

# J. W. Oct 1860

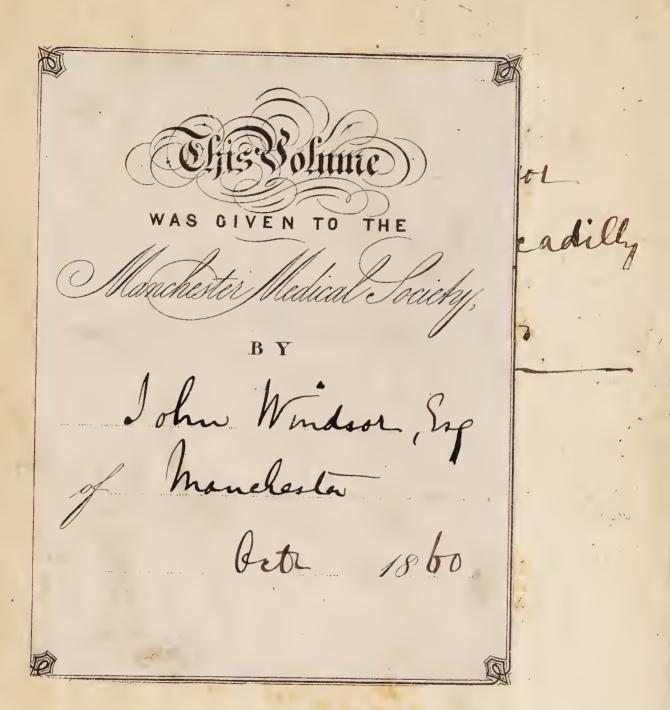

Matuna. Matunation.

A de la constant de l

.′ el 

# Mandbuch

der

# Krankbeiten

de 3

# THE E & DES

nebst

einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus.

V o'n

# Dr. Johann Christian Gottfried Jörg,

königlich Sächsischem Hofrathe, ordentlichen Professor der Geburtshülse an der Universität zu Leipzig, Director der dasigen Entbindungsschule, ordentlichen Beisiger der medicinischen Facultät, der Leipziger ökonomisschen, der physisch=medicinischen Societät zu Erlangen, der Gesellschaft für Natur= und Heilfunde zu Dresden, der philosophisch=medicinischen Gessellschaft zu Würzburg und des medicinisch=chirurgischen Vereins in Verlin wirklichen oder correspondirenden Mitgliede.

Mit einer Steindrucktafel.

Mene umgearbeitete und vermehrte Auflage

# Reutlingen,

in der J. J. Mäcken'schen Buchhandlung.



# Seiner Hochwohlgeboren

dem Herrn

# Dr. Christoph Wilhelm Hufeland

königkich Prenssischem Staatsrathe, Nitter des rothen Ablerordens zweister Classe, ersten Leibarzte, Professor der Medicin an der Universität zu Berlin, Director des Collegii medico-chirurgici, ersten Arzte der Charité, Mitgliede der Akademie der Wissenschaften und mehrer Gelehrtens Gesellschaften u. s. w.

.widmet

aus Dankgefühl gegen seine Verdienste um die Medicin und aus inniger Hochachtung

auch diese Auflage

der Verfasser.

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library

# Vorrede zur ersten und zweiten Auflage.

Die erste Auslage dieses Handbuches der Krankheisten des Weibes erschien im Jahre 1809 und beabssichtigte vorzüglich die Verbreitung des geburtshülfslichen Studiums auf die gesammte Natur des Weisbes im physiologischen und pathologischen Zustande. Alls die erste Schrift dieser Art in der neuern Zeit mußte sie viele Unvollkommenheiten an sich tragen, und daher nahm ich im verstossenen Sommer die Ausstorderung, eine neue Auslage zu besorgen, mit Freuden an.

Was das Publikum in dieser zweiten Auflage erhält, besteht mehr in einer neuen, als in einer blos durchgesehenen Arbeit. Seit der Fertigung der ersten Auflage ist theils in der Geburtshülfe, theils in der Gnnäkologie überhaupt, vieles gesches

hen, mehre Handbücher über Frauenzimmerkrankheiten sind dem meinigen gefolgt, und daß auch ich
nicht aufgehört habe, den gesunden und kranken
weiblichen Organismus zu studieren, wird man mir
wohl, ohne daß ich es umständlich bekräftige, glauben wollen. Das Resultat meiner bisherigen Forschungen über diesen Gegenstand habe ich in dieser
Schrift, deren erster Theil, das Handbuch der Geburtshülfe, zu Ostern 1820 verbessert und vermehrt
herauskam, niedergelegt und mit meinen ältern
Wahrnehmungen verschmolzen.

So gewiß auch in der jesigen Bearbeitung das in Rede stehende Handbuch der Arankheiten des Weibes eine Schrift für sich ausmacht und als ein geschlossenes Ganzes betrachtet werden kann, so gern habe ich es mit dem Compendium der Geburts-hülfe unter dem allgemeinen Titel: Ueber das physiologische und pathologische Leben des Weibes gebracht. Beide Bände behandeln den weiblichen Organismus, der erstere mehr geburtshülslich, der zweite mehr medicinisch, und dacher bilden, die Sache genauer genommen, doch nur beide Schriften erst ein Ganzes über den in Rede besindlichen Gegenstand. Besonders habe ich mir bei der Ausarbeitung dieser zweiten Aussage des

Handbuches der Frauenzimmerkrankheiten dasienige årztliche Publikum vor die Augen gestellt, welches sich mit der eigentlichen Geburtshülfe praktisch nicht abgiebt, deswegen die geburtshulslichen Lehrbücher auch nicht liest, aber doch die sammtlichen Krank= heiten des Weibes aus sehr naturlichen Gründen kennen muß. Für dieses habe ich besonders die zweite Auflage einzurichten mich bestrebt und beswe= gen alle Anomalien und Leiden aufgeführt, welchen das zweite und zartere Geschlecht in den verschiede= nen Lebensstadien unterliegt; daher sind auch alle Krankheiten während der Schwangerschaft, der Ges burt und des Wochenbettes nach meinen geringen Kräften geschildert worden, obgleich dadurch mehre Wiederholungen im ersten Theile vorkommender Materien unvermeidlich wurden.

Alber auch meine Schüler habe ich beim Ansfertigen dieser zweiten Aussage im Auge behalten. In einer gut eingerichteten Entbindungsschule genügt es nicht, wenn der Lehrer blos die Geburts-hülfe vorträgt; seine Pslicht verlangt von ihm, daß er auch das weibliche Leben im physiologischen und pathologischen Zustande überhaupt erörtere. Zu diesen Vorlesungen, welche ich jährlich ein Malhalte, während ich die Geburtshülfe, die Quintes-

senz aus der Gynäkologie, alle halbe Jahre vor= trage, soll mein Handbuch des Weibes als Com= mentar dienen. Der junge Studirende bedarf in keinem Jache der sichern und nicht verhallenden Lei= ter mehr, als in der Arzneikunde, wo der Revolutions= und Schwindelgeist jekt das wahre ruhige Studium der Natur auf alle Weise zu verdrängen strebt. Je mehr der junge Studirende von falschen Propheten, die sich hinter ihre Mystik verstecken, aufgefordert wird, den ruhigen, ernsthaften und schweren Studien des menschlichen Wesens zu ent= sagen, und nur mit einiger Symptomenkenntniß zur Praxis zu eilen, je mehr selbst ältere Praktiker im größten Leichtsinn mit Allem experimentiren, was ihnen vorkommt, und ihre unreifen Schlusse für Evangelien ausposaunen, um nur mit sprechen zu. können, je schonungsloser überhaupt jekt von vielen Aersten die Gesundheit und das Leben der Men= schen behandelt wird, um so mehr muffen die ge= wissenhaften Lehrer darauf ausgehen, die jungen Gemüther zu dem Ernste, zu der Tiefe und zu der Würde zu leiten, ohne welche das Wirken des Arztes nie wahrhaft wohlthätig werden kann. Je mehr aber der Schüler unsere verhallenden Aborte in dem Compendium wieder findet, je mehr er uns unsern Lehrsätzen gemäß mit glücklichem Erfolge hat handeln sehen, um so weniger kann er uns untreu und der Spielball der Phantastiker, der Mystiker und der leichtsinnigen Paradoxienmänner werden.

Daß ich das Register in der zweiten Auflage, um Raum zu ersparen, weggelassen habe, wird man nicht tadeln. Das ausführliche Inhaltsverzeichniß setzt den Leser in den Stand, das Gesuchte bald aussindig zu machen.

Im Trierschen Gestifte zu Leipzig, den 15. März 1821.

Dr. Jörg.

# Vorrede zur dritten Auflage.

Dieser dritten Auflage habe ich, um dem Leser den richtigen Gesichtspunkt zur Beurtheilung derselben vor die Augen zu stellen, nur Weniges vorauszusschicken. Ich habe mich bemüht, das Buch in jester Hinsicht zu verbessern, den Styl zu berichtigen, den Vortrag abzukürzen und den Inhalt zu versvollkommnen.

Nicht ohne Grund habe ich mehre in den alstern Auslagen empfohlne Droguen in der neuesten gänzlich gestrichen und andere nur in gewissen Krankheiten mit Stillschweigen übergangen. Das Castoreum habe ich sorgfältig geprüft und die Resultate dieser Prüfungen schon im Jahre 1824 in meinen: Materialien zu einer künftigen Heilmittellehre, Leipzig bei Enobloch, öffentlich bekannt gemacht. Dieses eben so alte, als kostspies

lige Mittel hat mir und allen denen, welche mit mir zugleich experimentirten, auch nicht eine einzige wirkliche Heileigenschaft veroffenbart. Das Mut=terkorn (Secale cornutum) habe ich später mit eben der Sorgfalt und wiederholt in kleinern und größern Gaben verschluckt, aber auch an diesem habe ich außer den Eigenthümlichkeiten einer fettigen und mehligen Substanz weder eine arzneiliche, noch eine gistige Wirkung wahrnehmen können. Diese Ersfahrungen haben mich bestimmt, die so oft und so hoch gerühmten medicinischen Kräfte beider Stoffe gänzlich zu bezweiseln, beide aber auch deswegen unter den unnüßen Pust des außer Gebrauch gesesten Arzneivorrathes zu verweisen.

Das Nitrum und das Calomel sind unter den, gegen acute Entzündung der Unterleibsorgane vorgeschlagenen Mitteln nicht etwa aus Versehen, sondern aus hinreichenden Gründen ausgelassen worden. Beide Arzneikörper müssen in dergleichen Krankheitskällen das vorhandene Leiden steigern, weil der erstere den Darmkanal und die uropoëtischen Organe, der letztere aber das gesammte Darmsystem ausvegt und in vermehrte Thätigkeit versett. Indem aber eine Arznei in einem entzündeten Organe die demselben eigenthümliche Thätigkeit oder das

Leben erhöht, muß es auch die Entzündung vermehren.

Wie ich mich überdies in der ärztlichen und chirurgischen Praxis seit längerer Zeit immer mehr der Einfachheit besleißigt habe, so bemühte ich mich, diese auch in diese dritte Auslage überzutragen. Je länger ich Kranke behandle, je mehr überzeuge ich mich davon, daß unsere Kunst noch weit von der Einfachheit der Natur entfernt ist und daß wir uns durch ein zu sehr zusammengesetzes Verfahren nicht allein die tiesern und hellern Einsichten in die Heislungsprocesse erschweren, sondern auch die Zahl der glücklichern Nesultate vermindern.

Zum Schlusse wünsche ich auch dieser dritten Auflage eine wohlwollende und nachsichtsvolle Aufnahme.

Leipzig', am 18. Julius 1831.

Dr. Jörg.

# Inhaltsverzeichniß.

Einleitung. §. 1–3. Physiologie des Weibes. §. 4–57. Die Menstruation. §. 23–31. Die Empfängniß. §. 32–35. Die Schwangerschaft. S. 36 – 46. Die Geburt. S. 47 — 49. Das Wochenbett. S. 50 — 57. Psychologie des Weibes. G. 58 — 84. Erster Abschnitt. Von den Krankheiten, welche das Weib von dem Fötus= alter an bis zur Conception befallen. §. 85-431. Erstes Capitel. Von den Krankheiten, die den Mann eben sowohl als das Weib befallen können. S. 87 — 95. Zweites Capitel. Angeborne Krankheiten des Weibes. S. 96 — 119. Verunstaltungen des Uterus. S. 97 — 104. Berunstaltungen ber Mutterscheibe und ber äußern Schaamtheile, \$. 105 - 119.Drittes Capitel. Bon der krankhaften Menstruation. S. 120-213. Die zu frühe Menstruation. S. 124 — 126. Die verzögerte oder zu lange ausbleibende Menstruation. S. 127 - 135. Die übermäßige Menstruation. S. 136 — 139. Die zu geringe Menstruation. S. 140 — 143. Die zu oft erscheinende Menstruation. S. 144 — 145, Die zu selten vorkommende Menstruation. S. 144—145. Die unordentliche Menstruation. S. 148—149. Die unterdrückte oder verstopste Menstruation. S. 150—151. Die mißfarbige Menstruation. S. 152—157. Die verhaltene Menstruation. S. 158—160. Die ärztliche Behandlung der trankhaften Menstruation. S. 161 -164.Die Eur der zu früh eintretenden Menstruation. S. 165 - 169. Heilverfahren gegen die verzögerte oder zu lange ausbleibende Men= struation. §. 170 — 180. Heilverfahren gegen die zu reichliche Menstruation. S. 181 — 186. Therapie der zu geringen Menstruation. S. 187 — 190. Heilverfahren bei der zu oft erscheinenden Menstruation. S. 191 **—** 193. Das ärztliche Benehmen bei der zu selten vorkommenden Men= struation. §. 194 — 196. Heilverfahren bei ber unordentlichen Menstruation. S. 197—199. Heilung der unterdrückten oder verstopften Menstruation. S. 200 -206.Therapie der mißfarbigen Menstruation. S. 207 — 210.

Die ärztliche Behandlung der verhaltenen Menstruation. §. 211 -212.

Viertes Capitel. Von der Bleichsucht. S. 214—234. Fünftes Capitel. Von der Mutterwuth. S. 235—254. Sechstes Capitel. Von der Hysterie. S. 255—308. Siebentes Capitel. Von der Entzündung des Uterus. S. 309—321.

Achtes Capitel. Von der Wassersucht des nichtschwangern Uterus. \$. 322 - 329.

Neuntes Capitel. Vom weißen Flusse. S. 330 — 342.

Behntes Capitel. Bom Blutflusse aus ber nichtschwangern Gebär= mutter. S. 343 - 361.

Eilftes Capitel. Von dem Vorfalle des Uterus und der Mutter= scheide. §. 362 — 368.

Zwölftes Capitel. Von der Umbengung des nichtschwangern Uterns und von dem Scheihen = und Mittelsleischbruche. §. 369 — 374.

Dreizehntes Capitel. Von den Polypen des nichtschwangern Uterus und der Mutterscheibe. S. 375 — 381.

Vierzehntes Capitel. Von der Umstülpung des nichtschwangern

Uterus. S. 382 — 387. Fünfzehntes Capitel. Won knochen= und steinartigen Gewächsen im Uterus. S. 388—394.

Sechzehntes Capitel. Von dem Steatom und Sarkom, und von andern ähnlichen pathologischen Gewächsen des Uterus und der Mut= terscheide. §. 395—400.

Siehenzehntes Capitel. Vom Stirrhus und Krebs des Uterus.

 $\S. 401 - 416,$ Achtzehntes Capitel. Won der Entzündung, der Waffersucht und ans dern Krankbeiten der Ovarien. S. 417-423.

Neunzehntes Capitel. Von den Krankheiten der Brüfte. S. 424—431.

# Zweiter Abschnitt,

Von den Krankheiten, welche das Weib während der - Schwangerschaft befallen. §. 432 — 599.

Zwanzigstes Capitel. Von den Leiden des Nerven= und Mustel= systems überhaupt und von den Convulsionen an Schwangern insbe-

besondere. §. 435 — 450. Ein und zwanzigstes Capitel. Abnormes Befinden der Berbauungsorgane. §. 451 — 458.

Zwei und zwanzigstes Capitel. Bon den Leiden des Gefäßinstems.

\$. 459 - 465.Drei und zwanzigstes Capitel. Bon den Leiden des Urinspstems und von der Geschwulft an Schwangern. S. 466-474.

Von der Geschwulft der Schaamlippen und der Füße bei Schwan-

gern. S. 475 - 479. Bier und zwanzigstes Capitel. Bon den Krankheiten schwangerer Meiber, welche in den Geschlechtstheilen ihren Sit haben. §. 480-568.

1. Von der Entzündung der schwangern Gebärmutter. S. 481—486. Bon dem Blutfluffe aus der schwangern Gebärmutter und bem Abortus. S. 487 — 511.

III. Von der Waffersucht des schwangern Uterus. S. 512 — 523. IV. Bom Itheumatismus der schwangern Gebärmutter. §. 524-529. V. Bon der schiefen Lage des schwangern Uterus und bem soge=

nannten Mutterbruche. §. 530 — 538.

VI. Bon ber Burudbeugung ber schwangern Gebarmutter. §. 539 -- 548.

VII. Bon dem Vorfalle der schwangern Gebärmutter. S. 549-555. VIII. Bon den Polypen und Molen, welche sich bisweilen dem Embryo im Uterus beigesellen. S. 556 — 563.

1X. Bon den Krankheiten der Brufte während der Schwangerschaft.

§. 564 - 568.

Fün-fund zwanzigstes Capitel. Bon dem Einflusse anderer Krank-beiten auf die Schwangerschaft. S. 569 — 576.

Seche und zwanzigstes Capitel. Von der Schwangerschaft außer= balb der Gebärmutter. S. 577—594.

Sieben und zwanzigstes Capitel. Bon den Molenschwangerschaf ten. §. 595 — 599.

# Dritter Abschnitt.

Von den Krankheiten, welche das Weib während der Geburt befallen. S. 600 - 660.

Acht und zwanzigstes Capitel. Bon den Krankheiten ber Gebärenden, welche sich außerhalb des Uterinspstems äußern. S. 601—615.

1. Bon den Leiden des Nerven= und Mustelspsteins überhaupt und von den Ohnmachten, Delirien, der Neigung zum Schlaf und den Convulsionen insbesondere. S. 602—606.

11. Von den Anomalien der Gebärenden, welche sich in den Vers dauungsorganen äußern. S. 607 — 609.

III. Bon den Leiden der Gebärenden, welche sich im Gefäß = und Respirationssystems aussprechen. S. 610 — 611.

IV. Bon den Leiden der Harnwerkzeuge während der Geburt. S.

612 - 613.

V. Von den Schmerzen, welchen das gebärende Weib außerhalb des Uterus und außer den bis jett genannten Organen ausge= set ist. §. 614—615.

Neun und zwanzigstes Capitel. Bon den Krantheiten der Gebärenden, welche in dem Uterinspsteme vorkommen. S. 616 — 666.

1. Von der anomalen Sensibilität der Gebärmutter. S. 617—620. 11. Von den anomalen Kraftäußerungen des Uterus während der Geburt. §. 621 — 628.

III. Bon der Entzündung des gebärenden Uterus. S. 629—632. IV. Bom Rheumatismus des Uterus in der Geburt. S. 633—634. V. Bon der Zerreißung der Gebärmutter während der Entbindung.

\$, 635 — 636,

VI. Von dem Verwachsenseyn des Muttermundes während der Geburt. S. 637.

VII. Bon der Schiefheit des gebärenden Uterus. S. 638.

VIII. Bon den schiefen Lagen des Uterus im Geburtsgeschäfte.

IX. Bon bem Vorfalle des gebärenden Uterus. S. 640,

X. Von dem Blutflusse aus dem gebärenden Uterus. S. 641—643. XI. Von der Umstülpung und Umbeugung des Uterus bei Gebärenden. 644 — 657.

XII. Bon den Anomalien der Mutterscheide und der äußern

Schaamtheile während der Geburt. S. 658 — 660.

# Vierter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Wöchnerinnen. §. 661 — 833.

Dreißigstes Capitel. Von den Verletzungen, welche das Uterinspetem nebst den äußern Schaamtheilen, die uropoëtischen Werkzeuge und das Becken bisweilen in der Geburt erleiden und welche in das Wochenbett mit hinüber genommen werden. §. 661 — 682.

Ein und dreißigstes Capitel. Bon den Blutfluffen der Wöchnerin=

nen. §. 683 — 695.

Bwei und dreißigstes Capitel. Von der zu hohen Sensibilität und der Entzündung des Uterus im Wochenbette. §. 696 — 704.

Orei und dreißigstes Capitel. Bon der Schwäche und der Pu=

trescenz der Gebärmutter. § 705-724.

Bier und dreißigstes Capitel. Bon dem Wund =, rheumatischen, gastrischen und Milchfieber der Wöchnerinnen. S. 725 — 741.

Das Wundsieber der Wöchnerinnen. S. 728—731. Das rheumatische Fieber der Wöchnerinnen. S. 732—736, Das gastrische Fieber der Wöchnerinnen. S. 737 — 738.

Das Milchfieber. S. 739 — 741.

Fünf und dreißigstes Capitel. Bon dem Kindbettsieber. S. 742 -797.

Sechs und dreißigstes Capitel. Bon dem Friesel ber Wöchnerin= nen. S. 798 — 801.

Sieben und dreißigstes Capitel. Bon einer eigenthümlichen Gite-

rung an den Schaamtheilen der Wöchnerinnen. J. 802-808. Acht und dreißigstes Capitel. Bon den Schenkelschmerzen und der weißen Schenkelgeschwulft an Wöchnerinnen. J. 809 — 813.

Neun und dreißigstes Capitel. Bon den Krantheiten der Brufte im Wochenbette. J. 814 — 830.

Die Krantheiten der Brufte bei säugenden Wöchnerinnen. §. 815

Die Krantheiten ber Brufte an nichtstillenden Wöchnerinnen. S. 828 - 830.

Bierzigstes Capitel. Bon solchen allgemeinen und örtlichen Krank= heiten, welche dem Wochenstande nicht eigenthümlich sind, aber doch "bftere Rindbetterinnen befallen. J. 831 — 833.

#### Anhang.

Von den Krankheiten, welche das Weib nach ben zeu= gungsfähigen Jahren befallen. §. 834 — 837. Erklärung des Kupfers. Seite 886 — 888.

# Sandbud

# der Urankheiten

de s

2B e i b e s.

and the second 



# Einleitung.

#### S. 1.

Rrankheiten des Weibes nenne ich alle diesenigen Leiden, welche das Weib nur als solches befallen, und welche theils durch den eigenen Geschlechtscharakter, der sich im Baue und in allen Functionen des weiblichen Organismus zu erkennen giebt, theils aber auch durch die besonstern Geschlechtsverrichtungen begründet werden. Dem zusfolge sind es Krankheiten, von welchen der Mann nicht ergriffen werden kann. Nur von diesen soll hier die Redesen, nicht aber von solchen, die den Mann sowohl, wie das Weib heimsuchen: denn nur für das Weibliche sind diese Blätter bestimmt.

# §. 2.

Jede Krankheit des organischen Körpers muß, ohne wissenschaftliche Entwickelung ihrer Ursachen und ohne deutzliche Darlegung ihres Ursprunges aus dem gesunden Zusstande, für den Arzt eine Terra incognita senn, auf welzcher er nie rationell und mit klarem Bewußtseyn handelnkann. Nur dann, wenn er von dem Bilde, daß er sich von der Krankheit naturtreu entwirft, ohne auf einen unersklärbaren Zwischenraum zu stossen, auf den gesunden Zusstand hinüber schweisend, die allmählige Entstehung der Krankheit aus der Gesundheit, und die Ursachen und Ges

setze, nach welchen das Uebel ausbrechen und weiter schreisten mußte, genau einsieht, kann er dem Kranken als ratios neller Heilkünstler rathen und die Mittel vorschlagen, die nach unserm Wissen so auf den kranken Organismus einzwirken, daß er dadurch wieder zu dem gesunden Zustande zurückzukehren genöthiget wird, wenn anders dies noch möglich ist.

# \$. 3.

Um meinen Lesernt, in welchen ich mir keine Verehrer des medicinischen Schlendrians, sondern wissenschaftlich ge= bildete und rationelle Aerzte denke, ein möglichst treues Bild von dem gesammten Leben des gesunden Weibes vor= zuhalten und ihnen dadurch die Einsicht in den Uebergang der Gesundheit in Krankheit und der Krankheit in Gesund= heit, es werde letterer entweder durch die Natur oder durch Die Kunst bewirkt, möglichst zu erleichtern, liefere ich hier in aller Kürze eine Physiologie des Weibes. Ich erachte diese als Einleitung zu dieser Schrift um so nöthi= ger, je weniger der größte Theil der Aerzte das Weib in physiologischer Hinsicht kennt. Obgleich hier einige Wie= derholungen dessen, was im ersten Theile, in dem Hand= buche der Geburtshülfe, von S. 16. bis 33. und weiter hinten erinnert worden, unvermeidlich sind, so darf mich dies doch nicht abhalten, das mir vorgenommene Ge= mälde hier vollständig aufzustellen, besonders da ich hier nicht allein für die Geburt, sondern für das ganze Leben des Weibes schreibe.

# Physiologie des Weibes.

#### S. 4.

Schon während des ersten Beginnens des menschlichen Körpers im mütterlichen Uterus wird der Unterschied zwiz schen Mann und Weib bestimmt; denn ob man gleich in den ersten Schwangerschaftsmonaten die Geschlechtstheile noch nicht so ausgebildet findet, daß sich das Geschlecht daran erkennen läßt, so hat doch schon eine so merkliche Berschiedenheit zwischen dem männlichen und weiblichen Embryo Statt, daß sie sich schon am Kopfe, an der Brust und am Unterleibe desselben nicht undeutlich ausspricht und daß dadurch der Geschlechtsunterschied erkannt werden kann. Nach dem Zeugnisse eines unserer berühmtesten Anatomen, eines Sömmerring, ist der Brustkasten des weiblichen Embryo nicht allein kleiner und besonders in der Gegend der Schultern schmäler, als der des männlichen, sondern auch fürzer; der Bauch dagegen erscheint am weiblichen Embryo länger und größer, als am männlichen, und eben so ist auch der Kopf kleiner und mehr abgerundet, dagegen er am männlichen Embryo größer und weniger rund ges formt gefunden wird.

Samuelis Thomae Sömmerring icones embryonum humanorum. roy. 1799. S. 4.

#### §. 5.

Dieses verschiedene Bilden des weiblichen Körpers von dem männlichen in der ganz frühen Schwangerschaftszeit

und dieses Hervortreten der Weiblichkeit im Embryo kann nicht ohne hinreichende Ursache Statt finden. Etwas muß da seyn, welches dasselbe bedingt. — Nach der Annahme des verewigten J. F. Ackermann, wird bei der Begat= tung von einem Ovarium ein Ovulum abgesondert, in welchem das Hydrogen vor dem Orygen prädominirt, da überhaupt im ganzen weiblichen Körper das Hydrogen das Orygen überwiegt. Vom Manne wird dagegen eine mehr orygenisirte Saamenfeuchtigkeit hergegeben, weil überhaupt im Manne das Orygen die Oberhand über das Hydrogen besitt. Beide, das beträchtlichere Hydrogen des weiblichen Ovulum und das hervorstehende Orygen des männlichen. Sperma treten während der Begattung zusammen, und weil sie einander sehr selten an Quantität gleichen, so be= hält meistentheiks eins von diesen die Oberherrschaft über das andere. Behauptet nun das Drygen die Oberhand, so entsteht aus dem frühern geschlechtslosen Keime ein männli= ches Wesen und das hervorstehende Orngen zeigt nicht al= lein jett, während des ersten Beginnens, sondern durchs ganze Leben hindurch, seinen vorzüglichern Einfluß auf die Bildung und Fortdauer des männlichen Körpers, dagegen das Hydrogen untergeordnet bleibt. Behält dagegen bei der ersten Vereinigung des Sperma mit dem Dvulum das Hydrogen das Uebergewicht, so bildet sich ein weibliches Wesen, in welchem sich wieder nicht allein jetzt, sondern durchs ganze Leben hindurch der vorzüglichste Einfluß des Hydrogens auf die Bildung und die Functionen nicht ver= kennen läßt. Sind aber das Orygen und Hydrogen nach ihrer Vermischung einander gleich und ist keins in größe= rer Quantität und Qualität zugegen, als das andere, was jedoch nur höchst selten Statt findet, so entsteht ein fälsch= lich sogenannter Hermaphrodit, ein Wesen, was weder Mann noch Weib ist und welches bald mit mehr Neigung zu diesem, bald mit mehr Annäherung zu jenem, zwischen beiden inne schwebt.

Außer diesem läßt sich der Ursprung der Geschlechts= entwickelung auch auf folgende Weise ganz einfach erklä= ren: das Duulum, welches im Ovarium die Bildungsge= gesetze und die Eigenthümlichkeiten des mütterlichen Kör= pers empfängt, wird und muß darnach streben, ein weib= liches und der Mutter ähnliches Wesen aus sich heraus zu bilden. Das die Befruchtung bewirkende Sperma, ausge= stattet mit den Lebensgesetzen des männlichen Drganismus, wird darauf ausgehen, das Dvulum zur Entwickelung ei= nes männlichen und dem Vater ähnlichen Geschöpfes zu be= stimmen. Behält bei ber Vereinigung des Sperma mit dem Ovulum die belebende Kraft des lettern die Oberhand, so gestaltet sich der Embryo zum weiblichen, überwiegt aber die bildende Kraft des Sperma die des Dvulums, so er= zeugt sie einen männlichen Sprößling, welcher die Eigen= thümlichkeiten des Waters mehr als die der Mutter an sich trägt. Weil die Zeugungskraft der Männer gewöhnlich die der Weiber übertrifft, werden auch mehr Knaben als Mäd= chen geboren, so daß sich jene zu diesen verhalten wie 21 zu 20.

De sexu et generatione disquisitiones physiologicae: in dem Werte: Infantis androgyni historia et ichnographia auctore Jacob Fid. Ackermann, Jenae 1805. Fol.

Ueber die Gleichzahl beider Geschlechter im Menschengez schlechte von E. W. Hufeland. 8. Berlin 1820.

#### §. 6.

Ob dem wirklich so sen? kann freilich nicht mit Gewisheit behauptet werden, allein eine Menge Erscheinun= gen, welche erst später angeführt werden können, bestätigen das Ueberwiegen des Orngens im männlichen und das des Hydrogens im weiblichen Körper, und deswegen scheint in Ackermann's Behauptung etwas Wahres zu liegen. Wer jedoch damit nicht zufrieden und nicht geneigt ist, die Verschiedenheit der beiden Geschlechter aus der Ungleichheit der beiden Stoffe zu erklären, wird leicht das, was ich in diesfer Hinscht vortrage, nach seinen Ansichten übersehen könsnen. Findet nur der Leser hier den weiblichen Körper und seine Functionen treu geschildert, so mag er sich dieselben erklären, wie er will. Die hypothetischen Voraussehungen von der Grundursache derselben kann er dann leicht übersschlagen.

# S. 7.

Vermöge der geringern Menge Orygens im werdenden weiblichen Körper muß auch diesenige Flüssigkeit, die den Sauerstoff zunächst aufnimmt und den übrigen Theilen zuführt, das Blut, in geringerer Quantität, als im männslichen, bereitet werden, und daher bilden sich auch im Weibe kleinere und engere Blutgefäße.

# §. 8.

Die Lungen sind nichts Anderes, als eine organische Masse, vermittelst welcher die Blutgefäße in die Atmosphäre wurzeln und durch welche sie mit dieser in Berbindung treten. Sie entstehen erst, wenn die Aorta, die Vena gava und das Herz schon gebildet sind. — Ist aber das Herz nebst den Blutgefäßen beim weiblichen Keime kleiner, als beim männlichen, so müssen auch die Aurzeln, die sie in die Atmosphäre schieken, beim weiblichen Embryo kleiner gebildet werden, als beim männlichen, und dies ist wirklich der Fall, denn das Weib besitzt nicht allein, so lange es sich im Uterus besindet, sondern auch nachher durchs ganze Leben hindurch, eine verzhältnißmäßig kleinere Lunge und eine kürzere und engere Brusthöhle, als der Mann.

# S. 9.

Wie das Blut den Lieblingössit des Orngens gewährt, so ist ohne Zweifel der Darmkanal und sein erster chylus=

artiger Inhalt \*) der erste und vorzüglichste Aufenthaltsort des Hydrogens, und wie da, wo das Orygen vorwaltet, eine reichlichere Menge Blutes und auch größere Blutge= fäße gebildet werden, eben so wird auch da, wo das Hyzdrogen die Oberhand hat, der Darmfanal vergrößert und sein erster Inhalt vermehrt werden, und wirklich beztommt der weibliche Embryo nicht allein einen verhältnißmäßig längern Darmfanal, sondern auch eine längere und weitere Bauchhöhle, als der männliche.

3) Zufolge meiner zootomischen Untersuchungen über Embryonen im Uterus und im bebrüteten Eie, muß ich der Meinung mancher Physsiologen, daß der Darmkanal vor der Geburt nicht thätig sey, gerazu widersprechen. Der Darmkanal entwickelt sich, wie ich schon in meinen Schriften: Ueber das Gebärorgan des Menschen und der Säugthiere, Leipzig 1808. und: Die Zeugung des Menschen und der Säugthiere, Leipzig 1808. und: Die Zeugung des Menschen und der Thiere, Leipzig 1815. mit 10 Kupfern in Fol. gezeigt habe, aus dem Nabelbläschen und ist schon bei seinem Entsiehen thätig und mit einer milchsaftartigen Flüssischeit angefüllt.

— In sogar der ganze Darmkanal scheint anfänglich nichts Anderes, als ein Milchsaftgefäß zu seyn.

# §. 10.

Wie wird aber in einer organischen Masse, in welcher das Orngen über das Hydrogen die Oberhand hat, mehr Blut, und wie in einer, wo das Hydrogen vorwaltet, inehr Chylus, der erste Inhalt des Darmkanals, gebildet? der 7te und 9te S. legen mir die Beantwortung dieser Frage noch auf. Der erste Urkeim des Menschen, das vom weibzlichen Eierstocke erzeugte Dyulum besteht aus mehren dünznen und zarten Häuten, welche mit der seinsten Lymphe gefüllt sind. In diesem wird durch die Begattung ein hözheres Leben geweckt und der Trieb, neue organische Gestalten zu bilden, in einem hohen Grade hervorgerusen. Das Orygen, das erweckende, das Leben besördernde, was vorzüglich durch das männliche Sperma hinzukommit, spielt dabei eine wichtige Rolle, es vereinigt sich (auß einer gez

wissen Neigung zu berselben) mit diesen häuten und mit Dieser Lymphe, und giebt den ersten Impuls zu der Bil= bung und Entwickelung des Embryo aus dem Gie heraus. Das erste Teste, was man aber am Embryo bes Menschen und der Thiere antrifft und was sich vorzüglich deutlich an 24, 36, 48 und 72 Stunden lang bebrüteten Sühner= eiern sehen läßt, sind die größern Blutgefäße nebst dem Bergen. Che irgend etwas Anderes erscheint, erblickt man am bebrüteten Gie einen Kreis von Gefäßen nebst dem pul= strenden Herzen, und erst später setzen sich die übrigen festen Theile nach und nach an. — Ist nun die Quantität des Orygens, welche das männliche Sperma in sich enthielt, gering, so kann sich auch davon weniger mit den plasti= schen Häuten des Gies verbinden, und in selbigen auch ei= nen geringern Vildungsproceß anregen; daher bleibt in einem solchen Falle nicht allein das ganze Product der Zeu= gung kleiner, sondern es zeigt sich der schwächere Bildungs= proceß vorzüglich in den ersten Organen des Embryo, in ben Blutgefäßen und Bergen beffelben.

# §. 11.

Die Entwickelung der Blutgefäße des Embryo geht von der äußern Haut des Eies, von der Lederhaut, (S. §. 90, 91, 92 und 93 des ersten Theils dieser Schrift), welche unmittelbar vom männlichen Sperma im Uterus berührt wird, und welche daher dem Einflusse desselben mehr bloszgegeben ist, aus. Die Erzeugung des Darmkanales bezinnt mehr im Innern des Doulum, und also auch entsfernter von der unmittelbaren Einwirkung des männlichen Sperma, aber eben deswegen erfolgt sie vielleicht auch mehr nach einem Bildungstypus, welchen das Ei im weibzlichen Eierstocke überkommen hat. Wo daher die schöpferissche Kraft des Sperma das Ei im Uterus weniger von außen her durchdringt und für die fernere Bildung bestimmt, da wird die zeugende Kraft des Eies, vom weiblichen Körz

per ererbt, von innen heraus sich vorwaltend zeigen kön= nen und auf eine solche Weise läßt es sich leicht erklären, wie das Dvulum, einem doppelten Impulse blosgestellt, entweder eine größere Menge Blutes nebst größeren Blut= gefäßen, oder eine reichlichere Masse Chylus mit weiteren und thätigern Gedärmen entwickeln musse.

# S. 12.

Ob und wie sich der Charakter des Weibes in der Bildung des Gehirns und der Nerven ausspricht, bin ich nicht im Stande, zu bestimmen. Die Entstehung dieser Theile ist im Allgemeinen bis jest noch zu wenig bekannt, als daß sich im Besondern etwas davon beim weiblichen Em= bryo angeben ließe. Soviel aber ist gewiß, daß das Ge= hirn erst dann beginnt, wenn das Gefäßsystem schon einige Zeit existirt und wenn also das Drygen schon eine gewisse Rolle in dem werdenden Wesen gespielt hat. Irre ich nicht sehr, so differirt das gesammte Nervensystem im männli= chen und weiblichen Embryo gar nicht merkbar und es läßt sich daher auch eine Besonderheit in der Entwickelung die= ses. Systems bei einem oder bem andern Geschlechte nicht annehmen. Nur erst nach der Geburt scheint die bekannte Berschiedenheit des Gehirns und der Nerven zwischen den beiden Geschlechtern, aber besonders durch die verschiedene Fortbildung anderer-Organe, hervorzutreten.

#### S. 13.

Die Bildung der Geschlechtstheile, durch welche sich das Geschlecht vorzüglich beurkundet, obgleich die äußern Geschlechtsorgane in der ersten Zeit der Schwangerschaft am männlichen Embryo fast eben so gestaltet sind, als am weibzlichen, ist noch zu erörtern übrig. Die Elitoris, das Analogon des männlichen Penis, welches besonders aus Nerwen und Gesäsen besteht, bleibt kürzer, als die männliche Ruthe, weil beim weiblichen Embryo die Blutgesäse viel

kleiner sind. Die Schaamlippen, welche dem Scrotum äh= neln, werden durch die Mutterscheide gespalten. Nur die Fallopischen Röhren, die Gebärmutter und die Mutter= scheibe lassen sich mit keinem männlichen Theile gut verglei= chen, obgleich die Prostata, die Saamenbläschen und die Urethra von Vielen für ähnlich gehalten werden. Zu die= ser ganz verschiedenen Bildung des Uterinsystems von der der Prostata und der männlichen Urethra trägt wahrschein= lich die größere Bauchhöhle des weiblichen Embryo etwas bei. Der Uterus ist vom Bauchfelle, welches beim weibli= chen Embryo wegen der weitern Bauchhöhle früher und tic= fer nach dem Becken hinabsteigt, als im männlichen, gefaßt und von demselben an seiner vordern und hintern Fläche überzogen. Dieser Ueberzug des Bauchfelles läuft zu bei= den Seiten desselben in die breiten Mutterbänder aus und befestigt dadurch nicht allein den Uterus an das Becken, sondern befördert auch dadurch die demselben eigenthümliche Gestalt. Es wird nämlich durch diese breiten Bänder ein beständiges Ziehen unterhalten und daher wird auch der Uterus nach denselben hin mehr ausgedehnt, als nach vorn und hinten. Ein, auf diese Weise unter dem Einflusse ei= ner ziehenden Kraft von außen, hohl gebildeter Körper kann nach organischen Gesetzen selbst da, wo der Zug nicht mehr fortwährt, nicht geschlossen werden, er wächst noch eine größere Strecke hohl fort und daher geht der Uterus, wo er mit dem Halse endet, in die hohle Mutterscheide über, welche, die weibliche Urethra begleitend, vorzüglich unter dem Einflusse der, einen Kanal bildenden Beckenknochen, bis zu ihrem Ausgange hohl fortdauert. — Im männli= chen Embryo werden weder die Prostata, noch die Vesiculae seminales vom Bauchfelle ergriffen, und daher können sie auch schon deswegen nicht nach der Art des Uterus ge= formt erscheinen. Da übrigens die Fallopischen Kanäle, die Gebärmutter und die Scheide nebst den Schaamlippen und der Clitoris ein unvollkommenes Darmsystem ausmachen,

so wirkt ohne Zweisel auch die Grundursache bei der Entwickelung dieser Organe vorzüglich mit ein, welche ur= sprünglich den Darmkanal des weiblichen Embryo so her= vorstechend bildete.

# \$. 14.

Die Ovarien follen den Hoden gleichen. Diese sowohl, als jene, erhalten ihre Bildung in der Bauchhöhle, und nur später erst (kurz vor der Geburt) wird diesen ein von jenen ganz verschiedener Wohnsitz angewiesen, indem sie nämlich hinauf in bas Scrotum steigen; an statt daß jene vom Bauchfelle fest in der Bauchhöhle erhalten werden, wo= durch denn freilich beide ihrer Bestimmung am besten ent= sprechen können. Außer diesen sind jedoch beide Theile durch ihre Structur gar sehr von einander unterschieden. Die Hoden repräsentiren den männlichen Organismus, wel= cher sich durch ein sehr ausgebildetes Gefäßsystem auszeich= net, durch ihre gefäßartige Structur in einem hohen Grade, so wie das weiche Zellgewebe des weiblichen Organismus durch die blasen = oder hydatidenartige Structur der Dva= rien deutlich nachgeahmt ist. Untersucht man die Dvarien bei Thieren und Menschensgenauer, so kann man nicht ans ders, als man muß die Structur derselben als eine eigen= thümliche und von allen andern Substraten der thierischen Schöpfung abweichende erklären.

#### S. 15.

Db die Brüste des weiblichen Embryo von denen des männlichen verschieden gebildet werden, bin ich nicht im Stande, zu bestimmen. Alle Embryonen und ausgetragene Früchte, die ich in dieser Hinsicht untersucht habe, bewesgen mich zu dem Schlusse, daß in dieser Hinsicht keine Verschiedenheit zwischen beiden Statt sindet; doch bitte ich, meinem Ausspruche nicht zu viel zu trauen, sondern die Sache lieber genauer zu untersuchen, da meine Beobachtuns

gen über diesen Gegenstand zu unvollständig sind, als daß ein sicheres Resultat daraus gezogen werden könnte.

# §. 16.

Der auf diese Weise in dem Embryo hervorgehobene weibliche Charafter vermehrt sich bei fortgehender Bildung im Uterus nur wenig, daher zur Zeit der Geburt Knaben und Mädchen hinsichtlich bes Körperbaues und ber Bestand= theile einander noch sehr ähnlich beobachtet werden. Eben weil der Orngenisationsproces des Kindes im Uterus sehr beschränkt ist und nicht durch die Lungen, sondern durch die Fötalplacenta vollführt wird, ferner weil auch die erste Aufnahme von Chylus nicht durch den Darmtanal des Embyro, sondern durch dieselbe Placenta erfolgt, lettere aber bei männlichen Fötus eben so eingerichtet ist, wie bei weiblichen, so kann sich auch während der fernern Entwik= kelung des Kindes im Uterus die Geschlechtsverschiedenheit nicht weiter hervorheben. Daher werden auch, die Ber= schiedenheit zwischen Schultern und Hüften und zwischen den Geschlechtstheilen ausgenommen, Knaben und Mäd= chen einander sich fast ganz ähnlich geboren. Nur erst nach der Geburt beginnt die fernere Entwickelung des Geschlecht= lichen. Das Mädchen athmet, vermöge seiner kleinern Brust= höhle, viel weniger tief ein, zicht also auch weniger Luft und mit dieser weniger Orygen ein, als der Knabe: daher nun auch bei fortgesetztem Wachsthume die kleineren und weicheren Knochen desselben, indem weniger Drygen mit Gelatina und Kalkerde zusammentreten kann; daher die we= niger dichten und weniger rothen Muskeln, daher aber auch die größere Menge von weichern und lockern Zellgeweben im weiblichen Körper!

#### S. 17.

Auf diese Weise wächst das Mädchen bis zum 13ten oder 14ten Jahre fort, ohne daß sich etwas Auffallendes in

seinem Körper zeigt, außer daß es schneller entwickelt und ausgebildet wird, als der Knabe. Bis dahin ruhen die Geschlechtstheile, ob sie gleich zwischen sehr thätige Organe hinein verwebt sind. Die Gebärmutter behauptet noch ihre längliche Gestalt und ist im Halse fast breiter und dicker als im Grunde. Wo sie vom Bauchfelle überzogen ist, erscheint sie zwar mit viel Blutgefäßen durchflochten, allein in dem Innern ihrer Wände werden weniger Gefäße wahrgenom= men. Auch fühlt sich felbige im Körper und Grunde be= sonders hart an und verhält sich daselbst gegen das Messer fast wie weicher Knorpel. Die innere Haut ist noch mehr glatt und weniger sammtartig, daher auch noch unfähig, das Menstrualblut auszusondern. Die Ovarien zeigen noch keine wirklichen Dvula, und die Muttertrompeten noch keine ausgebildeten Franzen. Die Mutterscheide ist, ohne an ihren innern Wänden Runzeln oder Falten zu bilden, sehr enge, und durch das Hymen verschlossen. peratur steht in derselben während dieser Lebensperiode tie= fer, als während der Pubertät oder Schwangerschaft, auch fehlen den äußern und weniger turgeseirenden Schaamthei= len die Schaamhaare. Die Drusen und Warzen der Bruste verweilen in einem so unausgebildeten Zustande, daß es fast unmöglich fällt, ihre spätere Entwickelung und Bers richtung zu ahnen.

# S. 18.

Um das 13te oder 14te Jahr gehen aber im weiblichen Körper mehre wichtige Veränderungen vor sich. Die Zeuzungsorgane werden in die Meihe der übrigen thätigen Systeme aufgenommen; ihre Functionen beginnen und mit ihnen neue Erscheinungen im weiblichen Organismus. Das Signal dazu wird durch eine reichlichere Ausbildung des ganzen Körpers, besonders aber der Geschlechtstheile und der Gegend, in welcher sich diese befinden, gegeben. Das ganze Weib gewinnt um diese Zeit an Fülle und Ausdruck:

das Auge wird blendend und feurig und die Sprache wei= ter und kräftiger, die Brüste erheben sich, die Warzen tre= ten mehr hervor, und der Hof um dieselben nimmt seine Farbe an. In der Gegend des Beckens läßt sich ein allge= meines Wachsen und Bilden nicht verkennen; denn es wölbt sich nicht allein der mit krausen Haaren sich überziehende Schaamberg, sondern es erweitert sich auch der Kanal der Beckenknochen nach und nach in dem Maaße, wie es der Hergang der normalen Geburt erfordert. Im Kinde be= hauptet das Becken seine größte Ausdehnung von vorn nach hinten, im erwachsenen Weibe dagegen von einer Seite Der Uebergang von der kindlichen bis zur zur andern. weiblichen Gestalt bes Beckens und die ganzliche Berknöcherung der zwischen den Darm=, Schaam= und Sittno= chen inneliegenden Knorpel gehören mit zu den wichtigern Aufgaben ber Pubertätsentwickelungen. Eben so werden auch die Hinterbacken und die Oberschenkel um diese Zeit dicker und voller, die lettern überdies von oben nach un= ten hin mehr convergirend gestellt, wodurch die Unterschen= kel von den Knien bis zu den Plattfüßen eine divergirende Richtung annehmen. Die Schaamlippen erhalten eine mehr dunkelrothe Farbe und werden ebenfalls, so wie die Achsel= gruben, mit Haaren besetzt. Noch ist nicht zu verkennen, daß sich um biese Zeit das Vermögen, auf Andere elektrisch und magnetisch einzuwirken, dem weiblichen Körper beige= fellt und daß auch ein eigener specifischer Geruch der Aus= bünstungsmaterie das Herannahen der Pubertät andeutet.

#### S. 19.

Innerlich gewährt das Uterinspstem den Punkt, nach welchem der ganze Organismus besonders hinwirkt. Die Gebärmutter gewinnt an Lockerheit, Turgescenz und Größe, im Grunde breitet sich dieselbe mehr aus und erhält in ihzem Gewebe mehre Blutgefäße, daher erscheint sie auch in ihrem Parenchym röther und an ihrer innern Fläche rauz

her. Eben so strömt auch nach der Mutterscheide mehr Blut hin, und giebt derselben ein mehr gefärbtes Ansehen, macht aber auch ihre Wände weicher und dehnbarer. In den Ovarien tritt die blasenartige Structur, die Vorbereitung zur wirklichen Erzeugung von Eiern deutlich hervor und an den Muttertrompeten vervollkommnen sich nicht allein die Franzen, sondern es erweitern sich auch ihre Kanäle merklich.

## §. 20.

The state of the state of

Nachdem dieses schnellere und reichlichere Ausbilden des ganzen Deganismus und vorzüglich des Geschlechtssystems bis zu einem gewissen Punkte vorgeschrikten ist, entsteht, obgleich der weibliche Körper bei weitem noch nicht immer völlig ausgewachsen ist, ein Ueberfluß, eine größere Masse von Nahrungsstoff in demselben, als er zu seiner eigenen Fortdauer nöthig hat. Es beginnen nun Bildungsproceße, welche das Weib so sehr von dem Manne unterscheiden und wozu es nur durch das überwiegende Darmsystem geschickt gemacht wird. Dieses immerwährende Schaffen des weib= lichen Organismus, wodurch er so ganz seiner Bestimmung entspricht und was sich erst in den vierziger Jahren wieder verliert, besteht in dem Erzeugen der Eier in den Ovarien, in dem Aussondern des monatlichen Blutes, im Concipiren, im Schwangersenn, im Gebären und im Ausscheiben der Milch. Alle diese Functionen beruhen auf der eigenthümlichen Einrich= tung des weiblichen Körpers, und würden für den männ= lichen durchaus unausführbar seyn. Daß sich der weibliche Organismus mehr Nahrungsstoffe, als er zu seiner eige= nen Ernährung bedarf, bereitet, gewährt jedoch für alle die genannten Functionen die Hauptbasis, diese würde aber fehlen, wenn nicht beim Weibe die Assimilationswerkzeuge über die Respirationsorgane prädominirten.

Ob nun gleich der weibliche Körper bei dem ersten Ersscheinen der Menstruation seine völlige Entwickelung noch nicht erreicht hat, sondern nur erst nach vollendetem 18ten oder 20sten Lebensjahre und besonders nach der ersten übersstandenen Schwangerschaft und Geburt als völlig ausgebilz det genommen werden darf, so bezeichne ich doch hier schon den eigenthümlichen Bau eines solchen Körpers.

Daß das Weib in der Regel kleiner bleibt und sein Wachsthum um drei, vier oder fünf Jahre früher vollen= det, als der Mann, ist bekannt. Der größere weibliche Körper hält an Länge ohngefähr 2 Ellen und 13 oder 14 Zoll Pariser Maaß und der kleinere 2 Ellen und 6 oder 7 Zolle. Die Breite des Truncus beträgt da, wo die Arme eingewachsen-sind, von 81/2 bis 12 Zolle, dagegen die Breite von einem Hüftknochen bis zum andern von 11 bis zu 13½ Pariser Zoll ausmacht \*). Aber eben weil das ausgebildete Weib in den Hüften breiter ist, als in den Schultern, erscheint auch der Rumpf desselben als Regel, dessen Spipe in der Gegend der Schultern befindlich ist, während die Hüftgegend die Basis desselben vorstellt. Der weibliche Kopf ist mehr rund gebildet und mit weniger Her= vorragungen besetzt. Die Gliedmaaßen find verhältnißmä= fig kurzer, die Hände und Plattfüße kleiner, als beim Weil die Oberschenkel in den beiden Pfannen verhältnismäßig weiter von einander entfernt stehen, als im Manne, convergiren die Schenkel in den Knien, dage= gen selbige nach den Plattfüßen zu wieder mehr divergiren. Rächst diesen erscheint der weibliche Körper, wie das Kind, dem er in vielen andern Hinsichten so gleich kommt, an seiner äußern Fläche mehr abgerundet, mehr wellenförmig und zart. Die vielen Vertiefungen und scharfen Umrisse des männlichen Körpers, von den Zwischenräumen der har= ten und eckigen Muskeln und Knochen herrührend, treffen

wir am Weibe nicht, weil die Musteln deffelben weniger hart und weniger ausgebildet und hervorragend gefunden werden und mehr und weicheres Zellgewebe die Zwischen= räume derselben ausfüllt. Auch der Haarwuchs ist beim Weibe weniger über den ganzen Körper verbreitet, es kommt bei demselben kein Bart um den Mund zum Vorschein, auch wird die Brust nicht behaart und sogar an den Geschlechts= theilen verhalten sich die Haare weicher und weniger ela= stisch, als am Manne. Ueberhaupt ist die ganze Haut des Weibes dünner, weicher und weniger durch das Malpig= hische Net gefärbt, als die männliche, auch mit mehr Fett unterlegt. Untersuchen wir das Innere des Weibes, so fin= den wir die Bauchhöhle desselben verhältnismäßig größer, weiter und höher und die Assimilationsorgane in derselben größer und thätiger, als im Manne. Nur die Leber er= scheint verhältnismäßig kleiner, als die männliche. In der engern und kürzern Brusthöhle des Weibes liegen kleinere Lungen, ein kleineres Herz und engere aus demselben aus= laufende Gefäßstämme. Wenn das Weib daher hinsichtlich der Assimilation den Mann übertrifft, so kommt es diesem hinsichtlich des Drygenisationsprocesses durchaus nicht gleich, sondern wird in dieser Function von diesem übertroffen. Mit den beschränktern Athmungswerkzeugen des Weibes ste= ben die Organe der Stimme in dem genauesten Berhält= nisse; daher sehen wir die Luftröhre des Weibes enger und den Kehlkopf desselben kleiner, enger und vorn mehr abge= rundet, daher aber auch die schwächere und höhere Stimme deffelben. An den Muskeln der ausgebildeten Frau bemer= ten wir weniger Härte, weniger die dunkelrothe Farbe, we= niger die fibrose Structur, überhaupt weniger Ausbildung, so wie auch die sehnigen Theile derselben weniger fest und von kleinerem Umfange wahrgenommen werden. Die Kno= chen des Weibes sind verhältnismäßig kleiner, runder und weniger hart, als die des Mannes, und stehen in einem andern Verhältnisse zu den übrigen Körpersubstraten, als

bei letterem; denn wenn die Knochen des Weibes 8/100 Theile des Körpers ausmachen, so geben sie im Manne ungefähr 19/100 Theile ab. Die kürzeren Rippen des weiblichen Ste= lets krümmen sich mehr, sind aber mit längeren Knorpel= fortsähen versehen, wodurch die vordere Wand der Brust= höhle beweglicher gemacht wird. Eben so besitzt das Weib auch das Bruftbein kürzer, daher sich auch die 6te wahre Nippe nicht an den Seitenrand, wie beim Manne, sondern an die unterste Fläche desselben befestiget. Nicht minder beobachten wir auch, daß die Schlüsselbeine des Weibes kürzer und weniger krumm sind, als die des Mannes, daß dagegen die Darmknochen verhältnismäßig weiter von ein= ander entfernt stehen, als im Manne, daß das weibliche Becken weniger geneigt ist und einen größeren Schaambo= gen besitt. Was endlich das Mervenspftem des ausgebilde= ten weiblichen Körpers anlangt, so habe ich in neuerer Zeit eine merkliche Verschiedenheit desselben vom männlichen nicht auffinden können, vielmehr muß ich vielfältigeren Untersu= chungen zufolge annehmen, daß bas Gehirn, bas Mücken= mark und die Nerven in demfelben Berhältnisse zu den üb= rigen Substraten des weiblichen Körpers stehen, wie im männlichen, und daß daher die Verschiedenheiten in den Verrichtungen des weiblichen Nervensystems nur davon ab= hängen, daß sich im weiblichen Körper die Nerven in eine weichere und zartere Masse hineinverzweigen.

\*) Ich theile hier die Resultate von den Ausmessungen an 6 ganz verschiedenen weiblichen Individuen aus den zeugungsfähigen Jahren mit.

No. 1. Körperlänge vom Scheitel bis zu den Fußschlen 2 Ellen 13 Zoll. Breite des Rumpfes in der Gegend der Insertion der Arme in das Schultergekenk da gemessen, wo der Kopf des Obersarmknochens an dem Rumpfe anliegt — 12 Zoll. Breite der Hüften von dem einen Darmbeinrande bis zum andern — 131s2 Zoll.

No. 2. Körperlänge 2 Ellen 101f2 Zoll. Schulternbreite 103f4 Zoll. Hüftenbreite 111f2 Zoll.

No. 3. Körperlänge 2 Ellen 81f2 Zoll. Schulternbreite 10.3f4 Zoll. Hüftenbreite 113f4 Zoll.
No. 4.

No. 4. Körperlänge 2 Ellen 13 1f2 3oll. Breite der Schultern 8 1f4 3oll. Hüftenabstand 11 3oll.

No. 5. Körperlänge 2 Ellen 9 1 f 4 30 ll. Schulternbreite 9 1 f 4 30 ll. Hüftenbreite 11 1 f 4 30 ll.

No. 6. Körperlänge 2 Ellen 73f4 Zoll. Schulternbreite 93f4 Zoll. Hüftenbreite 101f4 Zoll.

#### S. 22.

Diesem eigenthümlichen Baue des weiblichen Körpers entsprechen dessen Geschlechtstheile auf alle Weise. das Weib hinsichtlich seines längeren und thätigeren Darm= kanales zu einer überwiegenden Chylification geschaffen ist, so ist es auch durch den Bau und die Einrichtung seiner Geschlechtsorgane zu einer hervorstechenden Absonderung be= stimmt. Obgleich im Isten Theile Dieser Schrift von S. 20. bis 33. Mehres über diese Werkzeuge gesagt worden ist, wohin ich auch meine Leser verweise, so muß ich hier doch die eigenthümliche Stellung derselben zum ganzen weibli= chen Körper und zum Manne wiederholen. Am wenigsten Aufwand erfordern auf jeden Fall die Ovarien, welche die Ovula, die Hydatiden, die Eingeweidethiere erzeugen. Ganz anders verhält es sich bagegen mit dem Uterinspftem, welches dem Darmkanale analog gebaut, auch viel Zufluß von Säften nöthig hat, wenn es seiner wahren Bestim= mung, der Entwickelung des Fötus aus dem Gie, entspre= chen soll. Dieses System, welches an seinen beiden Polen, in den Franzenenden der Muttertrompeten und im untern Theile der Scheide, offen, also ungeschlossen gelassen wor= den ist, verlangt aber nicht allein von den Dvarien das Ei, sondern auch das männliche Sperma in sich aufzunehmen, wenn die höheren Geschlechtöfunctionen des Weibes zu Stande gebracht werden sollen. Aber eben weil das Weib, wenn das Uterinspstem im höchsten Grade thätig werden soll, des männlichen Sperma, also fremder Aushülfe be= darf, ist es auch dadurch als sehr abhängig und unvoll= kommener, als der Mann, eingerichtet. Nirgends zeigt

Lingeschlossene mehr, als in dem Uterinsustem. Weit vollstommener und ausgebildeter stellen sich die Brüste des Weisbes dar, deren eigenthümliche Function, das Absondern der Milch, aber doch auch von den höhern Verrichtungen des Uterus abhängt: denn nur nachdem dieser in der rechten Maaße schwanger gewesen ist und geboren hat, erfolgt die rechte Ausscheidung von Milch in den Brüsten.

Geschlechtlich ist daher das Weib als sehr abhängig vom Manne eingerichtet: benn es vermag für sich allein nur Dvula in seinen Ovarien zu bereiten und durch seine Gebärmutter zu menstruiren; schwanger zu werden, zu ge= bären und zu fängen ist es ohne die Unterstützung des Mannes gänzlich unfähig. Ganz anders verhält sich der Mann, dessen Geschlechtsorgane zum Theil über die Aus= fenfläche des Körpers hervorragend einen Ueberfluß andeu= ten und geschlossener, vollkommener und vollendeter gebaut sind. Der Mann bereitet sein Sperma ohne Zuthun bes Weibes, und steht deswegen auch weniger abhängig von demselben in der Welt. Wenn daher beide Individuen, Mann und Weib, jedes für sich eine Balfte des gesamm= ten Geschlechtsapparates, welcher zur Erzeugung neuer Ge= schöpfe erforderlich ist, in sich tragen, so muß man anneh= men, daß der Mann die einfachere und vollkommenere Hälfte besite, das Weib dagegen mit der unvollendetern und man= nigfaltigern Hälfte begabt worden sey. Geschlechtlich wirft der Mann mehr bestimmend, befruchtend und belebend, und hierzu wird er theils durch die prädominirende Größe und Stärke seines Körpers, theils aber auch durch seine größe= ren Lungen und durch seinen hervorstechenden Athmungs= proceß geschickt gemacht. Das Weib dagegen spendet mehr die organisationsfähigen Substanzen, die Dvula und die paffende Nahrung für dieselben; überdies übernimmt es auch die erste Entwickelung der Urkeinne in den Ovarien und die Ausbildung und Reifung der Fötus im Uterus, so

wie das Bersehen dieser Erzeugnisse in andere Welten. Zu allen diesen Bestimmungen eignet es sich theils wegen seiznes verhältnismäßig größern und thätigern Darmkanales und wegen des eigenthümlichen Verhältnisses zwischen seiziner hervorgehobenen Chylissication und untergeordneten Orygenisation; theils aber auch wegen seines weichern und nachgiebigern Körpers, der, weil er im Wachsthume gegen den männlichen zurückbleibt, von dem Triebe zur Vervollstommnung gedrängt nach innen hin bildet und auf diese Weise neue Wesen erzeugt und weiter entwickelt. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß für alle diese Bestimmungen das weibliche Geschlechtssystem auf das passendste einzgerichtet ist.

## Die Menstruation.

#### §. 23.

Viele Physiologen haben diese höchst merkwürdige Func tion (die weibliche Periode, die weiblichen Regeln, die Reinigung, das Monatliche, Menstruatio, fluxus mensium, Catamenia) zu erklären gesucht, allein noch Keinem ist es gelungen, hinlängliche Aufschlüsse darüber zu geben. Der Bau der Geschlechtstheile, der über= flussige Nahrungsstoff und das Unbefriedigtbleiben der Ge= schlechtslust sind wohl die vorzüglichsten Factoren, durch welche dieser monatliche Blutabgang hervorgebracht wird. Es ist nicht zu läugnen, daß der Uterus und die mit ihm zusammenhängenden Gebilde um die Periode der Pubertät zum Sammelplate der organischen Thätigkeit dienen und daß um diese Zeit viel Blut nach diesen Werkzeugen hinge= trieben wird. Je mehr die allgemeine Entwickelung des Korpers mit der angehenden Pubertät sich ihrem Ende nä= hert, um so mehr drängt sich die bildende Kraft des Wei= bes nach den Genitalien und vorzüglich nach den Ovarien und nach dem Uterinsystem. In den schwellenden Gierstöf-

ken beginnt das Entwickeln der Eier, daher ziehen diese die Fallopischen Röhren immer mehr an und erregen dadurch zugleich den Uterus mit, welcher als darmartiges Organ mit dem Eintritte ber vermehrten Sensibilität und mit bem Erwachen zu seinem eigenthümlichen Leben seine Leere zu fühlen anfängt. Leere ist aber jedem lebenden Gefäße oder Darme ein lästiger Zustand und erzeugt deswegen in den= selben das Bestreben, sich auf die angemessene Weise zu füllen. Wie sich aber Leerheit des Darmkanals durch Durst und Hunger und Leere ber Blutgefäße durch Beängstigung zu erkennen geben, so beurkundet sich nach und nach die Leerheit der Gebärmutter durch das allmählig aufsteigende und längere Zeit dunkel bleibende Gefühl der Geschlechts= lust, durch das Streben, das Ei in sich aufzunehmen und weiter fortzubilden. Weil aber der Uterus, ohne die Aus= hülfe des männlichen Sperma, das Ei nicht empfangen und weiter entwickeln kann, sucht er sich, so lange er vom Manne nicht befruchtet ist, aus eigenen Mitteln von dem lästigen Zustande seiner Leere durch Ausschwißen von Blut an seinen innern Wänden zu befreien, nebenbei sich aber auch der angehäuften Reizbarkeit und Vollblütigkeit zu ent= ledigen. Die eigenthümliche Structur der innern Haut der Gebärmutter, die Weichheit der daselbst mundenden Ge= faße und die plastische Kraft des ganzen Organs befördern dieses Durchschwißen des Blutes in einem hohen Grade. Anstatt, daß nach der Befruchtung die Gefäße der innern Haut die Placenta uterina bilden und sich die Gebärmut= terwände bedeutend verdicken, löst sich ohne Empfängniß die ganze Plastik des Uterus in diesem periodischen Aus= schwißen von Blut auf. Die Menstruation ist daher eine unvollkommene, gleichsam eine verkümmerte Geschlechtsver= richtung des Weibes, die dem Wunsche desselben auch nie vollkommen entspricht. Sie läßt sich allerdings mit der Brunst der Thiere vergleichen, wo das Uterinsustem in ei= nem sehr erregten Zustande lebt, mit welchem sich augen=

scheinlich örtliche Blutanhäufung verbindet und wo auch immer etwas Blut durch die innern Wände des Uterus und der Scheide ausgesondert wird.

#### §. 24.

In unserem und jedem andern gemäßigten Klima stellt sich die Reinigung zum ersten Male im 13ten, 14ten oder 15ten Lebensjahre ein, selten früher, bisweilen auch später, je nachdem der weibliche Körper seine natürliche oder künst= liche Reise früher oder später erlangt und je nachdem die Geschlechtstheile zeitiger oder später in einen erregten Zu= stand versetzt werden. In heißern Zonen bricht die Men= struation aber schon im 7ten, 8ten oder 9ten Lebenssahre hervor. Selten continuirt selbige aber nach dem ersten Er= scheinen in der bestimmten Ordnung, sondern sest ein ober mehre Male wieder aus und erst wenn sie so nach und nach, gleichsam versuchsweise, sich gezeigt hat, erscheint sie erst in der bestimmten Reihenfolge. Auch geht nicht selten die erstern Male weniger Blut ab, als später; so wie auch die jedesmalige Dauer derselben anfänglich auf weniger Tage beschränkt ist, als später, wenn diese Function zur wirkli= chen Regel für ben weiblichen Körper geworden ist.

## §. 25.

Sowohl dem ersten Eintritte, als auch den folgenden Perioden der Menstruation gehen gewöhnlich die Vorboten (Molimina ad menstruationem) voraus, welche bisweilen in einem hohen Grade den Charakter des Pathologischen annehmen, bisweilen aber auch so gering sind, daß selbige vom Weibe kaum wahrgenommen werden. Hierunter sind zu zählen: Schwere im ganzen Körper und vorzüglich im Unterleibe und in den Schenkeln, vermehrte Röthe im Gessichte, Wallungen des Blutes, Herzklopsen, Andrang des Blutes nach der Brust oder nach dem Kopse, Neigung zu Rheumatismen, zu Zahn= und Kopsschmerzen, Mangel an

Appetit, übelriechender Athem, Magenkrampf, Würgen und wohl auch gar Erbrechen, unruhiger Schlaf und vermehrte Ausdünstung, besonders des Nachts im Bette, mit veränstertem Geruche. Wo aber von allen dem nichts empfunden wird, zeigen sich docht ein nicht ganz unschmerzhaftes schneidenartiges Ziehen im Unterleibe nach der Gegend des Kreuzknochens und nach der Richtung der breiten und runden Mutterbänder, ein mehr aufgetriebener Unterleib und österer Drang, den Urin zu lassen. Leiden die Weiber aus vorhergehenden Schwangerschaften noch an Blutaderknoten, so vergrößern und verhärten sich auch diese einigermaaßen vor dem Eintritte der Menstruation.

## \$. 26.

Auch während des monatlichen Blutabganges dauern bisweilen mehre der genannten Vorboten noch fort und überhaupt ist das Weib um diese Zeit viel reizbarer und mehr zu Krankheiten geneigt. Die specifische Ausdunstung erfolgt reichlicher, der Puls schlägt schneller und überhaupt vermehrt sich die innere Wärme, besonders in den Ge= schlechtstheilen. In den Brüsten steigert sich die Sensibili= tät und der Zufluß des Blutes ebenfalls, und deswegen stellen sich bisweilen flüchtige kipelnde Stiche in ihnen ein, welche sich von der Mitte nach den Warzen hin erstrecken. Die Spalte des Muttermundes verwandelt sich in eine runde Deffnung, wie dies bei angehenden Schwangerschaf= ten zu geschehen pflegt, die Gebärmutter vergrößert sich überhaupt in etwas und tritt tiefer ins Becken hinab, be= sonders fühlt sich der Mutterhals mehr wulstig, weich und mehr turgeseirend an. Eben so verändern sich auch die Ge= sichtszüge und die Gesichtsfarbe, wie dies öfters bei ange= hender Schwangerschaft Statt hat. Das Gesicht wird mehr blaß, dabei öfters auch an den Wangen mit einer umschrie= benen Rothe bedeckt; die Augen verlieren ihren Glanz, er= scheinen matter oder auch trüber und werden mit einem

bläulichen Rande umgeben. Bei schwächlichen Weibern, die vermöge ihrer Constitution und ihrer Nervenstimmung von diesem Ereignisse mehr angegriffen werden, erscheinen in der Begleitung besselben wirkliche krankhafte Zufälle, als: Krämpfe jeder Art, heftige kolikartige Schmerzen im Unterleibe, Erbrechen, Mangel an Appetit, Beängstigung des Ropfes und der Brust, Rheumatismen und eine Menge andere. Bei vielen Weibern wird während dieser Periode der Athem übelriechend und der Appetit fällt auf ganz ungewohnte Speisen und Getränke; mit einem Worte, alles das, was die angehende Schwangerschaft mit sich führt, tritt auch in diesem Zustande, jedoch meistentheils in einem niedern und mildern Grade ein.

## §. 27.

Regelmäßig kehrt die Menstruation aller vier Wochen einmal wieder zurück, obgleich auch diese Regel ihre Aus= nahmen aufzuweisen hat und manche Weiber aller 14 Tage ober aller drei Wochen das monatliche Blut ausarbeiten. Jedesmal währt nach den verschiedenen Constitutionen diese Aussonderung 3, 4, 6 bis 8. Tage und fast immer zeigt sich der Anfang wie das Ende, hinsichtlich der Quantität und Qualität des abfließenden Blutes. Anfänglich kommt das Blut in geringerer Menge und mehr dünne oder serös und eben so auch wieder, wenn diese unvollkommne Geschlechts= verrichtung zu Ende geht. Doch behält das abgesonderte Blut, dessen Quantität während einer Periode auf ohnge= fähr 2 bis 6 Unzen angenommen werden kann, immer ben Charakter des venösen Blutes; es ist dasselbe mehr dunkel= oder braunroth gefärbt, gerinnt an der Luft nicht und läßt sich aus der Leinwand oder ähnlichen Dingen leicht auß= waschen. Ferner zeigt es sich ohne allen Geruch, den etwa ausgenommen, welchen es von dem Schleime der Mutker= scheide ober der äußern Schaamtheile annimmt. Daher paßt auch der Ausdruck Reinigung nicht für diese Func=

tion, benn es wird dadurch kein unreines ober verdor= benes Blut entfernt, und es ift unwahr, daß menstruirende Personen durch ihren Eintritt in Wein= und Bierkeller das Umschlagen oder Berderben Dieser Getränke bewirken follen. Nur der angehäuften Reizbarkeit und der angesam= melten plastischen Kraft entledigt sich der Uterus durch die= sen Proces der Blutausschwißung auf einige Zeit, keines= wegs aber unreiner oder unbrauchbarer Stoffe. 28.

Dhne Zweifel wird das monatliche Blut regelmäßig von den Wänden der Gebärmutter ausgeschieden, doch mag auch bisweilen ausnahmsweise der Mutterhals, ja sogar der obere Theil der Mutterscheide an dieser Aussonderung Theil nehmen. An den Wänden der Gebärmutterhöhle, de= ren innere Haut kurz vor der Menstruation rauher und röther wird, sammelt sich das ausgeschwitzte Blut nach und nach in Tropfen, welche dann zusammen fließen und durch den Muttermund abgehen. Ob übrigens das Blut Turch die Arterien oder durch die Venen ausgeschwitzt werde? läßt sich schwer beautworten; doch glaube ich mehr, daß nur die kleinern Gefäßzweige, welche zwischen den Schlag = und Blutadern innen liegen und von jenen zu diesen den Ue= bergang bilden, dieser Ausscheidung dienen. Osiander der jüngere hat einen vorgefallenen und menstruirenden Ute rus abgebildet. \*)

\*) J. F. Osiander de fluxu menstruo atque uteri prolapsu Dissertatio Götting. 1808.

## §. 29.

ي موادية إ

Warum die Menstruation aller vier Wochen einmal wiederkehrt, läßt sich mehr vermuthen, als durch Gründe bestimmen. Wie aber alle Functionen des thierischen Kör= pers mehr oder weniger einem gewissen Wechsel unterwor= fen sind und auf solche Weise bas Periodische der großen Welt entweder wiederholen oder nachahmen, so zeigen sich auch in den Geschlechtsverrichtungen und vorzüglich in der Menstruation diese kosmischen Wechselverhältnisse. Der vier= wöchentliche Typus, im Universum besonders durch den Lauf des Mondes ausgedrückt, hält sich aber in der Men= struation nicht an einen gewissen Stand bes Mondes, son= dern es repetirt diese weibliche Verrichtung zu allen Mo= natszeiten, mag der Mond im ersten, zweiten, dritten ober vierten Viertel sich befinden. Wie bei Hämorrhoidalkran= ken die Blutaussonderung öfters den vierwöchentlichen Ty= pus hält, aber sich durchaus nicht nach dem Eintritte oder Stande des Mondes richtet, so auch die Menstruation. Wenn sich daher in dieser Function die Periodicität des Mondes auch genau nachweisen läßt, so spricht doch wie= der das Ungleiche im Laufe beider die Unabhängigkeit des Monatlichen vom Einflusse des genannten Weltkörpers aus. Wie der Mensch überhaupt den kosmischen Einwirkungen weit weniger unterliegt und sich weniger an Sommer und Winter, Tag und Nacht bindet, als das Thier, so men= struirt er und concipirt er auch nicht zu bestimmten Jahres= zeiten, wie die Thiere sich mit ihrer Brunft und Empfäng= niß besonders nach der Witterung richten. Doch läßt es sich nicht leugnen, daß die Empfängnißfähigkeit des Mens schen in unserm Klima nach überstandenem Winter und in den Monaten April, Mai und Juni größer ift, als zu ans dern Jahreszeiten,

#### §. 30.

Daß der monatliche Blutabgang auch bisweilen noch während der Schwangerschaft fortdauert, ist ein Zeichen, daß dieses Periodische auch dann noch im Organismus fortwogt, wenn er mit einer andern Function, mit der Ernährung der Frucht in sich, beschäftigt ist, wodurch, man sollte es glauben, jener Typus aufgehoben werden müßte. Uebrigens tann, wenn eine Schwangere menstruiren soll,

das Ovulum nicht mit der ganzen innern Fläche des Ute= rus verwachsen, fondern es muffen Stellen davon in der Gegend des Mutterhalses frei geblieben seyn, damit sich das Blut aus den Gefäßen derselben ergießen könne. Nur wo dies ist, kann der monatliche Blutabgang während der Schwangerschaft sich einstellen; wo indeß die ganze innere Fläche des Uterus mit dem Ovulum verbunden ift, wie dies in den erstern drei Schwangerschaftsmonaten gewöhn= lich Statt findet, gehört diese Blutausschwitzung durch die Wände der Gebärmutter zu den Unmöglichkeiten und es müssen daher in Fällen solcher allgemeinen Verwachsungen auch die innern Flächen des Mutterhalses oder der Scheide diese Aussonderung übernehmen. Uebrigens darf hier nicht unbemerkt bleiben, daß, wenn sich auch die Menstruation an Schwangern noch einstellt, selbige meistentheils nur die erstern Monate repetirt und später gänzlich wegbleibt und daß sie immer kurzere Zeit und sparsamer fließt.

#### S. 31.

Gewöhnlich verliert sich die Menstruation in unserm Klima während ber vierziger Jahre, während bes 44ten, 46ten oder 48ten Lebensjahres des Weibes, bisweilen auch noch später. Wo sie sich sehr früh einstellte, hört sie eher wieder auf; dasselbe hat auch öfters Statt, wenn die Wei= ber vielmal schwanger wurden und oft und lange ihre Kin= Gewöhnlich bleibt diese unvollkommene Ge= der sängten. schlechtsverrichtung nicht mit einem Male weg, sondern setzt von Zeit zu Zeit einem oder mehre Monate aus und ver= schwindet also nur allmählig, wie sie in den meisten Fäl= len einzutreten pflegt. Bisweilen ändert sich auch dabei die Quantität und Qualität des Blutes, dasselbe wird dünner und fließt in geringer Menge ab oder es geschieht auch wohl das Gegentheil. Nicht selten bringt auch das Wegfallen der Menstruation im weiblichen Körper wichtige Umstimmungen, ja sogar wirkliche krankhafte Zufälle ber=

vor; die Zeichen der Bollblütigkeit und des überreizten Zu= standes sowohl im Allgemeinen, als in einzelnen Organen des weiblichen Körpers stellen sich nicht selten ein und be= lästigen das Leben mitunter ziemlich beträchtlich. Sehr gewöhnlich werden sonst gesunde und geschlechtlich nicht er= schöpfte Weiber nach dem Ausbleiben der Katamenien am ganzen Körper, und vorzüglich am Bauche, dicker und fet= ter. Mit diesem Erlöschen der Geschlechtsthätigkeit und der Zeugungsfähigkeit geht auch eine nicht unbedeutende Ber= änderung in den gesammten Genitalien vor sich: die Brust= drusen schrumpfen zusammen und verhärten, die äußern Schaamlippen verkleinern sich und fallen ebenfalls mehr ein, daher das Verschließen der Scheide mehr Aufgabe der Nym= phen bleibt. Besonders verkleinert und verhärtet sich die Gebärmutter und zeigt beim Berühren eine niedere Tem= peratur. Auch die Dvarien und die Muttertrompeten ver= ändern sich, wie der Uterus, weil der weibliche Körper hinsichtlich seiner Assimilation auf sich selbst beschränkt ist und weniger mehr auf die sämmtlichen Geschlechtsorgane hinüber wirken kann. Wenn bisweilen ganz alte Frauen, welche die sechsziger oder siebziger Jahre erreicht hatten, und welche lange nicht mehr menstruirten, plötlich wieder Blut aus der Gebärmutter verloren haben, so geschahe dies nicht in Folge eines physiologischen, sondern eines patho= logischen Proceses, welcher den Hämorrhoidalaussonderun= gen ähnlich, den baldigen Tod nach sich zog.

## Die Empfängniß.

**§.** 32.

Mit der monatlichen Ausschwißung von Blut an den innern Wänden der Gebärmutter, bei welcher das noch nicht ausgewachsene Weib immer mehr an Größe und Aus= bildung des Körpers gewinnt, lebt dasselbe, bis in ihm eine andere wichtigere Verrichtung, die Schwangerschaft, eintritt. Mit dieser Function besteigt es eine höhere Stufe der Weiblichkeit, und wird seinem Ziele, der körperlichen Vervollkommnung, näher gerückt, indem das natürliche Weib nicht die Menstruation, sondern den edlern Geschlechts: proces, die Entwickelung des Fötus im Uterus, zu wünsschen pflegt. Da die Conception, eine Folge der Begattung, die Schwangerschaft bewirkt, so muß zuerst von jener gessprochen werden, um diese gehörig erläutern zu können.

## §. 33.

In der Begattung, durch welche die Mutterscheide mehr aufgeschlossen wird und welcher deswegen das Zerreissen und Beseitigen des Wächters der weiblichen Unschuld, des Hymens, vorausgehen muß, werden nicht allein die männ= lichen und weiblichen Begattungswertzeuge mechanisch mit einander vereinigt, sondern es erfolgt auch von Seiten des Stärkern, des Mannes, eine dynamische Einwirkung auf das schwächere. Weib und besonders auf das Uterinsystem desselben, welche sich füglich als eine Ansteckung, als eine Ermannung oder als eine Steigerung der Lebensthätigkeit darstellen läßt: denn wie z. B. die dem Darmkanale zuflies= sende Galle deffen Verrichtungen fräftig unterstütt, so hebt gewiß auch das der Mutterscheide und der Gebärmutter mitgetheilte Sperma bas Uterinsystem auf eine höhere Stufe des Lebens hinauf und spornt dasselbe zu wichtigern Pro= ceßen an. In dem Acte der Begattung wird sowohl der Mann als das Weib durch den physischen und moralischen Reiz heftig aufgeregt, und es entsteht dadurch in jedem ein höherer Wärmegrad und ein schnellerer Blutumlauf. Die Geschlechtstheile werden heftig gereizt und in einen turge= scirenden Zustand versett. Alle Gefäße derselben stroßen von Blut, und wenn die Eraltation den höchsten Grad er= reicht hat, ist der Uterus geschieft, befruchtet und hierdurch in seiner Bitalität so gesteigert zu werden, daß er den jungen Keim, das Ovulum, nicht allein am Leben zu er=

halten, sondern auch das Wachsen und das fernere Bilden deffelben einzuleiten vermag. Daher erfolgt um diese Zeit die Ergießung des Saamens in die Mutterscheide und in den Uterus, und mit ihr wahrscheinlich auch jene sehr be= deutende dynamische Einwirkung auf das lettere Organ. Wahrscheinlich erstreckt sich aber die belebende, die befruch= tende Kraft des männlichen Sperma nicht auf die Gebär= mutter allein, sondern auch auf das bald in der Höhle derselben anlangende Ei. Die erste Wirkung der Befruch= tung ist ohne Zweifel die, daß die Muttertrompeten thäti= ger werden, daß in ihnen das Bestreben, mit ihren Fran= zenenden ein Dvulum zu ergreifen, stärker als früher her= vortritt und daß selbige, weil besonders nun der untere Theil des Uterus, durch das Aufnehmen des Sperma, ge= fättiget ist, begieriger als früher, hungriger gleichsam, nach den Ovarien hinfassen, dort ein oder mehre Dvula weg= faugen und in die Gebärmutterhöhle überführen. muthlich nähert sich während ber höchsten Ekstase ber Ge= schlechtswollust das reifste Ovulum am Eierstocke der zu= nächst liegenden Muttertrompete ebenfalls und wird daher von den Franzen derselben leicht aufgenommen und nach gänzlicher Lösung vom Organe seiner ersten Entwickelung durch peristaltische Bewegungen in den Uterns geleitet. Dieses Zuführen des Dvillum zu dem Uterus durch bie Muttertrompeten kann das Gebähren der Muttertrompeten genannt werden, indem sie zu dem Uterus gehörige Theile sind \*) und ebenfalls eine solche zusammenziehende Kraft, wie dieser, nur in geringerem Grade, ausüben. zusammenziehende Kraft wirkt in ihnen, wenn das Ovu= lum aus seiner ersten Welt, aus dem Ovarium, in die zweite, in den Uterus, versetzt wird. So wie aber der Uterus vermöge seiner Structur nicht im Stande ist, von seinem Halse nach dem Grunde, von dem schwächern nach dem stärkern Theile, hinzutreiben, und das Kind in dieser Richtung fortzubewegen, so sind auch die Muttertrompeten

den Ovarien hin zu richten, und deswegen fällt auch die alte Behauptung, als werde das männliche Sperma aus dem Uterus durch die Muttertrompeten dis zu den Ovarien gebracht, und als geschehe die Befruchtung nicht in der Gebärmutter, sondern in jenen Theilen, von selbst weg. Wie die Fallopischen Köhren mit ihren Franzen das Ovuslum in sich aufnehmen, läßt sich aus dem Baue dieser Orzgane bei den meisten Thieren weit leichter ersehen, als beim Menschen.

\*) Daß die Muttertrompeten nichts Anderes als eine Fortsetzung des Alterus sind, erkennt man am besten bei solchen Thieren, die einen zweihörnigen oder einen doppelten Uterus besitzen. Bei diesen kaufen die Hörner nach den Muttertrompeten hin sehr spisig zu und sast unmerklich in diese über. Uebrigens sind bei diesen Thieren, ich nehne nur das Schwein, den Hasen, das Kaninchen 2c., die Muttertrompeten verhältnismäßig viel weiter und länger, und es trägt dies zu dem unmerklichen Uebergange des Uterus in dieselben nicht weznig bei.

### §. 34,

Bleibt aber, wie es sehr selten geschieht, das Ovulum aus irgend einer Ursache in einer Tuba liegen, oder an einem Ovarium hängen, oder fällt es in die Bauchhöhle, und sest es an einem dieser Orte die Entwickelung des Föztus kürzere oder längere Zeit fort, so muß es auch vorher von dem Sperma befruchtet worden senn: denn ohne die Belebung des Eies durch die männliche Saamenseuchtigkeit läßt sich ein weiteres Fortbilden in demselben durchaus nicht denken. Kann aber das Ei, noch am Ovarium hängend, vom Sperma befruchtet werden, so muß das letztere auch bis dorthin vordringen können. Wahrscheinlich gelangt es bisweilen in allen den Fällen bis dahin, wo das reise Ei einen sehr beträchtlichen Reiz in seiner Bildungsstätte unzterhält und der Saame vom Uterus reichlich aufgenommen wird. In allen solchen Fällen wird aber die Saamensslüss

sigkeit nicht vermittelst der peristaltischen Bewegungen der Tuba dahin gebracht, sondern sie sließt mehr, besonders bei einer günstigen Lage des Weibes, dahin und bewirkt also die Befruchtung des Eies an einem unpassenden Orte.

#### §. 35.

Die wirkliche Befruchtung des Eies erfolgt ohne Zwei= fel in der Gebärmutterhöhle, wo es bei seiner Ankunft \*) den unmittelbaren Einwirkungen des männlichen Sperma ausgesetzt ist. Vermuthlich dient die männliche Saamen= feuchtigkeit, eine Art Chylus, in dieser neuen Welt auch als erste Nahrung für das Ei, weil der Uterus um diese Zeit noch keinen Milchsaft abgesondert hat, giebt aber auch dadurch den stärksten Impuls zur ferneren Entwickelung und Bildung des Embryo. Weil aber dem so ist, läßt es. sich leicht erklären, wie die Kinder öfters bem Bater so ähnlich organisirt seyn können: benn nicht allein jest brängt sich aus dem männlichen Sperma, der feinsten und edelften Fluffigkeit aus dem Thierreiche, die Individualität des Ba= ters dem Eie auf, sondern es wirkt auch der befruchtete Uterus mehr oder weniger nach der Individualität des Mannes fort, weil auch bieses Organ bas männliche Sperma einsaugt und dadurch befruchtet und gleichsam von der männlichen Individualität angesteckt wird. Ein so er= mannter, so angesteckter Uterus wird natürlicher Weise auch mehr oder weniger nach den Eigenthümlichkeiten des zeugenden Mannes den Embryo nähren und entwickeln.

<sup>\*)</sup> Man hat die Zeit zu bestimmen gesucht, wenn das Ei nach der Besattung in der Gebärmutterhöhle ankomme. Nach meiner Ansicht bängt die Dauer dieser geburtähnlichen Versetung von der Individuatität des Weibes und des Mannes, von dem Grade der Neise des Eies und von dem Acte der Vestruchtung ab. Nach der Verschiedens heit dieser mit einwirkenden Ursachen bedarf aber gewiß die Mutterstrompete in dem einen Falle mehr, in dem andern weniger Zeit, um ein Ei von dem Ovarium in die Gebärmutterhöhle überzuleiten. Verläuft doch auch die Geburt bald in einem weit längern, bald in einem viel kürzern Zeitraume.

## Die Schwangerschaft.

## \$. 36.

Ist die Conception erfolgt, b. h. ist der Keim in dem vom Sperma aufgeregten und angesteckten Uterus niederge= legt worden, so unterhalten beide, sowohl das Ei, als auch die männliche Saamennfaterie einen fortwährenden Reiz im ganzen weiblichen Körper und vorzüglich im Gebäror= gane, wodurch der Zufluß von Säften zu diesem nach und nach bedeutend vermehrt wird. Dadurch wird benn aber bald bewirkt, daß das Ei mit der Gebärmutter verwächst und von dieser seine Nahrung bezieht. Die weichen Blut= gefäßenden ber dritten Haut des Uterus sind, wie schon oben erinnert worden ist, während der Zeugungsfähigkeit des Weibes stets geneigt, sich zu verlängern, und beför= dern nur ohne die Befruchtung zur Zeit der Menstruation das Ausschwißen des Blutes. Nach der Conception aber, nachdem sich also die plastische Kraft der Gebärmutter durch Gulfe des Sperma vermehrt hat, sprossen diese Gefäßenden schnell nach innen hin und bilden die Uterinplacenta oder die Decidua vera Hunteri, die in der ersten Schwanger= schaftszeit die ganze innere Fläche des Uterus einnimmt, fich später aber nur an einer einzigen Stelle erhält \*). QBah= rend dies geschieht, wirken die höhere Thätigkeit der Gebär= mutter, die ihr innwohnende bildende Kraft und der hö= here Wärmegrad so auf das Dullim, daß sich dasselbe und zuerst das Gefäßsystem in demfelben entwickelt, und daß Die Aberspißen an der Oberfläche des Eies hervorkeimen und damit in die Uterinplacenta hineinwurzeln. Diese aus dem Dullum hervorsprossenden Gefäße bilden später die kindliche Placenta, die anfänglich über das ganze Ei hin= wegreicht, später aber auch im Verhältnisse zum Wachs= thume des Eies sehr zurückbleibt. Durch diese zweierlei Gefägarten, die mütterlichen und die kindlichen, die bei keinem Thiere in einander übergehen oder mit einander

anastomosiren, werden dann die Organe hervorgebracht, vermittelst welcher |der Uterus und die Frucht die Nahrungs= theile Chylus und Orygen unter einander wechseln, und vermittelst welcher beide Theile mit einander zusammenhän= gen. Während sich aber durch die Thätigkeit des Gebär= mutterkörpers und Grundes die mütterliche Placenta bil= det, bleibt der Hals auch nicht unthätig, er sondert eine Menge Schleim ab, welcher gleichsam coagulirt und den Muttermund meistentheils verschließt, so daß ihm während der Schwangerschaft aller Zugang benommen ist. Je re= gelmäßiger aber alle diese Dinge in der geschwängerten Ge= bärmutter erfolgen, um so weniger kann die Menstruation fortdauern. Wenn daher aber doch bisweilen Ausnahmen von der Regel vorkommen und bei einer oder der andern Schwangern die Katamenien sich ein oder mehre Male, wohl auch die fämmtlichen 10 Schwangerschaftsmonate hindurch einfinden, so ist dies ein Beweis, daß die Decidua Hunteri die ganze innere Fläche des Uterus nicht eingenommen haben könne, oder daß das Blut von den Wänden des Halses ausgesondert, auch daß der Kanal des Halses nicht immer durch Schleim verschlossen werde.

\*) Ueber das Gebärorgan des Menschen und der Säug= thiere von Dr. J. C. G. Jörg. Fol. 1808. S. 22.

#### §. 37.

Bei dem steten Wachsen der Frucht, und bei dem Entzstehen der mütterlichen Placenta kann der Uterus nicht in seinem vorigen Zustande verbleiben; vielmehr muß er auch in kurzer Zeit eine Menge nicht unbedeutender Verändezungen durchlaufen. Seine derben und sesten Wände lokztern sich nicht allein nach und nach mehr auf, sondern verzdicken sich auch im Grunde und Körper beträchtlich, und weil sich seine früher von vorn nach hinten hin sehr bezenzte Höhle eiförmig gestaltet, nimmt auch das ganze Drzgan die Gestalt eines Eies an. Ueberdies vergrößert sich

der Uterus täglich, daher beträgt die Masse der Substanz desselben gegen das Ende der Schwangerschaft an 50 Ku= bikzoll, wenn dieselbe ungeschwängert kaum 4 Kubikzoll enthält.

## and and one of the second of t

widels Maring the Edinange of the empirem ils non-Die Structur des schwangern Uterus verdient hier vor= züglich berücksichtigt zu werden. Nach der Meinung mehrer Schriftsteller erzeugt sich während der Schwangerschaft eine ganz andere Substanz, als sie diesem Organe im un= geschwängerten Zustande eigenthümlich ist. Allein es ver= hält sich dies nicht so. Die mannigfaltigen Fibern, die im beschwängerten Uterus sichtbar werden, eristiren auch im nichtschwangern, nur in einer solchen Kleinheit und so un= ausgebildet und gleichsam so zusammengeschrumpft, daß sie den bloßen Augen nicht sichtbar sind. Eben so finden sich auch im nichtgeschwängerten, jedoch mannbaren Uterus, viele Blutgefäße, welche ihrer Kleinheit wegen wenig in die Augen fallen. Selbst die drei Schichten, die äußere und vorzüglich fibrose, die zweite oder mittlere schwammige und die dritte oder vasculose, sind am ungeschwängerten Uterus des Menschen deutlich zu erkennen, ob sie gleich auch bei weitem weniger ausgebildet erscheinen, als im schwangeren Zustande. Es erzeugt sich daher während der Schwangerschaft keine neue Gebärmuttersubstanz, sondern Die frühere, gleichsam eingetrocknete, compacte und starre Masse, die weder eine hervorstechende Gefäßthätigkeit, noch peristaltische Bewegungen zuläßt, wird durch die Zeugung zu einer höhern Entwickelung geweckt.

Ludwig Calza, Prof. der Geburtshülfe in Padua, über den Mechanismus der Schwangerschaft (und über die Structur der schwangern Gebärmutter). Mitgestheilt aus dem ersten und zweiten Bande der Atti dell' Accademia di Padova, vom Herrn Dr. Weigel, in dem Archive für die Physiologie von den Profess. Dr.

J. C. Reil und Dr. J. H. Autentieth im Iten Hefte des 7ten Bandes.

14 277 177 - 2 SW - 13 BW 14 13 39.

Das Wachsen und Erweitern ber Gebärmutter erstreckt sich nicht mit einem Male gleichmäßig über alle Theile der= selben. Anfänglich der Schwangerschaft erweitern sich vor= züglich der Grund und Korper, und später auch der Muts terhals, und in dieser Progression geht auch die Ausbil= dung der Gebärmuttersubstanz vor sich. Jedoch darf man nicht etwa glauben, es geschehe im Mutterhalse gar nichts, während der Grund und Körper entwickelt werden. Alle Theile des ganzen Uterus wachsen zugleich, aber nicht gleich= mäßig, einer mehr als der andere, und baher muß auch die Masse einer Gegend zu einer Zeit mehr ausgebildet werden, als die einer andern. Ueberdies wächst der Mutz terhals, der Sphincter des Uterus, während der ganzen Schwangerschaftszeit nicht in die Länge, sondern er vers fürzt sich bekanntlich nach und nach immer mehr, indem er vom innern Muttermunde aus eröffnet und allmählig erweitert wird, um die Gebärmutterhöhle verlängern und vergrößern zu helfen. Während sich daher die Wände des Gebärorgans im Grunde und Körper fast bis zu einem Zolle verdicken, verdünnt sich die Wand des Halses nach und nach so, daß zu Ende des 10ten Monates nur noch eine dunne Wulft davon übrig ist, in der Geburt dagegen die Dicke dieser Wand kaum noch die Stärke eines gewöhn= lichen Messerrückens ausmacht. Ungeachtet Dieser Berkur= zung wird der Mutterhals doch lockerer und turgescirender in seinem Parenchym, auch verwandelt sich die Spalte des äußern Muttermundes in eine runde Deffnung und dabei verkürzt sich die längere vordere Muttermundslippe so, daß sie der hintern an Länge gleich kommt. Bermöge der all= gemeinen Lebenssteigerung in dem ganzen Uterus erzeugt sich auch in allen Theilen besselben mehr Wärme, um dem

Ausbrüteprocese bes Jungen besser vorstehen zu können. Während dieser ganzen Zeit bleibt der Uterus auch nicht an einer und berselben Stelle, sondern er senkt sich anfäng= lich der Schwangerschaft wegen vermehrter Schwere tiefer ins kleine Becken hinab. Bald gewährt ihm dies aber nicht niehr Raum genug, und er ist daher gezwungen, wieder über daffelbe hinaus zu treten und sich auf daffelbe zu stüz= Der Grund desselben rückt dann allmählig in der Bauchhöhle immer mehr in die Höhe, und neigt sich ge= meiniglich etwas nach einer Seite und meistentheils nach der rechten. Im Iten Monate, die Schwangerschaft zu 10 Monaten gerechnet, erreicht er das Zwerchfell, drängt daf= selbe in die Brusthöhle hinauf und füllt die Herzgrube aus. Dadurch geräth benn ber ganze Uterus fehr ins Gedränge: denn es stemmt sich ihm nicht allein das Zwerchfell entge= gen, sondern er wird auch von den Bauchmuskeln sehr ein= geengt. Die Folge davon ist, daß sich weniger Blut in dem Gewebe deffelben anhäufen kann, und daß dieses von nun an nicht mehr zunimmt. Ueberdies fügt sich auch das Rind mehr in seinen engen Raum, das Hinterhaupt deffel= ben stellt sich mehr aufs kleine Becken und gleitet gelegent= lich in dasselbe hinein. Zugleich senkt sich auch der Uterus etwas mit, und die Herzgrübe wird daher um diese Zeit wieder freier. Dhne dieses Eintreten des Kindes ins kleine Becken ist das Senken der Gebärmutter im 10ten Monate eine Unmöglichkeit. Es erfolgt daher auch nie, wenn das Becken zu klein ist, oder wenn das Kind durch falsche Lage am Hineintreten in dasselbe gehindert wird. wir das in

## . 186 98 14 An . S. 111 40. This react is a sign of

Während der Uterus alle diese Veränderungen durch= läuft, und während er dadurch nicht allein zur Ernährung und Pflegung des Fötus, sondern auch zur bevorstehenden Ausstossung desselben geschickt gemacht wird, verwandelt sich der ganze weibliche Körper ebenfalls in einem sehr hohen

Grade. Die Einwirkung, welche ber Uterus theils vom männlichen Sperma, theils von dem in ihm lebenden Gie erleidet, kann nicht rein örtlich bleiben, sondern muß sich mehr oder weniger auf die übrigen Gebilde übertragen und daher auch im ganzen weiblichen Körper mancherlei Umstim= mungen herbeiführen. Daher beobachten wir an vielen Schwangeren das Gehirn und die Nerven anders thätig und gewöhnlich reizbarer; doch ist dies nicht immer der Fall, indem wir bei vielen Schwangeren keine andere Mer= venthätigkeit bemerken, als außer der Schwangerschaft, auch scheint bisweilen das Mervenleben durch die Schwanger= schaftsfunction mehr vermindert zu werden. Die Verrich= tung des Reproductionssystems gewinnt dagegen immer an Umfange, und daher geht bei den meisten Schwangeren die Ernährung besser und reichlicher von Statten, als außer= halb der Schwangerschaft. Das mit der Crusta lactacae versehene Blut der Schwangeren, welches noch sehr viele Aerzte auf angehende Entzündung schließen läßt und zum Anstellen unnüßer Benäsectionen verleitet, mag hier zur Bestätigung dienen, so wie auch der Umstand, daß viele Weiber während der Schwangerschaft, ungeachtet der Er= nährung des Kindes in sich, dicker und voller werden und eine bessere und muntere Farbe bekommen, als sie unge= schwängert zeigen. Freilich gilt dies nicht von allen, allein die Ausnahmen finden sich mehr unter schwächlichen und ungesunden Weibern, als unter robusten und kräftigen. Allerdings magern viele Schwangere sehr ab, allein es trifft dies mehr solche, deren Reproductionsorgane vorher schon gelitten hatten, oder die eine schlechte Diät befolgen. Es läßt sich sogar nicht verkennen, daß solche Weiber, die wegen des Reizes der Schwangerschaft häufig brechen müs= sen und nur wenige Speisen vertragen können, entweder gar nicht, ober nicht so abfallen, als es das häufige Bre= chen mit sich zu bringen scheint. Daß übrigens der Darm= kanal in der Schwangerschaft reizbarer und thätiger wird

und daß er sich deswegen so sonderbar gestimmt, so begies rig nach verschiebenen und öfters fogar nach ungewohnten Nahrungsmitteln, auch fo geneigt zum Würgen und Er= brechen u. f. w. zeigt, hängt von dem vermehrten Wirken der geschwängerten Gebärmutter ab, welches sich leicht auf das analog gebildete Organ überträgt; so wie sich auch bas erhöhte Leben des schwangern Uterus auf das uropoëtische System fortpflanzt und bort die Absonderung best Urins quantitativ und qualitativ abandert und in den ersten Mo= naten der Schwangerschaftsperiode öfters sogar eine leichte und vorübergehende Strangurie erzeugt. Während jedoch die beiden Nachbarsysteme des Uterus, der Darmkanal und die uropoëtischen Organe durch die Schwangerschaft immer in ihrer Thätigkeit gesteigert werden, vermindert sich das Leben der Haut in einem hohen Grade und es nimmt die= ses allgemeine Organ des ganzen Körpers mehr den Cha= rakter der Passivität an, daher die verminderte Bautaus= dunstung, die fadere Farbe und die größere Neigung zu Frost, daher selbst ber Umstand, daß während der Dauer der Schwangerschaft Hautverletzungen, alte Geschwüre u. f. w. fo schwer und so langsam, ober auch wohl gar nicht zum Heilen zu bringen sind. Scheint es doch, als wenn das Leben während der Schwangerschaft sich mehr von der Peripherie des Körpers abwendete und sich im Uterus und und in der Nähe desselben concentrirte. white down the same said

## Troc. Sie 412 File grater and range

Eine besondere Erwähnung verdient die Umwandlung, welche sich des Blutspstems, vorzüglich in der letteren Zeit der Schwangerschaft, bemächtiget. Durch die gesteigerte Thätigkeit des Darmkanales wird die Chylisication vermehrt und auf diese Weise das Blut der Schwangeren mit mehr Chylus bereichert, aber auch dadurch bedeutend verdickt. In den lettern Schwangerschaftsmonaten, wo der Grund des Uterus das Zwerchsell in die Brusthöhle hinaufdrängt

und lettere verfürzt, können bie beschränkteren Lungen, ungeachtet ber beweglichern und längern Rippenknorpel bes. Weibes, weniger atmosphärische Luft aufnehmen, beswegen aber auch bem Blute weniger Sauerstoff zuführen; daher erhält diese Flüssigkeit auch mehr den venösen Charakter. Dieses chylusreichere und also bickere, aber auch mehr ve= nose Blut der Schwangeren, bestimmt, dem Embryo eine binlängliche und paffende Nahrung zu gewähren, erregt al= lerdings manchen Schwangeren einige Beschwerlichkeiten, 2. B. das Gefühl allgemeiner Schwere, Congestionen nach deinzelnen Theilen, nach dem Kopfe und nach ber Bruft, herzklopfen Wallungen zu. f. w. Besonders begünstigt diese Beschaffenheit des Blutes auch die Blutaderknoten der Unter und Oberschenkel und des Unterleibes, welchen Schwangere öfters nicht entgehen können und wenn fie auch alle Bänder und Binden vermeiden, als wodurch man sonst immer die Varices der Schwangeren entstehen ließ. Bewißentspringen diese Blutstockungen und die damit ver= bundenen Erweiterungen in den Venenwänden weit mehr auf dynamische, als auf mechanische Weise, obgleich auch die Mechanik und besonders der Druck vom Uterus auf viele Gefäße manchen Antheil an der Entstehung der Blut= aderausdehnungen haben mag. 33 angelem mid ist

Außerdem kann auch nicht geleugnet werden, daß die Schwangerschaft häufig von solchen Erscheinungen begleitet wird, die den Charakter des Pathologischen an sich tragen, als: von lästigem Erbrechen, von Schwindel, von Ueblig= keiten, von Beängstigung, von Schlafsucht, von Sautaus= schlägen, von Verstopfung des Unterleibes, von Strangn= rie, und von mehren andern, die ich hier nicht alle nen= nen kann. Die veränderte Nervenstimmung, der mechani= sche Einfluß der ausgedehnten Gebärmutter, der Zufluß von Säften nach dieser, und die vermehrte Ernährung find

leicht im Stande, bei sehr reizbaren und sehr schwächlichen Individuen dergleichen hervorzubringen. Daß übrigens die Schwangerschaft auch bisweilen Krankheiten, chronische Hautausschläge, Epilepsie, Blutflüsse, Magenbeschwerden u. d. g. auf immer entfernt, ist eine längst bekannte Sache, so wie es am Tage liegt, daß manche Krankheiten während ber Schwangerschaft schweigen und nach Beendigung der= selben wieder zurücktehren. Ich erinnere nur an die Lun= genschwindsucht, die sich nicht selten während des Schwan= gergehns ganz verliert, aber nach der Beendigung desselben in einem höhern Grade wieder hervorbricht. Die Urfachen, Die Schwangern krankhafte Erscheinungen zuziehen, mögen auch wohl das Stillschweigen und die Entfernung mancher Leiden bei benselben bewerkstelligen. Mächst Diesen Ber= wandlungen wird bisweilen auch die Hautfarbe \*) durch die Schwangerschaft sehr auffallend geändert, der magnetische und elektrische Rapport mit andern Gegenständen vermin= dert und das ganze Wesen bes Weibes so umgestimmt, daß ihm Dinge, als Speisen, Getränke, Beschäftigungen u. s. w., die ihm vorher gehässig und unangenehm waren, nun zu Lieblingsgenüssen und angenehmen Zeitvertreiben dienen.

\*) Eine Herzogin von Aignillon, die eine sehr weisse Haut hatte und der besten Gesundheit genoß, soll bei einer Schwangerschaft so schwarz als eine Mohrin geworden seyn. Das Kind, was sie zur Welt brachte, zeigte die gewöhnliche kindliche Farbe. Auch soll nach der Enthindung die weisse Farbe der Haut wieder zum Vorschein gekommen seyn und alles dieses sich bei einer zweiten Schwangerschaft wieder eben so ereignet haben.

#### §. 43.

Bei allen diesen Umbildungen im Uterus und im ganzen Körper bleiben die übrigen inneren Geschlechtstheile, die Mutterscheide ausgenommen, nicht allein völlig ruhig, sondern sie sinken sogar in eine tiesere Unthätigkeit zurück. Vorzüglich gilt dies von den Ovarien: denn zu keiner Zeit sindet man diese beim zeugungsfähigen Weibe so klein, so

zusammengeschrumpft und so wenig turgescirend, als wab= rend der Schwangerschaft. Gelbst von Wäffersucht, von Hydatiden und andern Krankheiten ergriffene Ovarien ru= hen gewöhnlich von diesen Affecten, wenn der Uterus schwanger ist, ober werden auch während dieser Zeit ganz= lich davon geheilt, weil der Säftezufluß und die Plastik von ihnen abgeleitet und nach dem Uterus hin gerichtet werden. Rur bald nach der Conception erblickt man an den Dvarien kleine Narben, die von einem Kreise ganz fleiner und feiner Blutgefäße umgeben find, und dadurch ein entzündungsartiges Ansehen erhalten. Auch die Corpora lutea scheinen im Verlaufe der Schwangerschaft ein= zuschrumpfen. Die Muttertrompeten zeigen bald nach der Empfängniß ein entzündliches Ansehen, allein es verliert sich dies nach kurzer Zeit und sie treten mit den Ovarien in gleiche Reihe von Unthätigkeit. 

## 1993 , i 1990.

Micht so die Mutterscheide und die Brüste; denn er= stere gewinnt während der Schwangerschaft an Lebensthä= tigkeit und an Turgescenz, indem ihre Wände sich auflokfern und reichlicher ernähren. Aus letterem Grunde son= bern dieselben, vorzüglich gegen das Ende der Schwanger= schaft, mehr Schleim ab und entwickeln vermöge ihrer größern Gefäßthätigkeit auch mehr Wärme. Besonders erweitert sich die turgescirende Mutterscheide an ihrem obern Ende in den letten Monaten der Schwangerschaft und nimmt ben untern Theil des Uterus, mit dem Kinder= topfe gefüllt, einigermassen in sich auf. Die Brüfte erfah= ren jedoch nächst dem Uterus unter allen Geschlechtstheilen die Einwirkung der Schwangerschaft am kräftigsten. Von der Natur bestimmt, die Ernährung des Kindes nach der Geburt zu übernehmen, hebt ihre eigentliche Verrichtung nur erst nach der Versetzung des Fötus an die Außenwelt an; allein sie werden während der Schwangerschaft dazu

vorbereitet. Als Geschlechtsorgane werden die Bruste von Allem getroffen, was das Geschlechtliche des Weibes auf irgend eine Weise ansprechen kann. Nicht wegen eines besondern und innigern Nervenzusammenhanges, welchen noch kein Anatom nachgewiesen hat, sondern wegen der gleichen Bedeutung und Verrichtung beobachten wir bie gleichzeitigen Regungen im Uterinsoftem und in ben Brű= sten. Was daher während der Schwangerschaft im Uterus geschieht, wirkt auch auf die Brüste über, baher entwickeln sich in diesen die Milchgefäße, wie in jenem die Fibern und Blutgefäße; und es schwellen daher bie Brufte mah= rend der Schwangerschaft nicht allein an, sondern sie schei= den auch schon während bieser Zeit eine milchartige Flüs= figkeit aus, wobei sich öfters vorübergehende Stiche in ih= nen einfinden. Eben so verlängern sich auch die Warzen nach und nach mehr und es wird der Hof um sie herum lebhafter gefärbt. exist der Grönet.

## S. 45.

Die Verrichtung der Schwangerschaft dauert jedoch nur bis zu einer gemissen Zeitz fort, und endet, wenn diese verlaufen ist. Der Uterus erreicht zu Ende des Iten und zu Anfange des 10ten Monates feine größte Erweite= rung, belästigt aber auch durch seinen Umfang die Bauch= höhle am meisten. Dies kann jedoch nicht ohne bedeuten= den Miderstand von Seiten der Bauchwänder und des Zwerchfelles geschehen. Mach und nach vermehrt sich aber dieser Widerstand so, daß die Gebärmutter, und besonders die schwammige Masse derselben wermöge dieses heftigen Druckes, nicht mehr im Stande ift, so viel Blut aufzu= nehmen, als ihr und dem Eie nöthig ist. Es erfolgt da= her nicht allein ein Stillstand in dem Wachsthume der Ge= bärmutter, sondern der Fruchtkuchen und die Gihäute er= halten auch so wenig Nahrung, daß sie an Lebensthätig= keit verlieren und allmählig abzuwelken anfangen. Die

Folge davon ist, daß sich durch diese verminderte Aufnahme des Nahrungsstoffes von Seiten der Fruchttheile die Reiz= barkeit in der Gebärmutter anhäuft und deswegen dem Gefühle dieser das Ei als fremder Körper erscheint. So wil= lig aber auch ber Fruchthälter bas Einingsich buldet, so lange es mit ihm in innigem Wechselverkehr steht und da= durch seine eigene Entwickelung begunstigt, so bestimmt wirkt er auf die Entfernung desselben hin, wenn es sich ihm als ein besonderes und von ihm getrenntes Wesen be= merklich macht. Um aber die Entfernung der ihm fremds artig gewordenen Erzeugnisse zu bewerkstelligen, geht der= selbe zu einer neuen Thätigkeit über, er fängt an, sich zu= sammenzuziehen und zu verkleinern. Der Termin, an wel= chem sich die ersten Zusammenziehungen des Gebärorgans einzustellen pflegen, fällt auf das Ende der 40ten Woche der Schwangerschaft, oft sogar sehr fest auf den 280ten Tag, als ben eigentlichen wahren Zeitpunkt für den Ein= tritt ber Geburt.

atti itart kajtita du $\$_i$ i46re

t williams on a

Das regelmäßige Ende der Schwangerschaft erfolgt aber nicht allein aus den genannten mechanischen Ursachen, sondern auch auf dynamischem Wege. In dem Maaße, in welcher der Fötus zu seiner Reise, zu seiner Bollständigteit, und in Beziehung zum Fruchthälter, zu seiner Selbstständigkeit gelangt, altern die äußern Organe desselben; die Placenta und die Eihäute welfen dem zufolge immer mehr und verlieren nicht allein an innerem Leben, sondern auch an äußerem Umsange. Eine alternde, welfende Fötalplacenta kann aber weniger Chylus aufsaugen, als eine jugendlich thätige, daher muß im Sie um diese Zeit Mangel entstehen und ein alterndes, welkendes Amnion vermag nicht die Quantität und Qualität des Fruchtwassers auszusondern, welche es früher bei ungestörtem Besinden dem Embryo spendete; daher vermindert sich auch bekanntlich

das Schafwasser gegen das Ende der Schwangerschaft um ein Bedeutendes. Durch dieses Abwelten der Fötalplacenta wird aber sowohl die innige dynamische Berbindung, als auch der mechanische Zusammenhang zwischen Ei und Uterus vermindert, das Ei wird gleichsam locker, wie die reissende Frucht am Stamme; aber dadurch entsteht auch eine natürliche Entzweiung zwischen beiden. Der Uterus kann nicht mehr in dem früheren Maaße reichlich zum Eie hinzüber wirken, seine hohe Lebensthätigkeit bleibt mehr auf ihn selbst beschränkt und daher häuft sich die Erregbarkeit in ihm an, und weil seine Muskelsibern die dorthin vollskommen ausgebildet sind, beginnen diese thätig zu werden, d. h. sich zusammenzuziehen.

## Die Geburt.

## 

Mit der anfangenden Muskelthätigkeit des schwange= ren Uterus wird der ganze weibliche Körper in eine andere Lage und Richtung der Zeugungsthätigkeit versett. Bis Dahin pflegte und nährte er das Ei im Uterus, gewährte demselben Boden und Raum, führte ihm Chylus und Luft zu und bewahrte Die den garten Entwickelungen ersprieß= liche Temperatur. Alles dieses ändert sich mit angehender Geburt, in welcher von allem diesen das Gegentheil ge= schieht: denn die sich verkleinernde Gebärmutter entzieht ihrem Pfleglinge nach und nach alles dieses wieder und ge= stattet ihm nur die passende Temperatur, so lange sich der= selbe auf dem Wege zur Außenwelt befindet. Aber nicht genug, daß der weibliche Körper im Gebaren das ganze Ei nach und nach auszuwerfen sucht, auch das, was durch die Schwangerschaft im Uterus und in andern Gebilden er= zeugt wurde, soll durch den Geburtsact wieder vertilgt werden. Die allgemeine Rückbildung im ganzen Körper, so wie die örtliche im Gebärorgane sind daher gewiß in

die Entfernung des Eiest Wenn man daher bis jett die Geburt als die Aüsstossung des Eiest Venn man daher bis jett die Geburt als die Aüsstossung des Eies definirte, so bezeiche nete man damit nur den äußern Erfolg, keinesweges aber den innern Hergang der ganzen Function. Es müssen uns aber alle die innern Ereignisse, die so außerordentliche Ver= kleinerung der Gebärmutter und die damit verbundene Ver= minderung ihres Lebens, der Wegfall ihrer dynamischen und mechanischen Belästigung der Organe der Bauch = und Brusthöhle, die befreite Respiration, wenn der Grund des Uterus die Lungen nicht mehr beschränkt, und die Richtung der bildenden Kraft nach der Haut und nach den Brüssten hin, sowohl für die Physiologie, als für die Praris, als sehr wichtig und reich an Resultaten erscheinen.

### §. 48.

Die satweise erfolgenden Zusammenziehungen des Ute= rus erstrecken sich nicht gleich anfänglich gleichmäßig über alle Theile beffelben, sondern sie fangen im Grunde an und verbreiten sich in derselben Progression bis zum Mut= terhalse, in welcher die Erweiterung des Muttermundes vor sich geht. Anfänglich wirken sie fast ganz unmerklich, später, wenn sie sich auch des Gebärmutterkörpers mit be= mächtigen, nehmen sie an Stärke zu, und noch heftiger und schmerzhafter werden sie, wenn sie sich auch auf den Mutterhals mit fortpflanzen. Durch die sakweisen Zu= sammenziehungen der Gebärmutter, fälschlich Weben ge= nannt, verstreicht zuerst der lette Rest des Mutterhalses, erweitert sich dann der Muttermund allmählig, die Eihäute treten mit dem Fruchtwasser gefüllt in denselben in Form einer Blase hinein und wirken zugleich als Keil erweiternd auf denselben mit, bis er so weit geöffnet ist, daß sie dem Drange der Wehen nicht länger widerstehen können, endlich zerreissen und dem genannten Wasser den Abgang gestat= ten. Der Uterus drückt barnach noch stärker auf das Kind,

indem er sich kräftiger um dasselbe zusammenzieht, und nöthigt es daher, durch den Muttermund und durchs kleine Becken sich drehend hindurch zu gleiten. Durch dieses kräfztigere Drängen der Gebärmutter auf den Fötus wird endzich dessen Geburt bewerkstelligt, deren Hergang und Mezchanismus im 6ten, 7ten und 8ten Capitel des ersten Theisles dieses Buches ausführlicher beschrieben worden sind.

#### §. 49.

Noch ist der Uterus nicht gänzlich entleert: denn er verbirgt noch die Fötalplacenta und die Eihäute in seiner Höhle. Er fährt indeß immer noch fort, sich zusammen= zuziehen und zu verkleinern und trennt sich auf diese Weise von dem während der Ausstoßung des Kindes abgestorbe= nen Fruchtkuchen und zwingt darauf die in seinem Innern frei liegende Nachgeburt, durch den Muttermund hindurch zu schlüpfen und ihn zu verlassen. Ungeachtet die Fötal= placenta zur Zeit ihrer regelmäßigen Ablösung abgestor= ben ist, indem im Geburtsacte nichts Lebendiges, sondern nur Todtes vom Lebendigen losgeriffen werden foll, wird die Gebärmutter durch diese Trennung boch anf eine gang eigenthümliche Weise verwundet; daher ergießt sich auch Blut aus dieser verwundeten Fläche. Sowohl das Trenz nen des Fruchtkuchens von der Gebärmutter, als die da= durch der lettern verursachte Wunde erregen der Gebären= den auch nicht den mindesten Schmerz und nur die Nach= geburtswehen erzeugen bisweilen eine schmerzhafte Empfin= dung, so lange sie wirken. Hat sich aber die Gebärmutter ihres gesammten Inhaltes bis auf einige wenige Ueber= bleibsel von dem Fruchtkuchen, die an ihrer innern Fläche hängen geblieben find, und die fie durch Zusammenziehun= gen nicht auszuwerfen vermag, entledigt, so tritt an die Stelle der mehr mechanischen Geburtsthätigkeit ein byna= mischer Aussonderungs = und Heilungsproces an der innern verwundeten Wand, wobei jedoch auch die Contractionen,

die Nachwehen, noch einigermaaßen fortdauern. — Alles dieses, die Geburt des Kindes und der Abgang der Nach= geburt, ereignen sich oft in wenigen Stunden, oft aber auch in mehren Tagen, und gewöhnlich wird dabei der Korper nicht unbedeutend angegriffen, da das Versehen des Kindes aus dem Gebärorgan an die Außenwelt die allersschwierigste unwillkürliche Verrichtung des Weibes in sich begreift.

# re wei i. Da Filosoph entbette in hair

inspiration dans the solution of the solution

Für ben Fruchthälter wirkt bie Ausstoßung des Kin= des und der Nachgeburt ermüdend; wie jede schwerere Ar= beit die Kräfte vermindert und in den selbige verrichtenden Organen die Reigung zum Ausruhen erzeugt, so entledigt sich auch die Gebärmutter durch die Anstrengung bei der Geburt ihrer vermehrten Reizbarkeit und der erhöhten Le= benothätigkeit, welche sie während der Schwangerschaft an= nimmt. Ermüdet und zur Ruhe geneigt, nebenbei sich aber auch von Stunde zu Stunde mehr verkleinernd, tritt sie daher in das Wochenbette über. Allein Wozu wird nun der Ueberschuß von Nahrungsstoff, welcher früher auf den monatlichen Blutabgang und später auf die Ernährung der Frucht im Uterus verwendet wurde, benutt? und ist es nicht für den weiblichen Körper nachtheilig, auf einmal eine solche Menge von Säften, als noch vor kurzem bas Gebärorgan und die Frucht aufnahmen, in sich zu behal= ten? Allerdings würde dies der Fall seyn, wenn nicht die Natur die wohlthätige Einrichtung getroffen hätte, vermöge welcher dem Andrange der Säfte nach der müben und sich nach Ruhe sehnenden, verkleinerten Gebärmutter und dem Ueberschuffe derselben im weiblichen Körper abgeholfen würde. Das Kind vermag nach seiner Geburt noch nicht von an= dern, als von solchen Nahrungsmitteln zu leben, die dem

Milchsafte, welchen ber Fruchtkuchen vom Fruchthälter em= pfing, und dem Liquor Amnios, welchen es vor der Geburt durch die Haut einsaugte und durch den Mund schluckte, sehr ähnlich sind; und wenn es ja ohne ein solches, dem Chylus der Gebärmutter und dem Schafwasser des Cies ganz analoges Nährmittel sein Leben fortsett, so geschieht es auf eine weniger vollkommene Weise. Dieses Mittel, die Milch, wird nach der Geburt von den weiblichen Bru= sten reichlicher abgesondert, als während der Schwanger= schaft Chylus und Fruchtwasser ausgeschieden werden. Die Wöchnerin spendet daher dem Kinde mehr von ihren Saf= ten, als die Schwangere. Es übertrifft aber auch die Milch der Brufte den Chylus der Gebärmutter und das Frucht= wasser des Gies an Güte und Feinheit bei weitem. Bei dieser größern Quantität und edlern Qualität der von den Brüsten auszuarbeitenden Milch kann sich der weibliche Körper nach beendigter Schwangerschaft auf eine sehr wohl= thätige Weise seines Mahrungsüberschusses entäußern.

# or the state of th

Dieser Ueberschuß von Nahrungsstoff, der im weiblischen Organismus durch das Verhältniß der Brusts und Baucheingeweide zu einander bedingt wird, und welcher früher die Menstruation und später die Ernährung des Föstus im Uterus zulässig macht, wird nach der Geburt des Kindes zur Absonderung der Milch verwendet. Die Geschlechtsthätigkeit, welche sich während der Schwangerschaft ausschließlich im Unterleibe äußert, wendet sich daher nach der Geburt vom Uterus, welcher sich seiner Bürde entledigt, aber auch zugleich den hohen Grad seiner Erregbarkeit und Thätigkeit dadurch verloren hat, weg und springt auf die Brüste über, da diese schon während der Schwansgerschaft zu einem höhern Leben mit angeregt werden, und nach der Geburt die gereiztesten Theile sind. Die Brüste schwellen daher 12 bis 24 Stunden nach der Geburt schon

an, und in den Milchgefäßen, die sich als dünne Stränge fühlen lassen, zeigt sich um diese Zeit schon eine dünne und wäßerige Milch, welche sich, wenn sie nicht ausläuft oder weggesaugt werden kann, bald anhäuft und die Brüste schmerzhaft überfüllt und ausdehnt oder auch wohl entzünz det \*). Nur in diesem Falle (dieser ist aber sehr gewöhnslich, da die meisten Mädchen und Weiber ihre Brüste nicht so halten, als sie sollten) ist das Ansammeln der Milch mit dem sogenannten Milchsieber verbunden; außerdem aber durchaus nicht. Nach mehren Tagen zeigt sich die Milch dieser und gehaltreicher, weil die Function der Brüste vollzkommener wird, und in dieser Qualität und Quantität wird sie so lange abgesondert, als der Uterus ruht und keine die Ernährung störende Krankheit den weiblichen Körzper befällt.

\*) Die erste Absonderung der Milch nach der Ausstoßung des Kindes kann süglich mit dem Gebären verglichen werden. Wie die Natur die Frucht an die Außenwelt sördert, so richtet sie auch den Nah-rungsstoff für dieselbe an die ängere Fläche des weiblichen Körpers und geht dadurch gleichsam eine zweite, aber mehr dynamische Ges burt ein. Aber gerade dieser Act, die erste vollständige Aussonderung der Milch durch die Brüste, ist für den weiblichen Körper die höchste Geschlechtsausgabe. Es wird dem Weibe weit leichter, das Kind im Uterus zu ernähren, als gehörig zu säugen. Weit mehr Frauen sterz ben im Wochenbette, weil der Milchstoff nicht die rechte Nichtung nach den Brüsten gewinnen und in ihnen nicht gehörig Plas greisen konnte, als während der Schwangerschaft und Geburt.

#### The continued $\mathbb{S}$ rule was for 52i by the street i , i

Ehe sedoch die Milchabsonderung in den Brüsten bes
ginnt, richtet sich die Geschlechtsthätigkeit nach außen, nach
der Peripherie des Körpers, verbreitet sich über die ganze
Haut und erzeugt in dieser eine höhere Thätigkeit und
Wärme. Daher verliert sich im Wochenbette der passive
Zustand der Haut, welcher während der Schwangerschaft
andauerte, sehr bald, das Colorit derselben wird munterer
und ein allgemeiner, gutartiger Schweiß bricht am ganzen

Körper hervor und währt, mit wenig Unterbrechung, mei= stentheils bis zum 6ten, Iten oder Sten Tage nach der Ges burt for und bis die Geschlechtsaussonderung das gesuchte Biel, Die Brüste, recht ordentlich aufgefunden und einge= nommen hat. Bermöge dieser erhöhten Bitalität der Haut verschwinden an Wöchnerinnen alte Katarrhe und Rheumatismen, Wasseransammlungen und gichtische Schmerzen ge= wöhnlich sehr bald, so wie sauch veraltete Geschwüre der Haut, Ausschläge und ähnliche chronische Krankheiten der Oberfläche schnell heilen. Scheint es doch, als wollte die Natur in Dieser oft fo sehr in die Augen springenden Beränderung die Brütewärme nach der Geburt in der Mutter dahin versetzen, wo selbige zum Besten des Kindes ver= wendet werden kann! mirad rozoia die die in die

The state of the s Bevor ich jedoch mehr über die Milch sage, muß ich noch einmal zu dem Zustande der Gebärmutter, in wel= chem sich dieselbe gleich nach der Geburt befindet, zurück. Diese, welche durch die Trennung des Fruchtkuchens von ihrer innern Wand verwundet ist, enthält nach der me= chanischen Austreibung der Frucht und deren Hüllen noch kleine Stücke und Blättchen von der Fötalplacenta, und in ihren Gefäßen mehr Blut und Säfte, als ihr bei der zunehmenden Verkleinerung zur eigenen Ernährung erfor= derlich sind. Dieses überschüssige Blut wird in der Maaße in die Gefäßstämme des Körpers zurückgedrängt ober durch die verwundete Fläche in die Höhle des Gebärorgans aus= geleert, in welcher die Adern dieses Eingeweides bei ben fortdauernden Zusammenziehungen zusammengedrückt und Bei diesen Verwandlungen entsteht an verengert werden. der Stelle, wo der Fruchtkuchen von der Gebärmutter los= gestoßen worden ist, ein ganz eigenthümlicher Heilungspro= ceß. Zufolge dieses Proceses schließen sich allmählig die geöffneten Gefäße an der innern Fläche des Uterus ohne

alle Entzündung, und die Ueberbleibsel von der Uterinplas centa werden losgestoßen. Da aber auch zugleich die Con= traction im Uterns noch fortwirft, so wird das Blut, was in den Gefäßen beffelben ftoett, oder beffen Serum, fo lange noch in die Höhle beffelben ergoffen, als die Gefäßmundungen noch nicht gänzlich verheilt sind. Der dadurch bedingte Ausfluß aus der Gebarmutter und Mutterscheibe wird nach der Beschaffenheit der Flüssigkeit verschieden be= nannt. Die blutigen Lochien (Lochia rubra), die gewöhn= lich 2 bis 4 Tage fliegen, bestehen in einem Abgange von wirklichem Blute. Diesen folgt 4, 6 und 8 Tage eine se= rose Feuchtigkeit (Lochia serosa), und darnach geht 14 Tage, auch 3 ober 4- Wochen ein weißer Schleim (Lochia lactea) ab, womit sich dieser Heilungsproces, der gewöhn= lich 3 bis 4 Wochen währt, wenn die Milch vom Kinde aus den Brüften gesogen wird, im entgegengesetzten Falle sich aber bis auf 6 Wochen und drüber hinaus erstreckt, beendet. Der Uterus verkleinert sich während dieses Bei= lungsproceses allmählig wieder so, daß er fast zu demsel= ben Umfange wieder zurückkehrt, welchen er vor der Schwangerschaft inne hatte. Auch schließt sich der Mund wieder wie vor der Conception und eben so verlängert sich auch der Hals wieder bis zu der Größe, welche ihm im jungfräulichen Zustande eigen war. Jedoch bleibt die ganze Gebärmutter nach der ersten Geburt, so lange sich das Weib noch zeugungsfähig befindet, etwas größer und wei= cher, als sie bei der mannbaren Jungfrau zu senn pflegt. Auch die Mutterscheide zieht sich wieder zusammen, erreicht jedoch auch die jungfräuliche Enge nie ganz wieder, son= dern zeigt sich später immer etwas erweitert und in ihren Wänden weniger faltig.

#### §. 54.

Nachdem aber das Absondern der Milch längere Zeit hintereinander ununterbrochen fortgesetzt worden ist, und

nachdem Uterus und Ovarien 6 bis 9 Monate lang geruht haben, sammelt sich die Reizbarkeit in diesen wieder so an, daß sie durch einen schwachen Reiz wieder zu einer höhern Thätigkeit aufgeregt werden können. Daher erscheint nicht selten um die genannte Zeit der monatliche Blutabgang wieder, oder es tritt auch, was jedoch seltener vorkommt, eine neue Schwangerschaft ein. Nur bei wenig Weibern stellt sich die Menstruation während der ganzen Stillungs= periode nicht ein, und wenn diese auch sehr abgekürzt wird. Je mehr indeß das Leben des Uterus gesteigert wird, je inehr sinkt das der Brufte, und daher wird die Milch zur Zeit der Menstruation und bei neuerfolgter Schwanger= schaft nicht allein in geringerer Duantität, sondern auch von schlechterer Qualität abgesondert, und dient dann als weniger gutes Nahrungsmittel für die Kinder. Erfolgt aber während des Stillens weder Menstruation, noch neue Schwangerschaft, so tritt erstere doch 4 bis 6 Wochen nach der Entwöhnung des Kindes ein und beweist, daß der weibliche Körper in einem gewissen Alter zu einem bestän= digen Schaffen und Zeugen bestimmt ift, und daß er sich deswegen immer einen Ueberschuß von Nahrungsstoff berei= tet. Dird die längere Absonderung der Milch durch Nichtstillen gehindert, so erscheint der Ueberschuß von Nah= rung im weiblichen Körper gewöhnlich schon 6 Wochen nach der Geburt in der Menstruation wieder. es and a company of the company of the contraction of the contraction

Der Liquor des Nabelbläschens, das Schafwasser und die Milch scheiz nen mir einander homogene Flüssigkeiten zu sehn, welche nur nach der sedesmaligen Bildungsstufe der Frucht, in welcher sie ihr zur Nahrung dienen, modificirt sind. In allen ist das Oxygen sehr wez nig vorwaltend, und deswegen eignen sie sich auch sehr gut zu Nahz rungsmitteln für die zarten und weichen Keime. Sollte nicht die weiße Farbe der Milch auch von der Abwesenheit des Oxygens mit herrühren, und spricht sich nicht deswegen durch die Bereitung derz selben der weibliche Charakter vorzählich auß?

## The state of the s

Unter diesem Wechsel der Geschlechtsfunctionen, unter Menstruation, unter Schwängerschaft und unter Absonde= rung der Milch in den Brüsten lebt das Weib bis zum 44ten oder höchstens bis zum 50ten Jahre. Bis dahin blei= ben vom 14ten Jahre an die Geschlechtstheile thätig, und die productive Kraft derselben zeigt sich in vollem Maaße. Von da an aber, vom 44ten, 46ten oder 50ten Jahre hört ihr Wirten auf, die Menstruation tritt nicht mehr ein, und mit ihr erlischt zugleich das Bermögen, wieder zu concipiren. Die Zeugungstheile treten aus der Reihe der übrigen thätigen Organe beraus und leben blos ein vege= tatives Leben fort. Die Gebärmutter wird wieder kleiner, weißer und härter, so daß fie fast dem Knorpel ähnelt. Die Dvarien schrumpfen zusammen und die gelben Körper derselben verschwinden, doch scheint es, als wenn sowohl in diesen als im Uterus, nach der Erlöschung der physiolo= gischen Verrichtungen, eine gewisse Reigung zu pathologi= schen Berirrungen sich neinfände. Die Mutterscheide ver= kürzt und verengert sich mohne jedoch mehr Falten zu bil den Aleuferlich schrumpfen die Lippen der Schaam zusam= men und verwelken gleichsam, die Nymphen verschwinden, die Haare derselben fallen aus oder verlieren ihre Elastici= tät, und der Schaamhügel wird flach. Auch die Brüfte welken und werden schlaff und klein, zugleich vermindert sich auch die Wärme in den innern Geschlechtstheilen; da= her der untersuchende Finger in der Mutterscheide weniger Wärme empfindet, als bei zeugungsfähigen Individuen.

#### §. 56.

Nachdem die Functionen der Geschlechtstheile gänzlich erloschen sind, gehen doch die Lebensverrichtungen mit dem Charafter der Weiblichkeit noch längere Zeit fort. Die kleinere Brust und die kleineren Lungen bewirken auch serzner noch ein weniger tieses Einathmen, wodurch dem Blute

weniger Orygen zugeführt werden kann. Daher kommen aber auch bei alten Weibern Steine in der Urinblase und an andern Orten, so wie Verknöcherungen weit seltener, als bei alten Männern, vor. Daß in hinsicht ber Bauch= höhle im Alter keine Beränderung eintritt, die auf das Geschlecht einen Einfluß ausübt, läßt sich denken. Der Darmkanal bleibt in demselben Berhältnisse zu den Brust= organen, in welchem er sich vorher befand, und weil jener immer noch möglichst fortfährt, reichlich Chylus auszuar= beiten, so entstehen nicht selten bei der gänzlichen Unthä= tigkeit der Geschlechtswerkzeuge Anhäufungen von Fett oder von Wasser, oder andere krankhafte Bildungen, besonders bei denen, welche viele Nahrungsmittel zu sich nehmen und sich förperlich zu wenig beschäftigen. Im Allgemeinen ver= schwinden aber nach den zeugungsfähigen Jahren die Ver= schiedenheiten immer mehr und es tritt fast derselbe Zustand zwischen beiden Geschlechtern wieder ein, welcher vor der Pubertät Statt hatte. Ungeachtet aber das Weib auch in spätern Jahren seine thätigeren Assimilationsorgane beibe= hält, so wird es doch regelmäßig früher von der Schwäche des Alters, ja sogar vom Tode selbst, ereilt, als der Mann. Ohne Zweifel trägt dazu bas weichere Substrat des weib= lichen Körpers nicht wenig bei.

on , a ser's 181 proper \$2 57 ag 3 as in a

## Schriften über die Physiologie des Weibes:

De sexu et generatione disquisitiones physiologicae in dem schon genommen Werfe: Infantis androgyni historia et ichnographia auctore J. F. Ackermann. Fol. Jenae 1805.

Bemerkungen über die Verschiedenheit beider Geschlechter und ihrer Zeugungsorgane, als Beitrag zu einer Theo= rie der Anatomie, von Dr. J. H. Autenrieth in dem Archive für die Physiologie von Reil und Au= tenrieth. 7ter Bd. Ites Heft. Ueber das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Gebärmutter zur Zeit der Schwanzgerschaft und deren Umtauschung zur Zeit der Geburt, als Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft und Geburt vom Prof. Reil, in dem Archive von Reil und Autenrieth. Iter Bd. Ztes Heft.

Ueber Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in physiologischer Hinsicht. Eine Abhandlung von mir im neuen Journale der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur und Arzneiwissen=

schaft im 43sten Stücke S. 5. u. ff.

J. F. Ackermann über die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe außer den Geschlechtstheilen. A. d. Latein. übers. von Joseph Wenzel. 8. Koblenz 1788.

Physiologie des weiblichen Geschlechts von Dr. M. Rousselfel. A. d. Fr. von E. F. Michaelis. S. Berlin 1786.

J. L. Moreau, Naturgeschichte des Weibes. A. d. Fr. von Rink und Leune. 4 Thle. 8. Leipzig 1810.

Ueber die Analogie der männlichen und weiblichen Geschlechts= theile vom Prof. Dr. J. Chr. Rosen müller, im Iten Wde. der Abhandlungen der physicalisch=medicinischen Societät zu Erlangen.

Dr. Elias v. Siebold, Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten. 2te Auflage. 2 Thle. 8. Frankf. a. M. 1821—23. 2ten Bandes drit=

direter Abschnitt ebendaselbst 1826 und mart letiwis and

Meine Schriften zur Beförderung der Kenntniß des Weibes und Kindes im Allgemeinen und zur Bereicherung der Geburtshülfe insbefondere. 8. 1ter Theil. Mürnberg 1812. 2ter Theil. Leipzig 1818.

Dr. Fr. B. Ofiander's Handbuch ber Entbindungskunst.

8. 2te Auflage. Tübingen 1829 und 1830.

Die Ehe aus dem Gesichtspunkte der Natur, der Moral und der Kirche von Dr. H. G. Tzschirner und mir. 8. Leipzig 1819.

Dr. E. G. Carus, Lehrbuch der Gynäkologie. 2te Auflage.

2 Thle. 8. Leipzig 1828.

Der Mensch auf seinen körperlichen, gemüthlischen und geistigen Entwickelungsstufen. 8. Leipzig 1829. von mir.

neit beutet die Naar in den bed ni da. M vis totwood trou auf das hin, vas künftig jede fir Ich zu leift, n hat. Aus Mäbchen liebt den häußlichen breit mehr als der Anche aber es kordert in der Zukunst bie Sorge für seine Kin . r

auch, daß es sich mehr an die häuslichen Gelbäste bul Alle seine. To die Alle de de de de la La de de de de la la de la Arbeiten hin, die ihm fünstig obligen und ist allen, i. nen kindlichen Beschäftigungen tündigt A.H die kanftige

Hauskau an,

§. 58.

Unter der hier vorzutragenden Psychologie des Weibes er= warte der Leser keine Auseinandersetzung des weiblichen Denk =, Begehrungs = und Willensvermögens oder eine vollständige Darstellung der Physiologie des weiblichen Gei= stes. Diese findet der Leser in jeder Seetenlehre, indem das Weib gemüthlich und geistig nach denselben Regeln handelt, an welche der männliche Geist gebunden ift. Rut in sofern sich das Weib in psychischer Hinsicht vom Manne unterscheidet, soll hier die Rede davon senn, und dies zwar deswegen, weil bei der ärztlichen Behandlung des Weibes sowohl die gemüthlichen als auch die geistigen Eigenthüme lichkeiten beachtet werden mussen. Daher soll uns auch die Psyche des Weibes eben so bekannt seyn, als der Körper desselben, Die Alerzte sollten sich sedoch nicht allein bei Frauen, sondern auch bei Mannern um ben geistigen und gemüthlichen Zustand mehr bekümmern und bei ihren Cu ren mehr darauf Rücksicht nehmen, Defters würde sie ein glücklicher Ausgang ber Krankheiten dafür belohnen. a teres Receipts, and der Rabes,

a trest St. 59. objective com a construction Von der ersten Kindheit an zeigt und regt sich, was bas Gemüth und ben Geist anlangt, im Madchen etwas Anderes, als im Knaben. Jenes spielt mit der Puppe und dieser beschäftigt sich mit Steckenpferden, mit Peitschen, mit Waffen und ähnlichen Dingen, Schon in der Kind=

heit deutet die Natur in den beiden Hälften des Menschen auf das hin, was künftig sede für sich zu leisten hat. Das Mädchen liebt den häuslichen Kreis mehr als der Knabe, aber es sordert in der Zukunft die Sorge für seine Kinder auch, daß es sich mehr an die häuslichen Geschäfte hält. Alle seine Spielereien weisen auf die Pflichten und auf die Arbeiten hin, die ihm künftig obliegen, und in allen seiz nen kindlichen Beschäftigungen kündigt sich die künftige Hausfrau an.

Unier der bler vorzutragenden Ehrbedogie der Weikes e.

nicht Auch im Umgangesmitzden Alektern, mit Geschwistern und mit fremden Personen drickt sich ber Charaktern bes künftigen Weibes schon eim kleinen Mädchen deutlich aus. Gegen alle zeigt es fich nachgiebiger, gefälliger und einnehmender, sals der Knabe. Seine Mienen und Geberden, fo wie seine Schmeicheleien und Liebkosungen um Vater und Mutter lassen schon das Geschöpf ahnen padas inn Zukunft durch Liebe herrschen und einnehmen foll. UDenn der Knabe - troßt oder sich widersett, bleibt das Mädchen nachgebend, geduldig und willig. Der Anabe thut etwas, um bafür gelobt zu werben, das Mädchen aber, um zu gefallen. Bei jenem gewährt Lob und Ehre, bei diesem die Zufriedenheit und das Wohlgefallen Anderer das Motiv zum Gandelik. Menn der Knabe bei dem Leiden Anderer 300B. bei ben seine Geschwister troffenden Strafenigleichgültig bleibt, ober wohl darüber lacht, wird das Mädchen davon ergriffen und zum Weinen gestimmt, weil bieses mit einem feineren und zarteren Gefühle, als der Knabe, begabt ist. Das Mäd= chen sucht seinen Wünschen durch Bitten und Geduld, der Knabe aber durch Standhaftigkeit oder durch Trop Gewäh= rung zu verschaffen. Das Mädchen ist fürchtsam und beforgt, der Anabe verläßt sich mehr auf seine Geschicklich= keit oder Stärke und lebt deswegen unbekümmert, benimmt sich aber auch zugleich unvörsichtiger,

ABoher alles dieses? Liegt es nicht vielleicht tief in der Organisation des Weibes gegründet? Es kann nicht schwer fallen, alle die psychischen Eigenthümlichkeiten des Weibes aus dem Somatischen desselben abzuleiten. Ber= möge des kleinern und weichern Körpers, vermöge der dun= nern und zartern Knochen und vermöge der weichern und weniger ausgebildeten Muskeln ist das Weib körperlich schwächer, als der Mann. Dieselbe Beschaffenheit zeigt es auch in psychischer Hinsicht; wenn es daher auch bisweilen scheinen mag, das Weib übertreffe in einem oder dem an= bern Geistesvermögen den Mann, so läßt sich doch bei ge= nauerer Prüfung der Sache dieser Schein nicht weiter ver= theidigen, wenn wir anders Mannigfaltigkeit und Leich= tigkeit in der Handhabung dieser Vermögen nicht mit dem Umfange und der Stärke der Kraft verwechseln. Das Weib denkt weniger anhaltend und weniger tief als der Mann, deswegen hat aber auch das weibliche Geschlecht keinen Newton und keinen Leibnit, keinen Kant und keinen Fichte aufzuweisen. Das Weib denkt aber schnell und richtig, besonders über Dinge, welche seinem Kreise ange= hören. Alles aber, was die höhern Geistesvermögen in Anspruch nimmt, was eine höhere Reflexion und Specula= tion, was ein schärferes und tieferes Urtheil verlangt, wi= derstrebt der Neigung und der Kraft der weiblichen Psyche. Dagegen hat die Natur das Weib körperlich mit Schön= heit, Anmuth und Grazie ausgestattet, eindem sie die zartere Haut desselben weicher und mehr wellenformig über die andern Theile verbreitete, und den Knochen und Muskeln die scharfen Umrisse des Mannes benahm, und überhaupt Alles theils durch mehr Aufwand von Zellgewebe, theils durch den eigenthümlichen Bau abrundete. Auf gleiche Weise ist das Weib auch in psychischer Hinsicht mit den Gaben bereichert worden, welche wir dem Gemüthe zuzu=

schreiben pflegen, mit einem feineren und zarteren Empfin= dungs = und Gefühlsvermögen, ferner mit Geduld, mit Nachgiebigkeit, mit Sanftmuth und mit andern Eigenschafz ten, welche Andern das Leben angenehmer machen. Was übrigens demselben an Tiefe der psychischen Vermögen gez bricht, ersett es durch Mannigfaltigkeit und Leichtigkeit im Gebrauche derselben und auf diese Weise wird es psychisch eben so angenehm, als körperlich.

### \$\*\* **62.**

Daher zeichnet sich das Weib durch ein schnelleres, leichteres und schärferes Auffassungsvermögen vor bem Manne aus, und verschafft sich badurch öfters eine ge= nauere Menschenkenntniß, beurtheilt auch nicht selten ge= wöhnliche Gegenstände richtiger und schärfer, als dieser. Daß- sich die Nerven desselben in ein weicheres und mehr lockeres Substrat hineinverzweigen, mag die Ursache sowohl der größeren Körperreizbarkeit, als auch dieser Empfind= lichkeit des Geistes fenn. Nicht in den feinern Merven des weiblichen Körpers, nicht in dem größeren Gehirn dessel= ben, welche beide anatomisch noch nicht nachgewiesen sind, sondern in dem veränderten Verhältnisse des weiblichen Ner= vensustems zu der veränderten Körpermasse, liegt vermuth= lich der Grund zu diesen Eigenthümlichkeiten des weibli= chen Geschlechts. Alle äußere Gegenstände werden vermöge dieses besondern Verhältnisses der Nerven zum Körper leich= ter und schneller sowohl körperlich als psychisch wahrgenom= men, aber auch schneller wieder vergessen. Wenn von dem härtern Substrat bes männlichen Körpers Alles schwerer und langsamer empfunden wird, aber auch längere Zeit daselbste fortwirkt, so verlieren und verwischen sich in der weichern Masse des weiblichen Körpers dergleichen Eindrücke weit schneller. Je härter und schneller der Körper, auf den von außen eingewirkt wird, um fo länger dauert be= kanntlich die Resonanz. Uebrigens mag sich das schärfere

Auffassungsvermögen des Weibes, dem nicht leicht etwas entgeht, wohl auch darauf mit begründen, daß die weibeliche Psyche weniger mit einem innern Vorrathe von Kennt-nissen gefüllt und weniger von innen heraus mit Meditizren oder Speculiren beschäftiget ist. Daher erscheint auch in dieser Hinsicht das Weib dem Kinde so ziemlich analog. Daß das Weib sich in psychischer Hinsicht schneller entwitztelt, als der Mann, daß es hinsichtlich seiner geistigen Ausbildung im 16ten oder 18ten Lebensjahre schon so weit vorgerückt ist, wie der Mann im 21sten oder 22sten Jahre seines Lebens, hängt ebenfalls von dem frühern Eintritte der Reise seines Körpers ab.

### 's Ant hibre, ho muß ed duch sogen mor erein newi bicit, pur Nangiakei**r<sup>83</sup>ub<sup>8</sup>**ub dukumit och som

Ferner gehört auch die Nachgiebigkeit unter die Eizgenthümlichkeiten der weiblichen Psyche, und sie stammt ohne Zweisel von der Weichheit und Schwäche des Körpers und Geistes ab. Wer sich gegen einen Andern schwächer fühlt, wird leicht zum Nachgeben gestimmt: daher bezeigt sich auch das Weib so gewöhnlich gegen den kräftigen Mann nachgiebig. Sanz etwas Anderes ist die Geduld die wir am Weibe ebenfalls in einem hervorstechenden Grade vorssinden. Geduldig ist das Weib aber nicht gegen den stärzkern, sondern gegen den schwächern Mann, vorzüglich aber gegen das schwächere und hülstose Kind. Immer seht aber die Geduld ein Berücksichtigen der Umstände und ein Selbstzbeherrschen voraus.

## the day received a confine from the confine of the confine of the

Eine besonders hervorgehobene Eigenschaft im Gemüsthe des Weibes ist die Furcht, aber auch dies läßt sich sehr leicht aus dem Somatischen erklären. Wie östers erinnert worden ist, besitt das Weib kleinere Lungen und eine vershältnißmäßig engere Brusthöhle als der Mann, auch ein kleineres Serz, und es erscheint daher dasselbe schon das

durch als engbruftig oder als eng = oder kleinherzig, wenn dagegen der Mann schon vermöge seines Baues als größ= herzig genommen werden muß! Furcht und Bangigteit bes mächtigt sich aber des Menschen besonders bei dem Gefühle der Schwäche und bei Berninderung des Lebensreizes, des Drygen im Innern der Bruft. Daher wird uns besonders in verdorbener Luft bange, wir fangen an, unwillfürlich zu feufzen (tief zu inspiriren) und suchen auf diese Weise unseren Lungen mehr Luft zuzuführen. Da nun aber das Weib durch seine kleineren Lungen für seinen Korper ver= hältnifmäßig weniger Drogen aufnimmt, bagegen vermöge seiner reichlichern Ernährung ein dickeres und mehr venös ses Blut führt, so muß es auch dagegen mehr zur Wei= nerlichkeit, zur Bangigkeit und Furcht gestimmt werden. Um beträchtlichsten muß jedoch diese Stimmung hervortre= ten, wenn die Orygenisation am meisten vermindert, die Bereitung von Nahrungsstoff bagegen am beträchtlichsten hervorgehoben ist, ich meine in der Schwangerschaft. Doch trägt gewiß auch das Gefühl der Schwäche und ber Hülf= losigkeit mit zu dieser Reigung zur Furcht bei. Die schärf= sten Waffen bes Weibes, Schönheit und Anmuth, find nicht immer anwendbar, compensiren nicht immer den Man= gel der körperlichen und geistigen Stärke, und jemehr das Weib von dieser Wahrheit überzeugt wird, um so mehr unterliegt est der Furcht, und Bangigkeit. Dam de Beng 

Among the result Wir haben oben die Musteln des Weibes im Berhält= nisse zu denen des Mannes mehrmals als weicher und we= niger ausgebildet dargestellt; dem zufolge kann das Weib weniger Lasten tragen und weniger Kraft auf bas Bewegen des eigenen Körpers von einer Stelle zur andern ver= wenden. Da aber der Wille des Menschen besonders durch seine Muskeln zur Ausführung gebracht wird, so hat die Natur den hinsichtlich der Musteln reichlicher ausgestatte=

ten Mann mit einem festern, das Weib bagegen mit ei= nem schwächern Willen begabt. Mit der Ditsbewegung hängt übrigens gewiß auch der Sinn zur Freiheit zusam= men; da aber das Weib mit seinen schwächern Musteln eine geringere Locomotion verbindet, so mag es auch darin liegen, daß das Weib weniger Sinn für die Freiheit zeigt. Uebrigens kommt noch das hinzu, daß der Mann durch seine größeren Lungen mehr zum Luftthiere erhoben wor= den ist, dagegen das Weib durch seinen thätigern Darm= kanal mehr an den Boden geheftet wurde. Daher durch= schneidet aber auch der Mann weit mehr, gleich dem Zug= vogel, die Räume der Erde und des Meeres, als das Weib, und es ist gegen die vielen Männer, welche dergleichen Reisen machten, kein Beispiel von einer Frau bekannt, welche eine Reise um die Erde freiwillig unternommen hätte. 

#### **§.** 66.

Die Unbeständigkeit wird ferner zu den Eigenthumlich= keiten des Weibes gezählt und zwar wohl nicht ganz mit Unrecht. Theils resultirt diese Eigenschaft aus dem wei= cheren und nachgiebigern Körper und aus der schwächern Psyche, theils ist sie eine Folge der größern Reizbarkeit und theils und vorzüglich mag sie aus dem steten Wechsel der Menstruation und anderer Geschlechtsverrichtungen her= rühren. Indem das zeugungsfähige Weib dem steten Wech= sel der Menstruation ausgesetzt ist, oder an deren Stelle einen Embryo in sich, oder ein Kind außer sich ernährt, bleibt dasselbe nie auf einem bestimmten Punkte. Stets wechselt die Reizbarkeit, bald häuft sich dieselbe an, bald vermindert sie sich wieder, bald wirkt der Körper mehr nach dem Uterus hin, bald nach der Haut und nach den Brüsten. Rechnet man zu dieser steten Ebbe und Fluth im weiblichen Körper noch das schwächere Willensvermögen und die geringere Ausdauer, so wird man sich wohl die

Unbeständigkeit des Weibes zu erklären wissen. Es steht diese Eigenthümlichkeit des Weibes der Beständigkeit des Mannes gegenüber, welcher sowohl durch seinen kestern und stärkern Körper, als auch durch seine tiesere und weiter reichende Psyche, besonders auch durch die einfachere und nicht vom Weibe abhängende Geschlechtsverrichtung, noch die Selbstständigkeit und Standhaftigkeit damit vertbindet, welche beide dem schwächern Geschlechte mehr abgehen.

#### §. 67.

In dieser Unbeständigkeit, in diesem Mangel an tor= perlicher und psychischer Haltung, verknüpft mit mehr reiz= baren Nerven und mit einem feinern und lebendigern Ge= fühlsvermögen, mag es liegen, daß das Weib in jedem Lebensalter mehr für die Freude gestimmt ist, als der Mann, und sich dem Genuße derselben leicht im Uebermaaße hin= giebt; dagegen auch wieder auf eine ercentrische Weise von der Traurigkeit hingerissen wird. So sehr sich jedoch das Weib der Freude und der Traurigkeit überläßt, so ift dies doch mehr vorübergehend, als anhaltend, weil alle Ein= drücke in demselben schneller wieder verschwinden. Auch lassen sich hieraus die öftern Sonderbarkeiten, die Launen und Grillen, wodurch sich das Weib so sehr vom Manne unterscheidet, leicht erklären, besonders wenn man bedenkt, wie öfters mit dem Wechsel der Menstruation oder mit den höhern Geschlechtsverrichtungen, mit der Schwangerschaft u. f. w., krankhafte Affectionen erfolgen. Auch liegt wohl der weibliche Leichtsinn einigermaßen mit in der anfäng= lich dieses Paragraphen erwähnten Verknüpfung von Ei= genthümlichkeiten begründet.

#### §. 68.

Durch die eigenthümliche Stellung des feinern und lebendigern Empfindungs = und Gefühlsvermögens zu den höhern Kräften der Psyche erhalten wir darüber Aufschluß,

daß das Weib öfters zu sehr zur Empfindelei, Schwärme= rei und zum Phantastischen geneigt ist. Wenn aber auch die Phantasse des Weibes reger wirkt, als die des Man= nes, so geht ihr doch jene Tiefe und jene schöpferische Kraft ab, welcher wir die herrlichen Werke so vieler Dichter ver= danken. Das zweite Geschlecht hat deswegen auch keinen Homer, keinen Birgil, keinen Horaz, keinen Dante, keinen Schiller und ähnliche aufzuweisen. Nur wo das Licht des Verstandes ein weites und tiefes Gemüth erleuch= tet und die aus bemfelben aufsteigenden Gefühle und Ah= nungen läutert, wo sich also Geist und Gemuth auf glei= cher Höhe der Kraft und der Bildung befinden, gedeihen solche unsterbliche Schöpfungen der Poesie; wo dagegen das Gefühls = und Empfindungsvermögen den Verstand über= ragt oder gar übertäubt, da kommt es zu Erzeugnissen ei= ner ungeregelten und ungeläuterten Einbildungsfraft, welche aber nicht auf den Namen wirklicher Producte der Dicht= kunst Anspruch machen können, sondern mehr dem Phanta= stischen angehören.

## \$. 69.

Die Geschwäßigkeit wird dem schwächern Geschlechte ebenfalls zum Vorwurfe gemacht und ohne Zweisel hängt diese Eigenthümlichkeit ebenfalls mit der engern Brusthöhle und mit den kleinern Lungen des Weibes zusammen. In der Maaße, in welcher das Weib den Athem zurückzuhalzten unvermögend ist, in derselben wird es auch das austöznen, was durch die Respirationsorgane, welche zum Theil Stimm = und Sprachwerkzeuge mit sind, an die Außenwelt gelangen muß. Wenn aber auch das Weib dem zufolge gern und öfters spricht, so geht ihm doch dabei, theils wezgen seiner schwächern Sprachinskrumente, theils wegen Manzgels an wissenschaftlicher Bildung und weil es weniger fäshig ist, über einen und denselben Gegenstand längere Zeit hinter einander fort nachzudenken, die dem Manne eigens

thümliche Macht der Rebe ab. Das reine Weib wird sich daher nie zum guten Redner erheben, und es wird das weibliche Geschlecht, wie bisher, auch so in Zukunft, nie einen Demosthenes und einen Cicero aufweisen könznen. Sehr leicht verfällt das Weib auch in den Fehler der Klatscherei, weil es demselben bei seinem innern Orange zum Sprechen so häufig an der zeitgemäßen Ueberlegung fehlt.

#### The state of the second st

Weil die Anmuth, die Liebenswürdigkeit und die Schönheit des Weibes mehre körperliche und psychische Un= vollkommenheiten des zarteren Geschlechtes ersetzen mussen, und weil das Weib nur durch diese Eigenthümlichkeiten den Mann zu besiegen und zu erobern vermag, so ist in dem= felben auch der Trieb, diese Spende der Natur, nicht al= lein möglichst lange und rein zu erhalten, sondern auch auf alle Weise geltend zu machen, besonders hervorgeho= ben. Das natürliche und rein moralische Weib verfährt in der Befolgung dieses Triebes aber anders, als die an die Verstellungen der großen Welt und an die Galanterien der jungen Stußer gewöhnte Dame. Das natürliche Weib hält daher ebenfalls auf ein anständiges und geschmackvol= les Pleußeres \*), putt sich gern, allein es befleißigt sich auch gern überhaupt eines sittlichen und anständigen Be= nehmens, bildet ebensowohl an seinem Innern, als an sei= nem Aeußern und verfällt deswegen nicht in den Fehler der Putssucht. Die weltkluge Dame legt auf das Aeußere mehr Werth, und weil es ihr Freude macht, Anbeter für ihr zum Theil sehr erkünsteltes, auch wohl mehr eingebil= detes Aeußeres zu bekommen, so wird selbige bald zur Co= quette. Jemehr ein solches weibliches Wesen die inhaltlee= ren Gunstzusicherungen der jungen Männer durchschaut, um so mehr glaubt es Mittel anwenden zu müssen, um neue Gefangene zu machen und die Umftrickten im Nete zu be=

halten. Fühlt sich zu solchen Operationen öfters das Weib zu schwach, so nimmt es zu den gewöhnlichen Hülfsmit= teln der Schwächern, zu Schlauheit, List, Cabale u. s. w., seine Zuflucht.

\*) Weil das Weib an sich auf ein auständiges Aeußeres und auf ein fittliches Betragen einen hohen Werth legt, so beurtheilt es auch Andere nach Diefem Maafstabe. Es erkennt keinen hohern Stand= punkt bes menschlichen Lebens an, er fen benn auf die Beachtung bes äußern Anstandes und der Sittlichkeit begründet. Mag ber Mann noch fo tiefer Denker feyn, mag er Welttheile entdeckt ober fonft wichtige Wahrheiten aufgefunden, mag er als helb fich ausgezeichnet haben und mit Ordenskreugen umhangen feyn, handelt er gegen ben Anftand, fündigt er gegen die Sitte und die Sittlichkeit, fo fieht er bei bem moralisch guten Weibe in feinem hohen Werthe. Das Weib fest fich über Berftoge biefer Art weit weniger weg, als ber Mann, und giebt Saber auch einen weit firengern Sittenrichter ab, als die= fer. Borgfiglich fchant bas Weib bie genaue Beachtung bes Unfiau= bes und ber Sitte an benen, mit welchen es in genauerer Berbin= bung lebt. Will ber Argt bei bem weiblichen Gefchlechte gehorig im= poniren, fo halte er inöglichst auf diese Gegenstände: benn er wird oft in diefer hinficht ftrenger beurtheilt und ftrenger gemahnt, als arm the react of the contract of the property of

## and the second date S. 5.71. It was not the date more

Dem Bestreben, Andern, und besonders den Männern zu gefallen, gegenüber steht die Schaamhaftigkeit, welche im Weibe viel größer ist und der Natur der Sache nach seyn muß, als wir sie im männlichen Geschlechte vorsinden. Ein Weib ohne Schaamhaftigkeit ist eine Verneinung der weiblichen Natur und daher hegt auch die unverdorbene, rein moralische Frau die größte Verachtung gegen ein solches weibliches Unwesen. Das Schämen ist ein schmerzliches, unangenehmes Gesühl über eine Unvollkommenheit, über eine Schwäche oder über einen begangenen Fehler. Vermöge dieses Gesühls bemühen wir uns, diese Fehler künftig zu vermeiden, und die vorhandenen Unvollkommencheiten und Schwächen abzulegen, und ist dies letztere nicht thunlich, selbige zu bemänteln und den Augen Anderer zu

entziehen, um uns in der Meinung der größern Vollkom= menheit bei ihnen zu erhalten. Da aber das Weib ge= schlechtlich weit unvollkommener und vom Manne abhängi= ger, als dieser von jenem, gebaut und eingerichtet, da es geschlechtlich weniger geschlossen ist, als der Mann (S. 22.), so mußte, wenn sich die Natur consequent bleiben wollte, mit der größern Unvollkommenheit dem Weibe auch das rechte Gefühl davon, also auch die größere Schaamhaftig= keit, eingeprägt werden. Indem aber auch der Mann ge= schlechtlich unvollkommen, nur in weit geringerem Grabe, als das Weib, organisirt ist, muß auch er, aber ebenfalls in geringerer Maaße, als dieses, mit der Schaamhaftig= keit ausgestattet senn. Gewiß wurden aber die Geschlechts= theile in beiden Geschlechtern mit dem Namen der Schaam= theile belegt, weil sie am Körper die unvollkommensten sind und daher am allermeisten zum Schämen veranlaffen mussen. Was dem Weibe die Schaamhaftigkeit ist, gilt dem Manne das Ehrgefühl, welches aus seinem größern und kräftigern Körper, aus der kräftigern Psyche und aus sei= nem weniger abhängigen, selbstständigern, mehr geschlosse= nen und vollkommneren Geschlechtssysteme abstammt. Ver= möge dieses Gefühls geht der Mann barauf aus, seine größere Vollkommenheit zu behaupten, dagegen bas schaam= hafte Weib bemüht ist, scine Unvollkommenheiten zu ver= bergen. In der schwächern Maaße, in welcher der Mann mit der Schaamhaftigkeit begabt wurde, ist dem Weibe das Chrgefühl zu Theil geworden:

# 

Wo das rechte Gefühl der weiblichen Unvollkommen= heit, die gehörige Schaamhaftigkeit, mangelt, da verfällt das Weib leicht in den Fehler der Eitelkeit. Die Natur= anlagen, die Erziehung und der Umgang mit Männern, welche es Mädchen und Weibern nur zu oft ins Gesicht sagen, daß sie schön wären, daß sie ausgezeichnete Geistes= gaben besäßen, daß sie eine seine Bildung hätten u. s. w., selbst wenn sich alles dieses nicht so verhält, müssen oft verursachen, daß diese einen höhern Werth in sich legen, als recht ist. Gewöhnlich verbindet sich mit der Eitelkeit Assectation und beide contrastiren mit der Weiblichkeit in einem nicht geringen Grade. Ein eitles und affectirtes Weib kann nicht mehr nachgebend und sanstmüthig seyn, kann nicht mehr den häuslichen Kreis und die eigentlich weiblichen Beschäftigungen suchen, sondern anstatt sich dem Manne unterzuordnen, oder sich ihm gleich zu stellen, wird es über demselben stehen und denselben beherrschen wollen und meistentheils geht die weibliche Eitelkeit auch in Herrschsucht über, wodurch das Wesen des Weibes noch mehr bezeinträchtigt wird, als durch die Eitelkeit allein.

## 5. 73.

In der Geschlechtsliebe übertrifft das Weib den Mann gewöhnlich an Zärtlichkeit und an Dauer und beides läßt sich wohl leicht aus den körperlichen Verhältnissen erklären. Eben weil das Weib geschlechtlich unvollkommener geschafzen und deswegen zu seinen höhern Geschlechtsverrichtunz gen des Mannes absolut bedarf, wird und muß auch die Neigung des Weibes zum Manne, dieser moralische Gesschlechtstrieb, die Liebe, stärker, ausdauernder und inniger seyn, als die Liebe des Mannes zum Weibe. Liebt der Mann das Weib dauernd, so geschieht es aus Grundsak, aus Consequenz, dagegen wird die anhaltende Liebe zum Manne dem Weibe aus innerm Grange, aus innerm Gestühle zum Bedürfnisse.

## 

Die Liebe zum Kinde ist dem Weibe in einem hohen Grade von der Natur eingeprägt. Giebt es irgend etwas, was die wahre Bestimmung des Weibes, die körperliche Vildung und erste Erziehung des Kindes, unwiderleglich

andeutet, so ist es die Mutterliebe. Aber eben weil diese so außerordentliche Neigung des Weibes zum Kinde vor= handen ist, muß auch das Kind die somatische Bestimmung des Weibes ausmachen; die Mutterliebe bestätigt es, daß das Weib zum Mutterwerden bestimmt ift. In dem Kinde beurkundet das Weib, daß es seiner somatischen Bestim= mung entsprochen habe, daher muß ihm das Kind theuer und werth erscheinen, ja es muß in mancher hinsicht ei= nen Gegenstand seines Stolzes ausmachen. Wenn es aber wahr ist, daß es dem Weibe schwerer fällt, einen Knaben zu bilden, als ein Kind weiblichen Geschlechts, so liegt auch die Ursache am Tage, warum die Mutter den Kna= ben öfters weit zärtlicher liebt, als bas Mädchen, und warum sie sich über seinen Besit, stolzer fühlt, als wenn sie ein Mädchen zur Welt geboren hat: benn allerdings zeigt sich die Gebärerin des Knaben auf einer höhern Stufe der Weiblichkeit, als die Ernährerin eines Mädchens. Daß übrigens zur Mutterliebe mehre andere Umstände, als 3. B. das unvollkommene, schwächliche und der zarten Pflege noch so bedürftige Befinden der neugebornen Kinder, das Hinweisen der lettern zu der mütterlichen Bruft, die Freude des Mannes an den Kindern, dem sich das gute Weib doch so gern gefällig macht, und ahnliche Dinge beitragen, kann wohl mit aller Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

## S. 75.

Wie die Liebe des Weibes zum Manne und zum Kinste, so ist auch die Eifersucht desselben tief in seinem Wesen begründet. Eben weil es gleichsam Naturnothwendigkeit ist, den Mann inniger, zärtlicher und stärker zu lieben, muß es auf das Individuum, welches ihm den Mann abstrünnig machen will, so wie auf den Mann selbst, den es untreu glaubt, auch weit eifersüchtiger senn, als der Mann im ähnlichen Falle auf die Frau eifersüchtig senn wird. Das eifersüchtige Weib handelt aber weit mehr gegen, die

Moral und vernichtet sein eigentliches Wesen weit mehr, als der Mann, daher auch so viele sehr schwere und un= heilbare Krankheiten des Körpers und des Geistes von Ei= fersucht abstammen. Das eifersüchtige Weib bietet alles auf, um den Personen, welche die Eifersucht erregten, zu schaden, und sollten die Mittel aus der Hölle herauf be= schworen werden. Wenn das Weib in andern Lebensver= hältnissen bisweilen moralisch besser handelt, als der Mann, so zeigt es sich auch in der Eifersucht mitunter weit bos= artiger, als dieser, und bestätigt daher die Wahrheit, daß die moralische Stufenleiter des schwächeren Geschlechts län= ger sen, als die des männlichen, und daß sich das Weib durch sein Handeln mehr als der Mann bis zu den En= geln erheben, aber auch mehr als dieser bis zum Teufel erniedrigen konne.

### 10 12 distribution \$. 76.

Vermöge der sammtlichen körperlichen und geistigen Eigenthümlichkeiten gehört das Weib auch mehr ins Haus und in den häuslichen Kreis, um da zu wirken und zu schaffen, und um da besonders für den Mann und die Kin= der zu sorgen. Sein weicher, zelliger, zarter und mehr schwächlicher Körper weist selbiges von dem großen Tum= melplate der Außenwelt und von dessen unsichern Anstren= gungen und Strapazen zurück und macht es zu den ur= sprünglichen Verrichtungen der Männer, zum Jagen und Kriegführen und zu allen ähnlichen Leibesbeschäftigungen unfähig. Aber nicht allein die Schwäche und Zartheit des Körpers halten das Weib vom Treiben und Tummeln auf dem großen Welttheater ab, sondern auch dessen eigenthum= liche Geschlechtsverrichtungen, Die Menstruation, Die Schwan= gerschaft, die Geburt, das Wochenbett und das Stillen des Kindes und die damit so häufig verknüpften Verstim= mungen im allgemeinen Befinden. Go von außen durch Untauglichkeit zurückgehalten, wird es aber auch theils durch

die Vorsorge für den Mann und theils durch die hervor= stechende Liebe zu den Kindern gemahnt, dem innern Kreise des gesammten Hauswesens vorzustehen und sich auf bie ihm eigenthümliche Weise nüblich zu machen; also eben so wie der Mann in seiner eigenthümlichen Sphäre zu wirken. Die Hauptwaffe des Weibes besteht in seiner Schönheit, seiner Anmuth, Milde und Nachgiebigkeit und diese dauert theils im häuslichen Kreise am längsten aus, theils findet sie auch daselbst ihre sicherste Anwendung. Auf diese Weise gerüstet, und verstärkt durch die Ordnung und Anmuth, welche die Hausfrau der innern Einrichtung, ihrer Indi= vidualität analog, aufzudringen weiß, besiegt selbige die Stärke und die rauhen Seiten des Mannes am sichersten, und gelingt ihr dies, macht sie sich badurch den Mann nachgebend, so hat sie den gewünschten Triumph errungen. Die Kinder, die höchste Bestimmung des Weibes, ebenfalls durch ihre Unvollkommenheit und Schwächlichkeit an das Saus gebunden, sind die getreuesten Allierten der Mutter, wenn es darauf ankommt, den Mann nachgiebig und ge= duldig zu machen. Daher wendet das Weib alle Mühe und alle Sorgfalt an, um sich diese Hülfstruppen zu er= halten und selbige für seine Zwecke in den besten Zustand zu versetzen. Doch wer wollte die Bestimmung des Wei= bes für den häuslichen Kreis und das Hauswesen treuer und schöner schildern, als es unser unsterblicher Schiller in seinem Liede, die Glocke, gethan hat?

## 

Auch in den verschiedenen Lebensperioden des Weibes zeigt sich das Psychische verschieden und verwandelt sich das her den körperlichen Metamorphosen analog, auf mannigsfaltige Weise. Wenn sich die Periode der Puberkät nähert, werden die Nerven der Jungfrau reizbarer. Wie in somatischer Hinsicht diese Periode durch wichtige Erscheinungen ausgezeichnet wird, so auch in psychischer. Der Geschlechts=

trieb erwacht und äußert keinen geringen Einfluß auf Geist und Körper. Bis dahin verweilte das Mädchen nicht un= gern in der Gesellschaft des Knaben, ohne daß es wußte, warum? Es spielte mit ihm und dies war ihm genug. Jest aber steigt in dem Innern der Jungfrau ein dunkles Sehnen auf, das aber zu keinem gang klaren Bewußtsenn gelangt. Traurigkeit und Freude, Verlangen und das Ver= sagen der Wünsche, Sehnsucht und Sprödigkeit wechseln jest in ihrer Brust. Sie sucht zwar die Gesellschaft des Jünglings, allein wenn sie ihn findet, erröthet sie und ist nicht mehr durch seine bloße Gegenwart befriedigt, daher flieht sie ihn öfters, blos aber, um im Geiste mehr um ihn senn zu können. Nach und nach werden die Gefühle klar, es zeigt sich eine Leere ihres Herzens, die nur durch den Besit des jungen Mannes ausgefüllt werden kann, und daher löst sich das bange Sehnen und Verschmähen in Liebe auf. Die Jungfrau gesteht sich nun deutlich den Wunsch, den Jüngling zu besitzen, und deswegen bemüht: sich selbige auch, den Auserwählten durch ihre erlaubten Waffen zu besiegen und sich zu eigen zu machen in gestorich

### So 78a

Auch als Jungfrau handelt das Weib, wie in seiner Kindheit, gemäß seinen physischen Anlagen. Es sucht den Mann nur durch Schönheit und Anmuth zu gewinnen. Es puht sich und coquettirt und vermehrt daher noch durch Kunst das, was ihm von Natur gereicht wurde. Die Hefstigkeit, womit das junge Weih alle seine Wünsche in Ersfüllung zu bringen sucht, läßt es selten das gehörige Maaß halten, und daher wird Put und Coquetterie gewöhnlich zu weit getrieben und der rechte Gesichtspunkt dabei versloren. Geht es ihm aber nicht nach Willen, sindet sich der Gegenstand seiner Liebe nicht zu Gegenliebe geneigt, so ist es unermüdlich in Entwerfung von Plänen, um den Sieg endlich doch noch davon zu tragen. Es werden Schlauz

beit, List und alle bergleichen Hülfsmittel ber Schwächern aufgeboten. Helfen aber auch diese nicht, schenkt vielleicht der geliebte Mann seine Neigung einer andern Person, so ift es im bochsten Grade gekränkt und entehrt, und es bringt dies oft eine Gemüthöstimmung hervor, die Mitleid, bisweilen aber auch Schauder erregen kann. Das Weib wünscht den Mann sehnlich, es fühlt sich ohne ihn einsam, der Welt zu sehr ausgesetzt und geschlechtlich unvollständig; findet es sich aber in seinem Streben getäuscht, so verfällt es entweder in eine stille melancholische oder in eine wilde aufbrausende Stimmung bes Gemuths, und nur erft, nach= dem die Zeit beruhigend und heilsam eingewirkt hat, kehrt Die Gleichgültigkeit wieder zurück. Durch nichts kann das Weib so aufgebracht werden, als durch unglückliche Liebes= intriguen. Nichts ist ihm so empfindlich, als wenn der geliebte Gegenstand einem andern Wesen zu Theil wird; dies greift seine Ehre an, dies bringt es außer sich. Dies wedt seine Eifersucht in einem so hohen Grade, daß Aues für die Gesundheit des Körpers und der Seele davon zu fürchten istnochnen us nogio us dis Sun ungoffoc af

### S. 79.

sat aber das Weib den geliebten Mann erhalten, so sucht es ihm fort angenehm und lieb zu bleiben. Es bieztet daher aller Künste auf, das, wodurch es ihn besiegt hat, die eigne Schönheit und Anmuth, zu bewahren und möglichst durch Liebenswürdigkeit zu erhöhen, indem es sich versichert glaubt, daß er diesen wohlthätigen Wassen nie werde widerstehen können. An dem Manne hat es jezdoch nicht genug, es wünscht noch etwas mehr — ein Kind — um dieses drehen sich nun die Gespräche und Bezschäftigungen, wie in der Kindheit um die Puppe. Das Weib sucht daher die traulichen Umarmungen des Mannes, aber nicht sowohl wegen der dabei Statt sindenden Gezschlechtslust, sondern mehr um ein Kind zu bekommen.

Das Gefühl, Mutter zu seyn, übertrifft alles Andere, es drängt sich ihm zu sehr und zu tief aus dem Innern auf, als, daß es ihm widerstehen konnte. Die erste Gewißheit, daß es schwanger ist, bringt es außer sich vor Freude und macht den Tag zu einem Festtage. Es theilt die freudige Botschaft dem Manne so bald als möglich mit, und glaubt steif und fest, badurch nochmehr in seiner Liebe zu ge= winnen, weil es von dem Gesichtspunkte ausgeht, daß sich der Mann eben so sehr, als es selbst, nach dem Kinde sehne. Es ist dies der zweite Triumph, den das Weib da= von trägt, und er gleicht fast dem ersten, der ihm bei der Gewinnung bes Mannes wurde. aronad kom mant. 1 land ding the second second

Von da an zeigt sich das Weib nicht mehr allein dem Manne angehörig, sondern auch dem Kinde, daß es noch in sich trägt und pflegt. Es fängt an, für dasselbe zu sor= gen, und findet schon viele Freude darin, die Kleidungs= stücke und die Basche für dasselbe zuzurichten. Bei aller Dieser Aufmerksamkeit, die dem noch ungebornen Kinde ge= schenkt wird, verliert jedoch der Mann nicht, vielmehr wird das Weib auch für ihn sorgsamer und zärtlicher. Es sieht ihn als den Erfüller seiner Wünsche an, und muß ihm, nach seiner Meinung, dafür dankbar seyn. Das Weib fühlt jest, außer den Pflichten für das Kind, noch mehre für den Mann, als früher, und gefällt sich dabei recht wohl; aber es wird auch durch das Bewußtseyn der Er= füllung so vicler Verbindlichkeiten bedächtiger und sorgsa= mer. Der frühere Leichtsinn, der den Mädchen so sehr eigen ist, verliert sich gewöhnlich bei Schwangern und geht nicht selten in zu große Bedenklichkeit, ja sogar in Ban= gigkeit und Furcht über (S. 64.). Die kränklichen Erschei= nungen, die die Schwangerschaft öfter zu begleiten pflegen, und die Umstimmung des Nervensustems während dieser Periode, besonders aber das Verdicken des Blutes und die

mechanische Beschränkung des allgemeinen Kreislauses, so wie endlich das Verengen der Brusthöhle durch den auf= steigenden Grund der Gebärmutter tragen dazu nicht we= nig bei.

## administration of the state of

Die Mutterfreuden, die während der Schwangerschaft nur dunkel empfunden werden, kommen bei der Geburt des Kindes erst zur völligen Klarheit. Erst wenn das Neuge= borne der Mutter in den Armen liegt, und wenn sie das erstemal die Stimme desselben hört, erwacht das Mutterge= fühl in einem weit höhern Grade. Die Mutter vergißt die eben ausgestandenen Geburtsschmerzen sehr gern und freut sich noch mehr über das neugeborne Kind, wenn es ein Knabe ift; benn dieser, glaubt sie, muß bem Bater lieber fenn, als ein Mädchen. Mit den Mutterfreuden wird aber auch zugleich das Weib zu größerer Zärtlichkeit gestimmt, ohne welche die mühsame Pflege des kleinen Lieblings un= vollständig bleiben würde. Gern entzieht sich nun die Mut= ter Schlaf und Ruhe, Bequemlichkeit und Vergnügungen außer dem Hause, und willig opfert sie ihrem Kleinen ihre Zeit gänzlich. Durch das Kind ist ihr nun ihr Wirkungs= treis viel deutlicher und bestimmter, als früher, angewie= sen worden. Das Haus ist der Drt, wo sie vorzüglich wirken, wo sie um ihre Kinder seyn, sie pflegen, sie er= ziehen und ihnen Beispiel senn kann. Besonders glücklich fühlt sich das Weib, wenn es ihm gelingt, das Stillen des Kindes selbst zu übernehmen, daher läßt sich auch eine zufriednere und glücklichere Mutter nicht benken, als die mit ihrem Sänglinge an der Brust. 

### 

Nachdem aber das Weib nach und nach mehre Male geboren und gesäugt hat, rückt die Zeit heran, wo sich die Geschlechtsthätigkeit verliert, wo die Menstruation ver=

schwindet und das Vermögen, zu concipiren, verloren geht. Auch nach dem Verluste des Zeugungsvermögens liebt bas Weib den Mann noch, aber mehr aus Dankbarkeit und Hochachtung, und fühlt sich in seiner Gesellschaft und un= ter seinem Schuße glücklich. Das unverdorbene Weib er= kennt auch jett noch ohne alle Widerrede an, daß ihm der Mann unentbehrlich sey: benn wenn es auch nicht wei= ter der Geschlechtsaushülfe desselben bedarf, so ist ihm doch die männliche Unterstützung zur Erziehung und Versorgung der Kinder höchst nöthig. Gewöhnlich verliert sich um diese Zeit auch die Neigung zum Put und zur Coquetterie, und es tritt wohl gar an deren Stelle Hang zur Unreinlichkeit und Nachlässigkeit in der Bekleidung des Körpers. Sparsamkeit, welcher alte Weiber so gewöhnlich ergeben sind, trägt dazu nicht wenig bei. Jedoch verleugnet sich auch in dieser Lebensperiode der Wunsch, bei dem männ= lichen Geschlechte zu gewinnen, nicht ganz. Die Mutter sieht es gern und fühlt sich sehr geschmeichelt, wenn ihre Töchter viel Beifall einerndten. In den Töchtern wirbt gleichsam die Mutter um männliche Gunft, und wenn diese damit beglückte werden, so freut sich die Mutter eben so sehr darüber, als die Töchter selbst. Die Liebesangelegen= heiten der Töchter interessiren die Mutter oft eben so, als ihre eigenen. Denselben Antheil würde die Mutter viel= leicht auch an den Eroberungen der Söhne nehmen, wenn diese von ihr so gut übersehen werden könnten, als die der Töchter. Migeneile in der Ericker in der

So wie die altere Frau in der Tochter gleichsam noch einmal verjüngt wird, und für und durch dieselbe noch einmal Eroberungen zu machen strebt, so wird ebenfalls das Muttergefühl in derselben durch einen kleinen Enkel wieder in einem hohen Grade erregt. Die Großmutter be= handelt oft die kleinen Enkel zärtlicher und forgsamer, als

ihre eigenen Kinder. Es ist oft unglaublich, wie nachsich=
tig, wie duldsam und wie leutselig sie sich gegen ihre Kin=
deskinder benimmt. Gern entbricht sie sich des Nachts den
Schlaf und die Ruhe, damit nur diesen Kleinen kein Leid
widerfahre. Eben so opfert sie ihnen auch willig den Tag,
und ob sie gleich weiß, daß sie von denselben beunruhigt
und sehr gestört wird, so hat sie sie doch gern um sich,
und jeder halbe oder ganze Tag, an welchen sie ihre Enkel
nicht bei sich sieht, wird ihr zu lang.

## 

Wie das Weib körperlich früher schwächer wird und einschrumpft, als der Mann, so vermindern sich auch die psychischen Vermögen eher und daher treten auch die man= nigfaltigen Schwächen des Alters in dem zweiten Geschlechte eher hervor, als im männlichen. Da aber der Körper des Weibes, durch das höhere Alter in seiner reichlichern Er= nährung gehemmt, das weibliche Naturell immer mehr ab= legt und bem Manne, wie in der Kindheit, wieder ana= loger wird, da selbst gleichzeitig auch die psychische Indis vidualität des Weibes immer mehr schwindet, so muß das Weib allerdings in dieser Lebensperiode viel von seinem frühern Zauber verlieren, was hinsichtlich bes männlichen Greises nicht in gleichem Grade der Fall ist. Wenn das Weib früher durch Schönheit, Anmuth und Liebenswür= digkeit des Körpers und des Geistes, durch Leichtigkeit, Mannigfaltigkeit und Schärfe im Gebrauche ber geistigen Bermögen, durch Zartheit der Empfindungen, und durch das ordnende und verschönernde Leiten des Hauswesens die Herzen Anderer gewinnt, so muß es ziemlich entblößt und unmächtig dasteben, wenn diese Gegenstände seines natur= lichen Gewichtes in Wegfall kommen: denn denke man sich von dem weiblichen Körper und Geiste das eigentliche Weib= liche hinweg, so behält man nur Schwächeres im Verhält= nisse zum Manne. Nur wo die höhere Bildung den Geist

nach und nach veredelt hat, wo ein kräftiger Geist verbun= den mit einem edlern Gemüthe den Schwächen und Lau= nen des höhern Alters sich entgegenstemmt, da gewährt auch die Matrone den Reiz, welchen die Würde und die vielfältigen Erfahrungen des Alters von selbst einflößen.

- Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts von C. F. Pockels. 4 Theile. 2te Auflage. 8. Han= nover 1806.
- Weiblicher Sinn und weibliches Leben, Charakterzüge, Gemälde 2c. von Friedrich Ehrenberg. Berlin 1809.
- Symposion. Von der Würde der weiblichen Natur und Bestimmung von Christian und August Bom= hard, 2te Auflage. Bamberg 1817.
- Meine Schrift: der Mensch auf seinen körperli= chen, gemüthlichen und geistigen Entwicke= lungsstufen.

compact the made perchase for the city and the contract than the contract the which is the state of the state ारा एक्ट हेल्पुल्या, प्रेस्टर ब्याई ह्याईराज्य व्यासार के देव प्राराभिकार of the Matter was the wife of the same of 

The way to see the second of t The big as a

military of the med the party and the

er I finnes sen so fra ha er grummik I

1 ( )

# Erster Abschnitt.

Von den Krankheiten, welche das Weib von dem Fötusalter an bis zur Conception befallen.

### §. 85.

Aus der von mir aufgestellten physiologischen Stizze erzgiebt sich, daß der weibliche Drganismus in seinen Verrichtungen vielfältig von dem männlichen abweicht. Diese Verschiedenheit kann sich aber nicht allein auf das Physio-logische beschränken, auch in der Pathologie muß sie wieder zu sinden seyn, da diese nur eine Modification von jenem ist. Daß Weib muß daher von andern Krankheiten befallen werden können, als der Mann, und selbst diesenizgen Gebrechen, denen der Mann sowohl als das Weib ausgesetzt ist, müssen bei diesem einen andern Charakter annehmen und anders verlausen, als beim Manne. Denn wie sich im Weibe der weibliche Charakter durch alle physsiologischen Verrichtungen hindurch ausdrückt, eben so muß dies auch in den pathologischen Ereignissen der Fall seyn.

#### §. 86.

Da es für den Arzt von der größten Wichtigkeit ist, bei der Heilung solcher Krankheiten, die sowohl den Mann, als das Weib heimsuchen, am Weibe jedesmal auf den weiblichen Charakter Mücksicht zu nehmen, so führe ich, ehe ich zu den eigentlich sogenannten Krankheiten des Weibes übergebe, Etwas über die allgemeinen (dem Manne und

Weibe eigenen) Leiden an. Biele Aerzte unterscheiden in dieser Hinsicht noch zu wenig zwischen Mann und Weib; sind aber auch deswegen in ihrer Praris weniger glücklich, als sie es seyn konnten, wenn sie mehr Rücksicht auf das jedesmalige Geschlecht nehmen würden.

## Erstes Capitel.

Won den Krankheiten, die den Mann eben so wohl als bas Weib befallen können.

## \$. 87.

Die thätigern Assimilationswerkzeuge und die beschränk= tern Respirationsorgane des Weibes, der zartere, schwäch= lichere und weichere Körper, die höhere Reizbarkeit und die mannigfaltigen Geschlechtsverrichtungen desselben musfen allen den Krankheiten, die das Weib ergreifen, einen eigenthümlichen Charakter einprägen. Da sich aber das weibliche Wesen in einem Lebenszustande mehr, als in ei= nem andern entwickelt, so muß auch dieser eigenthümliche Krankheitscharakter zu einer Lebensperiode mehr und stär= fer als zu einer andern hervortreten. Am meisten wird er sich daher dann zeigen, wenn die Weiblichkeit in physiolo= gischer hinsicht am meisten hervorleuchtet, als zur Zeit ber Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. a manager than the second

Am kleinern und größern Mädchen läßt sich daher noch kein bedeutender Unterschied in dem Verlaufe solcher Krankheiten wahrnehmen, und nur die höhere Sensibilität des Körpers begünstigt bisweilen die nervöse Modification. Gewöhnlich erholen sich auch Mädchen schneller als Kna= ben, und es behauptet auch schon in diesem Lebensalter das thätigere Nutritionssystem des weiblichen Körpers pa= thologisch wie physiologisch seine Stellung. Anaben wer= den dagegen von Convulsionen heftiger erschüttert, als

Mädchen, und sind auch Congestionen des Blutes und Entzündungen mehr unterworfen, als diese. Hingegen werzden die Mädchen von Rhachitis, von Scrofeln und von den daraus öfters entspringenden Verunstaltungen und Verkrümmungen des Körpers mehr geplagt, als Knaben.

#### §. 89.

Wird die in den Jahren der Pubertätsentwickelungen stehende Jungfrau von einer solchen Krankheit erreicht, so verläuft diese, sie gehöre zu den acuten oder zu den chro= nischen, schneller als bei dem Jünglinge, und auch zugleich tumultuarischer, indem das Nervensystem bei jener auch zu= gleich empfindlicher ist, als bei diesem. Häufig mischt sich auch der Ueberschuß von Nahrungsstoff, der sich im Kör= per der Jungfrau vorfindet und sich in dem Abgange des monatlichen Blutes entladet, mit den pathologischen Vor= gängen, und erhöht daher die Kraft derselben noch mehr, fo daß sie um so nachtheiliger gegen den ganzen Drganis= mus wirken können. Wer weiß nicht, daß viele Krankhei= ten an Jungfrauen den Charafter der Ueberreizung und der Entzündung leicht annehmen? daß dadurch viele Krank= heiten bis zu einer gefährlichen Höhe gesteigert werden? Ich darf nur an das so verderbliche Scharlachfieber erin= nern, um meine Behauptung zu begründen. Sind nicht Mädchen von 14 bis 15 Jahren, vorzüglich wenn sie wäh= rend der Menstruation davon heimgesucht wurden, vor al= len Andern davon hingerafft worden? Bei aller dieser Reigung zur Plethora kommen indeß nicht allein bei der Jungfrau, sondern überhaupt beim Weibe, feltner wirk= liche innerliche Entzündungen vor, als beim Manne. Das ganze Parenchyma des weiblichen Körpers ist zu sehr nach= gebend und daher weniger zur Entzundung geneigt. Un= ter allen Entzündungen finden sich jedoch Lungen = und Rippenfellentzündungen beim Weibe am allerwenigsten, ver= muthlich, weil weniger Orygen eingeathmet wird und die

Lungen überhaupt weniger ausgebildet sind, als beim Manne. Defters leiden jungere und ältere Frauenzimmer aber an Entzündungen der Eingeweide der Bauchhöhle. Wenn aber im Weibe die Entzündungen nie einen so ho= hen Grad erreichen, als im Manne, so ist dagegen jeder gereizte oder entzündete Theil mehr und schneller zur Aus= schwißung und zur Bildung von Membranen und ähnli= cher Erzeugnisse gestimmt. Daher finden wir auch Ber= wachsungen, durch vorhergegangene Entzündungen veran= laßt, im Weibe, und besonders in der Bauchhöhle deffel= ben weit häufiger, als bei Männern. Weil die Entzündung in dem weicheren Substrate des weiblichen Körpers nie einen so hohen Grad, als im männlichen erreicht, gehen auch diese Krankheiten im zweiten Geschlechte seltener, als bei Männern, in Brand, häufiger dagegen in Verhärtung über, oder geben Beranlassung zu plastischen Ausartungen.

#### §. 90.

Eben so äußern auch Schwangerschaft, Geburt, Wo= chenstand und Säugung nicht wenig Einfluß auf diese Krankheiten. Manche werden, wie schon oben erinnert worden ist, dadurch verschlimmert, manche gemildert, und andere wieder entweder ganzlich geheilt, oder auf einige Zeit unterdrückt. Welchem Arzte sind nicht Fälle bekannt, wo sich bei angehender Schwangerschaft Epilepsie, Haut= ausschläge u. d. g. auf immer verloren haben? Sind nicht Schwangere mehren Krankheiten viel weniger ausgesetzt, als Nichtschwangere? Die Sache ist zu bekannt, als daß ich mich länger dabei aufhalten sollte, auch fällt es nicht schwer, den Grund davon einzusehn. Die eigenthümliche Stimmung der Nerven, das Concentriren der bildenden Thätigkeit im Uterus, wodurch sie in andern Organen entweder vermindert oder gänzlich aufgehoben wird, und der Absatz von Säften an das Ei, geben hinreichenden Auf= schluß darüber. Wie gefährlich verlaufen dagegen an

Schwangern Krankheiten, die vorzüglich das Gehirn ober die Assimilationswerkzeuge angreisen und in abnorme Thäztigkeit versehen? Meistentheils bewirken sie den Tod der Frucht und nachher (oft aber auch schon vorher) den Abzgang derselben, und welchen gefährlichen Charakter nimmt nicht z. B. ein Typhus nach einem Abortus an? Daß die Geburt mehre Krankheiten verstärken müsse, folgt schon aus der heftigen Anstrengung und dem Auswande von Kräften, womit dieselbe verbunden ist. Aber auch aus der plöhlichen Beränderung, welche dadurch im ganzen Körper hervorgebracht wird, läßt sich die nachtheilige Wirkung der Geburt auf mehre Krankheiten ohne Schwierigkeit erklären.

#### §. 91.

Daß das Wochenbette öfters allgemeinen Krankheiten: einen andern Charakter aufdrängt, ist auch dem Praktiker Roch waltet im weiblichen Körper längere Zeit nach der Ausstoßung des Kindes und der Nachgeburt die Reigung ob, vorzüglich nach dem Uterus hinzutreiben und diesem den Ueberschuß von Säften, der nach den Brüsten hingeleitet werden soll, wie während der Schwangerschaft, zuzuführen. Jede geringfügige Aufregung des Uterus ober des Darmkanales, oder des uropoëtischen Systems, oder auch eines anderen Eingeweides des Unterleibes verstärkt daher jene Neigung sehr schnell, und in kurzem ist auch die Ordnung der Dinge, das Absondern der Milch in den Brüsten und das Ruhen des Uterus von seiner Arbeit, und das Heilen desselben von seiner während der Geburt erlittenen Verwundung, gestört. Der lettere wird wieder der Sammelplat der erhöhten, aber abnormen Thätigkeit, und es verwandelt sich die frühere leichte Krankheit in das so gefährliche Kindbettfieber. Die Brüste fangen an, ganz zu ruhen, oder sie sondern die Milch nur in geringer Quantität, gewöhnlich auch dünner ab. Dagegen wird der Milchstoff, der im Blute der Wöchnerin reichlich ent=

halten ist, und welchen die Brüste in Milch verwandeln sollen, an einem andern Orte, meistentheils in der Bauch= höhle, ausgeschieden, und dadurch die Metastase bewirtt, welche das Kindbettsieber zu charafterisiren pflegt. Entge= gengeseht ist das Wochenbett auch geeignet, mehre Krant= heiten der Haut, Katarrhe, Rheumatismen, Geschwüre, Ausschläge und ähnliche in sehr kurzer Zeit, zu beseitigen (§. 52.).

## §. 92.

Stillende Weiber sind nach vollendetem Wochenstande eben so, wie schwangere, wenigern Krankheiten blogge= stellt; jedoch läßt sich auch nicht verkennen, daß sie von mehren leichter als außer der Stillungsperiode ergriffen werden. Vorzüglich gilt dies, wenn sie das Stillungsge= schäft schon längere Zeit fortgesetzt haben, und dadurch mehr oder weniger geschwächt worden sind. Wie leicht werden sie dann von Nervenschwäche, von Schwindel u. d. g. ergriffen? Wie leicht erfälten sich solche Weiber, und wie gern folgen Mheumatismen darauf? Wie gewöhnlich erscheinen bei solchen Weibern Magenkrampf und Magen= schmerz? Und, nehmen endlich acute Krankheiten nicht ge= wöhnlich einen sehr gefährlichen Charafter an? Alles die= ses sind bekannte Dinge, daher genügt es mir, sie nur angedeutet zu haben. 

# 

Daß endlich der Verlauf solcher Krankheiten bei Weisbern, welche die zeugungsfähigen Jahre zurückgelegt has ben, anders modificirt ist, als bei Männern, leidet ebensfalls keinen Zweisel, obgleich nicht in Abrede gestellt wers den kann, daß diese Modification in dem spätern Lebensalter weniger hervortritt, als zu der Zeit, wo das weibliche Wesen eine wichtigere Rolle spielt. Wie häusig nehmen bei ältern Frauen Krankheiten einen sehr langsamen Vers

lauf? Wie lange ziehen sich nicht chronische Krankheiten hin? Bermag der männliche Körper wohl, Krankheiten so lange zu widerstehen, ohne denselben zu unterliegen? Auch im Alter bleibt die Reproduction beim Weibe reichlicher, als beim Manne. Ueberdies zeichnet sich diese Lebensperiode des Weibes noch durch eine größere Neigung zu diesser oder jener allgemeinen Krankheit auß: ich führe nur Wassersuchten, Verhärtungen dieses oder jenes Organs, Scirrhus und Krebs, Nervenzufälle, Leiden des Darmkanals und vorzüglich des Magens, Schwäche der Muskeln, und Abstumpfung der Sinne an, um dies zu beträftigen. Dagegen kommen Verknöcherungen, welchen der männliche Körper im Alter so häusig unterworfen ist, äußerst selten vor, so wie man auch beim Weibe selten Blasen= oder Nierensteine zu beobachten Gelegenheit sindet.

## S. 94.

Alles dieses verdient vom Arzte berücksichtigt zu wer= den, indem es ihm in therapeutischer Hinsicht nicht gerin= gen Nuten gewähren kann. Das Weib muß, vermöge sei= ner Constitution, durchaus anders behandelt werden; als der Mann. Die flüchtigen Reizmittel sind demselben selte= ner und in kleinern Gaben, an ihrem Platze aber öfter, als dem Manne, zu reichen. Es wird davon leichter und schneller angegriffen, aber der Reiz derselben dauert auch kürzere Zeit, als beim Manne. Eben dies gilt auch von den stärkenden Mitteln oder den sogenannten Tonicis, welche beim Weibe viel leichter Eindruck machen, als beim Manne. Nicht so steht es mit den Mitteln, welche auf den Darmfanal wirken und Ausleerung desselben hervor= bringen. Diese verträgt das Weib nicht allein öfters, son= dern auch in einem stärkern Grade, als ber Mann. Leh= terer wird von 6 bis 8 Mal Lariren bedeutend geschwächt, wenn das Weib dadurch kaum aus seinem gewöhnlichen Befinden herausgerissen wird. Wenn dem Manne abfüh=

rende Mittel seltener nüten, so erscheint ihre Wirkung beim Weibe in vielen Fällen doch als ganz unschädlich; oft aber dienen die künstlichen Entleerungen des Darmkanals die verlorne Gesundheit des Weibes in kurzer Zeit wieder= herzustellen. Daher muß auch der Arzt auf dieses Haupt= organ des weiblichen Körpers immer besonders achten. Die sogenannten Nervina, als: Valeriana, Asa soetida, Moschus x., nimmt das Weib mit weniger Abneigung, der Mann dagegen nur mit Widerwillen; doch sind sie diesem auch weniger nöthig, als jenem. Auch richten sie beim Manne bei weitem nicht das aus, was sie beim Weibe lei= sten. Beim Weibe findet sich leicht Plethora ohne Entzün= dung, beim Manne dagegen eher Entzündung ohne Ple= thora, und daher verträgt jenes eher einen Aderlaß, als dieser. Bei jenem erregt die zu große Blutmasse eher Ner= venzufälle und allarmirt daher die Nerven stärker, als die Adern, bei diesem bewirkt sie mehr erhöhte Bitalität der Gefäße und daher Entzündung. Der zur rechten Zeit ge= machte Aberlaß wird daher beim Manne viel mehr Erleich= terung der Entzündung und des Schmerzes hervorbringen, als beim Weibe, The state of the s

#### §. 95.

Auch in Rücksicht der Psyche muß das ärztliche Hanzdeln beim Weibe anders eingerichtet werden, als beim Manne. Der schärfere Blick, die tiefere Menschenkennt=niß, die größere Reizbarkeit des Geistes, die Unbeständig=keit, die Launen und Grillen, denen das kranke Weib so leicht ausgesetzt ist, die größere Furcht vor einem üblen Ausgange der Krankheit und mehre andere Dinge machen bei demselben eine ganz andere ärztliche Politik nothwenzdig, als beim Manne. Den Mann kann der Arzt in viezlen Fällen von dem wahren Stande seiner Krankheit beznachrichtigen, das Weib bei weitem weniger. Der Mann verträgt eine ernsthafte Miene an seinem Arzte und sieht

es überhaupt gern, wenn dieser mit dem Ernste eines gesfehten Mannes handelt, das Weib prognostizeirt oft nichts Gutes daraus, und verlangt vielmehr ein heiteres Gesicht. Das Weib wird durch Tröstungen des Arztes ruhiger und heiter, der Mann dagegen bleibt sich eher gleich und macht deswegen weniger Anspruch auf dergleichen Beruhigungssmittel für das Gemüth. Besonders beachte der Arzt, wenn er auf das tranke Weib mit allem Gewichte einwirken will, den äußern Anstand und die Sitte, er zeige sich immer rushig und fest, aber werde nicht eigensünnig und störrisch; in seinen Vorschriften seh er deutlich und bestimmt und vermeibe auf alle Weise Widersprüche: denn Niemand weiß Festigkeit, Bestimmtheit und Consequenz mehr zu schäßen, als das Weib.

# 3 weites Capitel.

Angeborne Krantheiten des Weibes:

# \$. 96.

Wenn ich hier von angebornen Krankheiten des Weisbes rede, so verstehe ich nicht solche darunter, die zugleich auch dem Manne angeerbt seyn können, als z.B. Scrofeln, Schwindsucht, Gicht u. d. g. Vielmehr sollen nur solche Gebrechen hier verzeichnet werden, die nur dem Weibe alzlein eigen sind. Jedoch führe ich auch die so oft vererbte Disposition zum weißen Flusse oder zu andern Krankheizten der Gebärmutter jest nicht mit an, sondern spreche erst weiter unten davon. Nur die Vildungssehler, welche das Mädchen mit auf die Welt bringt, die Verunstaltunz gen der Geschlechtstheise, sollen uns hier beschäftigen, daz gegen die Leiden, die sich während des Lebens erst entwikzteln müssen und an erwachsenen Weibern zum Vorschein kommen, erst später abgehandelt werden können.

# Verunstaltungen bes Uterus.

#### S. 97.

So wie sich die Natur in der Bildung mehrer äuße= rer Theile, z. B. des Mundes, der Ohren 2c. bisweilen zu verirren pflegt, so geschicht es auch in der Entwickelung des Uterus. Die mannigfaltigen Berunstaltungen dessel= ben, durch eine Abweichung der Bildungsgesetze hervorge= bracht, nähern sich in der Maaße der Gestalt des Thier= fruchthälters, in welcher sie sich von der, dem menschli= chen Weibe eigenen Structur des Gebärorgans entfernen. An keinem Theile des menschlichen Körpers, es sey auch den Verirrungen des Bildungstriebes noch so sehr bloßge= stellt, zeigt sich das Annähern an das Thierische und an Die verschiedenen Abstufungen der Thiere so sehr, als am Uterus; denn es sind jett am Menschen fast alle die For= men dieses Organs aufgefunden worden, die in den ver= schiedenen Säugthierordnungen vorkommen. Ich zähle sie jett der Reihe nach auf.

### §. 98.

Der Uterus behauptet so ziemlich seine ovale Gestalt, allein seine Höhle ist sass Mutterhalse durch eine Scheidewand in zwei Theile getheilt, davon eine zu jeder Seite liegt und mit einer Muttertrompete in Verbindung steht. Dieser gleicht dem Uterus divisus der zweihusigen Thiere (Bisulca), und unterscheidet sich nur dadurch von diesem, daß er nicht gehörnt ist. G. H. Eisenmann \*) hat einen solchen getheilten Uterus abgebildet. Auch ähznelt der, den P. F. Meckel\*) beschrieben hat, und welzchen er an einem zeitigen todtgebornen Kinde entdeckte, diesem ziemlich, außer daß sich am Grunde desselben in der Gegend der Scheidewand, äußerlich eine bedeutende Verztiefung zeigt. Eben so gehört auch der Uterus hierher, den er bei einem bald nach der Geburt verstorbenen Mädz

chen fand, und welchen er an demselben Orte S. 24. und auf derselben Tafel beschrieben und gestochen hat. Merk= würdig ist dabei aber, daß beide Kinder, welche diese ver= unstalteten Gebärorgane lieserten, noch andere Verunstal= tungen, z. B. Hasenscharten und Ueberzahl der Finger und Zehen an sich trugen.

\*) Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem rariorem sistens. a. G. H. Eisenmanno. Argentorati 1752. Tab. I. Fig. I.

\*\*) Journal für anatomische Barietäten, seinere und pathologische Anatomie von P. F. Meckel. S. 20. Lab. I. Fig. V.

#### §. 99.

Eine andere Verunstaltung, welche der Uterus bei seiner Bildung erleidet, und wodurch er dem Gebärorgane der zweihusigen Thiere ganz gleich wird, ist die, wo der durch eine Scheidewand getheilte Körper in zwei Hörner ausläuft (Uterus divisus bicornis). Jedes Horn geht mit seiner stumpfen Spitze in die Muttertrompete seiner Seite über, dagegen nur ein einfacher nicht doppelter Muttermund in die doppelte Gebärmutterhöhle führt. Der zweishörnige Uterus, den Walter \*) hat abbilden lassen, und der aus dem Sadaver eines jungen Weibes, das einmal ein ausgetragenes Kind geboren hatte, genommen ist, paßt ganz auf die eben entworfene Beschreibung.

\*) Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts von F. G. Walter. Berlin 1793. Fig. 3.

#### S. 100.

Ferner ist der menschliche Uterus nicht allein in sei= nem Körper in zwei Theile getheilt und in zwei Hörner auslaufend gefunden worden, sondern auch der Hals und der Muttermund haben doppelt bestanden, wie dies an Ha= sen, an Kaninchen, an Bibern und an mehren andern Thieren immer als normal beobachtet wird. Man hat da= her dieser Gestaltung bei Thieren mit Recht den Namen eines doppelten Uterus beigelegt (Uterus duplex bicornis). Bei Böhmer \*) ist ein solcher Uterus von einer 56jährizgen Frau sehr schön in Kupfer gestochen zu sehen. An diezsem erscheint zugleich die Mutterscheide vermittelst einer Scheidewand in zwei Kanäle gesondert und in jeden münzdet eine Gebärmutterhöhle vermittelst eines eigenen Mutztermundes. Eben dieselbe Beschaffenheit hat die Gebärzmutter, welche Meckel a. a. Orte S. 3. u. s. beschriezben und Tab. I. Fig. I. II. und IV. gezeichnet hat. Ein todtgebornes zeitiges Kind, dessen Unterleib und linker Schenkel ebenfalls mehre Verunstaltungen an sich trugen, hat zu dieser Beobachtung den Stoff geliesert.

\*) D. P. A. Boehmeri observationum anatomicarum rariorum fascic. II. Tab. V. et VI. fol. Halae 1752.

#### §. 101.

Fast auf gleiche Weise ist der Fruchthälter einer 19jähzrigen Jungfrau gestaltet, den Eisenmann\*) zugleich mit dem schon genannten einfachen, aber getheilten Gebärorzgane hat malen lassen. Es ist derselben nebst der Muttersscheide eben so, wie der bei Böhmer gestochene, in allen seinen Theilen doppelt, seder derselben hat aber fast die dem menschlichen Uterus normale Gestalt beibehalten. Dasher darf derselbe auch keinesweges mit dem Beiworte bicornis, wie der von Böhmer angeführte, belegt werden.

\*) Eisenmann l. c. tab. II. III. et IV.

### §. 102.

Obgleich die hier angegebenen Verunstaltungen des Uterus zu den bekanntesten gehören, die bis jest beschriez ben worden sind, so läßt sich doch nicht leugnen, daß dies ses Organ noch auf mehre Arten verbildet vorkommen könne. Mir genügt es jedoch, die auffallendsten Formen davon verzeichnet zu haben. Ob übrigens auch der Uterus

in Hinsicht seines Parenchyma degenerirt gebildet wird, ob nicht die Wände desselben zu weich oder zu hart sind, oder ob sie nicht auch bisweilen bei ihrem Entstehen zusammen= wachsen, wie man dies an der Mutterscheide findet, oder wie es wirklich später geschieht? alle diese Fragen können nicht von mir, sondern sie müssen lediglich allein durch die Erfahrung begntwortet werden. Indeß kann man, wenn man Schlüsse an die Stelle der Erfahrung sehen will, wohl füglich mit Ja antworten.

## §. 103.

Endlich will man den Uterus auch im Muttermunde verengert oder völlig verschlossen gesehen haben. Bei meh= ren Schriftstellern \*) kommen dergleichen Fälle vor und es wird sogar behauptet, daß dabei Schwangerschaft eingetre= ten sey. Ob dem wirklich so ist, ob sich der Uterus auch schon während seiner Entstehung im Muttermunde ver= schließt, oder ob er später und besonders erst in den mann= baren Jahren daselbst verwächst? bin ich nicht im Stande, zu entscheiden. Aus allen den Fällen, die ich indeß bei den vielen Autoren über diesen Gegenstand nachgesucht habe, ergiebt sich soviel, daß der Mutterhals während seiner Bil= dung sehr verengt werden kann. Ohne Zweifel schließt sich diese engere Deffnung des Muttermundes in sehr seltenen Fällen, jedoch wohl erst später, wenn entweder die Puber= tät eintritt, oder wenn die Conception erfolgt ist; benn daß bei völlig verschlossenem Muttermunde die Empfängniß im Uterus möglich senn solle, bezweifle ich noch sehr. Daß der Muttermund nach schweren und rohen Entbindungen sich entweder sehr verengern oder ganz verwachsen kann, ist längst durch die Erfahrung bestätigt und soll weiter un= ten ausführlicher erinnert werden. Ich verweise deswegen nur auf das von Simson angeführte merkwürdige Beis spiel (Essays by a Society in Edinburgh, vol. 3. art. 19. pag. 291.).

- \*) I. B. Morgagni de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. In mehren Episteln, z. B. in der 46ten, in der 67sten und in andern.
- Ed. Sandifort observationes anatomico-pathologicae. Lib. secund. pag. 57. et seq.
- D. P. A. Boehmer I. c. pag. 62. Tab. VII.
- Journal für anatomische Varietäten, seinere und patho= logische Anatomie, von P. F. Meckel. 1ten Bds. 1tes Heft, S. 47. u. f. Tab. II.

#### S. 104.

Außer der unmittelbaren Verschließung durch Zusam= menwachsen der Wände des Mutterhalses soll der Mutter= mund auch durch Klappen, oder durch quer durch denselben hindurchlaufende Membranen, verengert oder verschlossen werden können. Sandifort \*) hat mehre Schriftsteller angeführt, die dergleichen beobachtet haben wollen. Doch scheint es mehr, als wenn diese Verunstaltung nicht ange= boren, sondern erst später durch Entzündung oder durch abnorme Thätigkeit des Mütterhalses hervorgebracht wor= den wäre, und als wenn sie deswegen nicht hierher ge= hörte. Ferner will man auch gefunden haben, daß der äußere Muttermund sich an der Seite des Halses öffnete und daß der Hals auch geradezu in den Mastdarm mün= dete. Endlich hat auch die ganze Gebärmutter gefehlt, un= geachtet die äußern Genitalien und die Mutterscheide voll= kommen ausgebildet erschienen.

\*) Lib, citat. volum. II. pag. 70. et. seq.

Verunstaltungen der Mutterscheide und der äußern Schaamtheile.

#### §. 105.

Die Mutterscheide ist wenigern Verirrungen des Vilsdungstriedes ausgesetzt, als die Gebärmutter, doch hat die Natur, wie mehre Fälle darthun, auch mit ihr gespielt.

Wie der Uterus hat auch die Mutterscheide gänzlich ge= mangelt \*), aber sie ist auch, wenn bas Gebärorgan dop= pelt eristirte, doppelt gefunden worden, als z. B. an den (s. 100.) von Böhmer und von Meckel abgebildeten Fruchthältern, wo sie durch Scheidewände in zwei abgeson= derte Kanäle getheilt war, davon jeder ein besonderes Homen enthielt. Dafselbe beobachten wir auch an dem (S. 101.) genannten und von Gifenmann gezeichneten dop= velten Uterus. An der (S. 100.) erwähnten und S. 24. des Meckelschen daselbst genannten Werkes angeführten ein= fachen Gebärmutter ist jedoch die Mutterscheide ebenfalls durch eine Scheidewand in zwei Theile abgesondert, indeß doch nicht in der Gegend des Muttermundes: denn nur erst 5 bis 6 Linien unter demselben fängt die Scheidewand an und läuft bis zu der äußern Deffnung fort, wo auch jede dadurch hervorgebrachte Mündung der doppelten Ba= gina mit einem Hymen verschlossen ist. Uebrigens liegen mehre Källe vor, wo die Scheide auch ohne einen doppel= ten Uterus durch eine, von oben nach unten sich ziehende, Membran in zwei Hälften abgetheilt erschien.

\*) Handbuch der pathologischen Anatomie von Dr. F. G. Voigtel. 3ter Bd. Halle 1805. S. 435.

#### §. 106.

Db die Mutterscheide auch schon bei ungebornen Kin=
dern mit ihren Wänden zusammenwächst, wie dies öfters
bei ältern Personen nach Entzündungen zu geschehen pslegt,
kann ich nicht bestimmen. Mehre Schriftsteller führen der=
gleichen Fälle an und wir wollen ihnen auf ihr Wort glau=
ben. Mehr scheint es aber, als wenn die Mutterscheide
durch Klappen oder Membranen, welche dem Hymen glei=
chen und ebenfalls quer durch den Kanal derselben lausen,
verengert oder verschlossen würde. Der Fall, den J. G.
Walter \*) erzählt und abgebildet hat, mag dies bestätiz
gen. Dem zufolge wurde bei einem, einige zwanzig Jahre

alten, Mädchen die Deffnung der Mutterscheide von einer halbmondförmigen Haut, hinter welcher sich das normal gebaute Hymen befand, verschlossen. Doch ist es auch ge= wiß, daß solche normwidrige Membranen bisweilen auch nach Entzündungen der Mutterscheide und nach roh behan= delten Geburten entstehen, wie selbst Walter an demsel= ben Orte einen gleichen Fall mittheilt. Nächst diesen Ver= irrungen im Baue hat man die Mutterscheide auch in den Mastdarm sich öffnend wahrgenommen. Voigtel citirt a. a. D. mehre Fälle und J. F. Meckel verbreitet sich in seinem Handbuche der pathologischen Anatomie, 1. B. S. 698, ausführlicher über diese merkwürdige Ab= weichung.

\*) Lib. citat. S. 11. u. folg. u. Fig. I. u. II.

#### 107. S.

Außer diesen kann auch das hymen zu dick, zu groß oder zu fest gebildet seyn und die Mutterscheide entweder zu sehr verengern oder gänzlich verschließen. Dasselbe kann auch geschehen, wenn die Nymphen oder die Schaamlefzen weiter, als recht ist, mit einander verwachsen sind. Daß die Elitoris bisweilen ihre normale Länge und Dicke über= steigt, ist eine bekannte Sache, jedoch trägt dies nichts zur Verengerung der Mutterscheide bei. 

\$ 108. Von den übrigen innern Geschlechtstheilen, von den Ovarien und von den Muttertrompeten weiß ich keine Ab= weichungen von der regelmäßigen Form, welche schon bei der Bildung derselben entstanden seyn sollten, anzugeben, außer daß sie entweder gänzlich, oder nur auf einer Seite mangelten, wodurch mehr oder weniger Unfruchtbarkeit bedingt werden muß. An den Muttertrompeten fehlten auch nur die Franzen, oder man sahe auch, daß sich diese Kanäle an einem falschen Orte in den Uterus einschalte=

ten. Daß übrigens die Muttertrompeten öfter verschlossen oder mit den Dvarien verwachsen sind, daß lettere Hyda=tiden oder andere Ercrescenzen enthalten, oder überhaupt, daß dieselben degenerirt sind, ist bekannt. Alles dieses sin=det sich aber mehr an Weibern, die schon menstruirt gewe=sen sind, oder auch sehon geboren haben, als an noch un=oder neugebornen Mädchen, und gehört daher auch nicht hieher.

## §. 109.

Woher nun aber alle diese angebornen Fehler der Ge= schlechtstheile? Etwa vom Versehen der Mütter? Es würde zu lächerlich seyn, etwas dieser Art zu glauben, da sowohl die äußern, als die innern Genitalien den Augen der Schwangern entzogen sind. Alle die Bildungsfehler, die den Menschen angeboren sind, können nur allein dem Dr= ganismus des Gies, keineswegs aber der Einwirkung der Schwangern zugeschrieben werden. Ohne allen Einfluß des mütterlichen Körpers können sich die Gesetze, nach welchen der Embryo aus dem Eie gebildet wird, und welche in dem lettern vorwalten, verirren, und Etwas hervorbrin= gen, was der Norm widerstreitet. Das sich in der Gebärmutter entfaltende Ei, welches im Ovarium die Indivi= dualität der Mutter und vom Sperma die öfters überwie= genden Eigenthümlichkeiten bes Waters empfängt, lebt sein eigenes Leben und entwickelt ben Fötus unabhängig von dem Bildungstriebe der Schwangern. Es erhält zwar von dem mütterlichen Uterus außer der erforderlichen Wärme seine Nahrungsmittel, Milchsaft und ben nöthigen Sauer= stoff, aber diese werden erst, bevor sie zum Embryo gelan= gen, von der kindlichen Placenta und von den Eihäuten für ihn zubereitet und modificirt. Durch diese kann daher eben so wenig Etwas aus der psychischen Sphäre der Mut= ter auf das Kind übergetragen werden, als der Genuß der Esels =, der Schaaf =, der Ziegen = oder der Kuhmilch den

Menschen dumm zu machen vermögend ist. Außer dem Wechsel der Säfte und der Luft besteht aber zwischen Mutzter und Kind durchaus kein Verkehr weiter, und es kann daher auch keine andere Wirkung der erstern auf letteres angenommen werden, als die daraus hervorgehende. Am allerwenigsten dürsen wir aber eine Communication der Nerven zwischen Mutter und Kind voraussetzen, da die Anatomie selbige gänzlich widerlegt.

Ueber des Versehen der Schwangern. In meinen Schrifzten zur Beförderung der Kenntniß des Weibes und zur Bereicherung der Geburtshülfe, im Isten Theile, S. 70-109.

Zur Physiologie und Pathologie des Embryo, im 2ten Thie. derselben Schriften, S. 193—262.

# **5. 110.**

Alle die hier aufgezählten Verunstaltungen der weibli= chen Geschlechtstheile wirken mehr oder weniger nachtheilig auf ben weiblichen Organismus ein und ftehen zum Theil dem Wesen desselben gang und gar entgegen. Fast sollte man glauben, daß der Uterus bicornis des Menschen nicht zur Schwangerschaft geschieft sen, und doch ist dies durch die von Walter gemachte Beobachtung widerlegt wor= den: denn das Weib, von welchem er den Uterus bicornis divisus erhielt, hatte ein uneheliches gesundes Kind gebo= ren. Nur von dem Uterus duplex, mit doppeltem Mutter= munde und doppelter Mutterscheide, wissen wir nicht, ob er vermögend ist, schwanger zu werden und sich zur rech= ten Zeit seiner Bürde zu entledigen. Schließen wir jedoch von den Thieren auf die Menschen, so finden wir keinen hinreichenden Grund, dieses zu bezweifeln. Der von Boh= mer beschriebene Fruchthälter ist zwar von einer 56jähris gen Frau genommen, welche im 20sten Lebensjahre zum erstenmale menstruirt wurde und sich auch um diese Zeit verheirathete, allein beide Mündungen ber Doppelten Mut=

terscheide waren so enge, daß sie den Coitus hinderten. Bald nach der Verehelichung hörte bei dieser Frau, die sehr ungesund wurde, die Menstruation mehre Jahre zu kliese sen auf. Die beiden von Eisen mann und von Mecket entlehnten Fälle sind endlich in dieser Sinsicht ganz und gar nicht ergiebig: denn ersterer machte seine Beobachtung an einer 19jährigen Jungfrau, von der er nicht einmal angegeben hat, ob sie menstruirt gewesen ist, und letzterer an einem todtgebornen Mädchen.

# decised to properly be and the control of the contr

Verwachsung des Mutterhalskanales muß immer den Abgang des monatlichen Blutes und die Conception hin= dern. Deswegen äußert sich der Nachtheil dieser Regelwis drigkeit auch erst mit dem Eintritte der Pubertät, wenn die innern Wande der Gebärmutter periodisch Blut aus= zuscheiden anfangen, der verschlossene Muttermund demsel= ben aber den Austritt versagt. Wird daher das von Zeit 30 Zeit ausgesonderte Menstrualblut nicht wieder einge= faugt, fo häuft sich dasselbe nach und nach immer mehr an und bewirkt eine allmählige Vergrößerung bes Gebärorgans und durch diese eine Belästigung des ganzen Körpers. Wie die schwangere Gebärmutter ihre Gestalt verändert und an Umfang gewinnt, so muß sich auch der Fruchthälter, wels cher in seiner Höhle angesammeltes Blut verbirgt, solchen Berwandlungen unterziehen, welche in Verbindung mit mehren Umstimmungen in gesammten Organismus bei der reinsten Jungfrau den Verdacht einer Schwangerschaft zu e fet a le l'éville au l'aiseviges. erregen geeignet sind. of the second of

# 1. 10 12 12 112. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12. 11 12.

Daß die Mutterscheide, wenn sie sehr enge ist, den Beischlaf sehr erschweren, oder ganz unmöglich machen könne, ergiebt sich von selbst, eben so auch, daß, wenn sie durch eine Klappe oder durch Verwachsung ihrer Wände

ganz geschloffen ift, der Abfluß des Menstrualblutes und Die Conception gänzlich gehindert werden muffen. Daffelbe Hinderniß tritt auch ein, wenn das Hymen tendinös und zu dick und nicht geöffnet ist. Eben so kann auch jede Berengerung der Mutterscheide den Geburtsverlauf mehr oder weniger hemmen und es hat der Arzt aus mehren Be= weggründen darauf zu denken, diese Verunstaltungen, so viel es in seiner Macht liegt, zeitig genug zu beseitigen. 5. 113.

Das ärztliche Vermögen, bei ben hier angeführten Ver= unstaltungen der weiblichen Geschlechtstheile zu helfen, reicht leider! nicht weit: benn es können nur wenige der ange= bornen Bildungsfehler des Uterus durch die Kunst abge= ändert werden! Rur wenn der äußere Muttermund ver= schlossen ist, steht es in der Macht der Kunst, die Eröffnung desselben zu bewirken. Erstreckt sich dagegen die Berwach= sung durch den ganzen Hals hindurch, vom äußern bis zum innern Muttermunde, so befindet sich der Arzt auch außer Stande, die Trennung der verwachsenen Wände zu bewerkstelligen. Leichter als die Verbildungen des Uterus lassen sich die Bildungsfehler ber Mutterscheide und der äußern Geschlechtstheile heben. des ist der der der if it along the state of the state of the state of

# and the state of t

Das Eröffnen des von der ersten Bildung an verschlos= fenen Muttermundes durch Gie Kunst kann nur in zwei verschiedenen Fällen angezeigt seyn, erstens, wenn sich die Verwachsung dem Schwangerwerden entgegen stellt, und zweitens, wenn der Abfluß des Menstrualblutes dadurch gehindert wird. Im erstern Falle muß man die Operation am nicht vergrößerten, und im zweiten am vergrößerten Uterus unternehmen. Am erstern wird sie aber nicht al= tein schwer auszuführen, sondern auch fogar in vielen Fäl= ten unthunlich senn. Vorzüglich gilt dies Lettere, wenn

die Verwachsung eine größere Strecke im Mutterhalse hin= aufreicht. Anders verhält es sich aber, wenn der Kanal des Mutterhalses durch eine dunne Membran, in Form ei= ner Klappe, verschlossen ist: denn es wird in einem solchen Falle genügen, einen Troicar ober eine spitige Sonde be= hutsam durch dieselbe hindurch zu stoßen. Wie schwer es indeß immer fallen mag, die Eröffnung des Muttermun= des durch die Kunst ohne Nachtheil zu bewerkstelligen, so viel Schwierigkeiten wird das Entdecken solcher Verwach= sungen an der nicht vergrößerten und mit Blut nicht ge= füllten Gebärmutter verursachen. Bozzini's Lichtleiter giebt vielleicht in einem folchen Falle einen nicht gang zu verwerfenden Führer ab. Doch gewährt auch eine biegfame und mit einem Knopf versehene dunne Sonde ein passen= des Werkzeug, um eine solche Verschließung des Mutter= halskanales aufzufinden. The state of the s

# Air, 1115.

Leichter unterrichtet man sich von der Verwachsung des Muttermundes am vergrößerten, ober am schwangern Ute= rus, und noch leichter bei angehender Geburt. Ehe man bei ber durch angesammeltes Blut ober durch andere ange= häufte Flüssigkeiten vergrößerten Gebärmutter zur Opera= tion schreitet, hat man vor allem die Stelle aufzusuchen, wo sich der äußere Muttermund wirklich befindet, um nicht an einem falschen Orte einzustechen. Eine kurzere oder längere Wulft, der Rest des Mutterhalses, muß die Narbe umgeben, welche die Verwachsung zurückgelassen hat. In dieser Narbe wird die künstliche Eröffnung vermittelst ei= nes Bistouri, welches bis an die Spiße mit Leinwand um= wickelt ist, um keine Verletungen an der Mutterscheide und an den Schaamtheilen zuzulaffen, vorgenommen. Auch kann basselbe zu diesem Endzwecke, nach Art bes Sa= vigny'schen Fistelmessers (Aug. Gottlieb Richters Anfangsgrunde der Wundarzneikunft. 6ter Bd. Tab. III.),

in einer Scheibe verborgen seyn. An diese bezeichnete Stelle des Mutterhalses sett der Arzt den Zeige = und Mit= telfinger einer seiner Hande, um zwischen diesen das Mes= ser in die Mutterscheide ein = und an die Gebärmutter an= zubringen, nachdem es vorher mit Del bestrichen worden ist. Unter der Leitung und dem Schutze der genannten Finger wird die Spiße des Messers in den Kanal des Hal= ses eingebracht und so weit in die Höhe geschoben, bis der Operateur fühlt, daß alles Berwachsene getrennt ift. Die künstliche Eröffnung darf sich aber nur bis auf den ver= wachsenen Kanal des Halses erstrecken und muß die Kreis= fibern des lettern unangetastet lassen, um diesen das Bermögen, die Gebärmutter zu schließen, nicht zu entziehen. Steht in einem oder dem andern Falle zu fürchten, daß sich die künstlich bewirkte Deffnung durch Vereinigen der entzündeten Wände wieder schließen werde, so müssen mehre Tage lang Sonden oder Darmsaiten eingelegt werden.

# S. 116.

Wenn die Mutterscheide auf irgend eine Weise verengt oder ganz verschlossen ist, fällt es der Kunst leichter,
zu helfen. In allen Fällen, es werde die Verschließung
entweder durch ein fehlerhaft gebildetes Hymen, oder durch
eine ähnliche Membran, oder selbst durch Verwachsung der
Scheidenwände bewerkstelligt, bedient man sich zur Erössnung derselben des Messers. Man schneidet damit das
Hymen oder die diesem analoge Membran in mehren Richtungen durch, und sollte sie selbst so diet und hart seyn,
daß von den zurückbleibenden Stücken der Raum der Mutterscheide zu sehr beeinträchtigt würde, so werden auch diese
weggenommen. Sind dagegen die innern Scheidenwände
mit einander zusammengewachsen, so muß man vorzüglich
darauf sehen, daß die Trennung nur immer da Statt sinbet, wo die Vereinigung vor sich gegangen ist. Zu dem
Ende wird es daher zweckmäßig seyn, da, wo das verbin-

dende Zellgewebe welch und locker ift, die Trennung ver= mittelst ber Finger auf eine behutsame und nicht gewalt= same Weise zu bewirken. Sollte während der Operation viel Blut abgehen, so müßte man nach Vollendung ber= selben mit Feuerschwamm tamponniren, wo dies aber nicht der Fall ist, wird die Mutterscheide mit der Abkochung ei= nes bittern Krautes, z. B. der Herba Absinthii, Herba Millefolii und ähnlichen, ausgespritt und mit Charpie, welche ebenfalls mit dieser Abkochung befeuchtet ist, aus= gefüllt, damit bie Bande nicht wieder mit einander zu= sammenwachsen können. Die Operirte muß sich mehre Tage, wenn auch nicht im Bette, doch zu Hause halten, und der Verband wird nach Erforderniß der Umstände täglich ein= oder zweimal erneuert, bis die getrennten Flächen nicht mehr wund, sondern geheilt find. Sollte aber die Men= struation bald hinter der Operation folgen, so würde der Verband noch öfter erneuert werden muffen.

## S. 117.

Angeborne Verengerungen der Mutterscheide werden gewöhnlich bis zu den Jahren der Pubertät von der Natur selbst gehoben, und bedürfen der Gulfe der Runst nicht. Es würde daher höchst voreilig und unbesonnen gehandelt seyn, wenn man kleinern Mädchen solche Verengerungen durch Prefschwamm oder durch Ausdehnungsinstrumente, oder auch selbst durchs Messer beseitigen wollte, so wie es unberufen gehandelt senn würde, wenn man die zu enge Vorhaut bei kleinen Knaben erweiterte oder durchschnitte. Nur dann, wenn die Mutterscheide durch theilweise Ber= wachsung ihrer Wände zu enge geworden ist, oder wenn sich fehlerhaft gebildete Häute in ihr angesetzt haben, er= fordern die Umstände, daß sich die Kunst ins Mittel schlägt. Sie wendet dagegen dasselbe Verfahren an, welches im vorhergehenden Paragraphen gegen die gänzliche Verwach= sung der Mutterscheide anempfohlen worden ist. Für den Gebrauch ausdehnender Werkzeuge kann ich, da es der Mutterscheide gilt, nicht stimmen: denn sie ist ein zu empfindlicher Theil, als daß sie öfters wiederholte Ausdehmungsversuche ohne allen Nachtheil ertragen sollte, gesetzt auch, daß der gewünschte Zweck dadurch erreicht werden könnte.

# 

Bei Verwachsung der äußern Schaamlippen bedient man sich ebenfalls zur Trennung des Messers, und nach diesem möglichst der bloßen Finger, wie bei der Muttersscheide, um so wenig als möglich Gefäße zu verleßen. Beser wird es seyn, wenn diese Operation noch während der Kindheit unternommen wird, besonders auch deswegen, um dem Mädchen in den spätern Jahren die Beleidigung seiner Schaamhaftigkeit zu ersparen. Das jedesmalige Bessinden der Umstände muß das weitere Versahren bei dieser ohnedies leichten Operation an die Hand geben.

# · \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ ..... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ .... \$ ....

Sollte die Clitoris verunstaltet, oder zu groß gebildet seyn, so steht es nicht in der Macht der Kunst, diese Abenormitäten zu heben: denn es kann nichts, vorzüglich nichts von der Spiße derselben, weggenommen werden, ohne diesselbe wesentlich zu verleßen und ohne die Verrichtung derselben zu beeinträchtigen. Ist dieselbe aber zu groß und entspringt dem Körper Nachtheil daraus, ohne daß er sich des Rußens ihres physiologischen Zustandes zu erfreuen hat, so muß sie gänzlich abgelöst werden; es dürsen aber nur dringende Umstände zu dieser nicht unwichtigen Opezration veranlassen.

4.

# . Me ne na Drittstensu Cappittelle

Bon ber Krankhaften Menstruation.

Eine so wichtige Function des weiblichen Körpers, wie die Menstruation ist, muß, wie jede andere wichtige Ver= richtung des menschlichen Drganismus, leicht auf Abwege gerathen, und aus dem rein physiologischen Zustande schnell in den pathologischen übergehn, angenommen, daß wir un= ter Menstruation nicht allein, wie es öfters geschieht, ein passives Ausfließen des Menstrualblutes aus den Adern, sondern vielmehr die erhöhte Lebensthätigkeit des ganzen Geschlechtösystems und vorzüglich des Uterus, vermöge wel= cher das Blut in letterem ausgesondert wird und welche sich auf vermehrte Entwickelung des ganzen Körpers, und auf die Geschlechtsreife desselben stütt, verstehen. Es be= darf, um diesen monatlichen Blutfluß hervorzubringen, nicht allein eines reichlichern Ernährungsproceses, damit ein Ueberschuß von Nahrungsstoff im weiblichen Körper erzeugt werde, sondern es muß auch dieser Ueberschuß nach den Geschlechtstheilen hingeworfen werden. Um dieses Let= tere zu bewirken, ist es nöthig, daß das Geschlechtssystem alle andern Systeme an Reizbarkeit übertreffe, und daher jede ungewöhnliche Thätigkeit und jeden Ueberfluß von Säf= ten an sich ziehe. Ueberdies wird auch noch eine eigen= thümliche Beschaffenheit in der Structur der Gebärmutter, besonders aber die gehörige Vorbereitung der innern Haut derselben erfordert, wenn die Gefäße dieses Organs das Blut auf die rechte Weise ausschwißen sollen. Ohne ei= nen höhern Grad des Lebens, ohne die gehörige Auflocke= rung und Turgescenz und ohne die erforderliche plastische Kraft des Uterus wird die Menstruation nie zum Vor= schein kommen.

#### S. 121.

Viele innere und äußere Einflüsse können diese Bedin= gungen entweder ganz aufheben oder anders modificiren und dadurch die Menstruation pathologisch verlaufend ma= chen, oder auch ganz unterdrücken. Das Klima, die Nah= rungsmittel, die physische und die geistige Erziehung und alle den weiblichen Organismus befallende Krankheiten üben vielen Einfluß auf die Ausbildung der Geschlechts= theile und also auch mit auf das Hervortreten der Men= struation aus. In heißen Klimaten menstruirt bas Weib zuerst im 7ten, 9ten oder 10ten und 12ten Lebensjahre, in unserm gemäßigtern Himmelsstriche erst im 14ten. Aber selbst bei uns unterscheidet sich in dieser Hinsicht bas auf dem Lande, bei gefunder Luft und Kost und bei gehöriger Körperbewegung erzogene Weib von der verzärtelten, durch üppige Speisen und Getränke genährten, und durchischlüpf= rige Lecture, aber auch durch anhaltendes Siken, fo wie durch viele andere Schädlichkeiten verbildeten Stadtdame gar sehr: denn bei dieser stellt sich die Menstruation ge= wöhnlich früher, als bei jenem, ein, aber dieser frühere Eintritt ist auch gewöhnlich mit bielen krankhaften Ereig= nissen verknüpft, und zieht überdies auch mehre nach sich, welche bei der ganz gesunden Jungfrau nicht wahrgenom= men werden:

# §. 122.

March March V

Selbst ehe noch die Menstruation wirklich eintritt, es geschehe dies nur zur rechten oder unrechten Zeit, sinden sich bei nicht ganz gesunden und vorzüglich bei verzärtelzten Jungfrauen öfter krankhafte Zufälle ein, welche mit dem Namen der Vorläuser der Menstruation (Molimina menstruationis) bezeichnet werden und welche oft nicht weznig belästigen. Das Nervensustem ist in einen erregtern Zustand versetz und wird daher auch von Allem leichter getroffen, als vorher; daher auch die häusigen Convulsioz

nen aller Art, wie sie die Handbücher der Pathologie auf= zuweisen haben, daher auch eine Menge anderer Nerven= übel und daher vorzüglich die größere Empfindlichkeit des Geistes, die Neigung zu Furcht und Angst, welche sich oft bei solchen Personen in Weinen auflöst. Eben so ist auch gewöhnlich die Thätigkeit des Gefäßsystems gesteigert und veranlaßt leicht erhöhte Röthe des Gesichts, Congestionen des Blutes nach verschiedenen Theilen, Herzklopfen, Schwin= del, Kopfschmerz, Nasenbluten und alle die Zeichen der Plethora. Das der Verdauung und der Ernährung die= nende System wird von den beiden andern zu sehr zur Mit= leidenschaft gezogen, als daß es sich dabei ganz wohl be= finden sollte, es verfällt ebenfalls in einen gereizten Bu= stand und fängt daher auch an, pathologisch thätig zu senn, verursacht deswegen auch Mangel an Appetit, Uebligkeit, Erbrechen, ungewöhnliche Gelüste und wohl auch Abmage= rung des Körpers. Außer diesen gehören noch zu den Bor= boten der Menstruation: Schwere des Kopfes oder des ganzen Körpers, besonders aber der Füße, fliegende Hiße, Aufwallen des Blutes, ziehender Schmerz in der Lenden= gegend und im Kreuze, Pressen und Drängen in der Ge= gend der Gebärmutter und der Scheide und öfterer Drang, den Harn zu lassen. Auch schwellen nicht selten die Brüfte und die in ihnen befindlichen Milchadern etwas an und las= sen öfter schnell vorübergehende stechende Schmerzen, ab= wechselnd mit kipelnden und wollüstigen Gefühlen, in sich wahrnehmen. Bisweilen wird auch um diese Zeit schon eine seröse oder schleimige Flüssigkeit im Uterus ausge= schieden. Hart and all the car with

# 

Alle diese krankhaften Ereignisse, die nicht allein dem ersten Ausbruche der Menstruation vorhergehn, sondern bei kränklichen und schwächlichen Weibern auch gewöhnlich jes den folgenden Eintritt, obgleich in einem geringern Grade,

other per

anzuzeigen pflegen, verschwinden meistentheils, wenn bas Menstrualblut zu fließen begonnen hat, oder wenn es schon einige Zeit ausgesondert worden ist, aber nicht, weil, wie noch viele Aerzte glauben, das Blut aus dem Körper herauskommt, das vorher jene krankhaften Zufälle hervor= brachte, sondern weil die das Blut aussondernde Thätig= keit der Gebärmutter die erhöhte Sensibilität in diesem Organe und im ganzen Körper wieder vermindert und da= durch die Neigung zu krankhaften Processen wieder auf= hebt. Das Zeugungssystem ist während der Jahre der Kind= heit im weiblichen Organismus unthätig und nimmt an keiner Verrichtung Antheil. Mit der angehenden Pubertät, dem Beginne seines eigenthumlichen Wirtens, fängt es an, auf alle andern Organe Einfluß auszuüben, aber auch wie= der von denselben erregt zu werden. Bald wird seine Thä= tigkeit aber so hoch gesteigert, daß es in dieser Hinsicht alle andern Drgane überspringt. Diese wichtige Revolution muß denn natürlicherweise mit so manchen auffallen= den Erscheinungen verbunden senn, und sie muß es um so mehr, je größer die Austrengung ist, und je länger die Zeit dauert, mit und in welcher das Geschlechtssystem über die andern Werkzeuge die Oberhand erhält. - Die Vorboten der ersten Menstruation währen bisweilen mehre Wo= chen, bisweilen auch mehre Monate: Für die folgenden Perioden dauern sie jedoch nur einige, und felten über 8 ober 14. Tage. 218 18 18 22 1 2 162 162 162

Die zu frühe Menstruation.

## §. 124.

Unter der krankhaften Menstruation haben wir zuerst die zu frühe (Menses praecoces) zu erwähnen: denn es sind Beispiele vorhanden \*), daß Mädchen von 6, 8 und 10 Jahren und noch jüngere Blut aus der Mutterscheide verloren haben. Bon solchen, bei welchen die Menstrua=

tion bald nach der Geburt eingetreten seyn soll, schweige ich; benn es läßt sich eher denken, daß das Blut aus der Urinblase, aber nicht aus der Mutterscheide und aus dem Uterus gekommen ist, da Kinder, neugeborne selbst, öfter durch den Mastdarm oder durch die Urethra bluten. aber bei neugebornen oder bei ältern Mädchen Blut aus der Gebärmutter abgetröpfelt, so verdiente dies noch kei= neswegs den Namen der Menstruation, sondern bestand ohne Zweifel in einer krankhaften Blutung. Wo aber bei Mädchen von 6, 8 und 10 Jahren Blut aus der Gebär= mutter abgeht, da kann nur zweierlei Statt finden: ent= weder der Körper ist bis zu diesem Lebensalter in seiner Ausbildung so weit gediehen, als ein anderer weiblicher Körper bei uns gewöhnlich im 14ten Lebensjahre zu gelan= gen pflegt. In einem solchen Falle erscheint für diesen Dr= ganismus die Menstruation nicht zu früh, sondern zur rechten Zeit, und sie darf daher auch gar nicht zu den pa= thologischen Vorgängen gerechnet werden. Der es ist das Mädchen noch nicht gehörig entwickelt und kann daher auch noch keinen Ueberfluß an Nahrungsstoff erzeugen, und be= findet sich daher auch außer Stande, einen folchen periodi= schen Abgang ohne großen Nachtheil zu ertragen.

\*) Medicus, Fr. Casim, Geschichte periodischer Krank= heiten. 1ter Theil, 171 u. f.

"Die allzufrühe monatliche Reinigung ist allerdings eine Kranksheit, welche die Natur schwächt, das Wachsthum hindert und gemeizniglich den Tod befördert. Rucker berichtet von einem Mädchen, das bereits den 3ten, 5ten und 9ten Tag nach der Seburt die Spuzren davon sehen lassen, aber auch bald an den Sichtern verstorben. Kerkring erwähnt eines Mädchens, das gleich nach der Geburt die Reinigung bekommen, im dritten Monate aber verstorben. Mülzler bemerkte bei einem Kinde drei Tage nach der Geburt die Reiznigung, so sich etliche und alle vierzehn Tage wieder eingestellt, nachzher aber geheilt worden. Im 2ten Jahre sah sie Decker bei einem Mädchen kommen, das aber im 3ten Monate darauf schon verstorben. Im dritten Jahre beobachtete Nicolaus Pechlin bei einem Mädchen die monatliche Reinigung zum erstenmal. Es mußte aber im

5ten Jahre sein Leben einbugen. Treuling ergahlt von einer ges wiffen Jungfrau, die fcon Milch in den Bruften foll gehabt haben, als fie die Welt zum erstenmale erblickte. Bei dieser fiellte fich die monatliche Reinigung bereits im 3ten Jahre ein, und sie behielt die= felbe fehr richtig bis in bas 14te Jahr. In felbiger Beit feste bie Reinigung zwei Jahre lang aus und kam nachher von freien Stuk-Ben wieder. Im 4ten Jahre nahm fie Tobias Durius bei bem Fraulein von Rupin mahr, das aber in dem Sten Jahre aus Man= gel ber Kräfte ihr Leben endigen muffen. Im 7ten Jahre fahe fie Schlichting bei einem Madchen kommen, welches fie bis in bas 15te Jahr zwar richtig gehabt, nachher aber allerhand Beschwerden erleiden muffen." Bon der im zweiten Lebensjahre hervorbrechenden und sich dann regelmäßig aller vier Wochen einstellenden Menstrua= tion giebt uns Lobstein in Strasburg einige Nachricht. Lucina von Siebold, Iften Bos. Iftes Stat. S. 102. und 4ten Bbs. Iftes Sta. S. 163.

# §. 125.

Die Ursachen des zu frühen Eintrittes der Menstrug= tion können sehr mannichfaltig seyn. Angeerbte Schwäche und Reizbarkeit der Geschlechtstheile, womit sogar biswei= len auch schon die Reigung zur zu frühen Menstruation verbunden ist, weichliche Erziehung, aufgeregte Geschlechts= lust durch obscöne Bilder oder andere Gegenstände, durch unsittliche Gespräche und durch das Lesen dahin einschla= gender Schriften, vieles Siten, besonders mit übereinan= der geschlagenen Schenkeln, Onanie, diuretisch wirkende oder geistige und gewürzhafte Speisen und Getränke, an= haltendes Anstrengen des Geistes in der Kindheit, mehre Krankheiten, besonders Scrofeln, häufige Verstopfung des Darmkanales, Würmer und ähnliche und abnorme Bildun= gen des Uterus können ohne Zweifel sehr viel dazu beitra= gen. Das Geschlechtssystem wird durch diese Ursachen vor der rechten Zeit in einen gereiztern Zustand versetzt und deswegen zum Sammelplaße der organischen Thätigkeit ge= macht, ehe noch die andern Organe gehörig ausgebildet sind und ehe noch durch sie der Ueberschuß von Nahrungs= stoff hervorgebracht worden ist. Nebenbei ist entweder die

Reizbarkeit des ganzen Körpers übermäßig erhöht und das Gefäßsystem thätiger, als es soll. Der schnelle Puls und das erhitte Ansehen bestätigen dies. Oder es findet gerade das Gegentheil Statt, die Reizbarkeit ist vermindert und Atonie hat sich bes ganzen Körpers bemächtigt. Eine blasse Farbe der Haut, schwacher und langsamer Puls, Kälte, aufgedunsenes Zellgewebe u. b. g. charafterisiren bas Trage, womit alle Functionen vollbracht werden, sehr treu. We= der hier, in diesem lettern Falle, wo der Abgang von Blut vielleicht gar bisweilen passiv erfolgt, indem das Parenchym des Uterus nicht die normale Festigkeit besitzt, noch wo die Thätigkeit des Nerven = und Gefäßsystems erhöht ift, kann allgemeiner Ueberschuß an Lebenskraft mit der Krankheit verbunden senn, sondern immer muß der wahre Charakter derselben in einem Migverhältniß der Erregung und der Lebensthätigkeit zwischen dem Uterus und dem ganzen Kor= per bestehn, was bei der ärztlichen Eur des Leidens von ber größten Wichtigkeit ist.

### 

frühe Erscheinen der Menstruation der weiblichen Gesundzheit viele nachtheilige Folgen zuziehen, und es muß sich ihr daher die Kunst auf alle mögliche Weise entgegenstem=men. Noch hat der Körper die gehörige Ausbildung nicht erlangt, welche ihm für die Bestimmung und die Dauer des Lebens nöthig ist. Aber es fällt ihm auch unmöglich, sich diese ihm noch abgehende Vollständigkeit zu verschaffen, da nicht allein die dazu nöthigen Säste ausgeworfen werzden, sondern da auch der Uterus die der fernern Entwickelung des Körpers nöthige plastische Kraft an sich gerissen hat. Selbst die Geschlechtstheile bleiben in solchen Fällen unvollkommen und mitunter sogar unvermögend, den höshern Verrichtungen der Zeugung vorzustehen. Daher werzden solche Weiber entweder später sehr selten schwanger,

oder wenn sie auch concipiren, so abortiren sie meisten= theils. Jedoch auch in den übrigen Organen zeigt sich das Nachtheilige der zu frühen Blutentleerung sehr deutlich. Die Nerven werden in eine erhöhte Reizbarkeit versett, und daher auch durch jeden geringen und unbedeutenden Reiz in Tumult gebracht. Eine Menge Nervenübel und unter diesen vorzüglich die schmerzhaften Krämpfe sind die Folgen davon. Auch das Reproductionssystem beweist es durch sein Befinden sehr deutlich, daß es in seiner Func= tion mit dem Uterinspsteme nicht gleichen Schritt halten kann, und daß im Körper mehr verbraucht, als afsimilirt wird; überall stellen sich Leiden ein und öfter endet sich die ganze Scene mit Schwind = oder mit Wassersucht, oder mit einer Krankheit, die zu dem Gefolge der beiden ge= nannten gehört. Rur bann, wenn die Menstruation bald wieder unterdrückt wird, es geschehe nun durch die Natur oder durch die Kunst, oder wenn der Abfluß von Blut un= bedeutend ist, hat man weniger Nachtheil davon zu fürch= ten, da der weibliche Körper schon in der Jugend einen Verlust von Blut ohne Schaden eher ertragen kann, als der männliche.

Die verzögerte oder zu lange ausbleibende.
Menstruation.

# \$. 127.

So wie das monatliche Blut bisweilen zu früh aus=
gesondert wird, so beobachten wir den Abgang desselben
auch bisweilen gegen die Norm verspätigt (Menses retardati) und auch dadurch kann dem weiblichen Körper Nach=
theil zugefügt werden; dieser entspringt jedoch nicht sowohl
aus dem Zurückbleiben des Blutes, als vielmehr aus dem
krankhaften Zustande, vermöge welchen dasselbe zurückge=
halten wird. In solchen Fällen stellen sich daher die Vor=
boten der Menstruation wohl auch im 13ten, 14ten oder

15ten Lebensjahre ein, allein der Ausfluß des Blutes bleibt aus, und wird sogar bis zum 20sten, bis zum 25sten Jahre und drüber verzögert oder findet sich auch wohl niemals ein. Die Vorboten erreichen dafür einen hohen Grad und gehen nicht selten in wirkliche Krankheiten über, vorzüg= lich zu den Zeiten, zu welchen jedesmal der Eintritt der Katamenien erfolgen soll: denn öfter werden solche Kranke während dieser Perioden von heftigen Krämpfen, von Wallungen des Blutes, von Herzklopfen und Brustbeklemmun= gen, von Congestionen nach der Brust und nach dem Kopfe, besonders mit Kälte und Blutleere in den Plattfüßen und den untern Ertremitäten verbunden, ferner von kolikarti= gen Schmerzen, von epileptischen Zufällen, von allgemei= ner oder örtlicher Paralyse, von Sprachlosigkeit, Blindheit, Taubheit, von Schwindel, Ohrenklingen, Nebel und Dun= kelheit vor den Augen, von Trübsinn und von Melancho= Wo jedoch diese wichtigern krankhaften Er= lie erariffen. scheinungen nicht hervorbrechen, da äußern sich gewöhnlich die mildern Molimina, die wir oben genannt haben; denn selten bleibt das Weib vom 14ten Jahre an ganz davon befreit, falls es um diese Zeit nicht normal und ohne alle krankhafte Andeutungen menstruirt wird. Wenn aber we= der die Menstruation, noch die Vorboten derselben, noch andere pathologische Ereignisse zum Vorschein kommen, da sind sowohl der Körper, als auch das Geschlechtssystem noch nicht gehörig ausgebildet, da fehlt es deswegen auch noch an dem Ueberschuffe von Nahrungsmitteln; in diesem Falle kann aber auch das Nichteintreten des Menstrualblutes nicht als pathologisch angesehen werden und nicht nachtheiz lig auf das Befinden der Jungfrau wirken.

#### S. 128.

Die Ursachen der Berzögerung der Menstruation können sehr verschieden seyn, und müssen daher jedesmal vom Arzte genau aufgesucht werden. Wir heben die vorzüg= lichsten davon aus: a) das ganze Geschlechtssystem kann weniger ausgebildet und weniger erregt senn, als es die Norm heischt. Es hat daher weder ein reichlicher Zufluß der Säfte nach demselben, noch in der Gebärmutter selbst eine höhere Thätigkeit Statt, und es kann daher von lett= rer auch kein Blut ausgeworfen werden. Der Ueberschuß von Nahrungsstoff nimmt seine Richtung nach einem an= dern Organe, dessen Thätigkeit vorzüglich gesteigert ist, und veranlaßt da einen pathologischen Proces, vermöge welches derselbe ausgesondert wird. Es entsteht auf diese Weise die Menstruation am unrechten Orte (Menses extravagantes vel viae eorum insolitae), indem Blut ausgehustet oder ausgebrochen wird, oder indem es durch die Nase, durch die außere Haut, oder durch den Mast= darm abgeht, oder indem sich an die Stelle der Blutaus= schwißung Entzündung oder Hautausschläge einstellen. Als sicheres Kennzeichen dieser Ursache der verzögerten Men= struation kann die vernachlässigte oder geringere Ausbil= dung der außern Geschlechtstheile aufgestellt werden. Eine solche mangelhafte Beschaffenheit der äußern Genitalien be= urkundet sich aber durch wenig gefärbte und wenig turge= scirende Schaamlippen, die überdies noch mit wenig ober mit gar keinen Haaren besett sind, und durch einen wenig gewölbten Schaamhügel mit sparsamen Haarwuchse. Die Bedengegend erscheint verhältnismäßig noch sehr wenig entwickelt und die Brufte zeigen sich noch klein und unaus= gebildet. Andere Theile und Organe sind oft bei solchen Weibern um so mehr ausgebildet, je mehr das Weibliche vernachlässigt zu senn scheint. Wir beobachten diesen un= tergeordneten und von der Natur gleichsam vernachlässig= ten Zustand der Genitalien besonders an den sogenannten Mannweibern, deren Körper mehr männlich eingerich= tet ist, welche also auch mit größern Lungen und einer größern Brusthöhle, dagegen mit kleinern Gedärmen und einer kleinern Bauchhöhle versehen sind. Gewöhnlich ift

diese Ursache der Verzögerung der Menstruation mit allgesgemeiner Vollblütigkeit und deren Aeußerungen verknüpft.

14.41 - 19.61 [210 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0

to His he me with the b) Es kann die Gebärmutter oder die Scheide fehler= haft organisirt senn und dadurch das Aussondern oder Ab= fließen des Menstrualblutes gehindert werden. Verschlieffung bes Muttermundes, Berwachsung (Atresia) ber Scheibe, entweder durch Vereinigung ihrer Wände, oder durch ein undurchlöchertes Hymen (Atresia hymenaica) können das ausgesonderte Blut in der Gebärmutter = oder Scheiden= höhle zurückhalten. In diesem Falle wird der Uterus nebst dem Unterleibe nach und nach immer mehr aufgetrieben, die Urinblase beschränkt, der Mastdarm gedrückt und über= haupt so auf die nahe gelegenen Organe eingewirkt, wie bei Schwangerschaft der Gebärmutter. Allmählig stellen sich sogar Contractionsversuche, sich der Bürde zu entledi= gen, in letterer ein, welche öfters viele Schmerzen verur= sachen. Ferner kann auch das Parenchym des Uterus zu fest und zu hart senn, und betrifft dies besonders die in= nere oder dritte Gebärmutterhaut, so befindet sich diese auch außer Stande, Blut auszuschwißen. Es mangelt in diesem Falle an der erhöhten Lebenskraft, an der Auflocke= rung und Turgescenz ber Gefäßspihen bes Uterus, ohne welche die Menstruation unmöglich bleibt. Die Gefäße sind, wie das Gewebe des Uterus, zu hart und zu starr und daher auf keine Weise für das Ausscheiden des monatli= chen Blutes geeignet. Sind die übrigen Geschlechtstheile sattsam ausgebildet und auch in dem erforderlichen Zustande der Reizbarkeit, so mussen durch diese Zurückhaltung der monatlichen Periode wichtige Ereignisse im weiblichen Kör= per hervorgebracht werden können: benn es strömt durch die größern Gefäße des Uterinsustems, vorzüglich wenn es mit der Menstruationsaussonderung umgeht, mehr Blut zu; allein weil die Enden berselben es nicht gehörig auf=

zunehmen und zu verarbeiten vermögen, und weil dadurch eine zeitgemäße Entledigung der Reizbarkeit und eine Ber= minderung der höhern Thätigkeit nicht erfolgt, so muß eine Anhäufung derselben in den Geschlechtstheilen Statt finden und die Einwirkung davon auf die nahe liegenden Organe und auf den ganzen Körper vielerlei Belästigungen erzeu= gen. Meistentheils vergesellschaftet sich auch mit Diesem Sin= dernisse der Charakter der Plethora, und bringt leicht fürch= terliche Erscheinungen hervor. Selbst wenn die Natur ober die Kunst den Eintritt der Periode noch erzwingt, so ist berselbe bisweilen mit heftigen Zufällen, mit Epilepsie, mit allerhand Krämpfen und sogar mit Delirien verbunden, welche sich erst nach einigen Tagen wieder verlieren. Diese und andere ähnliche Verhärtungen werden zwar ei= nigermaßen durch die innere Untersuchung ausgemittelt, indem sich in einem solchen Falle der Mutterhals bedeutend hart anfühlen läßt; da jedoch der Finger nicht bis in die Höhle des Uterus zu dringen vermögend und befugt ist, und beswegen die krankhafte Structur daselbst auch leicht unentdeckt bleiben kann, muß sich der Arzt auch mit Schlüs= sen zu behelfen wissen. Wir schließen aber auf ein solches Hinderniß aus der Heftigkeit der Vorboten und aus dem Fortdauern dieser Zufälle während der erstern Zeit der wirklich eingetretenen, oder der nicht durchbrechenden Men= struation, wenn keine andere Ursache im Körper obwaltet, welcher die Heftigkeit und die Dauer dieser Zufälle zuge= schrieben werden können.

# §. 130.

c) Abstumpfung der Reizbarkeit und der Lebenskraft in den Geschlechtstheilen kann auch das Eintreten der Mensstruation verzögern oder völlig verhindern, indem es den Blutgefäßen der Gebärmutter an der eigenthümlichen Kraft sehlt, welche nöthig ist, um mehr Blut, als die eigene Ersnährung erfordert, zu denselben hinzuführen und auszus

fondern. Diese Schwäche ist theils angeboren, theils aber auch selbst durch geistige und körperliche Dnanie, oder durch andere auf die Genitalien wirkende Schädlichkeiten, beson= ders wenn diese schon in die frühern Lebensjahre mit fal= len und lang dauernden weißen Fluß erzeugen, veruvsacht. Defters hängt diese örtliche Stumpfheit des Geschlechtssy= stems mit allgemeiner Schwäche bes ganzen Körpers zusams men, wobei entweder die Reizbarkeit desselben erhöht, oder, was zwar seltner vorkommt, vermindert ist. Im erstern Falle treten daher auch Die Vorboten der Menstruation meist als nervose auf, im zweiten bestehen sie dagegen in trägerm Blutumlaufe verbunden mit dem Gefühle der Kälte, in gehinderter Ernährung und überhaupt in allen den Be= gleitern, welche die verminderte Sensibilität (torpide Schwäche) um sich zu haben pflegt. Die Krankheit schleicht in diesem lettern Falle mehr, dagegen sie in ersterm schnell verläuft um ihre Symptome einander schnell folgen. Wird jedoch allmählig die bildende Kraft der Gebärmutter so hoch gesteigert, daß sie die Menstruation hervorzubringen fähig ist, so folgt wenig Erleichterung der vorausgehenden Zu= fälle, oft sogar noch Berschlimmerung, indem durch die Aussonderung des Blutes dem Uebel nicht entgegengear= beitet, sondern dasselbe eher vermehrt wird. Daher befin= det sich der ganze Körper bisweilen nach der Menstruation übler, als vor derselben. Das Auffinden dieser Ursache des zu späten Eintrittes der Menstruation ist nicht schwer, da sie ganz offen am Tage liegt, so wie es auch nicht nö= thig ist, anzugeben, daß der Charakter der Bollblütigkeit weniger damit verbunden seyn kann.

# The state of the s

d) Ueberwiegende Thätigkeit, physiologische sowohl, als pathologische, in einem andern Werkzeuge, kann ebenfalls die Menstruation so lange verzögern, als jene hervorstezhend wirkt. Es ist dem menschlichen Organismus Gesetz,

daß mit angehender Pubertat das Geschlechtssystem ben Nahrungsüberschuß des ganzen Körpers an sich ziehen und aussondern soll, und nur vermöge dieser Einrichtung kon= nen die sämmtlichen Geschlechtsfunctionen überhaupt und Die Menstruation insbesondere ins Werk gesetzt werden. Ist aber um diese Zeit ein anderes Organ empfänglicher für innere und äußere Eindrücke, und ist seine Thätigkeit so erhöht, daß sie über die der Geschlechtstheile hinwegragt, so lockt es den Ueberschuß von Säften oder von Blut an sich und hebt daher die Ausscheidung des Menstrualblutes in dem Uterus auf. Bisweilen wird aber von einem so normwidrig thätigen Organe ebenfalls Blut ausgesondert und es entsteht daher auch in diesem Falle die Menstrua= tion am unrechten Orte, welche gewöhnlich mit Erleichte= rung oder mit gänzlicher Verschwindung der Vorboten her= vorbricht, und welche sogar mehre Monate und Jahre an einem so ungewöhnlichen Orte zum Vorschein kommt. Mit= unter wird auch kein wirkliches Blut ergossen, sondern der Stoff des Menstrualblutes auf eine andere Weise im Kör= per verwendet oder ausgeworfen. Nur dem ganz unwis= senden Arzte und dem, dem alle Beobachtungsgabe abgeht, kann es schwer fallen, die Zeichen dieses Hindernisses ber Menstruation aufzufinden.

# 

e) Krankhaftes Besinden der Assimilationswerkzeuge, welches die Ernährung mehr oder weniger vermindert, kann ebenfalls den Ausbruch der Katamenien verzögern und mit dem Gepräge des Krankhaften belegen. Es gehören hier= her vorzüglich Schwäche des Magens und des Darmkanals, Verstopfung der mesaraischen Drüsen und des Pankreas, Verhärtung und andere Leiden der Leber u. s. w., wodurch gewöhnlich die Erzeugung des Ueberschusses von Blut im weiblichen Körper gehindert wird. Auch kann die Men= struation dadurch noch auf dieselbe Weise verzögert wer=

den, wie es im vorhergehenden Paragraphen angegeben worden ist. Meistentheils steigert sich dabei die Reizbar= keit normwidrig hoch und dies gewährt allen dabei vor= kommenden krankhaften Zufällen den nervosen Charakter. Selten wird dieses tranthafte Befinden des Assimilations= spstems von verminderter Reizbarkeit begleitet, doch kommt auch dies bisweilen vor. Nie habe ich aber ein Beispiel erlebt, wo dasselbe die Zeichen der Vollblütigkeit an sich getragen hätte, sondern immer war dasselbe adynamisch und wird und kann es auch wohl seiner Natur nach nie anders senn. Die blasse chlorotische Farbe, das schwächliche Ansehn und das bei der geringsten Bewegung sich einstel= lende Zittern solcher Personen, die daran leiden, beurkun= den dies hinlänglich. Wenn die Menstruation in dem hier angegebenen Falle nicht zur rechten Zeit eintritt, darf man dies nicht als fehlerhaft ansehen. Die Natur bleibt sich hier consequent, sie erzeugt keinen Nahrungsüberschuß, wirft aber auch nichts aus, was davon abstammt. Die Zeichen dieses Hindernisses sind alle die, welche die erwähn= ten Krankheiten, als z. B. die Schwäche des Magens, Ver= stopfung der Leber, der mesaraischen Drusen u. s. w. cha= rafterisiren. is it is the six of a collect the second

# \$. 133. - Called Day 1800 Continued

f) Heftige und durchdringende Bewegungen und Kranksheiten der Seele, vorzüglich deprimirende Leidenschaften, können die Menstruation ebenfalls verzögern, indem sie entweder das Gehirn so erregen, daß es als der gereiztere Theil die Genitalien, wie §. 131. angeführt worden, an Thätigkeit übertrifft, oder auch, indem dadurch im ganzen Organismus und besonders auch in den Geschlechtswerkzeugen Verminderung des Lebens hervorgebracht, und vorzüglich, indem das Ernährungsgeschäft dadurch beeinträchztiget wird. Nichts wirkt hemmender auf die Entwickelung des Körpers und niederdrückender für die Geschlechtsverz

richtungen, als niederschlagende Leidenschaften und ähnliche Krankheiten des Geistes. Defter entstehn überdies durch solche schädliche Einflüsse auf Geist und Gemüth, nachdem dadurch die Menstruation zurückgedrängt worden ist, so verschiedene Leiden im weiblichen Körper, daß der Arzt kaum im Stande ist, das primare davon aufzufinden und den allmähligen Anfang der secundären sich zu enträthseln, mit einem Worte, daß er selbst nicht weiß, woran er ist und welcher Krankheit er zuerst entgegen kämpfen soll.

# sall **s. 134.** The second of sid

in the state of the state of g) Häufig ist es der Fall, das mehre der hier genann= ten Ursachen zugleich auf den weiblichen Körper wirken und die Menstruation verzögern. Das Geschäft des Arztes, zu helfen, wird dadurch mehr als gewöhnlich erschwert. Doch muß den erstern und den stärksten davon auch gemeiniglich am ersten und am kräftigsten entgegen gearbeitet werden.

# , and the state of the state of

Werden diese (von S. 128-133.) angeführten Hin= dernisse der Katamenien nicht entfernt, sondern bestehen sie fort, so kommt die Menstruation in mehren Fällen gar nicht zum Vorschein. Bringt dagegen die Kunst oder die Natur dieselben zum Schweigen, ohne sie vollig zu besei= tigen, so dringt das Menstrualblut wohl bisweilen durch, aber gewöhnlich ohne die Erleichterung, welche sonst mit dieser Aussonderung verbunden ist. Rückt bei fortdauern= den Hindernissen die Periode des folgenden Eintrittes wie= der heran, so zeigen sich nicht allein die Vorboten wieder sehr stark, sondern alle die Anfälle, die vorher das Weib quälten, kehren wieder zurück und machen sowohl den Aus= bruch; als auch den Verlauf der Menstruation entweder schmerzhaft oder nutlos.

# dind & Die übermäßige Menstruation.

# 3. 136.

Auch in Hinsicht der Quantität des Blutes, welches bei der Menstruation abgeht, können sich Anomalien ereig= nen. Defters fließt dasselbe in zu großer Menge ab (Menses nimii) und zieht deswegen dem weiblichen Körper nicht wenige und nicht geringe Nachtheile zu. Zwar kann nicht bestimmt werden, wie viel Blut jedes Individuum durch die jedesmaligen Katamenien verlieren solle, da bei man= chem viel und bei manchem wenig abgeht, und sowohl die große, als die geringe Quantität als normal erscheint. Rur dann, wenn viel fließt, es sey dies in einer längern oder kürzern Zeit, in zwei oder in acht Tagen, und die Gesundheit dadurch leidet, kann man annehmen, das die Quantität das rechte Maaß übersteige. Die Folgen aber, aus welchen sich dies ergiebt, sind: Schwäche der Geschlechts= theile und des ganzen Körpers, blasse Farbe des Gesichts, wie sie nach starkem Blutverluste zu senn pflegt, und alle die krankhaften Erscheinungen, die Blutleere im Körper begleiten.

#### §. 137.

Die Ursachen, welche die übermäßige Menstruation bewerkstelligen, sind ziemlich mannigsaltig und müssen da= her hier genauer auseinander gesetzt werden. 1) Zuerst nenne ich angeborne oder erworbene Disposition dazu, welche bestehen kann in zu großer Weichheit und Schlasseheit des Uterus und seiner Gesäße, vermöge welcher dem andringenden Blute nicht Widerstand genug entgegengesseht wird und wo also der Blutabgang mehr passiv, als activ genannt werden muß, oder in zu großen und erweisterten Gesäßen des Uterus, welche sehlerhaft gebildet sind und welche ebenfalls zu viel Blut durchlassen und zusüh=

ren. Erkennen läßt sich dieser Fehler nicht, daher muß man sich mit Schlüssen behelsen. Man muthmaßt diese Anomalie aber, wenn bei einem zu starken Blutabgange keine weitere Veranlassung dazu aufgefunden werden kann.

# angri pur & ru . A gradias. ar distrea Ereani?

and the state of the second 2) Normwidrig erhöhte Reizbarkeit des Uterinspitems ift ebenfalls im Stande, die Menstruation übermäßig reich= lich fließen zu lassen, indem dadurch zu viel Blut nach demselben hingelockt und die Thätigkeit der Gefäße erhöht wird. Ist diese gesteigerte Sensibilität zugleich mit Schwäche der Geschlechtstheile oder des ganzen Körpers verbunden, so schadet der zu reichliche Blutabgang mehr, die Schwäche nimmt von Tag zu Tag zu, das junge Mädchen wird zur alten Frau, verliert seine muntere Gesichtsfarbe, seine funkelnden Augen, wird welt und blaß, und meistentheils vergesellschaftet sich mit der Schwäche sein lentescirendes Fieber und macht bem Leben ein Ende. Die heftige Ge= schlechtslust, die sich an solchen sehr reizbaren Personen äußert, giebt das beste Kennzeichen für dieselbe ab, die sie nicht von Zurviel Nahrung oder innerer Kraft abgeleitet werden kann, indem beides solchen Personen abgeht; denn wenn dies auch kurze Zeit der Fall wäre, wenn diese abs norme Reizbarkeit auch mit Plethora vergesellschaftet wäre, so würde diese doch nicht lange dauern können, indem der Abgang von Blut die baldige Beseitigung bewirken müßter Nicht selten ist mit dieser vermehrten Reizbarkeit des Utes rus hervorstechende und übermäßige Entwickelung der sämmt= lichen Genitalien verbunden, vermöge welcher alle Geschlechts= verrichtungen im Uebermaaße vollführt werden und wodurch das rechte Verhältniß zwischen Assimilation und Ausschei= dung verloren geht. we ward in der itza if mat .

### 

3) Endlich kann noch Krankheit des Uterus, Verhär= trung und Skirrhus, indem diese häufig mit Ausartung und Erweiterung ber Gefäße verknüpft find, die Menstrua= tion im Uebermaaße hervorbringen, weil die Abern in ei= nem so ausgearteten Parenchym der rechten Lebensthätig= keit und besonders der rechten Contractionskraft ermangeln. Anders verhält es sich aber, wenn der Uterus auf irgend eine Weise geschwürig geworden ist; in diesem Falle fließt ebenfalls zur Zeit der Menstruation (wenn anders diese bei der genannten Krankheit des Gebärorgans noch fort= dauert) zu viel Blut ab, allein es vermischt sich hier mit den Katamenien ein passiver Blutfluß, wie er bei Verwun= dungen einzutreten pflegt, und es kann dies daher auch nicht mit Recht zur Menstruation gezählt werden. Bei Betrachtung der Krankheiten, welche den Uterus zu Grunde richten, kommen wir ausführlicher auf diesen Blutfluß zu sprechen. in the contract of the contrac

vinsin Die zu geringe Menstruation: Angenie

्रदेश पुर्वत्रतेवत व्यवस्थित । अस्ति व विशेष व विशेष व विशेष प्रति । विशेष प्रति । विशेष प्रति । विशेष प्रति व

manages the samuel of the fire the

So wie das Menstrualblut bisweilen in zu großer Quantität abfließt, so geht es auch bisweilen in zu gerin= ger Menge ab (Menses pauci), und wirkt auch dadurch nachtheilig auf den weiblichen Körper. Auch in diesem Falle kann nach der Quantität des Blutes nicht bestimmt weuden, was zu wenig sen, sondern es muß sich dies nur le= diglich aus dem Befinden der Menstruirten ergeben. Leis det die Gesundheit derselben merklich dabei und gieng viel= leicht früher, wo sich dieselbe besser befand, mehr Blut ab, fo läßt sich daraus schließen, daß verhältnismäßig zu we= nig ausgetrieben werde. Die Folgen, die der zu geringe Blutabgang nach sich zieht, rühren nach der Meinung der meisten Aerzte von dem im Körper zurückbleibenden Blute her, dieses bewerkstellige, so sagen sie, allgemeine und ört= liche Plethora und das ganze Heer von krankhaften Er= scheinungen, welche dieselbe zu begleiten pflegt. Allein es

ist eine einseitige Ansicht, welche ich hier nicht widerlegen will. Es entstehen vielmehr die meisten Nachtheile, die sich bei ber zu geringen Menstruation einfinden, durch die Ur= sachen, welche diese hervorbringen. Das Krankhafte, was die Menstruation in zu geringer Quantität fließen läßt, verursacht auch die andern Leiden im Körper, welche diese begleiten, und welche gewöhnlich auf die Rechnung des zu= rückgebliebenen Blutes gesetzt werden. Ferner zeigt sich die zu geringe Menstruation auch dadurch nachtheilig, daß sich das Uterinsystem seines höhern Lebens und seiner Reizbar= keit nicht in der rechten Maage entledigt und deswegen zu stark auf den ganzen Körper und einzelne Organe desselben hinüber wirkt. Dessen ungeachtet kann aber auch nicht ab= geleugnet werden, daß das zurückbleibende Blut einigen Einfluß auf die Ausbildung solcher frankhaften Erscheinun gen habe und daß durch dasselbe Plethora erzeugt werden könne: 1964 ist ihr ban eine die in Caris Cais Hoffracktroff

50.22 13 60 that have so S. 141. 19 7 The Control of

Gehinderter oder geschwächter Ernährungsproces kann das Menstrualblut zu sparsam absließen lassen, indem das bei ein Ueberschuß von Nahrungsstoff im weiblichen Körzper nicht erzeugt und der Uterus auf einem niedern Grade der Reizbarkeit erhalten wird. Allein es kann dies eigentslich nicht für pathologisch, sondern muß für physiologisch genommen werden; denn wenn ein lebender Körper nur soviel Nahrungsstoff für sich werbraucht und aussondert, als er sich wirklich bereitet, so handelt er rein physiologisch und den organischen Gesetzen gemäß. In diesem Falle liegt das Fehlerhafte in dem verminderten Ernährungsprocesse, und nur durch das Verbessern dieser Anomalie kann die Menstruation copiöser gemacht werden.

#### S. 142.

Gehemmte Entwickelung so wie verminderte Reizbar= keit und Lebenskraft des Geschlechtssystems kann ebenfalls die Menstrualaussonderung über die Gebühr mäßigen, weil in diesem Zustande die Gebärmutter unfähig ist, die hinzreichende Menge Blut in sich aufzunehmen und weil es den Gefäßenden an der nöthigen Kraft sehlt, der Ausschwizzung vorzustehen. Wo sich mit diesem Besinden des Utezrinsustems erhöhte Reizempfänglichteit in einem andern Orzgane verbindet, und letteres die bildende Thätigkeit von der Gebärmutter ablentt, verschwindet diese periodische Ausscheidung fast gänzlich. Defter gesellt sich entweder allzgemeine oder örtliche Bollblütigkeit zu diesem krankhaften Zustande und erhöht die Nachtheile desselben in einem nicht geringen Grade.

Berhärtungen bes Uterus und überhaupt zu feste Ter= tur desselben, sie sen nun angeboren oder später auf eine trankhafte Weise entstanden, lassen ebenfalls den Men= strualfluß in zu geringer Quantität erfolgen, weil die Reizbarkeit und die Verrichtung der Gefäße dadurch sehr herabgestimmt, und dem Blute selbst mechanisch der Aus= fluß erschwert wird. Ist daher die Verhärtung sehr bedeu= tend, und erstreckt sie sich über ben ganzen Uterus, so hin= derk sie gewöhnlich jede Blutaussonderung, beschränkt sich die Verhärtung aber nur auf einzelne Stellen ober besteht sie nur in einem mäßigen Grade, so gestättet sie allerdings noch einiges Durchschwitzen eines mehr dünnen Blutes. Daß in diesem Falle die Vorboten und die Begleiter der Men struation oft sehr heftig sind, habe ich schon oben S. 129? angegeben, wo auch die Merkmale der Berhärtungen der Gebärmutter angedeutet worden sind. Auch zu diesem Falle kann sich Plethora gesellen, wenn diese nicht durch die Beschaffenheit der Constitution abgewendet wird.

Die zu oft erscheinende Menstruation.

S. 144.

Auch in Hinsicht der Zeit des Eintrittes weicht die Menstruation bisweilen von der Norm ab und erscheint

entweder zu oft, aller 2 oder 3 Wochen (Menses frequentes), oder zu selten, aller 5 bis 6 Wochen und noch spä= ter, und ob sich zwar gleich viele Weiber bei diesen Ano= malien wohlbefinden und also auch dieses öftere ober selte= nere Wiederkehren der periodischen Geschlechtsentleerung nicht für pathologisch genommen werden kann, so ergeben sich doch aus vielen Fällen der öftern oder seltnern Rata= menien die nachtheiligsten Folgen, und mir muffen sie da= her auch hier unter der krankhaften Menstruation mit auf= führen. Die Folgen der zu oft eintretenden weiblichen Pe= riode, besonders wenn während derselben, wie es oft ge= schieht, zu viel Blut abgeht, bestehen in Schwäche des Uterinsystems und des ganzen Körpers nebst dem gesamm= ten Gefolge berselben. Bei der zu selten repetirenden wirkt nicht sowohl das zurückbleibende Blut, als vielmehr die Ursache, welche den Typus überhaupt abnorm macht, und das Verweilen der höhern Sensibilität in der Gebärmutter pathologisch auf den weiblichen Körper ein. In 1936 spos

# ore the same factor of the same and the same

Die Ursachen, welche das fortdauernde öftere Erscheisnen der Menstruation bewerkstelligen, können eben so wenig mit Gewisheit ausgemittelt werden, als der Grund aller Typen im organischen Körper. Angeborne und später ersworbene Schwäche, erhöhte Reizbarkeit im ganzen Körper, besonders aber in der Gebärmutter, krankhafte und sehr reizbare Stimmung des Gemüths können wohl dazu beitragen, aber als nächste Ursachen dürsen sie nicht betrachtet werden. Etwas Anderes ist es dagegen, wenn die Menstruation nicht längere Zeit hintereinander und nicht zu besstimmten Terminen zu oft eintritt, sondern wenn sie nur ein oder wenige Male zu früh und zu verschiedenen Zeiten, z. B. einmal 8 und das andere Mal 14 Tage vor dem rechsten Termine hervorbricht. In einem solchen Falle können Krankheiten, plößliche Gemüthsbewegungen, Fehler in der

Diat, forperliche Anstrengungen, 3. B. zu vieles und ben Körper verschütterndes Tanzen, der Genuß des Weines oder Branntweines, ferner der Gebrauch drastischer Abführmit= tel oder urinfreibender Arzneien ut few. das zu zeitige Her= vorkommen der Katamenien veranlassen, indem das Ge= schlechtssystem durch sie in erhöhte Reizbarkeit und Thätig= keit versett wird. Wie oft tritt nicht z. B. die Menstrua= tion unmittelbar nach einer plötlich einwirkenden und durch= dringenden Freude wieder ein, nachdem sie vielleicht nur wenig Tage vorher zu fließen aufgehört hatte? Wie oft wird sie nicht durchs Tanzen 2, 3 Wochen vor der Zeit hervorgerufen ?: Es sind dies Dinge, die jedem Praktiker gewiß schon vorgekommen sind und welche ich beswegen nicht nöthig habe, weiter auszuführen. So evident aber auch in einem folchen Falle die Urfache best zu baldigen Ausbrüches ist, so sehr versteckt liegt sie, wenn die Men= struation mehre Jahre hinter einander regelmäßig alle 14 Tage ober alle 3 Wochen repetirt.

Die zu selten vorkömmende Menstruation.

pinice of nodo nannör (nop**) (146**104 noitourifmelle vod men

Fälle wo die Menstruation längere Zeit hintereinander in gleichmäßigen, größern Zwischenräumen, als die normale Zeit von 28 Tagen beträgt, z. B. alle 6 oder 8 Woschen wieder zum Borschein kommt (Menses rariores), sind viel seltener, als wo sie sich vor dem gesehmäßigen Termine einstellt; doch darf man die Fälle nicht damit verwechseln, wo sie eins oder zweimal später als in der 4ten Woche eintritt und wo sie durch irgend eine Ursache unterdrückt oder verspätigt wird. Diese letzern unterscheiden sich sehr von den erstern und gehören zu der unordentlichen Mensstruation, denn sie halten weder den normalen noch einen normwidrigen gleichmäßigen Typus.

## S. 147.

So wie es unmöglich ist, die nächste Ursache des of= tern Erscheinens der Menstruation anzugeben, so steht es auch nicht in unserer Macht, zu sagen, warum die Men= struation erst nach einem längern Zeitraume hervorkommt. Einigermaßen gehinderter Ernährungsproceß, verminderte Thätigkeit des Geschlechtssystems und vorzüglich des Uterus und mehre Krankheiten können ohne Zweifel als entfernte Ursachen wirken.

Die unordentliche Menstruation.

# §. 148.

Unordentlich ist die Menstruation (Menses inordinati), wenn sie zu keiner bestimmten Zeit durchbricht, sondern sich bald alle 14 Tage, bald wieder alle 3 Wochen, ein ander= mal in 8 Tagen barauf, und bas folgende Mal nach 6 Wochen und auf ähnliche Weise einstellt und wo das Blut bald in großer und bald in geringer Menge abgeht. Sie gehört nicht zu den seltenen Ereignissen, wird aber bei Wei= bern, die aus den zeugungsfähigen Jahren in die unfrucht= baren übertreten und bei welchen also auch die Menstrua= tion aufhört, öfter als bei jungern Personen gefunden. Fließt dabei nicht sedesmal zu viel Blut ab und setzt sie nicht zu lange aus, kommt sie aber auch nicht zu oft zum Vorschein, so verursacht sie dem weiblichen Körper weniger Nachtheil, als man denken sollte. Ich kenne Weiber, die mehre Jahr lang unordentlich menstruirt gewesen sind, und sich dabei ganz wohl befunden haben. Es erscheint daher, es könne diese Unordnung sich auch für manche Individuen zur Norm erheben, wie es bisweilen den Lebensgesetzen ein= zelner Frauen entspricht, wenn wenig ober viel Blut durch die Menstruation ausgeleert wird.

Caro Maria Contractor

#### S. 149.

Die Ursachen dieser Unordnung müssen in erhöhter und veränderter Reizbarkeit des ganzen Körpers überhaupt, so wie des Uterinsystems insbesondere, und in Unterdrückung des Gefühls für den vierwöchentlichen Typus gesucht wer= den, durch welchen Zustand der weibliche Organismus den Einflüssen der Außenwelt in einem zu hohen Grade preis= gegeben wird, als daß er sich nach dem in seinem Innern waltenden Gesetze des vierwöchentlichen Zeitraums richten kann. Es wird diese innere Stimme durch die äußern Gin= drücke gleichsam überschrien und daher das Erscheinen der Menstruation nach der Einwirkung äußerer Gegenstände und nicht nach dem innern und normalen Gebote der Zeit. Daher tritt auch in solchen Fällen die Menstruation nach jedem ungewöhnlichen somatischen und psychischen Reize, nach jeder etwas kräftigern Bewegung des Körpers, und nach Diatfehlern; welche nur einigermaßen den gewöhnli= chen Grad überschreiten, ein. Berbessert sich aber auch all= mählig die Reizbarkeit des Geschlechtssystems, so dauert die Menstruation doch noch längere Zeit so unordentlich fort, indem es dem Organismus habituell zu werden pflegt, mit der Hervorbringung derselben sich nach äußern Moti= ven und nicht nach dem fast erloschenen Gesetze des vier= wöchentlichen Typus zu richten. and the Connection of the Edition of the Connection of the Connect

Die unterdrücktes oder verstopfte Men= toplish weath asked firmation. he return of a received 

de Gibrary agreen 150. Unterdrückt oder verstopft heißt die Menstruation (Menses obstructi vel suppressi), wenn sie, nachdem sie regel= mäßig eingetreten ist, plötlich unterbrochen wird, und nun entweder die eben begonnene Periode, oder auch einen, zwei, drei und mehre Monate aussetzt. Meistentheils be= gleiten wichtige krankhafte Erscheinungen eine solche Unter=

brechung, jedoch nicht allein, weil das Menstrualblut im Körper zurückbleibt, sondern auch, weil die Ursache, welche die Unterdrückung bewirkte, den Körper heftig und schnell burchbringt und ihn schon an und für sich tranthaft stimmt. Bisweilen treten diese krankhaften Erscheinungen! als An= brang des Blutes nach der Bruft und nach dem Kopfe, Herzklopfen, Bruftbeklemmungen, Eingenommenheit bes Kopfes, Röthe des Gesichts und der Angen, Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrenbrausen, Funken vor den Augen, Dhnmachten, ferner hysterische Krämpfe mehrer Eingeweide des Unterleibes, verbunden mit heftigen kolikartigen Schmer= zen, Brustkrämpfe mit Zuckungen, heftiges Erbrechen, De= livien, Entzündungen und überhaupt pathologische Reizun= gen anderer Organe u. d. g. schon ein, ehe noch die Men= struation gänzlich verschwindet, und geben dadurch deutlich zu erkennen, daß das zurückbleibende Blut nicht als die alleinige Ursache davon angesehen werden kann. Alle diese Anfälle repetiren meistentheils, wenn es nicht früher ge= schieht, boch wenigstens bann wieder, wenn die Menstrua= tion sich die nächsten Male wieder einfinden soll, aber nicht zum Durchbruche kommt; doch erscheinen sie auch mitun= ter in der Zwischenzeit, je nachdem die unterdrückende Ur= sache in derselben noch fortwirkt ober nicht. Bisweilen entstehn jedoch auch nach längerer Verhaltung ober Unter= drückung der monatlichen Reinigung alle die Zufälle, welche die angehende Schwangerschaft mit sich führt. Der Unter= leib vergrößert sich, und dies zwar bisweilen in einem so hohen Grade, daß man ihn bis gegen das Ende der nor= malen Schwangerschaft vorgerückt wähnen kann. Der Ap= petit verschwindet auf längere Zeit und überläßt seine Stelle einem qualenden Etel mit abwechselndem Erbrechen verbunden. Auch das Sensorium ift in demselben erregten Zustande, in welchen es durch die Schwangerschaft verset wird, und liefert daher auch Dieselben Phanomene. Die Brüste wolben sich mehr und sondern auch wohl eine milch=

artige Flüssigkeit ab. Auch dieselben Urinbeschwerden stel= ten sich ein, welche die Schwangerschaft veranlaßt. Nur die Geburt erfolgt nicht. Alle die genannten Beschwerden verschwinden entweder nach und nach, ohne daß weiter et= was Hervorstechendes dabei zu bemerken ist, und die Men= struation kommt allmählig wieder in den vorigen Gang, oder sie bricht plötlich hervor und es ergießt sich eine Menge frisches und veraltetes Blut, wornach sich nicht allein der Unterleib sehr bald verkleinert, sondern auch alle übrigen Zufälle schnell verlieren. In dem erstern Falle, in welchem die Besserung nur nach und nach eintritt, scheint Auftreibung des Uterus mit besonderm Andrange des Blutes nach den Gefäßen desselben die Ursache der Krankheit zu seyn, in dem lettern aber steht zu vermuthen, daß das Blut durch Verschließung des Muttermundes in der Höhle der Gebärmutter zurückgehalten und daß dadurch sowohl diese als auch der Unterleib ausgedehnt wird. Und warum soll sich benn der Mutterhalstanal nach Unterdrü= dung der Menstruation nicht eben so wohl schließen kön= nen, als bei beginnender Schwangerschaft? Ich für mei= nen Theil trage kein Bedenken, dies anzunehmen, da sich ja die Gebärmutter während der Menstruation fast in dem= selben Zustande der Thätigkeit befindet, wie beim Beginne der Schwangerschaft, und also auch von den Wänden ihres Halfes Gelatina ausgesondert werden kanner von prod

# to 1998 - 151. askanico de achadisco

beeneden en errora

Die Ursachen, wodurch die Menstruation unterdrückt oder verstopft werden kann, sind sehr mannigsaltig. Es gehören dazu: alle heftige und schnell wirkende somatische und psuchische Eindrücke, z. B. die Körperkräfte erschöpfende Strapazen oder Entbehrungen, durchdringende Erkältung, bes sonders der Füße, der Ausbruch örtlicher Krankheiten, das Einathmen schädlicher Luftarten u. d. g. In psychischer Sinsicht Schreck, Furcht, Aerger, Gram, Eifersucht, u. s. w.

Alle diese können jedoch die Menstruation nur dann unters drücken, wenn sie die erhöhte Thätigkeit von dem Uterus ab = und nach andern Organen hinleiten, in welchen dies selbe als physiologisch oder pathologisch einige Zeit sorts dauert, oder wenn sie die plastische Kraft des Gebärorgans mit einem Male niederschlagen. Daß sich bei Verstopfung der Menstruation öfter der Charakter der Plethora einsins det, habe ich nicht nöthig, weitläuftiger auseinanderzuseßen.

Die mißfarbige Menstruation.

# S. 152.

Auch in Hinsicht der Qualität pflegt bisweilen die Menstruation von der Norm abzuweichen, und es tröpfelt entweder ein zu dunnes Blut, aus viel Serum und wenig Ernor zusammengesett, oder ein bloßer weißer Schleim ab (Menses decolores), welcher lettere Abgang mit dem Namen des weißen Flusses (Fluor albus) belegt wird. Die= fen darf man nicht mit dem bösartigen oder tripperähnli= chen weißen Flusse verwechseln, welcher durch die Ansteckung von tripperkranken Männern fortgepflanzt wird. Dieser gutartige weiße Fluß, von welchem wir hier reden und welcher nicht ansteckt, besteht in dem Abweichen einer schlei= migen, weißen oder gelblichen Flussigkeit, welche von der innern Haut des Uterus und der Mutterscheide ausgeson= dert wird. Diese Schleimausscheidung erstreckt sich nicht allein auf die Dauer der Menstruationsperiode, sondern sie währt auch in der Zwischenzeit, jedoch in einem geringern Grade, fort. Wenn aber die Katamenien der Zeit nach wieder eintreten sollen, dann sickert Diese weiße Feuchtig= keit anstatt des Blutes, und in reichlicherer Quantität ab, als vorher. Bisweilen ergießt sich den zweiten oder drit= ten Tag der Menstruation doch auch noch reines Blut, al= lein es dauert dies nur kurze Zeit, und es stellt sich bald die weiße schleimige Flussigkeit wieder ein. Defter entweicht

aber auch während der ganzen Menstruationszeit gar kein Blut, sondern lauter weißer Schleim, so wie es ebenfalls nicht geleugnet werden kann, daß viele Weiber, die den weißen Fluß zwischen den Menstruationsperioden erleiden, doch das Menstrualblut in gehöriger Qualität und Quanztität verlieren und bei welchen also während des Abganges desselben die Schleimaussonderung wegfällt. Wo indeß dies Lettere Statt findet, geht gewöhnlich gleich hinter dem Menstrualblute viel weiße Flüssigkeit ab.

## §. 153.

Diese Flüssigkeit verhält sich hinsichtlich ihrer Qualiztät verschieden. Bisweilen ist sie mehr serös, bisweilen mehr schleimig und kast chylusartig, bisweilen mehr wässezrig, ohne allen Geruch, außer dem, welchen sie in der Mutterscheide aufnimmt. Die Dauer der Krankheit, die Constitution, die Diät und das übrige Besinden des Körpers üben ohne Zweisel auf diese verschiedene Qualität viel Einsluß aus. Eben so verschieden zeigt sie sich auch in Mücksicht der Quantität: denn bei manchen Weibern tröpfelt dieselbe häusig aus der Mutterscheide ab, bei manchen besouchtet sie blos die äußern und innern Schaamlippen, ohne sich weiter und auf andere Gegenstände zu verbreiten.

### anstresum edistatur i ill St. 154. Susetti Eed rung gronn

Die nächste Ursache dieser Krankheit ist in einer sehlershaften Secretion der innern Gebärmutterhaut, vermöge welcher dieser weiße Schleim abgesondert wird, begründet. Diese krankhafte Aussonderung wird jedesmal gesteigert, wenn sich die monatliche Periode nähert, weil sich um diese Zeit die Sensibilität der Gebärmutter erhöht und mehr Blut nach derselben hinströmt. Bisweilen steigt die Schleimsbereitung dis zu einem solchen Grade, daß sie alles Ergiessen von Blut in die Gebärmutterhöhle aushebt. Bisweilen bekommt jedoch nach und nach die Menstruation die Obers

hand und in einem solchen Falle erscheint auch reines Blut, nachdem der weiße Fluß schon einen, zwei, drei oder mehre Tage mehr oder weniger reichlich gewährt hat. In man= chen Fällen bleibt jedoch diese Secretion mäßig, beeinträch= tiget die Menstruation auch weniger und dient derselben gleichsam als Vorbote und als Nachläufer.

# 

Die entfernten Ursachen bestehen in Schwäche, mehr aber noch in erhöhter Reizbarkeit der Gebärmutter und bes ganzen Uterinspstems, durch Krankheiten, durch körperliche und geistige Onanie, durch zu häufigen Coitus, durch schlechte Diät und durch Erbschaft herbeigeführt. Wo diese Ursachen am meisten wirken, da ist dieser weiße Fluß auch am meisten zu Hause, und daher wird er in Städten und bei verzärtelten Frauenzimmern viel häufiger gefünden, als auf dem Lande. Jedoch kann derselbe auch hervorgebracht werden, wenn sich irgend ein Krankheitsreiz durch Metastase auf den Uterus wirft und diesen in einen pathologischen Zustand versett. and the state of t

# 

Daß diese Aussonderung von Schleim nicht ohne Nach= theil für den weiblichen Körper vor sich gehen könne, er= giebt fich ohne meine Erinnerung: benn sie verhält sich hinsichtlich ihres Einflusses auf die Gesundheit ganz wie die zu oft eintretende Menstruation. Der Körper und beson= ders das Geschlechtssystem werden dadurch geschwächt und in der fernern Ausbildung gehindert. Daher ist eine sehr gewöhnliche Folge des (vorzüglich frühzeitigen) weißen Flusses Unfruchtbarkeit. Die Menstruationsentleerung soll nicht immer fortbauern, sondern es sind ihr von der Natur alle vier Wochen einige Tage bestimmt. Fließt sie bagegen in dieser Zeit länger, es sey unter welcher Form es immer wolle, und also auch unter der Gestalt des weißen Flusses,

so entzieht sie dem Körper zu viel Säfte, und muß daher schwächend auf ihn wirken. Ueberdies muß auch noch die Verrichtung der Secretion selbst in Betracht gezogen wer= den: denn sie gehört an und für sich schon unter die pa= thologischen Procese und widerspricht der Function des nicht schwangern Uterus. Dieser soll empfangen, in sich aufnehmen und das Aufgenommene an sich anziehen. Dies läßt sich aber durch Secretion nicht bewerkstelligen, viel= mehr wird dies dadurch verhindert, weil eine aussondernde Fläche auch zugleich als eine abstoßende mitwirkt. lange als daher die Wände der Gebärmutter mit der Aus= sonderung von Schleim beschäftiget sind, werden sich diesel= ben mit keiner Frucht verbinden, und keinem Gie fruchtba= ren Grund und Boden gewähren. Da die Gebärmutter= wände während der Menstruation ebenfalls in einer aus= sondernden Thätigkeit begriffen sind, so halt es gewiß sehr schwer, daß Menstruirende concipiren.

and one can be then so 157. The state of the state of

Unfer dem hier angeführten gutartigen weißen Flusse leidet das Weib noch an einer andern, diesem ganz ähnlichen Schleimaussonderung, die aber nicht im Uterus, sonzern blos in der Mutterscheide vor sich geht und daher auch nicht als Stellvertreter der Menstruation angesehn werden kann. Diese dauert ununterbrochen hintereinander fort, und übt weniger Einsluß auf die monatliche Periode und auf die übrigen Functionen des Uterus aus, schwächt aber auch den weiblichen Körper weniger, als die, welche im Uterus Statt hat und welche von einem trankhaften Zustande dieses Organs herrührt. Von dem weißen Flusse der Mutterscheide weiter unten!

Die verhaltene Menstruation.

Berhalten ist die Menstruation (Menses retenti, Amenorrhoea), wenn dieselbe während der zeugungsfähigen

Jahre und bei völliger Entwickelung der Pubertat entwe= der in längerer Zeit nicht zum Vorschein kommt, oder sich nie einstellt. Erstere Anomalie fällt mit der Unterdrückung (S. 150. u. ff.) ober mit der zu seltenen Erscheinung (S. 146. u. 147.) der Menstruation so ziemlich zusammen und daher kann ich auch hinsichtlich der Aetiologie und der nachtheiligen Einwirkungen auf den ganzen Körper, welche die verhaltene Menstruation hervorbringt, dorthin verwei= sen. Werden die Katamenien mit angehender Pubertät und in den Jahren verhalten, wo sie der Regel nach zum er= sten Male eintreten und die bis dahin erfolgte normale all= gemeine und örtliche Geschlechtsentwickelung des weiblichen Körpers beurkunden sollen, so spricht sich das Leiden als verzögerte oder als zu lange ausbleibende Menstruation aus, und da oben J. 127. n. ff. von dieser ausführlich ge= handelt worden ist, so muß ich mich auf das, was ich dort bavon gesagt habe, beziehen. Mangel an hinreichender Ausbildung und Entwickelung des Uterus sowohl hinsicht lich seiner Organisation, als seiner Thätigkeit, überwiegende Reizbarkeit in andern Theilen, fehlerhafte und un terdrückte Ernährung durch äußere oder innere Verhältnisse, und ein zu niedriger Grad der gesammten Lebenskraft im? ganzen Körper mögen wohl die Hauptfactoren zur Verhal tung der Katamenien abgeben. Aber eben weil die Veran= lassungen größtentheils in den genannten bestehen, werden die monatlichen Blutaussonderungen öfters auch längere Zeit ohne allen Nachtheil verhalten.

in the first of the

Completed and a finite case and a finite case Kommt die Menstruation während eines Lebens von 40 oder 50 Jahren nicht zum Vorschein, so liegt die Schuld in Berbildung oder in gänzlichem Mangel des Uterus. In einem solchen Falle zeigt der Körper mehr oder weniger die Hermaphroditenbildung und enthält wenig von der weibli= chen Constitution. Daber treffen wir auch bei solchen ge=

schlechtlosen Personen selten eine vicariirende Function für die monatliche Blutsecretion der Sebärmutter. Defter kommen aber die Fälle vor, wo das Weib erst nach der ersten Sonception zu menstruiren beginnt und während der ganzen Schwangerschaft regelmäßig aller vier Wochen von dieser verkümmerten Geschlechtsverrichtung heimgesucht wird. In diesen Fällen hängt das frühere Verhalten des Monatzlichen ohne Zweisel von einem wenig entwickelten Zustande des Gebärorgans ab. Nur erst, nachdem der Uterus der Einwirkung des männlichen Sperma ausgescht gewesen ist, entspinnt sich in ihm die rechte Lebensthätigkeit und erwacht die rechte plastische Kraft und nun erst manifestirt er diese Reise durch das Schwangerwerden und Menstruiren.

# क के निर्माण करते हैं के \$. \$160. हिंदी के कहें की जिल्हा की

Noch habe ich, ehe ich die krankhafte Menstruation ver= lasse, anzuführen, daß mehre der hier genannten Anoma= lien derfelben in einem und demfelben Falle zusammentref= fen können, und daß dadurch das Nachtheilige für den weiblichen Körper noch mehr erhöht wird. So kann z. B. die zu früh eintretende Menstruation nicht allein in zu großer Quantität fließen, sondern auch sogar sich zu oft einstellen. Auch kann die Absonderung ausarten und an= statt des Blutes Schleim ausgeschieden werden, indem der Uterus durch den zu häufigen Blutverlust zu dieser krank= haften Secretion vorbereitet wird. Ferner ereignet es sich nicht gar selten, daß sich die zu geringe Menstruation auch zu selten einstellt, und nach und nach in die unordentliche übergeht. — Von diesen Normwidrigkeiten der Katamenien, die beiden ersten, die zu früh eintretende und die verzö= gerte Menstruation ausgenommen, können Weiber von je= dem zeugungsfähigen Alter und solche, die schon mehre Male geboren haben, und schon seit längerer Zeit geregelt waren, befallen werden, und es gehören daher dieselben eben sowohl unter die Krankheiten dersenigen Weiber, welche

schon geboren haben, als unter die, welche unsern ersten Abschnitt ausmachen sollen. Wir haben sie jedoch abges handelt, weil sie an Jungfrauen häusiger vorkommen, als an Verheiratheten.

Die ärztliche Behandlung der krankhaften Menstruation.

# §. 161.

Wenn ich zu Anfange bieser Rubrik ben Schlendrian berücksichtige, dem sich viele Aerzte in der Behandlung der trankhaften Menstruation überlassen, und alle Vorurtheile durchlaufe, welche die Medicin unter die gegen die Ano= malien der weiblichen Periode aufgestellten Heilregeln auf= genommen hat, so möchte ich fast Bedenken tragen, in der Bearbeitung dieser Materie fortzufahren: benn ich muß fürchten, von jenen Fehlern selbst mit ergriffen zu seyn, oder wenn dies nicht ist, doch wenigstens keinen Glauben zu finden, wenn ich etwas Anderes vortrage. Bis jett haben die meisten Aerzte in der Gur der krankhaften Men= struation das abgehende oder nicht abgehende Blut viel zu sehr berücksichtigt, in ihm fast ausschließlich die Ursache der Krankheit gesucht und dabei das allgemeine Befinden des ganzen Körpers zu gering geachtet. Nicht als Aus= druck, einer höhern Lebenstraft des Uterinspstems und des gesammten Organismus, nicht als äußere Erscheinung ei= ner innern Geschlechtsthätigkeit hat man die regelmäßige Menstruation beurtheilt; nicht bedacht, daß die Manifesta= tion nach außen da von selbst wegfallen muß, wo bas in= nere Wirken der Lebenstraft vermindert oder unterdrückt ist, und nicht gehörig überlegt, daß alle Anomalien der Monstruation, tomme diese nun zum Vorschein oder nicht, doch nur Symptome einer örtlichen ober allgemeinen Krank= heit sind. Wie roh und wie allgemein die eigentlich trei= benden Mittel oder die sogenannten Emmenagoga bei Ber=

haltung der Menstruation gebraucht worden sind, ist allge= mein bekannt; es beurkundet dies aber auch, was ich eben behauptet habe. Nur das Blut wollte man aus dem Kor= per hinaus schaffen, daher wurde getrieben und durch Fußbäder gezogen, und halfen diese nichts, so stand der Kunft noch ein anderes Mittel, welches seine Wirkung nie versagte, der Aderlaßschnepper, zu Gebote. Man ließ nach geöffneter Ader so viel Blut weg, als man wähnte, daß im Körper zurückgeblieben war, und durch diese Entleerung meinte man, so viel genütt zu haben, als der Kunst zu leisten möglich gewesen sen. In entgegengesetzten Fällen, wo die Katamenien zu reichlich und zu oft erschienen, suchte man nur immer zu verstopfen, ohne zu beachten, daß eine reichlichere und öftere Blutaussonderung für manches In= dividuum Bedürfniß ist. Durch dieses rücksichtslose Versez= zen des Blutes ist der weiblichen Gesundheit großer Nach= theil zugefügt worden.

### (3) MAN 162.

Da die Menstruation ein äußeres Zeichen, ein Symp= tom einer höhern Lebensthätigkeit des ganzen Körpers, be= sonders aber der Assimilationswerkzeuge und der Gebär= mutter ist, so hat der Arzt auch bei allen in dieser Func= tion vorkommenden Anomalien zu fragen, ob sowohl der ganze Körper als auch die Organe ber Ernährung und das Uterinsystem die Bedingungen zu den Abweichungen in sich tragen, und ferner, ob diese Abnormitäten auch wirklich als pathologisch angesehen werden dürfen ober nicht? Zeigt der Körper der 18= oder 20jährigen Jungfrau noch nicht die hinreichende Entwickelung, noch nicht die gehörige Ge= schlechtsreife, so handelt er auch ganz recht, wenn er das monatliche Blut noch nicht aussondert. Ober erkrankt die Bljährige Frau, welche früher gehörig menstruirt war, und verliert sie in Folge eines langdauernden Siechthums viel Kräfte, magert sie überdies dabei bedeutend ab, weil sie

vielleicht auch längere Zeit der Nahrungsmittel in einem hohen Grade entbehren mußte, so ist es physiologisch, wenn die Menstruation mehre Monate aussett. Es entspricht den Gesetzen des gesunden Lebens aber auch nicht weniger, wenn sehr vollblütige Individuen aller 14 Tage ober 3 Wochen menstruiren und sich dabei jedesmal vielen Blutes entäußern. Um immer auf beide Fragen gründlich antworf ten und um die rechten diätetischen und therapeutischen Maaß= regeln ergreifen zu können, muß der Arzt in seinem Era= men 1) auf die Organe des Körpers, welche der Empfin= bung, bem Kreislaufe, der Ernährung und der Bewegung vorstehen, ferner auf den Grad ihrer Entwickelung, und ihrer Thätigkeit und auf ihr Befinden, 2) auf das Ver= hältniß der Brust= und Bauchhöhle und ihrer Eingeweide zu einander und 3) auf die Entwickelung des Geschlechtli= chen überhaupt, so wie auf die Ausbildung sedes einzelnen Zeugungstheiles insbesondere und auf das individuelle Wirten und Befinden dieser Organe, alle mögliche Achtsamteit verwenden. Aus der ärztlichen Untersuchung bes ganzen Körpers, wobei auf das Temperament, auf den psychischen, ja sogar aufüben moralischen Zustand des Weibes alle Rück sicht genommen werden muß, geht theils hervor, ob die normale Entwickelung, der gehörige Nahrungsüberschuß und der erforderliche Lebensfond zur Menstruation vor= handen ist, oder nicht: ob vielleicht die Bedingungen zu dieser unvollkommenen Geschlechtsfunction in einem höhern oder geringern Grade anwesend sind, oder ob ein partielles oder allgemeines Leiden im Körper das physiologische Ein= treten des Monatlichen unthunlich macht. Das Erforschen des Verhältnisses zwischen Bruft = und Bauchhöhle ist un= umgänglich nöthig, wenn man darüber unterrichtet senn will, ob in einem gegebenen Körper das Weibliche mehr oder weniger hervorgehoben sen; ein Umstand, der wohl bei Beurtheilung der krankhaften Menstruation und bei an= dern Leiden des zweiten Geschlechts von höchster Wichtig=

keit erscheinen muß. Dieses Berhältniß resultirt am sicher= sten aus der Breite bes Rumpfes in der Gegend der Schul= tern und aus dem Abstande ber Huften von einander. Wer folche Ausmessungen, wie sie oben S. 20. beispielsweise an= geführt sind, nicht mit bloßen Augen sicher anzustellen ver= mag, bediene sich geradezu des Zollstabes, doch fällt es nicht schwer, das Auge daran zu gewöhnen. Daß aber auch eine genaue Erforschung der Sexualorgane erforderlich sen, bedarf wohl keiner Betheurung! Ihren Entwickelung. der Grad ihrer Thätigkeit und ihr Befinden muffen dem Arzte bekannt seyn, wenn er ein sicheres Urtheil fällen Was wir daher durch die geburtshülfliche Untersu= chung auszumitteln vermögen, suchen wir durch biese zu enträthseln; wo diese dagegen nicht hinreicht oder nicht angewendet werden fann, behelfen wir uns so aut als möglich durch Schlüsse. Ergiebt sich aber aus diesem ärzt= lichen und geburtshülflichen Eramen, daß zwar die Men= struation nicht regelmäßig fließe, daß aber der individuelle Grund dazu im Körper liege, und läßt sich eine nachthei= lige Einwirkung davon auf die Gesundheit nicht voraus= setzenze so darf man diese Regelwidrigkeit an und für fich nicht als pathologisch ansehendund behandelnminohne die heilsame Consequenz der Natur zu stören. Dochte. D akante

e i eije . I iedialls e . iddie rake . je end a Die Vorboten der Menstruation dürfen behufs der Therapie durchaus nicht unbeachtet bleiben: denn sie leiten den Arzt oft sowohl in seiner Prognose als in der Eurart selbst. Aus ihnen kann er schon erkennen, ob die Berstim= mung im Körper beträchtlich ist, und ob diese viel Einfluß auf den Eintritt und den Werlauf der Menstruation äußern werde, oder ob eine beträchtlichere, mehr stürmische Ein= wirkung auf das allgemeine Befinden von Seiten des Mo= natlichen zu fürchten sey. Sat man die Stimmung des Körpers schon aus dem Einflusse der Vorboten richtig er=

meffen und zeitig genug umzuändern versucht, so verläuft bisweilen die Menstruation ohne alle krankhafte Zufälle, ob sich gleich die Vorläufer derselben als tumultuarisch und gefährlich zeigten. Es kommt jedoch rücksichtlich der Vor= boten nicht sowohl darauf an, daß man sie durch innere oder äußere Mittel zu unterdrücken, sondern daß man viel= mehr die Veranlassungen dazu zu beseitigen sucht. Gelingt dies Lettere, so tritt die Menstruation normal ein; ae= schieht indeg das Erstere, wirken die Ursachen der krank= haften Ereignisse noch fort, so ist für die Menstruation nicht viel gewonnen; sie verläuft auf diese oder jene Weise pathologisch. was a ser of the design of accesses logisch.

5. 164.

The state of the s

Tragen die Vorläufer der Menstruation den Charakter der Erregung oder der wirklichen Bollblütigkeit an sich, so verschiebe es der Arzt ja nicht zu lange, demselben kräftig entgegenzutreten. Furcht vor Aberlässen ober Blutigeln, oder vor dem entzündungswidrigen Heilapparate, hat in diesem Falle schon sehr viel Schaden angerichtet. Warum foll der Eintritt der Katamenien nicht oft mit dem Charaf= ter der Bollblütigkeit und des Entzündlichen verbunden fenn können? Ich für meinen Theil finde dies fogar für fehr natürlich, und wir würden Krankheiten mit diesem Charafter gewiß noch öfter beobachten, wenn nicht die schwächliche Constitution der meisten Weiber die Entwicke= lung derselben hinderte. Spricht sich an den Vorboten der nervose Charafter aus, so reiche der Arzt die sogenannten Nervina und Antispasmodica ja nicht in zu großer Gabe und nicht zu oft, um nicht zu überreizen, ba das Merven= sustem meift zu sehr erregt ist, und daher kleine Gaben schon sehr viel ausrichten. Beruhigende Mittel, leichte Narcotica, vorzüglich aber die Blausaure wirken öfters in diesem Falle weit vortheilhafter, als die eben genannten Arzneien. Der Schwäche muß man ebenfalls behutsam und

mehr mit solchen Arzneikörpern entgegen kämpfen, welche mehr im Stillen und ohne das Nerven = und Gefäßsystem aufzureizen, die Kräfte und das Leben fördern. Doch mehr als alles dieses hat der Arzt die Ursache der Vorboten zu berücksichtigen und, wo möglich, zu entsernen.

Die Eur der zu früh eintretenden Men=
struation.

# responding the state of the sta

de Prognose richtet sich in diesem Falle nach der Zeit des Eintrittes, nach ber Quantität und Qualität des abs gehenden Blutes und nach dem Befinden der Assimilations= werkzeuge und des ganzen Körpers. Erscheint die Men= struation sehr früh und schon in den ersten Lebensjahren und geht vielleicht das Blut in großer Menge und reichlich mit Cruor versett ab, so läßt sich nichts Gutes vorhersa= gen: benn der weibliche Körper kann bei der Fortdauer die= fer Entleerung die gehörige Ausbildung nicht erlangen, sondern er muß dem zu großen Verlufte unterliegen; ge= wöhnlich stellen sich kachektische Krankheiten ein, welche die Maschine früher ober später zerstören. Noch übler muß die Prognose ausfallen, wenn die Assimilationswertzeuge zu= gleich mit an Schwäche ober an Verhärtung und andern Ausartungen leiden, indem der normwidrige Abgang der Säfte burch den gehinderten Ernährungsproceß noch früher und stärker fühlbar wird. Erscheint dagegen die Menstrua= tion erst später, im 10ten oder 12ten Lebensjahre, ergießt sich dabei nur wenig Blut aus dem Uterus, und erhält sich besonders die Reproduction in einem guten Zustande, so kann man eher voraussetzen, daß der Ausgang erwünscht fenn, und daß die Runft bas Uebel und feine etwaigen Fol= gen zu bestreiten vermögen werde. Gelingt aber dieses voll= kommen, so hat man nicht zu fürchten, daß die allgemeine Ausbildung des Körpers und der Geschlechtstheile hinter den Anforderungen der Norm zurückbleiben werde.

### §. 166.

Ist angeborne ober erworbene Schwäche der Geschlechts= theile mit erhöhter Reizbarkeit die Ursache des zu frühen Eintrittes, so muß diese vor allen beseitigt werden. Der stärkende Heilapparat leistet, wenn anders wegen Unreinig= keiten oder Stockungen im Darmkanale und in andern Dr= ganen des Unterleibes oder wegen eines andern Leidens keine Gegenanzeige vorwaltet, die wesentlichsten Dienste, jedoch hüte man sich bei der Anwendung deffelben, die Sen= sibilität des Geschlechtsystems zu erhöhen, weil man dies sonst durchaus nicht zur Ruhe bringen, vielmehr dasselbe noch thätiger machen und den Blutfluß noch heftiger her= vorrufen wird. Es muß daher in psychischer und in so= matischer Hinsicht Alles entfernt werden, was die Genita= lien reizt; schlüpfrige Bücher und Gespräche, das Tanzen, der öftere Umgang mit Mannspersonen, hitige Getränke, als Wein, Branntwein, Gewürze u. d. g. aber auch alle diuretisch wirkenden Nahrungsmittel und Arzneien gehö= ren in diese Kategorie. Es müssen daher auch solche Arz= neimittel gewählt werden, welche mehr die Energie der Fa= ser verstärken, als die Thätigkeit des Nervensustems erhö-Saponaria, Flavedo C. Aurantiorum, Absynthium, Trifolium fibrinum, Gentiana, Rubia tinctorum, Cascarilla, Peruvianische Rinde, Lichen und bergleichen sind vorzüg= lich die, welche ich hier meine, und welche viel zweckmäßi= ger wirken, als die spiritubsen Mittel und die versüßten Säuren. Nur dann, wenn die Schwäche schon zu sehr gesteigert ist, als daß jene festern Mittel vertragen werden sollten, greift man zu den eben genannten leichtern, jedoch nur so lange, bis die anhaltender wirkenden wieder ge= nommen werden können. Kein Mittel leistet aber leicht mehr, als die allgemeinen Bäder, und zwar, wenn es die Constitution und das allgemeine Befinden erlauben, die kalten Flußbäder, jedoch nicht während der Menstruations=

perioden, sondern zwischen denselben gebraucht. Rathen aber zu große Schwäche, Constitution und Gewohnheit den Mädchen vom kalten Baden ab, so läßt man lauwarme, aber ja nicht heiße Bäder anwenden, welche mit den aro= matischen Theilen von bittern gewürzhaften Kräutern ge= schwängert sind. Das Absynthium, die Raute (Ruta graveolens), der Fieberklee (Trifolium sibrinum, Menyanthes trifoliata L.), der wilde Thymian oder Feldkummel (Thymus Serpillum) die Kalmuswurzel, der Majoran und ähn= liche mehr bittere als gromatische Kräuter eignen sich am meisten dazu. Eben so wirken auch natürliche Gisen = oder Stahlbäder vortheilhaft, allein nur die natürlichen; denn von den künstlichen habe ich in diesem Falle viel weniger Ruten geschen, als von den genannten Kräuterbädern. Nächst diesen verdient das Eisen eine vorzügliche Stelle unter ben innern Mitteln, und es ift nur zu bedauern, daß es meistentheils nur erst später, wenn sich die Kran= ten schon um Bieles besser befinden, gegeben werden kann. Mit diesem Beilverfahren muß die Diat genau übereinstim= men, die Nahrungsmittel dürfen zwar nährend, aber nicht reizend seyn. Fleisch, Eier, schleimige Gemuse und Sup= pen, so viel als möglich ohne Gewürze, und dünnes, rei= nes, ausgegohrnes Bier oder Wasser, werden die passendste Nahrung für solche Kranke abgeben. Nüblicher aber fast als alles Andere zeigt sich ihnen der Genuß der freien und reinen Luft; wenn es daher nur möglich ist, daß Kranke, die an zu früher Menstruation leiden, längere Zeit auf bem Lande leben und sich da nach Gefallen in der freien Landluft mäßigen, aber nicht anstrengende Bewegungen ma= chen können, so haben sie davon sehr viel zu höffen. Def= fer werden solche Kranke aus großen Städten blos allein durch den Aufenthalt auf dem Lande geheilt. Freilich trägt dabei die Entfernung dieses oder jenes psychischen Reizes auf die Geschlechtstheile viel mit zur Wiederherstellung der Gesundheit bei: — Dasselbe Beilverfahren wird auch ange=

wendet, wenn die Schwäche der Geschlechtstheile mit allges meiner Schwäche des Körpers verbunden ist, was in den meisten Fällen Statt hat und Statt haben muß, nachdem die zu frühe Menstruation schon einige Zeit gedauert hat. Sollten aber der Anwendung des stärkenden Heilapparates sich Gegenanzeigen (h. 168.) in den Weg legen, so hat der Arzt erst diese Hindernisse zu beseitigen, und dann erst zur Hehrn der örtlichen oder allgemeinen Schwäche überzuges hen: denn ohne diese Vorsicht kann er östers durch die bitstern und konischen Mittel viel Unheil anrichten.

## ber in Fried, Cien, ich. 1881, allen u. i i met et.

Ift dagegen allgemeine Schwäche mit verminderter Reizbarkeit des Mervensystems Ursache des zu frühen Er= scheinens der Menstruation, so muß ebenfalls der stärkende Heilapparat angewendet werden; aber in diesem Falle sind mehr die leichtern reizend = stärkenden Mittel an ihrem Plate. Pomeranzen, Valeriana, Serpentaria, Zimmt, Liquor Cornu Cervi und ähnliche werden ihre Dienste nicht versagen, des= gleichen auch Wein und andere Spirituosa, wenn die Ga= ben derselben genau nach dem Alter und nach der Reizbar= keit der Kranken eingerichtet, d. h. wenn sie bedeutend verkleinert sind. Kalte Bader müssen in diesem Falle, so viel sie auch gegen die Schwäche mit erhöhter Reizbarkeit der Rerven leisten, immer schaden, und muffen daher im= mer vermieden werden; dagegen geben warme Kräuterbäder eins der besten Mittel ab. Das Eisen bleibt in diesem, wie in dem, im vorhergehenden S. angeführten Falle, eine sehr nükliche Arznei, womit die Eur aber mehr beschlossen, als angefangen wird, indem es nur von einem kräftigern Magen verarbeitet werden kann. Nichts wirkt aber auf solche Kranke wohlthätiger, als erheiternde Gegenstände für das Gemüth; luftige, frohliche Gesellschaften, Musik, langsamer und nicht angreifender Tanz u. d. g. richten mehr aus, als die besten Arzneien. Der Arzt hat daher

theken freilich nicht liefern, in seine Gewalt zu bekommen, und um sie öfter bei solchen Kranken anwenden zu können. Von großer Wichtigkeit ist es bei dieser Eur, daß das Steigen der Reizbarkeit gebührend berücksichtiget, und daß in dem Grade, in welchem sich die Thätigkeit der Nerven vermehrt, die reizenden Medicamente vermindert und nach und nach weniger reizend gewählt werden. Das Nichtbesfolgen dieser wichtigen Regel kann nur Schaden anrichten. Die zu verordnenden Nahrungsmittel müssen leicht verdauslich und nährend, jedoch einigermaßen reizend seyn und das her in Fleisch, Eiern, schleimigen Gemüsen u. s. f. mit etzwas Gewürz und in Bier, Wein in kleinen Portionen, und am passensten mit Wasser versett, bestehen.

# 

Das gesammte ärztliche Handeln, richte es sich auch noch so genau nach den eben gegebenen Vorschriften, muß jedoch scheitern, so lange die Ursache der Schwäche noch fortdauert und jene diese immer neu erzeugt. Ehe daber der Arzt seine Eur beginnt, muß er vorerst die veranlas= sende Ursache beseitigen oder außer Wirkung setzen, und erst nachher barf er sich einen glücklichen Erfolg seines Bemüs hens versprechen. Sind daher Krankheiten, intermittirende Fieber, schlechte Verdauung, Scrofeln, Stockungen in den Gedärmen, im Pfortadersystem und in ben Sämorrhoidale gefäßen, oder verdorbene Luft in feuchten, engen und unreinen Wohnungen, oder unpassende Nahrungsmittel u. d. g. die Ursache der Schwäche, so muffen diese erst entfernt werden. Eben dasselbe muß auch geschehen, wenn Onanie, sitende Lebensart u. d. g. die Schwäche hervorbringen. Oft genügt es jedoch schon, die veranlassende Ursache der Schwäche aus dem Wege geschafft zu haben, indem die Na= tur das Uebrige selbst besorgt, und die zu frühe Menstrua= tion durch ihre eigene Heilkraft beseitigt. Nur wo die

Schwäche einen hohen Grad erreicht und vorzüglich, wo sich die Natur schon an die normwidrige Blutausleerung gewöhnt hat, handelt die Kunst wohlthuend, wenn sie sich weiter ins Spiel mischt und zur Entsernung derselben das Ihrige beiträgt.

Ist aber blos erhöhte Reizbarkeit des Geschlechts= spstems, nebst zu früh erwachtem Geschlechtstriebe an bem zu frühen Ausbruche der Menstruation Schuld, ohne daß dabei Schwäche mitwirkt, so muß Alles aufgeboten werden, um diesen erregten Zustand ber Genitalien zu entfernen. Mancher Arztigreift in diesem Falle nach Dpium, nach Hyosciamus niger und nach andern Narcoticis, weil nach der Meinung Bieler die Nerventhätigkeit durch diese Mitz tel abgestumpft wird. Ich sahe indeß von diesen Arzneien die gewünschte Wirkung nie, wenn ich sie gegem ben in Rede stehenden frankhaften Zustand verschrieben habe. Sie vermindern die Nerventhätigkeit nur, nachdem sie dieselbe porher gesteigert haben, und verschaffen nur durch Sturm Ruhe. Diese währt aber auch nur kurze Zeitze indem die Empfindlichkeit der Nerven bald nach derselben noch höher steigt. Es kommt aber nicht auf vorübergehende, sondern auf dauerhafte Verminderung der Nerventhätigkeit an, und beswegen können die genannten Medicamente dem wahren Heilzwecke nicht entsprechen. Sch sehe mich aber nicht al= tein in die Nothwendigkeit versett, die erwähnten Arzuci= substanzen nebst allen ähnlichen bei erhöhter Sensibilität der Geschlechtswerkzeuge als unpassend zu verwerfen, son= dern ich fühle mich auch außer Stande, einen größern Bor= rath anderer Heilmittel in Vorschlag zu bringen, indem wir nur wenig Arzneikörper \*) besitzen, welche die erhöhte Reizbarkeit der Nerven direct zu vermindern geeignet sind. Diese bestehen in allen denjenigen Droguen, in welchen mehr oder weriger Blausaure enthalten ift, also in der

Aqua Cerasorum nigrorum, in der Aqua Amygdal. amararum, ber Aqua Laurocerasi und in bem Acidum hydrocyanigum selbst. Je weniger uns aber Arzneifrafte zu Ge= bote stehen, um so mehr muffen wir durch die Diat auszurichten suchen. Daher entferne der Arzt die Kranken streng von allen solchen Gegenständen, wodurch die Reiz= barkeit ihrer Geschlechtswerkzeuge erhöht worden ist und in Siesem Zustande fortwährend erhalten wird und wodurch ihre frühzeitige Geschlechtslust hervorgerufen und genährt wurde; er untersage ihnen alle solche Lecture, Gespräche, Gesellschaften u. d. g., welche die Krankheit vermehren können. Ferners verbiete zer ihnen reizender und reichlich nährende Speisen und Getrante, zu warme Betten und Kleidungen, langes Schlafen und vieles Heizen des Zimmers, und ordne austatt ber vorherigen sitenden Lebensart fleißige Bewegung bes Körpers in freier Luft an Die Kranken muffen sich in einem Garten ober auf bem Felbe täglich mübe arbeiten, und dadurch die Anhäufung der Reizbarkeitmin den Geschlechtstheilen und die Erzeugung eines Nahrungsüberschusses im ganzen Körper verhindern: denn nichts vermindert den übermäßigen Bufluß des Blu= tes zu den Genitalien mehr und stimmt die tranthaft er= höhte Sensibilität der lettern wohlthätiger berab, als Er= müdung des Körpers durch Arbeiten in freier Luft. Außer dieser Diat, außer einer dunnen und magern Kost, ver= bunden mit einem mehr kühlen Berhalten, und mit tägli= cher, den Kräften angemessener Bewegung bes Körpers, nüben talte Flugbäder noch sehr viel, und daher laffe sie der Arzt, wenn es die Witterung und die Constitution der Kranken erlauben, täglich brauchen. Verbieten dies die Umstände, so können doch Halbbäder genommen oder die Geschlechtstheile und die Beckengegend täglich mehremale mit kaltem Wasser gewaschen werden. Diese äußern Mit= tel, das Waschen und Baden, werden jedoch während des jedesmaligen Blutabganges ausgesett, so wie auch alle an=

dern innern Arzneien, welche stärker eingreifen, während dieser Zeit in Wegfall kommen. Eben so erfordert auch die Zeit der Blutaussonderung möglichste Ruhe für den Körper und Geist, dagegen das kühle Verhalten und die karge Kost auch während der Dauer der Periode beibehalten werden müssen. Vortheilhaft ist es jedes Mal, wenn man die beruhigenden Mittel einige Tage vor dem Einstritte und während der Dauer der Katamenien in Gesbrauch nehmen läßt. Eine Mandelmilch, aus ohngefähr 30 füßen und 4 oder 5 bittern Mandeln, oder eine Emulsion, aus einer halben Unze Mohnsamen und 6 Unzen von dem Wasser der schwarzen Kirschen \*\*) bereitet, leistet oft in kurzem die gewünschten Dienste.

- \*) Das passenste Mittel, die erhöhte Reizbarkeit der Geschlechtstheile und die zu früh erweckte ober zu rege Geschlechtslust direct niederzuschlagen, gewähren ohne Zweisel die deprimirenden Gemüthsbewezungen, als: Furcht, Gram, Sorge, Aerger u. s. w., welche aber auch die allgemeine Gesundheit untergraben und deswegen bei jungen, noch nicht hinlänglich entwickelten Mädchen vielen Nachtheil anrichzten können.
- \*\*) In vielen Apotheken verkauft man, wenn das Wasser von den schwarzen sauren Kirschen verlangt wird, das Wasser von bittern Mandeln, weil Apotheker und Aerzte in der Meinung stehen, beide Wasser seyen einander gleich. Das Waffer von hittern Mandeln ver= ursacht aber Kragen im Schlunde und in der Speiseröhre, Trocken= heit in der Luftröhre und huften und widersteht vielen Kranken wegen feines hervorstechenben Geruchs und Geschmacks. Das Wasser von den schwarzen sauren Kirschen, ein milberes Präparat, enthält ben eigenthumlichen bittern und zusammenziehenden Stoff ber bittern Mandeln in einem weit geringern Grade und erregt weder die ge= nannten Bufalle im Salfe noch jenen Reighuften, ohne wesentlich fdmacher an Blaufaure zu fenn. Deswegen läßt fich bas lettere auch bei Beiferkeit; bei Suften und überhaupt bei Krankheiten ber Luft= werkzeuge anwenden, wo das Wasser von bittern Mandeln nur Schaden anrichten wirb.

Heilverfahren gegen die verzögerte ober zu

# the Reit ber Buttone 5. 11. 170. Isuntule vod lieft and

Berzögert sich der Ausbruch der Menstruation zu lange, ohne daß sich etwas Pathologisches im Körper dazu gesellt, so kann sich die Runft leidend dabei verhalten. Werden aber die Vorboten heftig, und erscheint dessen ungeachtet tein Blut, so muß sich dieselbe allerdings ins Mittel schlas gen. Die Prognose richtet sich dabei nach der allgemeinen Constitution, nach den Ursachen, welche das Eintreten des Menstrualblutes hindern, und nach der Zeit, bis zu wel= cher die Verzögerung gedauert hat. Vereinigen sich mit einer schwächlichen Constitution wichtige Ursachen der Ber= zögerung, so läßt sich freilich nicht viel Gutes voraussa= gen. Meistentheils folgen eine Menge frankhafter Zufälle darauf, welche allmählig in kachektische Krankheiten über= gehn, oder der Genesung nur sehr langsam weichen. ringfügige Ursachen und eine bessere Constitution lassen dagegen eher Heilung erwarten. Uebrigens bestätigen Bei= spiele, daß das Weib auch ohne Menstruation und ohne einleuchtende Ursachen ihres Nichterscheinens so ziemlich gesund leben könne. I beck meitz allen and angente erfacht ober Konger wir Schaft ab ihr im der Forfaber, der

## n en en a notare d'agrance de par S. en 171. Le carbright sad district

Ju geringe Ausbildung und Reizbarkeit des Geschlechtsspstems im Verhältniß zu den übrigen Organen, wurde zuerst als Ursache der Verzögerung der Menstrution aufgeführt. So lange aber daraus Störungen der Gesundheit nicht hervorgehen, und so lange die daraus entstehende Menstruation am unrechten Orte sich nicht nachtheilig zeigt, so lange enthält sich die Kunst dis auf das Anordnen dünner und wenig nährender Speisen und Getränke und einer sonst passenden Diät, jedes andern Versahrens und überläßt alles der Natur, welche auch öfter die Sache am be-

sten ins gehörige Gleis bringten Wenn sich aber das Men= strualblut an einen edlen Ort wirft und da Zerstörungen brobt, wenn überhaupt irgend ein Nachtheil zu fürchten steht, dann ist es Zeit, daß die Kunst hülfreiche Sand lei= stet. Vor allen hat sie den Charakter der Krankheit, den entzündlichen oder den mehr nervösen, auszumitteln, und darnach ihre Vorschriften einzurichten. Ist die Constitus tion gut, und spricht sich ein erregter oder entzündlicher Zustand aus, so wird die Cur mit einer mäßigen Aderlaß am Arme angefangen, und die Kranke auf eine leichte und wenig nährende Diät, auf mehr Pflanzenkost und Wasser gesett. Nachdem aber die Erregung oder die Entzündung nebst der Plethora durch Aderlassen einigermaßen gehoben find, müffen die Geschlechtsorgane das Hauptaugenmerk für den Arzt seyn. Sie sollen gestärkt, mehr ausgebildet werden, und an Reizempfänglichkeit gewinnen !! Alleind burch innere Mittel ist dies auf directem Wege nicht zu bewerkstelligen, indem uns Arzneien, welche geradezu auf das Geschlechtösystem einwirken, nicht zu Gebote stehen: benn selbst die Kanthariden und die Sabina vermögen die= ses nicht. Diese würden als kräftige Diuretica das Men= strualblut nicht nach dem Uterus, sondern nach der Urin= blase, also nach einem ganz unschicklichen Orte, hinleiten. Wollte man aber andere allgemeine reizende oder stärkende Mittel verordnen, so wurden diese die andern Organe mehr, als das Geschlechtssystem, in Anspruch nehmen und es würde also auch dadurch der Heilzweck nicht erreicht wer= Nur in der Vereinigung der leichten harntreibenden mit den milbern abführenden Medicamenten, 3. B. in der Berbindung der Abkochung oder des Roob, Juniperi mit ben Foliis Sennae ober der Jalappa, in der Zusammensez= zung der Digitalis purpurea mit Rheum, beide in den kleinsten Gaben, findet der Arzt noch am sichersten den Weg zum Uterinsystem. Nächst diesen und ähnlichen Mi= schungen stehen ihm aber andere Hebel, als die äußerlich

anzuwendenden Beilkväfte und Die psychischen Reize, nicht zur Berfügung. Diese lettern richten aber eben so viel aus pals die innern. Unter Diesen stehen die Elektricität und Galvanismus oben an; sie werden in der Gegend bes Beckens und der äußern Geschlechtstheile täglich ein z ober zweimal angebracht, jedoch genau nach ber Reizbarkeit Der Rranten gemessen. Ich habetste in Diesein Falle als pas= sende Hülfsmittel kennen gelernt. Lauwarme Salb = und Fußbäber mit oder ohne gewürzhafte Kräuter werden neben diesen immer mit Vortheil gebraucht, bagegen geistige Ein= reibungen in die Beckengegend und in den Unterleib weni= gerausrichten. Vorzüglich nüblich zeigt sich eine wärmere Bekleidung des Unterleibes und der ganzen Becken = und Lendengegendund es passen zu diesem Zwecke Bauchbinden von Leder, von Flanell, ja sogar von dünnem Pelzwerke besser, als andere Kleidungsstücke, nur muß eine solche Binde in der Gegend des Rückens eben fo hoch hinaufrei= chen, als wo sie ben Banch umfaßt. Nächst diesen ist bar= auf zu sehen, bag bie Kranken immer heiter gestimmt find, und deswegen muffen sie öfter fröhliche Gesellschaften besu= chen, vorzüglich solche, an welchen das männliche Geschlecht mit Antheil nimmt. Musit und Tang, wenn letterer das Maaß nicht überschreitet, gewähren ebenfalls Reizmittel, welche einen mächtigen Einfluß auf das Geschlechtssystem ausüben und welche daher von den in Rede stehenden Kran= ten auf alle mögliche Weise benutt werden müssen.

#### S. 172.

Eben dasselbe Heilverfahren wird auch eingeschlagen, wenn die Krankheit den Charakter der Schwäche an sich trägt, nur daß dabei die Aderlaß und die dünne magere Kost wegfällt, wie es sich von selbst versteht. Ist übrigens die Schwäche beträchtlich, so erfordert auch diese die ärztzliche Unterstüßung noch besonders.

# group will not not do to. S. . 173 is the copinger rada

Will aber die Therapie allen Forderungen Genügerlei= sten, so muß sie auf folgende drei Perioden genau achten, da sich in Hinsicht der vorkommenden Zufälle jede von der andern auszeichnet. Sie sind: Die Zeit der Berboten, Die Epoche, in welcher die Menstruation fließen soll, aber nicht zum Vorschein kommt, und der Zeitraum nach der Men= struation, welche bis zu den folgenden Vorläufern dauert. Defter machen die Umständerwährend der Vorboten und während des Strebens des Blutes, durchzubrechen, eine Aderlaß nöthig, welche in der Periode nach der Menstrua= tion nicht erforderlich ist, da sich das Gefäßsystem in Die= fer ruhiger verhält. Defters muß sich der Arzt damit be= gnügen, in den beiden ersten Zeitabschnitten die heftigen Schmerzen und Krämpfe durch beruhigende Emulfionen von füßen und bittern Mandeln, oder von Mohnsaamen und dem Wasser der schwarzen Kirschen bereitet, durch öftere Gaben von einigen Tropfen der Aqua Laurocerasi in Milch, durch kleine und gelinde Dpiate, durch Valeriana und ahn= liche Mittel zu lindern, wenn der dritte ganzlich auf Die Ausbildung des Geschlechtssystems verwendet werden kann. Defter sicht sich die Kunst gezwungen, während der Periode der Vorboten, und auch noch während der Menstruation blos symptomatisch zu handeln und den vielfältigen frant= haften Ereignissen, die Diese Zustände öfter begleiten, als epileptische Zufälle, hysterische Krämpfe u. d. g., entgegen zu arbeiten, dabei aber das eigentliche Wesen der Krank= heit therapeutisch ganz aus den Augen zu laffen. In sol= chen Fällen bleibt zur eigentlichen Heilung des Uebels blos ber Zeitraum zwischen ber Menstruation und zwischen ben Borboten übrig. E A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

## S. 174.

Wirft sich anbei die Menstrualaussonderung an einen falschen Ort., so kommt alles darauf an, ob es ein mehr

oder weniger edler Theil ist, und ob von der Ausschwiz= zung des Blutes daselbst etwas zu fürchten ist. Geht daffelbenz. B. durch die Nase ab, so wird keinigroßer Nachtheil dadurch entstehen, und beswegen mischt sich auch die Runft nicht mit ein. Erfolgt aber ber Blutfluß aus bem Magen oder aus den Lungen, aus der Urinblase oder aus dem Mastdarme, so muß er Bedenken erregen und zur Hülfleistung von Seiten der Kunft auffordern. Freilich fällt es entweder sehr schwer ober völlig unmöglich; das fehlerhaft geleitete Blut direct von diesen Theilen abzu= wehren, doch glückt es am gewöhnlichsten auf antagonisti= schem Wege, durch Herabstimmung der Erregbarkeit der Frankhaft bedrohten Degane, und durch die an und für sich schon angezeigte Erhöhung der Sensibilität in dem aUterinsystème. Inggerand dans auf und auf and dra a contability not used a contability of a reflight

ovoje doreć stania nakaje 175. Himbindert fehlerhafte Organisation des Uterus und vor= züglich zu hartes und festes Parenchym deffelben den Durch= bruch der monatlichen Reinigung, so kann freilich die Prognose die bestimmte Heilung nicht versprechen; boch leisten in solchen Fällen das versüßte Quecksilber, Die Arnica, vor allen aber die Tinctura Jodii, Morgens und Abends zu 4, 5-7, 8 oder 9 Tropfen längere Zeit hin= tereinander gebraucht, lauwarme Bäder mit dem Stoffe gewürzhafter Kräuter geschwängert, Glektricität, Galvanis= mus, warmes Salten der Bauch = und Beckengegend durch eine zweckmäßige (S. 171.) näher bezeichnete Bauchbinde, und andere erweichende Mittel noch ersprießliche Dienste und bewirken nicht allein Auflockerung des zu festen Ge= webes, sondern auch vermehrte Thätigkeit in demselben, und vermöge dieser das Hervorkommen des monatlichen Sält dagegen Berschließung bes Muttermundes, ober Berwachsung der Scheidewände oder ein undurchbohr= tes Hymen den Abgang des Menstrualblutes (g. 129.) zu=

ruck, so muß bas hinderniß auf chirurgische Weise aus dem Wege geräumt werden. I Je größer die Ansanmlung von Blut in dem Uterus ober in der Scheide geworden, um so leichter ist die Operation auszuführen, um solleich ter läßt fich der Mutterhalskanal mit einem dunnen Trois= cart ober mit einer spitigen Sonde durchstoßen oder um foreher sind die Wände oder die Zwischenmembranen der Scheide mit einem Meffer geöffnet, welches zwischen den Fingern eingeführt und entweder durch eine Scheide ober durch Leinwand an der Schneide gedeckt ist ist finter der Operation, welche man möglichst nicht während, sondern nach überstandener monatlichen Alussonderung unternimmt, sind öftere lauwarme Einspritzungen von Infusum Serpilli oder Majoranit nöthig, theils um die Gebarmutter und Scheibe vollkommen zu reinigen sund zu Contractionen an= zuregen, theils auch um die Berschließung ber künftlich ge= trennten Theile zu verhüten. Für lettern Zweck kann auch das wiederholte Einbringen einer Sonde nütlich werden. Dhne eine genaue geburtshülfliche Untersuchung der Geni= talien kanninsich bieses Hinderniß der Menstruation der Kenntniß bes Arztes lange entziehen und lange zum Nach= theiles der Gesundheit fortbestehen: Midus und Rourest and

## §. 176.

Erscheint Schwäche oder Atonie der Geschlechtstheile als die Ursache der Verzögerung der Menstruation, so ist auch innerlich der stärkende Heilapparat angezeigt und dies zwar um so bestimmter, se mehr sich allgemeine Schwäche des Körpers damit vergesellschaftet hat, wie dies häusig gestroffen wird. Zuerst muß sedoch die Ursache der Schwäche, wenn sie noch fortdauert, beseitigt werden, da ohne die Besfolgung dieser Regel an eine glückliche Beendigung des Uebels nicht zu denken ist. Ferner muß aber auch ausgemitztelt werden, ob erhöhte oder verminderte Reizbarkeit mit dieser Schwäche verbunden ist, um dadurch die starkenden

Mittel passend mählen zu können: Für jenen Zustand wer ben die weniger reizenden, als: Saponaria, Prifolium fibrinum, Gentiana, Cascarilla, China u. f. f., in Extracten und Abkochungen, für diesen dagegen die mehr reizenden Roborantia, als: Serpentaria, Valeriana, Jodinetinctur u. b. g. ausgesucht, dabei aber lauwarme Bader durchaus nicht ver= nachläffigt. Mit den innern und außern Arzneien und mit dem psychischen Verfahren halt jedoch auch die Diat gleis den Schritt, auch fie muß daher leicht nahrend und gelind reizend einwirken. Da die Borboten in diesem Falle öfters sehr stürmisch sind, und von großer Empfindlichteit der Nerven zeugen, so muß ber Arzt benselben häufig ein ganz anderes Benehmen entgegen ftellen, als er zur Tilgung der Schwäche der Geschlechtstheile einschlägten Die beruhi= genden Medicamente, als Emulsionen aus Mohnsamen und der Aqua Cerasorum nigrorum, aus sußen Mandeln, denen jedoch einige bittere zugesett werden können und aus gemeinem Wasser, ferner das Kirschlorbeerwasser zu einigen Propfen in Thiermilch, aber auch die Nervenmittel, Opinin, Valeriana, Hirschhorngeist, Moschus, und andere ähnliche muffen oft mehre Tage hintereinander gereicht werden, um das Nervose der Zufälle einigermaßen niederzuschlagen.

Erlebent Shrown

sia dispolared to tondil Toda Wird der Eintritt der Menstruation verzögert, weil irgend ein Organ des Körpers das Uterinsystem an Thäz tigkeit übertrifft, es sev nun auf diese oder jene Beise, so ist Verminderung dieser Thätigkeit das was die Kunst zu bezwecken hat, vorzüglich wenn diese überwiegende Thä= tigkeit sich als besonders pathologisch zeigt. Anbei kann auch auf das Geschlechtssystem zugleich erregend mitgewirkt werden, wie es S. 171. angegeben worden ist, um die Function desselben zu heben, während man jene krankhaft erhöhte zu verringern sucht.

#### Lighten frame after 178. 20 Control of the out

In keinem Falle richten die treibenden Mittel oder die sogenannten Emmenagoga mehr Schaben an, als wenn Rrantheit der Affimilationswerkzeuge und vermindertes Er= nährungsgeschäft den Eintritt der Menstruation verspätigt. Man will in diesem Falle einen Ueberfluß von Blut abtreis ben, wo keiner vorhanden ist, und strengt daher die Thä tigkeit und die Reizbarkeit des Uterinsystems nur zum Nachtheil an. Gerade in diesem Falle ist es wohlthätig, daß kein Blut abgeht, weil weniger erzeugt wird, aber dieses Wohlthuende der Natur erkennt der Arzt nicht an, sondern er handelt mit seinen treibenden Mittel gegen die Natur. Alles, was ihm in diesem Falle zu thun obliegt, besteht in der Verbesserung der Ernährung. Hat er aber die Trägheit des Darmkanales durch leichte bittere Arzneis substanzen, z. B. durch Extractum Saponariae, Taraxaci, C. Aurantiorum oder ähnliche, welche mit einer Aqua Hyssopi, Menthae piperitae, C. Aurantiorum und ähnlichen auf= gelöst, und welchen der Liquor terrae fol. tart., der Salmiak oder leichte Mittelsalze zugesett worden sind, zum Weichen gebracht; hat er nebenbei, wo früher Verstopfung des Unterleibes vorherrschte, diese durch zwischen ein gege= bene oder den bittern Medicamenten beigefügte, leichte Ab= führmittel von Senna oder Rheum bekämpft, und sind späz ter sowohl die Verdauung, als auch die übrigen Functionen des Darmkanales durch kräftigere bittere Arzneien, durch Extractum Cascarillae, Marrubii albi n. s. w., beson= ders mit einem Zusaße von Liquor C. Cervi succin., Tinctura C. Aurantiorum ober ähnlicher leichter Reizmittel zum normalen Befinden zurückgeführt, so stellt sich gewöhnlich die Menstruation von selbst ein.

#### §. 179.

Schwer fällt oft die Heilung, wenn deprimirende Be= wegungen des Gemüths die Menstruation verspätigen, in=

dem die Beseitigung der Arfachen meistentheils nur auf psychischem Wege gelingt. In diesem Falle können dyna= mische oder chemische Mittel nur dann ersprießliche Dienste leisten, wenn der krankhafte Zustand der Seele schon mehre Unordnungen im Körper hervorgerufen hat. Erheiterung durch Musik, durch leichten Tanz oder andere angenehme Gegenstände, besonders in muntern Gesellschaften, und Abzies bung von der Veranlaffung zur Traurigkeit durch Reisen, durch Beränderung des Aufenthaltes in fow., freudige lle= berraschungen und dadurch schnelles Herausreißen aus der gewöhnlichen Gemüthöstimmung und ähnliche Verfahrungs= arten wollen gegen diesen krankhaften ober niedergedrückten Zuständ bes Gemuths angewendet senn. Befindet sich bas Gehirn besonders gereizt und zeigt sich wegen entstandener Plethora vielleicht auch Herzklopfen, Brustbeengung u. f. w. fo muffen diese vor allem durch die geeigneten Mittel beseitigt werden, wenn die psychische Behandlung die ge= wünschten Früchte tragen soll. Aberlässe, Blutigel an die Schläfe und Stirne und öfteres Waschen bes Ropfes mit kaltem Wasser nebst leichten Abführmitteln und warmen Auffädern würden für biefen Zweck besonders zu empfehs len seyning and a service to at it was the second of the

# \$. 180. A TRACT AS THE WAR

Wirken mehre Ursachen gleichzeitig so auf den weiblischen Körper, daß sie den Eintritt der Menstruation hemmen, so gehört es zu den Obliegenheiten des Arztes, die wichtigern von den leichtern zu unterscheiden und, wähzend er jene kräftig bestreitet, diese der Natur zu überlassen. Die Beschaffenheit des Uebels und der Umfang der Complication können ihn nur allein bei diesem Geschäfte sicher leiten.

and the first term of the same of the same

Heilverfahren gegen die zu reichliche Menstruation.

#### S. 181.

Die Quantität des abgehenden Blutes, die Dauer des krankhaften Zustandes und die Constitution des Körpers bestimmen die Prognose. Fließt das Blut in großer Menge ab, hat das Uebel schon lange gewährt und also die Kräfte schon geschwächt, ist endlich die Constitution an und für sich schwächlich, so läßt sich freilich wenig Gutes daraus vorhersagen. Der Organismus unterliegt nach und nach der zu häusigen Ausleerung und endet meistentheils durch kacheftische Krankheiten, welche nicht selten die Folgen zu reichlicher Blutverluste sind. Wird jedoch der Körper von der Krankheit nicht aufgerieben, so wird er doch geschwächt und dadurch zu andern Krankheiten vorbereitet. Gewöhnelich hinterläßt die übermäßige Menstruation auch Unfruchtbarkeit oder die Reigung zum Abortiren.

### §. 182.

State of the

Amei Fragen nehmen bei der Behandlung der überz mäßigen Menstruation die Ausmerksamkeit des Arztes in Anspruch: ob er es nämlich blos allein mit der Ursache, der auch schon mit den Folgen derselben, mit Schwäche, zu thun hat? Muß er sich beide Fragen mit Ja beantzworten, so erfordert es seine Pflicht, auch beiden entgegen zu kämpfen, doch nöthigen ihn bisweilen die Umstände, die Folgen der Krankheit, die Schwäche des ganzen Körpers, wenn dieselbe in einem hohen Grade eingetreten ist, therapeutisch voran zu stellen und eher und nachdrücklicher zu bestreiten, als die Entsernung der Krankheitsursache zu bestreiben, weil bei einem höhern Grade von Schwäche selten eine wirkliche Heilung des Leidens aussührbar ist. Er entspricht diesem Zwecke durch stärkende Arzneimittel, durch eine nährende und kräftige Diät und durch die psychischen

Einflüsse, welche das Gemüth erheben, aber nicht nieder= drücken. Der Stand ber Reizbarkeit muß entscheiden, ob die mehr oder weniger flüchtigen Droguen zu wählen sind. Wenn aber auch der stärkende Beilapparat in feinem gan= zen Umfange angewendet wird, um die entstandene Schwäche zu beseitigen, so gebietet doch die Vorsicht, während der Dauer der jedesmaligen Periode, ja sogar schon während des Erscheinens der Vorboten, die stärkenden Arzneien weg= zusetzen, an deren Stelle bernhigende Mittel, Emulsionen aus Kirschwasser und Mohnsaamen oder ähnliche zu ver= ordnen und besonders die möglichste Körper = und Geistes= rube, mehr kühles Verhalten eintreten und alle reizenden Speisen und Getrante vermeiden zu laffen. \$. 183.

Bedingt übermäßige Weichheit des Uterus und feiner Gefäße die Ursache der zu reichlichen Menstruation, so giebt Bermehrung der Lebensthätigkeit und der Energie in dem Uterinsysteme das Ziel ab, nach welchem der Arzt auf alle Weise zu streben hat. Caryophyllata, Zimmt, ja sogar et= was Wein, letterer jedoch in fleinen Gaben, verbunden mit tonischen Medicamenten, mit Pomeranzen, Cascarille, Gentiana, Absinthium, mit China und abnlichen, erzielen der Erfahrung zu Folge diese Wirkung unter allen andern Mitteln am schnellsten und am sichersten. Mit bem Zimmte verbinden die Alerzte auch das Opium; es eignet sich die fes aber nicht zum länger hinter einander fortzusesenden Gebrauche, weil es das Gehirn und die Nerven aufregt, und Ropfschmerzen und andere unangenehme Empfindun= gen verursacht. Wenn es daher auch geschickt ist, in sehr kleinen Gaben, zu einem Sechstel oder Achtel Gran, aller fechs, acht, zehn oder zwölf Stunden wiederholt, während ber Dauer ber Katamenien ben zu reichlichen Blutabgang zu mäßigen und wenn man es daher auch in dieser Zeit in einigen der genannten Gaben anwendet, so werden die

Kranken aber gewiß eher genesen, wenn sie außer den Pe= rioden mit andern Mitteln behandelt werden.

#### S. 184.

Es dürfen jedoch bei der Anwendung dieser allgemei= nen Mittel die örtlichen nicht vernachlässigt werden, in= dem sich mehre derselben, z. B. die Elektricität oder der Galvanismus in der Beckengegend applicirt, oft schon auch gegen dieses Uebel von nicht geringem Ruten gezeigt ha= ben. Ferner leisten Einspritzungen von stärkenden Flussig= keiten, von einem Infusum Serpilli oder Majoranae, von einer Abkochung der Gentiana, des Absinthium und ähnli= cher in die Mutterscheide ersprießliche Dienste, wenn sie die Engigkeit der Mutterscheide gestattet. Ist aber die Mut= terscheide noch zu enge, ist sie vielleicht selbst noch durch das Hymen verschlossen, oder will man überhaupt von die= sem Mittel nicht Gebrauch machen (züchtigen und unver= dorbenen Jungfrauen würde ich es nie zumuthen), so be= dient man sich an dessen Statt der örtlichen oder der Halb= bäder von einem ähnlichen Kräuterwasser ober von einem natürlichen Eisen = oder Stahlbrunnen. Sowohl diese, die örtlichen, als auch die allgemeinen Kräuter = oder Eisenbä= der, besonders wenn die lettern nicht künstlich, sondern von der Natur bereitet sind, richten viel mehr aus, als die Einspritzungen, und verdienen daher auch unbedingt vor diesen den Vorzug. Der Nuten der Bäder wird je= doch um ein Bedeutendes erhöht, wenn sich die Kranken des von mir Fig. VIII. der angehängten Kupfertafel be= schriebenen Röhrchens bedienen, um das Badwasser in die Mutterscheide hinein und zur Gebärmutter selbst zu leiten.

#### S. 185.

Wenn normwidrig erhöhte Reizbarkeit des Uterinsy= stems die Menstruation im Uebermaaße fließen läßt, ist es nothwendig, daß alles das, was diese gesteigerte Sensibi= lität unterhält, als: vieles Sißen, Lecture obscöner Büscher, der Umgang mit unzüchtigen Personen, zu warmes Verhalten, der Genuß hißiger Speisen und Getränke, der Gebrauch drastischer oder diuretischer Arzneien, öfteres Tanzen, Würmer, Verstopfung des Darmkanales, Scrosseln u. s. w. beseitigt werde. Nächst dem, daß man streng das Vermeiden aller solcher Schädlichkeiten anordnet, oder die vorhandenen Krankheiten durch die ihnen entsprechensden Mittel zu heben bemüht ist, läßt man auch allgemeine oder örtliche kalte Väder, wenn es die Constitution des Körpers erlaubt, gebrauchen, jedoch nie während der Mensstruation, sondern nur immer zwischen den eigentlichen Ausbrüchen derselben. Viele, aber nicht übermäßige Beswegung in freier Landluft macht endlich ein nothwendiges Bedingniß bei dieser Eur mit aus.

Viele meiner Herren Collegen werden sich wundern, daß, da hier doch von einem zu reichlichen Blutflusse die Rede gewesen, der mineralischen Säuren, z. B. des Spiritus Vitrioli, noch keine Erwähnung geschehen ist, da diesel= ben doch sehr gewöhnlich gegen übermäßige Blutflüsse em= pfohlen werden. Nach meiner Ansicht kann dieses Mittel nur da die erwünschten Dienste leisten, wo Orgasmus der Adern oder übermäßige Thätigkeit des Gefäßsystems, sie habe ihren nächsten Grund in Plethora oder in einem zu sehr gereizten Zustande besselben, den Blutfluß hervorbringt. Wo dies aber nicht der Fall ist, konnen die Säuren nicht styptisch wirken, nicht die kleinen Gefäßzweige im Ausson= dern oder Durchlassen des Blutes hindern. Wo also das Gefäßsystem durch zu schnelles Bewegen und vom Mittel= punkte aus durch zu rasches und zu kräftiges Drängen nach der Peripherie den Blutfluß veranlaßt, wo daher die Nothwendigkeit-eintritt, daffelbe in seinem unmäßigen und schnellen Treiben anzuhalten, da passen die Säuren inner= lich und da verdienen sie auch bei zu reichlicher Menstrua= tion angewendet zu werden. Doch ereignet sich ber Fall nur selten, daß die monatliche Reinigung auf diese Weise aus dem normalen Gleise gebracht wird.

#### 5. 186.

Geht die Menstruation wegen Krankheiten das Uterus, wegen Verhärtung, Skirrhus oder wegen Geschwüren zu reichlich (s. 139.), so richtet sich sowohl die Prognose, als auch die Eur nach der Natur und nach dem Grade der vorhandenen Leiden. Da sich jedoch in dergleichen Affectio= nen der Gebärmutter der Blutabgang in einen pathologi= schen Blutsluß verwandelt, welcher den Namen der Kata= menien nicht mehr verdient, so sind auch deswegen öfters andere Maaßregeln nöthig, als bei der zu reichlichen Men= struation. Die Angabe der erforderlichen Mittel gegen solche mehr passive Metrorrhagien gehört jedoch nicht hier= her, sondern in die Therapie der eben angesührten Krank= heiten des Gehärorgans.

Therapie der zu geringen Menstruation.

#### 5. 187.

Die Prognose der zu geringen Menstruation fällt nicht so übel auß, als die des übermäßigen monatlichen Blutzabganges: denn so oft auch leichte kränkliche Erscheinungen dadurch verursacht werden, so selten folgen wichtige oder gefährliche Krankheiten darauf. Jedoch kommt es dabei auf die allgemeine Constitution des Körpers und auf die Ursache, welche die Menstruation in zu geringer Quantiztät sließen läßt, viel mit an.

#### §. 188.

Besteht die Ursache der zu geringen Menstruation in gehindertem oder geschwächtem Ernährungsprocesse, so ge=bietet die Pflicht des Arztes, blos die Verrichtung der Nu=tritionswerkzeuge zu verbessern. Mit dem Geschlechtssy=

steme hat er in diesem Falle gar nichts zu schaffen, da sich dies durchaus in keinem pathologischen Zustande befindet.

#### §. 189.

Wenn verminderte Reizbarkeit und Thätigkeit des Utes rinspstems einen Theil des Menstrualblutes zurückhält, so ist Erhöhung und Steigerung sener das, was die Anzeige vom Arzte verlangt. Im 171sten Paragraphen haben wir angegeben, wie dies bewerkstelligt werden kann. Sollte mit dieser geringern Sensibilität des Uterus überwiegende Thätigkeit und Erregbarkeit in einem andern Organe vers bunden senn, so wird dieselbe nach und nach in dem Grade vermindert, in welchem das medicinische Verfahren sene steigert.

#### S. 190.

Sollte die Menstruation wegen Verhärtung des Ute= rus oder wegen abnormer Festigkeit seines Gewebes zu we= nig fließen, so ist Zertheilung bieser Berhärtungen und Erweichung der zu festen Textur angezeigt. Oefter wird dies freilich der Kunst nicht gelingen, allein dessen unge= achtet muß sie zu den Mitteln greifen, die dieses biswei= len bewerkstelligen. Nach meinen Erfahrungen kann ich Die Jodinetinetur in den nach (f. 175.) zu verschreibenden Gaben oben an stellen. Ihr folgen das versüßte Quecksil= ber und die Arnica. Aeußerlich werden an dem Unterleibe ölige und spirituöse Einreibungen, künstliche Geschwüre nebst andern Reizmitteln, 3. B. die Elektricität oder der Galvanismus, angebracht, während die Kranken die in= nern Medicamente gebrauchen. Dertliche oder allgemeine lauwarme erweichende Bäder leisten ferner auch in dieser Krankheit sehr erwünschte Dienste, besonders wenn die Ba= deflüssigkeit durch bas s. 184. empfohlene Mutterröhrchen bis zur Gebärmutter geleitet wird. Es versteht sich von selbst, daß auch der Charakter der Krankheit, der entzünd=

liche oder der mehr nervöse, in therapeutischer Hinsicht mit berücksichtiget werden muß.

Heilverfahren bei der zu oft erscheinen den Menstruation.

#### S. 191.

In Hinsicht der Prognose gilt von der zu oft erscheisnenden Menstruation dasselbe, was ich von der übermässigen aufgestellt habe. Die Quantität des abgehenden Blustes und die allgemeine Körperconstitution müssen bei ihrer Entwersung besonders in Betracht gezogen werden. Ist erstere nicht sehr beträchtlich und letztere nicht ungewöhnlich schwächlich oder sonst fehlerhaft, so entspringt bisweilen wenig Nachtheil daraus; sindet aber gerade das Gegentheil Statt, so kann man auch um so eher annehmen, daß große Schwäche oder kachektische Krankheiten darnach entsstehen werden.

#### S. 192.

Menstruation nicht bekannt ist, so kann sich auch das das bei zu befolgende ärztliche Handeln auf keine festen und sichern Principien stüßen. Glaubt der Arzt, daß Schwäche des Geschlechtssystems oder des ganzen Körpers die entsternte Ursache des Uebels begründe, so muß er diese entsternen. Mie er dies zu bewerkstelligen habe, sindet er in den vorhergehenden Paragraphen sattsam angedeutet. Eben so liegt ihm auch ob, die Ursachen zu bekämpfen, wenn er andere Dinge, als z. B. angeborne Fehler des Uterus, zu hohe Reizbarkeit des Geschlechtssystems, anomale Stimmung des Geistes u. s. w. als solche anschuldigen muß. In vieslen Fällen dieser Art wird es viel zur Genesung beitragen, wenn die Kranken ganz aus ihrer vorigen Lebensart hersausgerissen und in einen neuen Kreis von Umgebungen

versetzt werden, in welchem jedoch die psychischen Einflüsse mehr angenehm als niederschlagend wirken müssen. Uebrisgens werden auch nahrhafte Speisen und Getränke nebst allgemeinen stärkenden Bädern Nuten stiften.

#### §. 193.

Tropt jedoch das Uebel den ärztlichen Bemühungen längere Zeit, so muß das Verfahren besonders auf die durch den Blutverlust entstandene Schwäche gerichtet werden, da= mit sich dieselbe des Körpers nicht in einem zu hohen Grade bemächtigen und Schaben anrichten kann. Die berselben entgegenzustellenden stärkenden Mittel ergeben sich am bestimmtesten aus der jedesmaligen Beschaffenheit des krankhaften Zustandes. Es wird jedoch die Kunst die Menstrua= tion öfters in ihre gehörigen Grenzen zurückzuweisen ver= mögen, wenn sie sich der Chinarinde, eines Medicaments. bedient, das ich seit längerer Zeit mit vielen Rupen ange= wendet habe, welches aber bekanntlich nicht von jedem Ma= gen und nicht von jeder Constitution vertragen wird. Die Chinarinde ist aber nur in Substanz genommen fähig, das schnellere Anhäufen der Sensibilität in der Gebärmutter zu verhindern oder die schon angesammelte wegzudrücken. Nach= dem ich die treffliche Wirkung derselben gegen Wechselfieber sehr häufig beobachtet hatte, schloß ich, daß die China viel= leicht auch etwas in sich enthalte, was sich dem zu schnel= len und öftern Anhäufen der Reizbarkeit im Uterus entge= gen zu stemmen geeignet sey, und daher verordnete ich die= selbe in mehren periodischen Krankheiten und auch gegen die zu oft eintretende Menstruation. Ich ließ die Kranken 8 oder 14 Tage vor dem Eintritte derfelben täglich aller 2, 3 oder 4 Stunden einen reichlichen Kaffeelöffel voll von dem Pulver derselben, bisweilen mit etwas Zimmt oder auch mit Cascarille, oder mit Calmuswurzel und ähnlichen verz mischt, schlucken, und meistentheils erschien der Monatsfluß erst in der 4ten Woche, also zur normalen Zeit wieder.

Seitdem die Bereitung des Chinins den Kranken den Gebrauch der China erleichtert hat, genügt ein halber oder ganzer Gran dieses Präparats aller-2, 3 oder 4 Stunden, um die genannten Gaben des Pulvers in der Wirkung zu ersehen.

Das ärztliche Benehmen bei der zu selten porkommenden Menstruation.

#### S. 194.

Nie ist wohl das zu seltene Erscheinen der Menstruation an und für sich dem Leben gefährlich gewesen, und daher kann dasselbe auch eine ungünstige Prognose nicht veranlassen. Aber indem es auf eine anomale Thätigkeit des Utezrus hinweist, läßt es auch schließen, daß die übrigen Verzrichtungen desselben, Concipiren und Schwangersenn, dadurch gehindert werden müssen, und in dieser Hinsicht darf daher die Prognose nicht gleich gut ausfallen.

#### §. 195.

So wenig das ärztliche Handeln bei der zu oft erschei= nenden Menstruation auf ein sicheres Princip gegründet werden kann, eben so wenig ist dem Arzte bei der Behand= lung der zu selten eintretenden weiblichen Periode ein fester Stüppunkt vergönnt. Erfordert es daher kein dringender Umstand, daß er sich als Helfer aufwirft, so bleibe er lie= ber bis auf die Anordnung einer zweckmäßigen Diät ganz aus bem Spiele. Wird seine Gulfe aber wirklich nöthig, fo suche er vor allen die entfernten Ursachen auf und beseitige dieselben, so viel es in seiner Macht steht. Gehinderte Er= nährung, vermindertes Leben des Geschlechtssystems und vorzüglich des Uterus und mehre Krankheiten machen mei= stentheils die entfernten Ursachen aus. Wie man den bei= den erstern begegnen muß, ist in den vorausgehenden SS. schon mehrmals gesagt worden; wie aber die lettern zu be= kämpfen sind, kann hier nicht aus einander gesetzt werden.

# \$. 196.

Defter wird sich der Arzt in diesem Falle blos damit begnügen müssen, die krankhaften Erscheinungen, welche aus der Normwidrigkeit der Menstruation entspringen, zu beseitigen oder weniger fühlbar und weniger nachtheilig zu machen, und er wird sich daher häusig auf ein bloßes symptomatisches Handeln einschränken müssen. So wird er z. B. bisweilen Congestionen des Blutes nach diesem oder senem Organe abzuleiten oder zu dämpfen, Plethora und den entzündlichen Charakter zu unterdrücken und das ganze Heer der hysterischen Uebel im Zaume zu halten, verspslichtet seyn.

Heilverfahren bei der unordentlichen Wenstruation.

#### \$. 197. The term of the contract of the

In hinsicht der Prognose gilt von der unordentlichen Menstruation fast dasselbe, was ich im 194sten Paragraphe von der zu selten vorkommenden monatlichen Reinigung festgesetht habe. Sie fällt in Bezug auf die übrigen Funcztionen des Uterus ungünstiger aus, als rücksichtlich der allgemeinen Gesundheit und des Lebens. Doch kann diese unordentliche Entleerung von Blut, wenn sie sehr oft und in größerer Quantität erfolgt, wie die zu reichlichen oder sich zu oft einstellenden Katamenien, allerdings Atonie und Anlage zu kachektischen Krankheiten erzeugen und in dieser Hinsicht der Gesundheit oder dem Leben gefährlich werden.

#### 

Um die unordentlich eintretende Menstruation in Ordenung zu bringen, d. h. um sowohl den jedesmaligen Ausebruch an die regelmäßigen Zeitperioden zu befestigen, als auch die Menge des absließenden Blütes an die aus der Judividualität resultirende Norm zu binden, ein Verfahz

ren, welches erst dann angezeigt ist, wenn sich aus der Unordnung Nachtheile für den weiblichen Körper ergeben, wird zweierlei erfordert, erstens: daß man die Veränder= lichkeit der Reizbarkeit aufhebe, und zweitens: daß man den weiblichen Organismus, so viel als möglich, plotlich und heftig wirkenden Eindrücken, wodurch die Menstrua= tion öfters vor der rechten Zeit hervorgelockt und wodurch also Veranlassung zum unordentlichen Erscheinen derselben gegeben wird, entziehe. Da aber diese veränderliche Stim= mung der Nerven meistentheils eine Folge von Schwäche ist, so kann dieselbe auch nur durch stärkende Mittel, be= sonders aber durch den Gebrauch des Chinapulvers oder des Chinins (s. 193.) gehoben werden. Doch reichen diese nicht hin, wenn sie nicht durch eine passende Diat unter= stütt werden. Nahrhafte und wenig reizende Speisen und Getränke sind dazu zu rechnen, jedoch auch der Genuß der freien Luft und anhaltende mäßige Bewegungen in ber= selben. Selten gelingt daher die Eur in größern und volk= reichen Städten und bei den Thorheiten und Diätschlern derselben; das Land ist deswegen immer vorzuziehn. Zu= gleich muß sich der Körper in seinen Arbeiten und in sei= nen Handlungen der Beständigkeit befleißigen, um auch der Nerventhätigkeit gleichsam den Charakter des Anhaltenden und der Beständigkeit aufzudrücken. Hinter dem Körper darf aber der Geist in dieser Hinsicht nicht zurückbleiben, sondern beide müssen gleichen Schritt halten.

#### S. 199.

Dasselbe Verfahren ist auch einzuschlagen, wenn die Menstruation zugleich auch in Hinsicht der Quantität des absließenden Blutes in Unordnung gerathen ist, und wenn bisweilen zu viel, bisweilen zu wenig ergossen wird. Doch hat der Arzt im erstern Falle zugleich das Benehmen damit zu verbinden, welches ich gegen den zu reichlichen oder übermäßigen Blutabgarig (§. 181—186.) angerathen habe,

dagegen im lettern die gegen die zu geringe Menstruation (§. 187 — 190.) empfohlnen Heilregeln zu befolgen.

Heilung der unterdrückten oder verstopf= ten Menstruation.

#### §. 200.

Die Unterdrückung der Menstruation wird oft von sehr stürmischen tranthaften Ereignissen begleitet, bisweilen bleibt jedoch der Körper auch von allen Zufällen fast gänz= lich unangefochten, und deswegen fällt es schwer, im All= gemeinen etwas Bestimmtes davon vorauszusagen. kommt dabei sehr viel auf die einwirkenden Ursachen und auf die allgemeine Constitution an, und es läßt sich daher ohne die genaue Berücksichtigung derselben in jedem einzel= nen Falle eine sichere Prognose nicht stellen. Nach dem Grade der Heftigkeit jener und der Verdorbenheit dieser kann auch die Voraussage einen gunstigern oder üblern Ausgang verkündigen. Um indeß nicht etwa, wenn der Unterleib aufschwillt, die Brüste sich mehr wölben und die Milchadern in denselben fühlbar werden, und wenn über= haupt in dieser Krankheit die unsichern Zeichen der Schwan= gerschaft eintreten, eine Geburt vorauszusagen, wo keine Schwangerschaft Statt hat, bedarf es vieler Behutsamkeit im Bestimmen und einer sehr vorsichtigen innern und äus= sern Untersuchung des Uterus und des Unterleibes, wie sie in der Geburtshülfe gelehrt wird, und wie ich sie bei mei= nen Lesern voraussetze.

#### §. 201.

Wirkt die Ursache, welche die Menstruation unterdrückt, plößlich und heftig auf den weiblichen Körper, so treten auch schon mit oder noch vor dem Verschwinden des Mensstrualblutes die krankhaften Zufälle ein, welche sich geswöhnlich bei Verstopfung des Monatöflusses einfinden:

Ihnen muß der Arzt daher oft zu begegnen suchen, ehe er noch an ein anderes Benehmen denken darf. Nicht selten tragen diese Zufälle den Charakter der Bollblütigkeit und der Ueberreizung an sich, deswegen muß schnell eine Ader geöffnet werden, weil Blutigel zu langsam und zu wenig kräftig wirken. Uebrigens muß der Arzt nach Besinden der Umstände gegen diese Zufälle von so verschiedener Art hanzbeln und es kann das Weitere hier nicht angedeutet werz den. Doch seh es mir erlaubt, noch einige Bemerkungen beizufügen.

#### §. 202.

a) Die meisten Aerzte, vorzüglich aber angehende, werben gewöhnlich von den Leiden ihrer Kranken zu sehr er= griffen, und geben baher ben bestürmenden Bitten berfelben um Gülfe zu fehr nach, die Mittel werden daher in zu großen Gaben und zu oft hintereinander gereicht, aber an= statt zu helfen, verschlimmern sie vielmehr bas Befinden der Leidenden. Bei keiner Klasse von Kranken kann dies mehr gelten, als bei ber in Rebe stehenden. Die Zuckungen, ber heftige Brustkrampf, der oft alle Sprache hemmt, der un= aussprechliche Schmerz im Unterleibe, weswegen sich die Ergriffenen drehen und winden, und andere ähnliche Leiden machen den Arzt sehr oft weich und rauben ihm seine Selbst= ständigkeit. Er greift mehr nach einem schmerzstillenden, als nach einem wirklichen Heilmittel, er wählt daher das Opium, von welchem er die beste Hoffnung ber baldigen Linderung hegt, wohl auch noch in zu großen Dosen und zu oft, und er — verstärkt dadurch nur die Krankheit. Der weibliche Körper ist fast zu keiner Zeit so empfindlich, als wenn sich eine solche anomale Thätigkeit des Uterus, ver= möge welcher die Menstruation schnell unterbrochen und die Reizbarkeit theils in dem Gebarorgane selbst, theils in an= dern Werkzeugen über die Gebühr gesteigert wird, bemäch= tiget hat. Die Erregbarkeit des Nervensustems steht baber

außerordentlich boch, und deswegen bekommen alle reizen= den Mittel, besonders aber in großen Gaben, nicht. Nur wenn sie in fehr kleinen und der Genfibilität völlig anges meffenen Dosen gegeben werden, konnen fie Giniges leiften. Mehre weniger flüchtige Reizmittel werden indeß weder in kleinen noch in großen Portionen vertragen, und find ba= ber gänzlich zu vermeiben. Vorzüglich bezieht sich dies auf die versüßten Sauren, auf die Naphthen und auf den Liquor anodynus. Mag aber auch an solchen Zufällen der rein nervöse Charakter hervorstechen, so sind doch weder die sogenannten Nervina, noch andere erregende Arzneien ans Am meisten eignen sich die beruhigenden Medicas mente, um ben Nervenaufruhr zu bämpfen. Emulsionen von Mohnsaamen und bem Wasser ber schwarzen Kirschen, ober von füßen und bittern Mandeln, und, qualen heftige kolikartige Schmerzen die Kranken, von frisch ausgepreß= tem Mandelöle mit arabischem Gummi und Kirschwasser be= reitet, letterer vielleicht auch noch eine kleine Gabe von der Aqua Laurocerasi beigemischt, mäßigen ben Sturm be= stimmter und mildern die Schmerzen schneller, als Opium und andere Reizmittel. Nur in einem sehr hohen Grade der Empfindlichkeit der Nerven, und vorzüglich, wenn Mas gen und Gedärme mit ergriffen find und wenn heftiges Würgen und Erbrechen nebst magenkrampfähnlichen Emspfindungen dieses beurkunden, kann das Opium nüßen. Wir verordnen es in solchen Fällen mit den genannten Emulsionen, auch mit der Aqua Laurocerasi, oder mit der Aqua Valerianae, Menthae piperitae, oder verbinden es mit dem Liquor Cornu Cervi succ. in den kleinsten Gaben, 3. B. von der Tinctura thebaica 1 bis 2 Tropfen oder von dem Extractum thebaicum einen Sechstel oder Achtel Gran für jedesmal zu nehmen, und reicht eine einzige Gabe nicht hin, um den Sturm zu beschwichtigen, so lassen wir es nur erst nach 4 ober 6 Stunden wiederholen. Tragen diese Jufälle den Charakter der Vollblütigkeit ober der Entzün=

dung an sich, so passen nebst allgemeinen und örtlichen Blutausleerungen dieselben beruhigenden Mittel, um den Nerventumult zu mäßigen; doch-läßt sich unter gewissen Umständen auch wohl der Gebrauch des Nitrum, des Cremor tartari und ähnlicher, so wie überhaupt das antiphlosgistische Regime damit vereinigen.

#### §. 203.

b) Rathsam ist es, daß mit diesen allgemeinen Mit= teln gegen die genannten Zufälle zugleich auch örtliche an= gewendet werden, welche den abnormen Zustand des Uterus entweder bald wieder beseitigen, oder zu keiner Berschlim= merung gelangen lassen. Man kann sich denken, daß durch die plötlich einwirkende Urfache in den feinen Gefäßen des Uterus entweder Krampf oder auch Phlegmone veranlaßt, oder daß auch das höhere Leben daselbst mit einem Male und plößlich niedergeschlagen wird, und daß diese plößli= chen Verwandlungen die Verhaltung des Menstrualblutes nach sich ziehen. Wenn dies aber der Fall ist, so können ohne Zweifel örtliche Mittel, worunter ich Sinapismen, auf die schmerzenden Stellen gelegt, lauwarme Halbbäder, Einspritzungen in die Mutterscheide von Milch oder von einer Abkochung der Cicuta, der Mohnköpfe, des schwar= zen Bilsenkrautes, oder der gelben Möhren, oder auch von einem Aufgusse der gemeinen Chamillen, des Meliloten= frautes, des Serpillum u. s. w., ähnliche Klystiere, erwei= chende Umschläge auf den Unterleib, ölige Einreibungen in denselben und Fomentationen der Schaamtheile, warme Fußbäder von trocknen Roggenkleien oder von Wasser, von Wasser und Essig, sogar mit etwas Salz vermischt, rechne, fehr viel leisten, um das abnorme Befinden des Uterus zu beseitigen. Eben so sollten auch in dergleichen Fällen allge= meine warme Bäber nicht ganz vernachlässigt werden, da sich die Kranken gewiß Hülfe davon zu versprechen haben.

#### S. 204.

Nachdem aber die ersten und heftigen Anfälle gemin= dert sind, liegt dem Arzte ob, die Anomalien, welche durch die einwirkende und die Menstruation unterdrückende Ur= sache hervorgebracht worden sind, aufzusuchen und thun= lichst zu beseitigen, sie mögen im Uterus idiopathisch ihren Sit aufgeschlagen haben und consensuell auf andere Dr= gane überwirken, oder umgekehrt von andern Theilen aus ihren Einfluß auf die Gebärmutter übertragen: benn nur durch ein solches wissenschaftliches Verfahren kann er sich in den Stand setzen, die unterdrückte Menstruation wieder in Fluß zu bringen. Was aber geschehen muß, wenn an= dere Organe, und nicht das Geschlechtssystem, idiopathisch krankhaft ergriffen sind, kann hier speciell nicht erörtert werden; dagegen das, was anzuwenden ist, wenn sich die Krankheit auf den Uterus oder einen andern Theil des Geschlechtssystems geworfen hat, hier noch kurz auseinan= der gesetzt werden soll.

#### §. 205.

Es entstehe nun im Uterus und in den nahe gelegenen Theile des Geschlechtsssssssssprimär Krampf oder Phlegmone, so kann doch, wenn diese entweder durch Natur-hülfe oder durch die Kunst gehoben worden sind, ein anderer krankhafter Zustand, als verminderte Thätigkeit in der Gebärmutter, nicht zurückbleiben: denn wenn auch der Krampf oder die Plegmone ein vermehrtes Thätigseyn bedingt, so kann dieses nicht lange dauern, indem es sich bald durch sich selbst vermindert. Diese Verminderung des Lebens in der Gebärmutter, der sich bisweilen auch Schwäche beigesellt, ist aber recht wohl geeignet, das Nichteintreten der monatlichen Blutaussonderung fortwähren zu lassen. Deswegen erfordert es bisweilen die Pslicht des Arztes, dieser Unthätigkeit und Schwäche der Gebärmutter, mag sie

primär durch die die Menstruation unterdrückende Veran= lassung hervorgerufen worden, oder als Folge des Kram= pfes oder der Entzündung zurückgeblieben senn abzuhelfen; obgleich der weibliche Körper mit den Hülfsmitteln, solche Anomalien der Genitalien ohne alle fremde Hülfe zu besei= tigen, reichlich ausgestattet ist. Mit diesem Sinken bes Lebens im Uterus vereinigt fich bisweilen Atonie des gan= zen Körpers, und gegen diese muß die Kunst eben so gut kämpfen, als gegen jenes. Auch dieser krankhafte Zustand zeigt den stärkenden Heilapparat an, und nebst ihm alle Die örtlichen und innern Mittel, welche den Uterus zu ver= mehrter Thätigkeit antreiben, als: stärkende Halbbader mit den oben S. 184. angeführten und in die Mutterscheide ein= gelegten Röhrchen, oder Einspritzungen in dieselbe, Galva= nismus, Elektricität, trockne Schröpfköpfe in der Gegend der Gebärmutter auf den Unterleib gesett, wärmere Beklei= dung des Unterbauches u. s. w. Mit den innern und äus= fern Stärkungsmitteln verbindet man in diesem Falle bie sogenannten Emmenagoga, besonders gegen die Zeit hin, wo sich die Menstruation wieder einfinden soll. Nach der Reizbarkeit und der Constitution des Individuums wählt man die schwächern oder kräftigern. Unter die schwächern Treibmittel gehören das Nitrum, die Rhabarber, das Kraut der Ononis spinosa, der Gratiola officinalis, der Cochlearia, der Petersilie, die Spißen und Beeren vom Wachhol= der und mehre ähnliche. Als stärkere Emmenagoga sind bekannt: Das Gummi Galbanum und ber stinkende Asand, die natürlichen Balsame, der Balsamus peruvianus und Copaivae u. s. w., die Aloe, der Safran, die Tinctura Jodini, die Scilla marina, das Colchicum autumnale, das Kraut der Digitalis pupurea und der Sabina und endlich das heftigste von allen, die Kanthariden. Daß die Auswahl aus den genannten Arzneisubstanzen mit großer Bor= sicht getroffen werden musse, habe ich nicht nothig, mit Meh=

Mehren zu erinnern. Nebst diesen ist auch bei herannahens der Menstruationszeit alles das sorgfältig zu vermeiden, was früher die Katamenien unterdrückt hat. Außer diesen werden die Kranken auf eine leicht nährende Diät in körsperlicher und auf die erregende in psychischer Hinsicht gesetzt.

#### §. 206.

Fängt sich der Unterleib bald nach der Verhaltung der Menstruation an mehr zu wolben, wie dieß bei angebender Schwangerschaft zu geschehen pflegt, und treten überhaupt mehre Symptome ein, welche das Schwangerseyn andeuten, so ist dreierlei möglich: entweder es ergießt sich das Menstrualblut in die Gebärmutterhöhle und bleibt in derselben stehen, weil der Hals des Uterus (vielleicht in Folge von Phlegmone S. 205.) normwidrig verschlossen wor= ben ift. In diesem Falle vergrößert sich die Gebärmutter. allmählig, ihr Parenchym lockert sich auf und verdickt sich, und überhaupt geht sie mehre ber Beränderungen ein, wel= chen sie sich während ber Schwangerschaft unterzieht. Das in ihr ergossene Blut, was von Zeit zu Zeit an Quantis tät zunimmt, weil alle Monate das neuere Menstrualblut dazu kommt, reizt ihre Wände und bewirft dadurch einen reichlichern Zufluß von Säften. Ober es stocken bas Blut und andere Fluffigkeiten in den Gefäßen des Uterus, weil es diesen an hinlänglicher Lebenskraft mangelt, um ihren stockenden Inhalt durch ihre feinen Enden hindurch zu treiben, und in der gehörigen Circulation zu erhalten. Auf diese Weise und weil nicht selten mit diesen Stockun= gen auch Ergießung der Lymphe in das Zellgewebe der Ge= barmutter verbunden ift, schwillt die lettere nebst dem Un= terleibe etwas an, boch keineswegs in dem Maage, wie bei Verhaltung des Menstrualblutes in der Höhle des Fruchthälters. Drittens kann auch, wenn die die Men= struation unterdrückende Schädlichkeit in dem Uteres Phleg:

mone verursachte, irgend ein abnormes Gebilde, als z. B. ein Polyp oder ein Sarkom in der Höhle dieses Organs entstanden seyn und zu Bergrößerung und Auftreibung def= selben Veranlassung gegeben haben. Bei der eigenthümli= chen plastischen Kraft des Gebärorgans läßt es sich leicht begreifen, daß Entzündung, durch hemmung ber Katame= nien entstanden, einen anomalen Bildungsproceg erregen Therapeutisch ist im erstern Falle nichts zu thun, als vermittelst einer geknöpften Sonde oder eines ähnlichen Instrumentes die Eröffnung des Mutterhalskanales zu be= wirken. Jedoch muß man, bevor man zu einer folchen Operation schreitet, sich gang fest bavon überzeugen, baß nur Anhäufung des Blutes und nicht Schwangerschaft den Uterus vergrößert und verwandelt habe. Läßt sich indeß völlige Gewißheit darüber nicht erlangen, so barf die Er= öffnung des Muttermundes nicht unternommen werden, und es muß sich in einem solchen Falle der Arzt, bis die Zeit die Natur der Vergrößerung des Gebärorgans ent= räthselt hat, mit leichtern symptomatischen Mitteln zu be= helfen wissen. In dem zweiten Falle werden, die soges nannten Emmenagoga an ihrem Plate senn, doch müffen sie mit viel Behutsamkeit und ja nicht in zu starken Dosen gereicht werden. Unter diesen wirkt aber bei Stockungen in den Genitalien und besonders, wenn sich der Uterus wegen vieler in das Parenchym ergossener Lymphe verhär= tet und vergrößert anfühlen läßt, die Tinctura Jodini \*), täglich 2 Mal, Morgens und Abends zu 5 bis 10 Tropfen in Wasser genommen, kräftiger und wohlthätiger, als alle andern. Gegen Polypen und Sarkome der Gebärmutter ift das ärztliche Verfahren einzuschlagen, welches weiter un= ten gegen diese Aftergebilde aufgestellt werden soll.

<sup>\*)</sup> Aus 48 Granen Jodine und 1 Unze Spiritus vini rectificatissimus bezreitet. Materialien zu einer künstigen Heilmittellehre burch Versuche der Arzneien an gesunden Menschen gezwonnen von mir, 8. Leipzig 1825. S. 473. und ff.

# Therapie der mißfarbigen Menstruation.

#### size guite this was in the second of the mast made of

In hinsicht des Lebens kann die Prognose die miß= farbige Menstruation als gefährlich nicht barstellen, indem daffelbe badurch wenig beeinträchtiget wird. Zwar läßt sich nicht läugnen, daß ber längere Zeit fortbauernde weiße Fluß den Körper einigermaßen schwächt, allein es ist auch wieder durch die Erfahrung bestätigt, daß das Weib die Schwäche ohne großen Nachtheil ertragen kann. Defter dient sogar der weiße Fluß gleich einem Fontanelle, als Ableitungsmittel für andere tranthafte Zufälle und in die= fem Kalle gereicht Derfelbe bem weiblichen Drganismus fo= gar noch zum Ruten. Binfichtlich der heilung und der übrigen Berrichtungen bes noch zeugungsfähigen Uterus fällt aber die Prognose gemeiniglich weniger günstig aus: denn erstlich dauert die Heilung nicht allein öfters sehr lange, Tweitens feten sich ihr auch bisweilen unübersteig= liche Hindernisse entgegen und sie gelingt bei dem besten Berfahren des Arzies entweder gar nicht oder nicht voll= ständig, besonders wenn die Disposition bazu ererbt ist, und wenn andere Krankheiten die Beranlaffung gegeben haben. Daß aber gemeiniglich burch die mißfarbige Mens struation Unfruchtbarkeit herbeigeführt und unterhalten wird, ist schon oben (s. 156.) auseinander gesetzt worden.

# 30 mil 10 mil 10

Ehe der Arzt zur Heilung schreiten kann, muß er sich vorher genau von den Ursachen der Krankheit unterrichten und diese entsernen. Vorzüglich hat er zu untersuchen, ob nicht andere krankhafte Zufälle, als: unterdrückte Aussschläge, oder Fußschweiße, Gicht, Rheumatismus u. s. w., den Uterus zu dieser abnormen Aussonderung veranlaßt haben, weil ohne die Beseitigung derselben die mißsarbige Menstruation allen Mitteln troken würde. Nachdem aber

Die entfernten Ursachen aufgefunden und außer Thätigkeit gesetzt worden sind, liegt dem Arzte ob, die frankhaft er= höhte Reizbarkeit in der Gebärmutter herabzustimmen und gleichzeitig die Schwäche in diesem Drgane zu heben. Die dazu erforderliche Diät ist die leicht nährende, aber nicht reizende; erhißende und eben so auch schwächende Getränke, als: Wein, Liqueur, Thee, schwacher Kaffee, muffen ver= mieden werden; nicht minder auch zu warme Betten und Rleider, vorzüglich wenn sie die Geschlechtstheile einer zu warmen Temperatur aussetzen. Eben so haben sich auch folche Kranke vor Gesprächen und vor Lectüre, welche sich auf das Geschlechtssystem und seine Verrichtungen bezie= hen, und überhaupt vor allem, was die Genitalien auf= regt, forgfältig zu hüten. Da das Tanzen die Geschlechts= theile in vermehrte Thätigkeit bringen muß, so schadet es eben so viel, als das Befriedigen der Geschlechtslust, und fast noch mehr, indem es gewöhnlich längere Zeit, als die= ses, hintereinander fortwährt und den Körper auch mehr erschöpfte Junge, verheirathete Weiber, die von diesem Uebel geplagt sind, werden gewöhnlich nicht eher geheilt, als bis sie längere Zeit von ihren Männern entfernt le= ben, weil bei ihnen der Geschlechtsgenuß gewöhnlich nur auf diese Weise vermieden wird.

#### S. 209.

Zu Folge der angegebenen Indication kann sich nur der stärkende Heilapparat zur glücklichen Behandlung des weißen Flusses eignen, jedoch müssen aus diesem diesenigen Mittel, welche nicht sowohl auf die Nerven, sondern mehr auf die Muskelfaser wirken \*) und welche die sämmtlichen Genitalien, vor allen aber das Uterinsystem, gänzlich unzgereizt lassen, ausgewählt werden. Nächst diesen Mitteln sind örtliche oder allgemeine Bäder, entweder kalt genommen, wenn es die Constitution erlaubt, oder, wenn diese dagegen streitet, doch skärkend eingerichtet, nicht zu ents

behren. Ohne Halbbäder, mit dem Stoffe bitterer Kräuster geschwängert, in welchen die Kranken täglich 2 Mal eine halbe Stunde lang sißen und in welchen sie die Flüssigkeit vermittelst des in die Mutterscheide eingeführten Röhrchens (h. 184.) bis zur Gebärmutter leiten, wird die wirkliche Heilung selten gelingen. Einsprißungen in die Mutterscheide von ähnlichen Flüssigkeiten, die von den Aerzten gemeiniglich in dieser Krankheit angewendet werzden, können wenig, oder nichts leisten, weil das Uebel nicht in der Mutterscheide, sondern im Uterus sist. Ans ders verhält es sich dagegen mit dem weißen Flusse, welscher der Mutterscheide angehört und welcher die Menstruation nicht beeinträchtiget.

\*) Ich habe noch zu erinnern, daß sowohl in diesem, als in sedem ans dern Falle, wo krankhaste Menstruation die tonischen Mittel, als: Gentiana, Cascarilla, China u. s. w., nothig macht, viel mehr Wirskung zu erwarten ist, wenn diese Arzneien in Substanz und in Pulsversorm gegeben, als wenn sie abgekocht oder als Extract angewens det werden. Daß die China die Wechselsieber nur dann hebt, wenn sie als Pulver verschluckt wird, wissen wir und doch wollen wir diese Ersahrung noch nicht gehörig auf andere hartnäckige Krankheiten sibertragen. Wo sich daher das Verdanungsgeschäft in einem guten Instande besindet, da verordne der Arzt auch diese Mittel in Subsstanz und nicht im Extracte oder Dococte, wie es so gewöhnlich gesschieht.

#### §. 210.

Nächst den stärkenden Medicamenten erfordert das Uebel auch bisweilen solche, welche zugleich reizend auf das
Lymphsystem mit einwirken, als z. B. Antimonialmittel,
versüßtes Quecksilber, vor allen aber die Jodinetinctur.
Wo die Lymphgefäße an Stockungen und an Torpidität
leiden und wo diese als die Ursache der krankhaften Aussouderung im Uterus angesehen werden müssen, kann diese
nicht aufhören, so lange jene fortdauern. Ein Hauptaugenmerk verdient übrigens auch der Darmkanal in dieser
Krankheit; denn arbeitet dieser träge und bleibt er längere

Zeit verstopft, so sorge der Arzt ja für die regelmäßige Eröffnung desselben, weil ohne die normale Verrichtung bieses Organs die Heilung der in Rede stehenden Krank= heit nie gelingen kann.

Die ärztliche Behandlung der verhaltenen.
Menstrücktion.

## and s. 1211. In the said of mailed

Da die verhaltene Menstruation laut des 158sten Pa= ragraphs theils den verzögerten, theils zu den seltenen, theils ben unterdrückten Katamenien gleich kommt, so ist auch sowohl die Prognose, als das Heilverfahren eben so einzurichten, wie sie unter den genannten Rubriken vor= getragen worden sind. Der Arzt untersuche nur genau, welcher der hier angegebenen Anomalien der jedesmalige Fall am meisten ähnelt und wähle darnach die entsprechen= den Heilmittel aus. Weil bei gänzlichem und dauerndem Mangel der Menstruation der Uterus gewöhnlich fehlerhaft gebildet ist, oder auch ganz fehlt, so liegt diese Anomalie meistens außer dem Bereiche der Kunft, und es kann der Arzt nichts thun, als die passende Diat anordnen, wenn das Wegbleiben der Katamenien die Gesundheit stören sollted Jene Idiosynkrasse, wo das Monatliches vor er= folgter Conception niemals eintritt, und sich nur während der Schwangerschaft regelmäßig einstellt, gehört ebenfalls. nicht nur die Gegenstände des ärztlichen Wirkens, sobald nicht besondere krankhafte Zufälle Sadurch bervorgebracht werden. Sollten aber mit eingetretener Pubertät die Vor= boten dieser Geschlechtsfunction stürmisch und drohend her= vorbrechen, ohne daß ihnen die Menstruation folgte, so würde dieselbe Behandlung indicirt feyn, welche gegen bas Verzögern der Katamenien S. 170 — 180. aufgestellt wor= ben ift.

#### §. 212.

Bereinigen sich mehre Anomalien der Menstruation in einem Falle, so daß z. B. die zu früh eintretende Mensstruation auch übermäßig stark geht, oder daß die zu selsten erscheinende auch in zu geringer Quantität fließt, so muß die Indication sich nach beiden, oder nach allen Normswidrigkeiten richten. Das Hervorstechen der einen vor der andern bestimmt uns in der Entscheidung, welche kräftiger bekämpft werden muß, als die andern.

### 213. 213.

Schriftsteller, die über die krankhafte Menstruation nachzulesen sind:

Ueber krankhafte Menstruation in pathologischer und therapeutischer Hinsicht, von Dr. A. Henke, in dem klinischen Taschenbuche für Aerzte und Wundärzte von Dr. Ernst Horn und Dr. Adolph Henke. 1807.

J. C. Reil über die Erkenntniß und Cur der Fieber, im 3ten Bande im Sten Capitel.

Systematisches Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Blutflüsse für Aerzte und Wundärzte von C. J. Meyer, im 2ten Bande.

Dr. E. v. Siebold's oben genanntes Handbuch zur Er= tenntniß und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten zc.

Dr. E. G. Carus angeführte Gynäkologie.

Dr. L. J. E. Mende, die Krankheiten der Weiber, no= fologisch und therapeutisch bearbeitet. 2 Theile. Leip= zig 1810 und 1811.

# Biertes Capitel.

# Bonder Bleich fuch t

### §. 214.

Bleichsucht (Chlorosis), in den ältern Zeiten auch die Jungfernkrankheit oder das weiße oder blasse Fieber, auch Icterus albus und von den Franzosen la pale maladie genannt, ist Diejenige Rrantheit, wel= che bas Weib gewöhnlich in den ersten Jahren der Pubertätsentwickelungen, doch auch später, befällt, und welche sich durch bleiche, blasse, graue oder ins Grünliche fallende Gesichtsfarbe, mit bläulichen Rändern um die Augen, durch blaffe Lippen, durch eine bleiche Zunge, ferner durch trockne und mehr Passivität verrathende blasse Saut und überhaupt durch verminderte Ernährung vorzüglich charafterisirt. Außer diesen Zeichen giebt sich diese Krankheit noch zu er= tennen: durch einen aufgetriebenen Unterleib mit Reigung zur häufigen Entwickelung von Blähungen, durch öftere Berstopfung, durch blassen dunnen Urin, durch giebende Schmerzen in den Lenden, burch Beängstigungen, burch schweres Athemholen, durch Zittern der Glieder und burch Mangel an Appetit, durch Traurigkeit, welche zu Zeiten fast in Melancholie ausartet, durch große Reigung zu an= haltendem und vielem Schlafe und durch bas Gefühl von Schwere in den Gliedern und von allgemeiner Schwäche. Ferner werden die Kranken von Kardialgie, von Ueblichkei= ten, von Schwindel, von Ohrenbrausen, von Funken vor ben Augen, von Kopfschmerz, von Schwäche des Gesichts, bisweilen von einem ganz unwiderstehlichen Appetite zu manchen Dingen, 3. B. zu Rohlen, zu Kreide und ähnli= chen, und bisweilen auch von übermäßigem Geschlechts= triebe gequalt. Das Nervensustem befindet sich entweder sehr sensibel und in diesem Falle sind die Kranken gegen alles sehr empfindlich, oder die Reizempfänglichkeit dessel= ben steht zu niedrig und dann gehen alle organischen Func= tionen sehr träg von Statten, und es fühlt sich daher der Körper äußerlich kälter an, als es Recht ist. Daß übri= gens auch bei erhöhter Nerventhätigkeit die Processe der Ernährung und der Circulation schwach von Statten gehn, beweist der Umstand, daß chlorotische Mädchen sehr leicht frieren und sich fast beständig über Kälte der Füße bekla= Nichts destoweniger schlägt doch der Puls meisten=

theils frequent, aber klein und schwach, und dabei schlassen die Ergriffenen unrühig und wachen meistentheils müster auf, als sie sich beim Einschlafen fühlten.

# and the control Section of the control of the contr

Immer geräth bei Bleichsüchtigen die Menstruation in Unordnung und sie fließt entweder gar nicht, oder in zu geringer, oder in zu großer Duantität; auch wird sie oft während derselben mißfarbig; daher scheint es auch, als wenn Unordnung in dieser Berrichtung mit jum Wesen dieser Krankheit gehöre, und daher haben auch viele Alerzte sie als Folge der gestörten Menstruation angesehn, allein sie haben ohne Zweifel, wie wir bald weiter auseinander setzen wollen, Ursache und Wirkung mit einander verwech= felt. Seben so zeigt sich auch die Entleerung des Darmta= nals durch den Mastdarm in Unordnung und meistentheils erschwert. Der Geschmack ist häufig fehlerhaft und bitter, die Zunge mit einem weißen oder braunlichen Schleime belegte und der Urin trübe oder zu manchen Zeiten auch mehr wasserhelte, noguardnand G not sammie na 112' en Augen, von Kopfichmers, von Schmäche bes Gen.

# . singal mahiliphadichin 216.50 mania nat nationali

Fragen wir nach dem Wesen oder nach der nächsten Ursache dieser Krankheit, so können wir nicht anders, als dasselbe in Verminderung des Ernährungsproceses, versbunden mit verminderter Orygenisation des Blutes, und darans solgender Störung der Verrichtung des Uterinspstems sehen. Daß gewöhnlich schwächliche Personen, die scrosulös waren oder noch sind, und welche viel schwächende Speisen und Getränke, viel Pflanzenkost, viel Thee und schwachen Kasse u. d. g. genießen, und viel in eingesschlossener und verdorbener Luft, in engen, seuchten, mehr sinstern und kühlen Zimmern sisten, von derselben befallen werden, bestätigt eben sowohl meine Behauptung von dem Wesen der Krankheit, als mehre oben angegebene Zeichen

berfelben. Denjenigen Aerzten, Die meinen, daß die nächste Ursache der Bleichsucht in Unterdrückung der monatlichen Meinigung oder in dem Nichtbefriedigen des Geschlechts= triebes bestehe, kann ich daher durchaus nicht beistimmen: denn öfters werden Mädchen davon befallen, bei welchen beides nicht vorkommt. Diese Verminderung der Ernäh= rung, bewirkt entweder durch Schwäche des Magens und des Darmkanals, oder durch Verstopfung des Pankreas und der mesaraischen Drüsen, vergesellschaftet mit einer zu ge= ringen Säurung des Blutes durch die eingeathmete Luft, weil wahrscheinlich das Blut zu wenig edlere Theile und dadurch auch zu wenig Anziehungskraft für das Oxygen besitt, muß bann während ber ersten Jahre ber Pubertät im weiblichen Körper eher eine Krankheit hervorbringen, als beim männlichen Geschlechte, da in demselben ein Plus von Nahrungsstoff erzeugt und nach dem Uterus hingelei= tet werden soll, was aber nicht möglich ist, wenn sich die Verdauungsorgane nicht in einem untadelhaften Zustande Durch diesen Mangel an Zufluß von Säften befinden. wird die Reizbarkeit des Uterinsustems gewöhnlich erhöht, und dadurch Veranlassung zu Vermehrung der Geschlechts= lust und zur Unordnung in der Menstrualaussonderung, aber auch zu der so abwechselnden Gemüthöstimmung, welche sich öfter der Melancholie nähert, gegeben. Durch die Berminderung des so wichtigen Lebensreizes, des Sauerstoffes im Körper, werden aber die Erscheinungen der Schwäche und des mehr passiven Zustandes in den meisten Verrich= tungen hervorgebracht.

#### S. 217.

Zufolge der eben geäußerten Behauptung kann die Chlorosis den Mann auch eben so wenig, als das Kind befallen, und in dieser Hinsicht verhält sich dieselbe ganz wie das Kindbettsieber, von welchem auch mehre Aerzte die Ansicht hegen, daß es eben sowohl den Mann als das Weib

ergreifen könne. Wenn daher Sauvages die Bleichsucht bei kleinen Kindern will beobachtet haben, so hat er versmuthlich anomales Verdauungsgeschäft, welches sich öfter auch durch blasse Gesichtsfarbe, durch blasse Lippen, durch Schwäche bes ganzen Körpers u. s. w. zu erkennen giebt, geschn, aber dabei keine Störung der Verrichtungen des Geschlechtssystems wahrgenommen, welche doch ein Hauptsymptom der Krankheit ausmacht. Daß aber bei Kindern die Function der Genitalien nicht beeinträchtiget werden könne, solgt schon daraus, daß diesen Organen während der Kindheit eine Verrichtung nicht übertragen ist, und selbige nur ein parasitisches Leben führen, wie wir es oben im physiologischen Theile genauer auseinander gesetzt haben.

## §. 218.

199

Da die Bleichsucht gern in chronische und kachektische Krankheiten, z. B. in Wassersucht, in Hydrothorax, Hydrops anasarca und ascites, in Schwindsucht u. s. w. übergeht, wenn nicht die Kunst oder die Natur die Genesung bald bewirkt, so treten auch häufig die Zeichen dieser Krankhei= ten schon zeitig ein, und vermischen sich mit benen, welche die Chlorosis an und für sich charakterisiren. Diese Zei= chen bestehen in: Geschwulft der Füße und des Unterleibes, in vermindertem Urinabflusse und in unterdrückter Ausson= derung durch die Haut, ferner in Schmerzen auf der Bruft, in anhaltendem Suften, in eiterartigem oder blutigem Aus= wurfe, in anhaltend febrilischem Pulse mit unordentlichen Exacerbationen, endlich in hettischem Fieber, mit colliqua= tiven Durchfällen, mit scorbutischen oder hämorrhoidali= schen Blutungen, mit Eiterung an den innern ober äußern Genitalien u. s. w. Meistentheils wird auch durch ben Zutritt solcher Krankheiten die Schwäche noch mehr erhöht, der Appetit mehr vermindert, der sonst unruhige Schlaf noch unruhiger gemacht, und überhaupt alle Symptome der reinen Bleichsucht verschlimmert, ausgenommen die,

welche der veränderlichen Reizbarkeit des Geschlechtssystems ihr Daseyn verdanken, und welche bei der Steigerung der allgemeinen Schwäche fast ganz verschwinden. Je nachdem die Shlorosis durch den Zutritt dieses oder senes Leidens ihrem unglücklichen Ende zugeführt wird, se nachdem liefert auch die pathologische Anatomie verschiedene Resultate; doch als mehr constante Ergebnisse solcher Sectionsberichte erscheinen: allgemeine Schlassheit, besonders in der Subsstanz des Herzens bemerkbar, verminderte, wässerige, mehr venöse Blutmasse, Berhärtung und Anschwellung der Drüssen des Unterleibes, Stockungen und Erweiterungen in den Lymphgesäsen und regelwidrige Bildung der Geschlechtsvorgane, z. B. Verwachsung des Muttermundes, regelwisdrige Kleinheit des Uterus und Vergrößerung der Ovarien.

# S. 219.

Die veranlassenden Ursachen der Bleichsucht sind: ver= weichelnde physische Erziehung, der Genuß von blähenden, schwer zu verdauenden und wenig reizenden Nahrungsmit= teln, als z. B. von Pflanzenkost, von fettigem Backwerke, von vielem mit Butter oder Fett gestrichenen Schwarzbrode, von Waffer, von vielem warmen Getränke, als schwachem Thee, Kaffee, u. d. g., Mangel an Bewegung in freier Luft, und daher vieles Sipen in unreiner und in feuchter Luft und in engen und finsteren Zimmern, vieles und lan= ges Schlafen, vorzüglich in zu warmen Betten, Erfältung, der öftere Gebrauch schwächender und fühlender Abführmit= tel, Gram, Sorge und Verdruß, anhaltender Etel, un= glückliche Liebe, innere Sehnsucht nach diesent ober jenem Gegenstande, stiller und unterdrückter Aerger, Seimweh u. f. w. Manche Schriftsteller fügen noch hinzu, daß Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebes ebenfalls die Bleich= sucht hervorbringen könne, allein ich kann ihnen in dieser Behauptung nicht beipflichten: benn sie haben ohne Zwei= fel in diesem Falle das Psychische mit dem Physischen, die

Folgen der Unterdrückung der moralischen Liebe mit denen der physischen verwechselt. Ueberdieß können mehre Krankt heiten, als: Scroseln, übermäßige Blut; und Schleimflüsse, lange anhaltende und den Körper sehr erschöpfende Fieber und überhaupt alle die Leiden des Leibes und der Scele, welche die Assimilationsprocese besonders beeinträchtigen und schwächen, die Bleichsucht veranlassen. Auch sollen Verbildungen oder mangelhafte Entwickelung der Gesschlechtstheile die Entstehung dieses Uebels begünstigen.

#### §. 220.

Der Verlauf der Chlorosis zeigt sich sehr verschieden: denn bisweilen dauert dieselbe nur kurze Zeit und in 14 Tagen bis 3 Wochen sind alle ihre Zeichen wieder ver= schwunden, bisweilen währt sie auch weit über vier Wo= chen hinaus und nimmt beswegen den Charafter der chro= nischen Krankheiten an. In leichtern Fällen kann man sel= bige als Vorläufer der Menstruation ansehen, indem sie sich bald verliert, nachdem diese unvollkommene Geschlechts= verrichtung begonnen hat. In einem höhern Grade weicht sie der Genesung nur, wenn die genannten Krankheitser= scheinungen längere Zeit in einer gewissen Gleichmäßigkeit, und ohne auf diese oder auf jene Weise auszuarten und tumultuarisch zu werden, angehalten haben. Berbindet sich die Bleichsucht mit einem anderen der erwähnten Lei= den, so endet selbige gewöhnlich unglücklich, aber sie be= darf bis zum Tode öfters eines fehr langen Zeitraums.

#### §. 221.

Ist die allgemeine Constitution an und für sich nicht schlecht, und hat die Chlorosis noch nicht zu lange gedauzert, ist sie ferner in eine andere Krankheit noch nicht überzgegangen und können die veranlassenden Ursachen vollkommen beseitiget werden, so liegt es auch im Bereiche des Arztes, einen glücklichen Ausgang zu erzwingen; da die

Erfahrungen aller bessern Praktiker darin übereinstimmen, daß sie eine mehr leicht, als schwer zu hebende Krankheit sen. Der mehr ruhige, als stürmische Charakter derselben, und das jugendliche Alter der Kranken, lassen dies aber auch eben so bestimmt schließen, als es die Erfahrung bestätiget.

#### S. 222.

In keiner Krankheit vermag das diätetische Regime mehr, als in dieser, und deswegen hat der Arzt selbiges auch auf alle mögliche Weise in seinem Eurplane zu be= rücksichtigen. Defters ist es sogar im Stande, Die Krank= heit ohne alle Arzneimittel zu beseitigen. Eine zweckmas= sige Diät für chlorotische Kranke erfordert aber Folgendes: öftere Bewegung in freier Luft, den Genuß nahrhafter und einigermaßen reizender Speisen, wohin ich Fleisch, Gier und die schleimigen Gemüse, als: Graupen, Grüße, Reis, Nudeln u. f. w., mit fremden oder inländischen Ge= würzen versehen, rechne und wovon ich alle grüne Pflan= zenkost, als: Kohl, Kraut, Rüben, Salat, Obst u. d. g. ausschließe; zum Getränk leichtes Bier, Wasser und Wein, und in Ermangelung deffen, Aufgüße von Pfeffermunze, Feldthymian, Fenchelsaamen und ähnlichen, kalt und warm genommen. Vorzüglich bestehe der Arzt darauf, daß solche Kranke in einem geräumigen und mit reiner Luft ange= füllten Zimmer und nicht länger als 5 bis 6 Stunden schlafen. Erlauben es indessen die Kräfte nicht, daß die Kranken gleich nach dem Erwachen das Bette verlassen, so müffen die Anverwandten dafür sorgen, daß sie durch eine leichte Beschäftigung oder durch passende Gesellschaft mun= ter erhalten werden und nicht wieder in einen unruhigen Schlaf, welcher gewöhnlich mehr schwächt, als stärkt, zu= rückfallen. Die Kleidung muß vor Erkältung schüten, aber durchaus nicht zu warm seyn.

#### §. 223.

Eben so nothwendig als die körperliche, ist auch die psychische Diät so zu reguliren, als es der Curplan erforz dert. Eine heitere Gemüthöstimmung geht bei chlorotischen Kranken fast über alles und gewährt mehr als die Hälfte des Heilapparates. Ist es daher möglich, die Melancho= lie, den innern Gram und Aerger, den stillen Berdruß oder Kummer, wodurch die Krankheit bedingt wurde, zu verbannen, und an deren Stelle Heiterkeit des Gemüths zu setzen, gelingt es, das innere Sehnen und Streben nach diesem oder jenem Gegenstande zu stillen, so kann man die Kranken für mehr als schon halb geheilt betrachs ten. Angenehme Unterhaltung in lustigen Gesellschaften, heitere Musik, Landparthien und kleine Reisen zu Wagen und zu Fuße, auf welchen Geist und Gemüth durch das Wechseln der Gegenstände in einer fröhlichen Stimmung und Spannung erhalten werden, richten mehr aus, als die innern Arzneimittel.

#### S. 224.

Verbieten aber Schwäche und Fieber das Bewegen in freier Luft und im Sonnenscheine und sind die Leidenden gezwungen, das Bette zu hüten, so sorge der Arzt wenigsstens dafür, daß es in dem Krankenzimmer nicht an reisner Luft und nicht an Sonnenlichte fehle, da der Mangel dieser beiden, dem gesunden Leben unentbehrlichen Reize außerordentlich nachtheilig wirkt. Zugleich sehe der Arzt darauf, daß die Kranken, wenn es die Umstände gestatten, des Lags doch einige Male im Zimmer auf und abgehen und daß der Geist heiter gestimmt und passend beschäfztigt seh.

#### S. 225.

Nächst der Beseitigung der veranlassenden Ursachen liegt der Kunst vor allen ob, die Verrichtungen des Darm=

kanales wieder auf den normalen Standpunkt zurückzuführen, bemnach die etwa geschwächte Berdauung zu ftarken und die gestörte Einfaugung und Aussonderung an den innern Wänden der Gedärme zu verbessern, so wie die fehlende allgemeine Entleerung der lettern wieder herzu= stellen. Die Art und Weise, wie ber Darmkanal leidet, nebst dem Grade und der Dauer des Uebels muffen die Wahl der Arzneien bestimmen. Sind wirklich abführende Mittel angezeigt, so verschreibe man solche, die weniger, als die Mittelsalze, fühlen und schwächen. Rhabarber ober Senna, in Verbindung mit Pomeranzenschaale, oder mit Kalmuswurzel und bei schleimig belegter Zunge mit etwas Salmiak gewähren nach meiner Erfahrung paffende Bebel, theils um die Verdauung zu verbessern, theils aber auch, um den Mastdarm gehörig zu eröffnen. Sollten sich Un= reinigkeiten im Magen angehäuft haben, so kann es vor= theilhafter seyn, zu Anfange der Eur anstatt einer abfüh= renden Medicin ein gelindes Brechmittel, von Ipecacuanha, aber nicht von Tartarus emeticus in Vorschlag zu bringen.

#### S. 226.

Steht dem Arzte blos Atonie des Magens entgegen, so greift er gleich anfänglich nach den tonischen Mitteln, nach Cascarilla, nach Cortex Winteranus, nach Absynthium, nach Pomeranzenschaalen und ähnlichen, und giebt diese entweder in der Abkochung, oder, falls die Schwäche nicht zu sehr überhand genommen hat, in Substanz. Bedingen dagegen außer Schwäche des Darmkanals auch andere krankshafte Zustände der Assimilationswerkzeuge, z. B. Verhärztung oder Verstopfung der Leber, des Pfortadersussens und der mesaraischen Drüsen die Ursache der Krankheit, so müssen auch diese im allgemeinen Eurplane mit berücksichtiget werden. Die leichtern Extracte, z. B. das Extractum Graminis, Taraxaci, Saponariae, in Verbindung mit dem Liquor terrae soliat. tartari und später mit kräftigern Extracs

ten, mit dem Extractum Rutae, Cascarillae, Cardui benedieti u. s. w. in geiftigen Bäffern, in Zimmtwaffer, in Pfeffermunzwasser, in cohobirtem Valerianawasser u. d. g. aufgelöst, gewähren in diesen Fällen nicht unwirksame Mittel. Hat die Schwäche des Magens einen hohen Grad erreicht und erregen deswegen die genanten Arzneien Kar= dialgie, oder vermehren sie diese, so setzt man ihnen eine geistige Tinctur, z. B. die Tinctura C. Aur. oder das Elix. stomachicum Hoffm. und ähnliche, und im Nothfalle auch etwas thebaische Tinctur, am zweckmäßigten aber ben Liquor C. C. succin. zu. Bon dem versüßten Quecksilber, einem sehr wirksamen Mittel gegen Verstopfung der Leber, des Pankreas und der meseraischen Drüsen, hat man, so viel ich weiß, keinen Gebrauch in dieser Krankheit gemacht, auch würde seine scorbuterzeugende Kraft; welche sich besonders in der Auflockerung des Zahnfleisches zu erkennen giebt, sehr zu fürchten seyn.

### 

Viele Verzte rathen, nachdem durch das bis hierher angedeutete Verfahren die Kräfte der Verdauungswerkzeuge gesteigert, und das allgemeine Besinden einigermaßen verzbessert worden sey, zum Gebrauche des Eisens überzugehen und dieses anfänglich in flüssiger Form, als Tinctura martis pomata, oder als Tinctura martis aperitiva mit einem geistigen Wasser, zu einem Scrupel oder zu einer halben Drachme pro dosi alle 2 bis 4 Stunden einzunehmen. Im Falle Kardialgie darnach entstehe, solle man dasselbe mit einem bittern Extracte und mit etwas Opium, wie z. B. in folgender Formel vermischen:

R. Extr. Quass. 3j.

Tinctur. mart. pomat. 3ß.

— thebaic. Эß.

Aquae Menth. piper.

— Cinnamom. āā 3jj.

M. D. S. Alle 2 oder 3 Stunden 1 mäßigen Eß= löffel voll.

Sobald es indeß das Besinden des Magens gestatte, solle man das Eisen in Substanz schlucken lassen. Die Limatura Martis depurata oder der Aethiops martialis seyen dazu die passenschaalen, mit Jimmt, mit Cascarille, mit Ehina und ähnlichen tonischen Mitteln, z. B.

R. Limatur. mart. depurat. 3jj.
Sacch. alb. 3f.
Cort. Cascar.
— Cinnamom. āā 3j.

M. F. Pulv. D. S. Täglich 4mal 1 Kaffeelöffel voll. Der Gebrauch dieser oder ähnlicher Mischungen solle so lange fortgestellt werden, bis keine Spur mehr von der Krankheit übrig sen. Wo es aber die Umstände erlauben, daß das Eisen in natürlichen mineralischen Wässern, wie 2. B. im Franzensbade bei Eger, ober im Driburger, ober im Pyrmonter Brunnen oder in ähnlichen genommen werde, habe man sich noch mehr Wirkung davon-zu versprechen, da diese Wasser meistentheils mit kohlensaurem Gas ge= schwängert seyen, welches fast eben so viel auszurichten vermöge, als das Eisen selbst. So wenig ich der allge= mein verbreiteten Ansicht, daß das Eisen die geschwächten Kräfte des Menschen stärke, beistimmen kann, so fest bin ich überzeugt, daß das Baden in natürlichem Eisenwasser chlorotischen Mädchen wesentliche Dienste leisten könne: denn schon der Aufenthalt an solchen Badeorten, die man= nigfaltigen Zerstreuungen und Vergnügungen berselben, die veränderte Lebensart und vor allen das Zutrauen der Kran= ten zu der Wirksamkeit des Wassers sind geeignet, die ge= wünschte Genesung zurückzuführen. Wenn ich daher auch jest nicht mehr, wie früher, gegen die Bleichsucht innerlich das Eisen verordne, so werde ich doch immer den daran

Leidenden zum Gebrauche solcher Eisenbäder rathen, sobald sich demselben nicht ökonomische oder andere Hindernisse in den Weg legen.

#### §. 228.

Werden aber alle diese Mittel nicht vertragen, weil die Schwäche und die Reizbarkeit der Verdauungswerkzeuge zu hoch gestiegen sind, und weil das Fieber anhaltend fortz dauert, so hat man die Eur mit weniger schweren Arzneien anzufangen. In sollen Fällen ist das Elixir acidum Halleri, alle 3 Stunden zu 10 bis 15 Tropfen gegeben, als sehr nütlich angepriesen worden. Da aber alle Säuren den Verdauungsproceß vermindern und verderben, so kann ich mich nicht von dem Nuten dieser starken Arznei in dem vorliegenden Falle überzeugen und fühle mich deswegen auch verpflichtet, von der Anwendung derselben abzurathen. Defter habe ich bei chlorotischen Kranken die vorhin genannten stärkenden Mittel zu Anfange der Cur nicht brau= chen können, weil sie jedesmal Brechen erregten, allein ich habe 3, 6 bis 8 Tage hintereinander nichts als geistige Wässer, Zimmtwasser und Pfeffermunzwasser, oder Bale drian = und Kümmelmaffer zu gleichen Theilen, mit Liquor C. C. succinat., oder mit einer geistigen Tinctur, und bei sehr großer Empfindlichkeit des Magens mit sehr wenig Opium vermischt, gegeben, und habe dadurch allemal das Brechen unterdrückt und mir dadurch den Weg zu den angeführten Extracten gebahnt. Je mehr aber im Verlaufe der Bleichsucht die Verstopfung des Darmkanales anhält, um so mehr muß das Opium vermieden und die gehörige Eröffnung des Unterleibes durch kleine Zusätze von Rheum, Senna ober von Liquor terrae fol, tartari und ähnlichen Alle tonischen Arzneien helfen nichts, erzwungen werden. sondern schaden im Gegentheile, wenn der Darmkanal län= gere Zeit hinter einander verschlossen bleibt.

#### §. 229.

Bei allen diesen Mitteln mag ich jedoch die lauwarsmen Kräuters oder mineralischen Bäder nicht entbehren, da sie durch ein anderes Mittel nicht ersett werden könsnen. Sie nüßen besonders dann, wenn das Fieber gedämpft ist und wenn die Menstruationsperiode heranrückt, der Durchbruch des Menstrualblutes aber von krankhaften Zusfällen bedroht wird. Welches Benehmen aber Zufälle diesser Art, welche den Eintritt der Katamenien bei chlorotischen Mädchen begleiten, erfordern, mag aus der Behandslung der krankhaften Menstruation ersehen werden.

#### §. 230.

Während des Gebrauchs der innern Medicamente und der Bäder dürfen in wichtigen Fällen die äußern Mittel nicht ganz hinten an gesetzt werden. Einreibungen in den Unterleib von flüchtigen Linimenten, von Vitriolnaphtha mit Kampherspiritus, von dem Unguentum Altheae mit Kampher und ähnliche sind gewiß geeignet, die Fehler bes Darmkanales beseitigen zu helfen. Eben daffelbe gilt auch von den stärkenden-Umschlägen auf den Unterleib, aus Ge= würzen und gewürzhaften Kräutern bereitet, ober von dem Emplastrum aromaticum ober de Tacamahaca auf Leder gestrichen, um ben Bauch damit zu bedecken. Nicht min= der können auch schmerzstillende und krampswidrige Klystiere von Milch, von schleimigen Substanzen ober von einem Baldrianaufguße, im Nothfalle auch mit Opium oder mit Asa fötida, die Wirkung der innern Arzneien unterstüßen. Die erwähnten oder ähnliche Klystiere werden sich besonders dann hülfreich zeigen, wenn sich hysterische oder kolikartige Schmerzen und Krämpfe im Unterleibe einstellen.

#### §. 231.

Ist aber die Bleichsucht schon mit einer andern Krankscheit, mit Wassersucht, mit Schwindsucht und dergleichen

vergescllschaftet, so müssen die Mittel, die gegen diese Uebel anzuwenden sind, mit denen gegen die Ehlorosis verzbunden werden. Gegen die Wassersucht, die sich so sehr gern zur Bleichsucht gesellt, verordnet man, nächst den träftigern diaphoretischen Arzneien, so viel als möglich, die leichtern urintreibenden Droguen, als: Wachholderbeezen, Ononis spinosa und Petersilie, da die heftigern, als: Digitalis purpurea, Colchicum autumnale und Squilla gewöhnlich Brechen erregen und dadurch den Zustand der Kranken verschlimmern. Begleitet wirkliche Schwindsucht die Ehlorosis, so bleibt nichts übrig, als die Leiden thunzlichst zu mildern und das Leben noch so lange als möglich zu fristen, da die Erfahrung es nur leider zu oft bestätigt hat, daß die Heilung der Schwindsucht unter die Unmögzlichseiten gehöre.

#### §. 232.

Es kann Aerzten nicht genug ans Herz gelegt werden, daß sie den stärkenden Heilapparat nicht schon dann wegsesen lassen, wenn die blasse Gesichtsfarbe verschwindet und die körperlichen Kräfte sich schon wieder zu sammeln beginenen. Es ist sogar nöthig, daß die Eur auch dann noch längere Zeit fortdauert, wenn alle Spuren der Krankheit verschwunden sind, weil sonst leicht Schwäche in den Versdauungswerkzeugen und in den Geschlechtstheilen und eine Disposition zu krankhafter Menstruation und zu kachektischen Krankheiten zurückbleiben.

#### §. 233...

Sollte, nachdem die regelmäßige Ernährung wieder hergestellt und die allgemeine Gesundheit wieder verbessert ist, die Menstruation sich nicht wieder einfinden oder nicht in der rechten Quantität und Qualität zurückkehren wolzlen, so wird es Pflicht für den Arzt, auch diesen Anomazlien möglichst zu steuern. Eine genaue Untersuchung des

Falles und unter gewissen Modissicationen eine innere Exploration der Scheide und des Uterus müssen ihn von dem wirklichen Hindernisse in die genaueste Kenntnis versehen und ihm die Mittel angeben, welche indicirt sind. Sollte Atresie der Scheide oder Verwachsung des Mutterhalstanasles vorhanden senn, so ist diesem sofort chirurgisch abzushelsen; zeigen sich die Hindernisse dagegen als mehr dynasmisch, so hat man selbige auf die Weise aus dem Wege zu räumen, wie dies im vorhergehenden Capitel unter der ärztlichen Behandlung der trankhaften Menstruation ausseinander gesetzt worden ist.

#### S. 234.

Nachzulesen sind über diese Krankheit:

William Rowley's praktische Abhandlung über die Frauenzimmerkrankheiten, Nervenzufälle, das hysteri= sche und hypochondrische Uebel 2c. Aus d. Engl. von Dr. E. F. Michaelis. 1790. S. 10. u. folg.

Handbuch der practischen Heilkunde, von D. F. W. von Hoven. 1805. im 2ten Bde. S. 275.

Die genannten Handbücher über Frauenzimmerkrankhei= ten von E. v. Siebold und L. J. E. Mende, fer= ner das Lehrbuch der Gynäkologie v. E. G. Carus.

Ueber die Erkenntniß und Eur der chronischen Krankheizten des menschlichen Organismus von Dr. W. A. Haase. 2te Aufl. 3 Bde. Leizpig 1820. im ersten Bande unter der Rubrik: verhaltene Menstruation. S. 552. u. ff.

#### Fünftes Capitel.

Bon ber Mutterwuth.

#### §. 235.

Die Mutterwuth (Furor uterinus, Nymphomania, Hysteromania, Andromania, Melancholia uterina,) auch Nymphomanie oder Manntollheit genannt, ist eine

Krankheit, welche sich eben so tief und fest auf das ABesen des weiblichen Organismus gründet, als die Bleichsucht; denn wie diese nur durch den, im Weibe mehr als im Manne ausgebildeten Darmfanal, und durch den reichlis chern Ernährungsproceß, ingleichen auch durch die innigere Beziehung desselben zu dem Geschlechtösysteme nach dem Eintritte der Pubertätsentwickelungen und durch die be= trächtlichern Lebensstörungen, welche verminderte Assimila= tion diesen zufolge im weiblichen Körper hervorbringen muß, möglich gemacht wird, so ist auch die Nymphomanie in der größern Menge der Nerven, welche im Weibe zu den Geschlechtstheilen hinlaufen, und in dem Ueberschuffe von Nahrungsstoff, welcher das Geschlechtssystem in er= höhte Thätigkeit versetzt, bedingt. Da diese Bedingungen im Manne nicht Statt finden, so kann auch weder die Bleichsucht, noch die Nymphomanie denselben befallen.

#### §. 236.

Diese Krankheit, die nicht allein Jungfrauen, sondern auch Weiber, welche schon geboren haben, heimsucht, an erstern jedoch öfter, als an lettern vorkommt, äußert sich durch den zu hohen Trieb nach Befriedigung der Geschlechts= luft. In einem geringern Grade macht sie bie Geilheit (Salacitas) aus, in einem höhern ift diese aber mit Melans cholie verknüpft, und die Kranken verlieren rücksichtlich der Geschlechtsverhältnisse die Beurtheilungstraft; sie gehen öffentlich Mannspersonen um den Coitus an, führen obscöne Reden, entblößen sich wohl auch u. s. w., sind aber in an= dern Punkten noch ganz bei Verstande und nur in Hinsicht der Geschlechtsverrichtung irren sie. Es steigt indeß die Krankheit bisweilen noch höher, die Geilheit verbindet sich mit Manie, daher wird die Geschlechtsbefriedigung mit Hef= tigkeit, und weil die Beurtheilungskraft so wie die Frei= heit des Willens gänzlich verloren gehen, ohne alle Rück= sicht gefordert. Die Kranken fangen an zu rasen, und versinken in wirkliche Tollheit, reißen sich alle Kleidungsstücke vom Leibe, fallen Andere, besonders Mannspersonen als Masende an, schreien und lärmen außerordentlich, wechseln aber auch diesen Zustand nach erschöpften Kräften mit mezlancholischer Stille und mit soporöser Abspannung. Bei diesem Schauder erregenden Besinden geht öfters alles Menzschenähnliche verloren und das Thierische tritt auf alle mögliche Weise hervor. Fast in jedem Irrenhause kann man die Originale zu dieser Schilderung sinden.

#### §. 237.

Bei diesem außerordentlichen Verlangen nach Befrie= digung des Geschlechtstriebes bleibt der weibliche Körper nicht gesund, vielmehr finden sich mehre Störungen der natürlichen Functionen in demselben ein, welche wir eben weiter angeben wollen. Oefter erscheint die Menstruation unterdrückt oder auf irgend eine andere Weise pathologisch verlaufend, ferner wird die Verdauung geschwächt und da= durch Abmagerung des ganzen Körpers bewirkt. Meisten= theils gesellen sich auch zu diesen Anomalien hysterische Zu= fälle, als: convulsivische Paroxysmen, während welcher wohl auch die Geschlechtstheile so sehr gereizt sind, als es während des Coitus zu geschehen pflegt, weswegen die Kli= toris und die Schaamlefzen während dieser Zeit in Erec= tion gerathen, und eine serös = schleimige Flüssigkeit aus der Mutterscheide ausgestossen wird; Brustbeängstigungen, Schwindel, Ohrensausen, Erbrechen, kolikartige Schmer= zen im Unterleibe und mehre andere. Den Puls beobach= ten wir gereizt und frequent, und, wenn anfänglich das Uebel den Charakter der Plethora an sich trägt, gewöhn= lich sehr hart und voll und das Auge dabei stier und wild. Der Schlaf ist unruhig, voll schreckhafter Träume und in allen Verrichtungen und Organen zeigt sich das zehrende Feuer, welches auf den Körper losstürmt und ihn schnell aufreibt. Auch der Geist leidet habei sehr empfindlich, denn

öfter stellt sich, wenn die Vernunft nicht ganz verloren geht, doch Traurigkeit, Schwermuth und Blödsinn ein.

#### §. 238.

Ohne Zweisel besteht bas Wesen der Krankheit in normwidrig erhöhter Reizbarkeit der Ovarien und des Uterinssystems, vermöge welcher diese aus dem rechten Verhältznisse zu den andern Systemen heraustreten und zu sehr über alle andern hinwegragen, und vermöge welcher sich der Ueberschuß von Nahrungsstoff in zu großer Quantität nach diesen hinwirft. Dieser Ueberschuß wirkt denn sehr heftig auf die Ovarien und auf den Uterus, und erweckt dadurch die Geschlechtslust in einem so hohen Grade, daß sie alles ausbietet, um befriedigt zu werden, und, wenn es darauf ankommt, alle Rücksichten vergist und selbst die Stimme der Vernunft nicht weiter hört und achtet. Am nächsten kommen wir vielleicht der Wahrheit, wenn wir sagen, Entzündung oder ein zu sehr erregter Zustand der Ovarien gebe besonders das Wesen dieses Leidens ab.

#### §. 239.

Mancherlei Ursachen können diesen überreizten Zustand des Uterinsystems und die übermäßige Reizbarkeit oder Entzündung der Ovarien hervorbringen. Zuerst nenne ich getäuschte Liebe, besonders wenn der geliebte Gegenstand plöhlich und ganz unvermuthet Beranlassung zur Entdekstung des Betrugs giebt. In diesem Falle drücken Eiserssucht, Gram, Aerger, Schaam u. d. g. die Thätigkeit der Genitalien primär über die Gebühr nieder, veranlassen aber auch dadurch secundär plastische und krankhaste Processe in einzelnen derselben. Ereignet sich dieß gerade zur Zeit der Menstruation, so hört diese plöhlich auf zu sließen, weil der von der deprimirenden Einwirkung besonders getrossene Uterus nicht mehr fähig ist, das Menstrualblut auszusonzdern. Anstatt der erloschenen Thätigkeit in der Gebärmutz

ter vermehrt sich aber leicht in den bildungssüchtigen Dva= rien die Sensibilität und mit dieser auch das Bereiten der Gier auf eine physiologische und pathologische Weise, als wodurch das Wesen der in Rede stehenden Krankheit gege= ben wird. Ein Beispiel, welches mir ewig unvergeßlich bleiben wird, bestätigt dies leider! nur zur sehr. Die Toch= ter eines Geistlichen fand ihren Geliebten, welchem sie mit Leib und Seele ergeben war, auf einem Balle sich untreu. Es machte dies einen fehr heftigen Eindruck auf ihr Ge= muth, sie verbarg aber ihren Gram, so viel als möglich, und tanzte deswegen, ob sie gleich menstruirt war, ziem= lich viel. Auf der Stelle wurde sie krank, die Katamenien verschwanden, es stellte sich Nymphomanie ein und in kur= zem war der frühere Engel (es thut mir wehe, es auszu= sprechen) fast in ein Thier und in einen Teufel verwan= belt. Ohne Intervalla lucida raste die Kranke fort, litt nichts, weder Hemde noch Kleid, an ihrem Körper und verbarg sich nur auf ihrem Lager, an welches sie befestigt werden mußte, im Strobe gegen den Ginfluß der Witte= rung. Nie wurde diese Unglückliche wieder durch einen Funken der Bernunft erleuchtet. — Eben so können andere psychische Schädlichkeiten, als Schreck, Furcht, Sorge 2c., wenn sie plötlich wirken und wenn während ihres Eindrucks auf den weiblichen Körper das Geschlechtssystem sehr erregt ist, wie z. B. während der Menstruation, Nymphomanie erzeugen. Doch auch von körperlichen Reizen, von heftiger Erfältung, von heftigem und anhaltenden Tangen, von treibenden Mitteln, als z. B. von Kanthariden, von Sabina, Digitalis und mehren, von geistigen Getränken, von zu guten Nahrungsmitteln, vorzüglich wenn sich ber Kör= per während ihres Genußes unthätig verhält und sich nicht ausarbeitet, und endlich von Krankheiten, als: von Wür= mern, von Blasensteinen und von Krisen allgemeiner Krant= heiten, welche sich nach den Dvarien werfen, kann und muß dieses gesagt werden,

#### S. 240.

Sowohl die Theorie, als die Erfahrung bestätigen es, daß die Mutterwuth bei ihrem Entstehen den entzündlichen Charafter meistens an sich trägt und daß der Arzt seine Beshandlung darnach einrichten muß. Wie fann z. B. bei Personen, die an und für sich eine gute Körperconstitution besihen und eine zu üppige Lebensart führen, welche tägslich gut essen und trinken, dabei aber nichts thun, als vielleicht auf Mannspersonen achten und sich mit wollüstigen Ideen beschäftigen, die Krankheit anders als entzündlich beginnen? Nur bei denen, bei welchen deprimirende Schädlichkeiten das Uebel hervorrusen, mag es bisweilen als nervös eintreten und verlausen.

#### S. 241.

Die Zeichen dieser Krankheit sind nicht schwer aufzu= finden; sie liegen vielmehr nur zu sehr am Tage. Der Arzt erkennt sie ohne langes Fragen und Examiniren: benn öfters wird er wohl gar mit dem Antrage, das heiße Ber= langen der Kranken zu stillen, beehrt. Jedoch fällt es dann, wenn die Krankheit allmählig fortschreitet und an= fänglich in kurzen Paroxysmen erscheint, nicht so ganz leicht, dieselbe zu bestätigen. Die Kranken fühlen es da noch, daß es unschicklich ist, öffentlich die Befriedigung ihres Geschlechtstriebes zu wünschen. Sie unterdrücken daher entweder ihre Wünsche noch gänzlich, oder sie suchen sich die Gewährung derselben mit Schlauheit zu verschaffen; daher nähern sie sich Mannspersonen mehr, und gewöhn= lich sind sie zudringlich zu benselben und streben sie auf alle mögliche Arten dahin zu bringen, wohin sie sie wünschen. Nur während der Paroxysmen, die anfänglich gemeiniglich nur kurze Zeit, nach und nach aber immer länger dauern, werden ihre Wünsche lauter; allein meistentheils ist der Arzt dabei nicht zugegen und nachher verschweigen ihm die Anverwandten geflissentlich Mehres von dem, was sie ge=

sehen und gehört haben. Bei seiner Ankunft und nach verlaufenen Paroxysmen sindet er die Kranke entweder still und mißmüthig, und wohl tiefsinnig: denn sie schämt sich dessen, was vorgegangen ist, und fühlt sich auch wohl, wenn der Anfall mit Convulsionen verknüpft war, ermattet, oder er trifft sie heiter und sehr gesprächig. Im letteren Falle hat die Krankheit einen höhern Grad erreicht und es ist von der Beurtheilungstraft schon mehr verloren gegangen, deswegen springt auch die unermüdete Geschwähigkeit der Kranken, ohne logischen Sinn und Zusammenhang, von einem Gegenstande zum andern über.

#### §. 242.

Die Prognose richtet sich nach der Heftigkeit und nach der Dauer der Krankheit. Ist die Geilheit sehr heftig und schon mit Manie vergesellschaftet, hat ferner die Krankheit schon mehre Monate gedauert, so stellen sich ihrer Beseiti= gung große ober unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen. Am seltensten gelingt die Beilung in den Fällen, wo die Berhältnisse das Befriedigen des Geschlechtstriebes (das beste Mittel gegen diese Krankheit) nicht gestatten, und es darf daher die Knnst, wie hinsichtlich jedes wichtigen, den Körper und den Geift zugleich einnehmenden Leidens, nicht viel Gutes voraussagen. Wo dagegen die veranlassende Ursache gänzlich gehoben werden kann, und wo die Krank= heit nicht lange gedauert hat, wo auch die Geilheit nur mit Melancholie, aber nicht mit Manie verknüpft ist, da läßt sich eher ein glücklicher Ausgang voraus bestimmen, ohne welchen die Nymphomanie meist in eine andere kachek= tische Krankheit, in Auszehrung oder in Wassersucht über= geht, wenn nicht ein Schlagfluß ober Selbstmord früher dem Leben ein Ende macht. Doch giebt es auch Fälle, wo die Manie Jahre lang fortwährt, nachdem der überreizte Zustand der Dvarien- und der andern Geschlechtsorgane und mit ihm der Trieb nach Befriedigung der Geschlechtslust

lange verschwunden ist. Bisweilen hat man auch beobach= tet, daß die Manie nach und nach in Blödsinn übergegan= gen ist.

#### §. 243.

Nächst der Beseitigung der veranlassenden Ursachen ist Verminderung der erhöhten Reizdarkeit und Thätigkeit des Uterinsystems und der Ovarien das, was dem Arzte eine richtige Indication vorschreibt. Die psychische und die dyna=mische Heilmethode müssen sich, um zu diesem Zwecke zu gelangen, einander die Hände bieten, indem die Heilung ohne eine von beiden vollständig nicht gelingen kann. Bis hierher ist das Uebel für rein körperlich genommen, und der psychische Antheil desselben sast gänzlich übersehen worsen und deswegen hat man auch in Hinsicht des Heilverschrens Mehres vernachlässigt, was öfter gewiß zur Wiesergenesung hätte beitragen können.

#### S. 244.

Das psychische Heilverfahren muß, wenn die Geilheit blos mit Melancholie vergesellschaftet ist, dahin streben, die Kranke von allem, was sich auf den Geschlechtstrieb be= zieht, und was die Krankheit mit hervorgebracht haben kann, abzuziehen. Das psychische Wirken muß auf einen andern und zwar auf solche Gegenstände hingeführt wer= den, zu welchen man die größte Reigung bemerkt. 3. B. das Mädchen gewisse Lieblingsbeschäftigungen, als: Musik, Gesang und andere, so wähle der Arzt diese und halte den Geist gleichsam dabei fest, doch lasse er sorgfältig alle solche Stücke vermeiden, die nur irgend auf die an= wesende Krankheit Bezug haben können. Um den Geist einer solchen Kranken gleichsam immer gefangen zu halten, damit er die vom Geschlechtösysteme ausgehenden Regungen unbeachtet läßt, bedarf es besonders einer guten Gesell= schaft und vor allen der einer Frau, welche sich angenehm

zu machen, aber auch wieder in Respect zu setzen weiß. Ein männlicher Gesellschafter würde, und wenn er selbst ein alter Mann wäre, sich bei weitem weniger gut dazu schicken, als ein weiblicher, da er immer an die Krankheit errinnern würde. Selbst die Besuche des Arztes können in dieser Hinsicht nachtheilig werden, vorzüglich wenn er jung und von guter Körperbildung ist. Kann man bei der Wahl desselben darauf Rücksicht nehmen, so darf man sich auch davon Vortheil versprechen. Ob übrigens nicht auch in diesem Falle die Traurigkeit, die Furcht oder ähnliche deprimirende Mittel in Erwähnung und Anwendung gesbracht zu werden verdienen, überlasse ich der Beurtheilung meiner Leser. Nach meinem Dafürhalten kann man wohl einigem Erfolge entgegen sehen.

#### §. 245.

Vergessen sich aber dessen ungeachtet die Kranken bis= weilen, und verlangen sie den Coitus oder führen sie obscöne Reden, so benute man das Gefühl der Schaamhaftigkeit, oder wenn dieß nicht anspricht, die Moralität und die Re= ligion, oder man beziehe sich auf den durch ein sol= ches Betragen den Aeltern und Verwandten zugefügten Schmerz. Man suche ihnen begreiflich zu machen, daß sie gegen diese handeln und daß sie sich dadurch diesen und jenen Vorwürfen aussetzen. Die empfindlichste Seite, die der Arzt an seinen Kranken, wie der Erzieher an den Kin= bern, ausfindig machen muß, wird in solchen Fällen am kräftigsten angeregt, weil man sich von ihr am meisten zu versprechen hat. Defter richten solche Ermahnungen sehr viel aus, vorzüglich wenn sie der geistigen Bildung der Kranken angemessen und mit einiger Form und so impo= nirend, als möglich, vorgebracht werden. So ist mir ein Fall bekannt, wo weder Schaam noch Moralität, weder Religion noch Anverwandte einigen Eindruck machten, wo aber eine Strafpredigt vom Geistlichen nach einem folchen

unzüchtigen Paroxysmus Alles bewerkstelligte und das Wiez derholen desselben auf längere Zeit unterdrückte.

#### §. 246.

Uebler befindet sich der Arzt, wenn schon Manie mit dem übermäßigen Geschlechtstriebe zusammengetreten ist, in Hinsicht der Anwendung der psychischen Eurmethode, da er bei weitem weniger auf die Kranken einwirken kann. Bei Melancholie mit Geilheit hat er, das Geschlechtssystem ausgenommen, es mit vernünftigen und gesunden Menzschen zu thun, allein bei der erwähnten Complication erzstreckt sich die Anomalie über mehre höhere psychische Berzmögen, und dadurch wird dem Arzte der Weg entweder ganz, oder zum Theil, versperrt, auf welchem er den Geist mit seinen Heilversuchen in Anspruch nehmen kann. Die psychische Behandlung bleibt übrigens dieselbe, wie sie in den beiden vorhergehenden Paragraphen angedeutet worden ist, nur daß sie nach der Stärke der Krankheit und nach der Manie überhaupt modisseirt werden muß.

#### S. 247.

Was das körperliche Heilversahren anlangt, so ist es nöthig, daß sich dasselbe gleich anfänglich nach dem Charakter der Krankheit richte. Ist daher Plethora zugegen, so muß Blut gelassen und der schwächende Heilapparat anz gewendet werden. Eine zur rechten Zeit gemachte Benäsection richtet außerordentlich viel auß, und hebt bisweisen die ganze Krankeit. Zeigt dagegen das Uebel das Gepräge der allgemeinen Schwäche, welches indeß nur dann der Fall seyn wird, wenn es schon längere Zeit gedauert hat, oder durch eine andere Krankheit, oder durch eine deprimizende psychische Schädlichkeit verursacht wurde, so ist freizlich nebenbei der stärkende Heilapparat angezeigt, allein sein Gebrauch erfordert in diesem Falle die größte Behutsamkeit. — Es bestehe aber der Charakter der Krankheit,

worin er wolle, so macht Unterdrückung oder Ableitung der übermäßigen Reizbarkeit und der erhöhten Thätigkeit des Uterinsystems und vorzüglich- der Ovarien doch die Hauptindication aus.

#### S. 248.

3m erstern Falle, wenn die Krankheit den entzundli= chen Charafter an sich trägt, wird an einem Arme eine nicht zu geringe Benäsection (von 8 bis zu 12 Unzen) an= gestellt und, wenn nicht bald Erleichterung darauf erfolgt, dieselbe wiederholt, jedoch dabei weniger Blut (etwa 6 Un= zen) abgelassen. Innerlich empfehlen die Aerzte fast auß= schließlich den Salpeter als das passendste Arzneimittel, weil er nach ihrer Ansicht kühlend und schwächend wirkt. Auch wollen mehre derselben noch eine eigenthümliche, den Geschlechtstrieb unterdrückende Eigenschaft in dieser Drogue beobachtet haben. Da der Salpeter aber das uropoëtische System eben so wohl als den Darmfanal zu vermehrter Thätigkeit antreibt, durch Aufregung dieser beiden größern Organe aber auch zugleich die Gebärmutter und die Dva= rien in eine höhere Reizbarkeit und Thätigkeit verset, so stellen sich seine Wirkungen der im vorhergehenden S. aus= gesprochenen Seilindication auch schnurstracks entgegen. Daher wird es auch keinem Arzte, welcher die wirklichen Arzneifräfte des Nitrum kennt, einfallen, dasselbe in die= ser Krankheit zu verordnen, vielmehr wird er es als durch= aus contraindicirt ungebraucht lassen. Nur in wirklich kühlenden Mitteln, z. B. im Cremor tartari, im Seignette= salze, in der Pulpa Tamarindorum und ähnlichen wird er das Heil solcher Kranken suchen, dagegen wird er auch die Medicamente, welche reichlicher abführen, als: die stärkern Mittelsalze, Folia Sennae, Jalappa und ähnliche vermeiden, weil sie das Geschlechtssystem ebenfalls aufreizen. Nächst diesen innern Arzneimitteln bedient man sich äußerlich der Umschläge von kaltem Wasser, Schnee oder Eis über die Schaam= .

Schaamlippen, über das Mittelfleisch und über den Unterleib, läßt diese aber nicht fortwährend liegen, sondern alle halbe oder alle ganze Stunden wiederholen und jedesmal nur einige Minuten auflegen, damit die Kälte ihre Wir= kung nicht verliert. Auch können diese Umschläge zugleich mit am Scheitel ober am Hinterkopfe angebracht werden, weil sie auch dort Nuten stiften. Können denselben täg= lich noch kalte allgemeine oder halbe Bäder beigefügt wer= den, so hat man sich mehr Vortheil zu versprechen. Mit dieser medicinischen Behandlung muß die diätetische über= einstimmen; deswegen erhalten die Kranken nur dunne und wenig Nährmittel, besonders Pflanzenkost und Wasser. Die Kleidung sen eher zu dunne als zu dick, und die Lufttem= peratur, worin die Kranken sich aufhalten, mehr kalt, als warm. Erlauben es die Umstände, so lasse man die Kran= fen sich täglich ausarbeiten und ermüden, entziehe sie üb= rigens der Gesellschaft der Männer und überhaupt allem, wodurch. der Trieb nach Geschlechtsbefriedigung mehr er= weckt werden kann.

#### S. 249.

Ist der entzündliche Charafter in den adynamischen übergegangen, oder trägt die Krankheit lettern gleich bei ihrem Entstehen an sich, so muß, aber mit der größten Behutsamkeit, nebenbei nach dem stärkenden Heilapparate gegriffen werden. Die Mittel, welche die Thätigkeit des Nervensystems direct wenig oder gar nicht vermehren, eigenen sich dazu am meisten, weil während ihres Gebrauches die übermäßige Reizbarkeit des Uterinsystems ebenfalls erzniedrigt werden muß, was aber bei der Einwirkung erregender Arzneien unaussührbar ist: denn erregende Arzneisstoffe werden, während sie die Energie und die Kraft des gesammten Organismus vermehren, auch zugleich die erzhöhte Nerven = und Gefäßthätigkeit des Uterinsystems und der Ovarien noch höher steigern. Nächst diesen innern

Mitteln dürfen vorzüglich die äußern nicht vernachlässigt werden. Deftere Blutausleerungen burch Blutigel, auf den Unterleib geset, stiften gewiß-auch Ruten, indem die Entzündung ber Ovarien bei ber Schwäche bes ganzen Körpers auch wohl als chronisch fortwährt. Eben so hat man auch von Einreibungen des Quecksilbers in die Bauch= gegend nicht wenig zu hoffen. Desgleichen greift man bei diesem Charakter zu Umschlägen von kaltem Wasser, von Eis ober von Schnee, von Wasser und Essig, nur baß sie, wenn die Schwäche fehr überhand genommen hat, nicht gleich anfänglich ganz kalt aufgelegt werden, damit sie nicht nachtheilige Folgen nach fich ziehen und die Schwäche nicht zu sehr erhöhen. Auch die kalten Halbbäder sind an ih= rem Plate, wenn die allgemeine Constitution selbige nicht contraindicirt, in welchem Falle man sie aber durch allge= meine lauwarme stärkende Kräuterbäder ersetzen kann. Des= gleichen werden auch kalte Umschläge auf den Hinterkopf einigen Rußen stiften, indem auch dadurch der Geschlechts= trieb vermindert wird. Die Diät wird dadurch mit dem Beilplane in Uebereinstimmung gebracht, daß zwar leicht nährende aber nicht reizende Speisen und Getränke zuge= laffen, und daß die Temperatur der Zimmer und die Klei= dungöstücke mehr fühl als warm eingerichtet werden. Ge= sellschaft von Mannspersonen wird gleichfalls vermieden und eben so auch Alles, was die Geschlechtslust erregen kann. Uebrigens thut dem Körper auch bei diesem Charak= ter der Krankheit Beschäftigung noth, um den Geist von dem überwiegenden Einflusse der Geschlechtstheile abzuzie= hen. Die psychische Behandlung bleibt dieselbe, die Krank= heit mag entzündlich ober abynamisch verlaufen \*).

<sup>\*)</sup> Fast allgemein ist der Kampher als eins der besten Arzneimittel in der Mutterwuth angerathen worden, allein, nach meinem Dafürhalzten, ohne alles Necht. Es ist bekannt, daß man den Kampher in der frühern Zeit für eine kühlende Arznei hielt und ihn dem Nitrum gleichsehte. Bei dieser Ansicht war es allerdings consequent, denselzben in der genannten Krankheit als nüslich anzuempsehlen; allein da

wir die Wirkung desselben jest bester kennen und ihn den ersten Reizmitteln fast gleich stellen, da geziemt es uns nicht mehr, den Gebrauch desselben unbeschränkt in der Mutterwuth nachzuahmen. Ferner wissen wir jest auch bestimmt, das der Kampher keine eigensthümliche, die Geschlechtslust niederschlagende Krast besist, wie Mehre geglaubt haben, und wie der gemeine Mann immer noch wähnt, und es ist daher der Nüslichkeit dieses Mittels in der genannten Krank-heit auch dadurch widersprochen.

#### S. 250

Bei mehrer Hartnäckigkeit des Uebels würde der Arzt auch antagonistisch verfahren müssen, um den vermehrten Reiz von den Ovarien und vom Uterus abzulenken. Da äußerlich angebrachte künstliche Geschwüre, größere Fonta= nelle, bedeutende Hautausschläge u. s. w. innere Entzün= dungen schnell zu heben fähig sind, so können selbige auch in dieser Krankheit zum Heile der Leidenden erregt wer= den. Einreibungen von Tartarus emeticus in den Unterleib, bis der bekannte Ausschlag, die Folgekrankheit des= selben, zum Vorschein kommt, oder ausgedehntere Fonta= nellen oder auch größere und öfters wiederholte Zugpflaster auf den Unterleib von frisch bereitetem Senfteige (nur nicht von Kanthariden, weil diese immer, äußerlich und innerlich angewendet, diuretisch wirken und dadurch auch den Uterus mit aufreizen) werden daher mit Recht zu em= pfehlen seyn. Eben so wird sich auch die öftere Reizung Des Magens durch kleinere Gaben von Ipecacuanha, die nicht Erbrechen, sondern nur Etel nach sich ziehen, als nüblich zeigen. Nicht weniger, glaube ich, hat man auch von dem länger fortgesetzten innern Gebrauche des Calomels zu erwarten, besonders wenn dasselbe Speichelfing erzeugt, welcher als ein sehr wichtiger antagonistischer Act gegen die Krankheit der Ovarien und des Uterus angesehen wer= den muß. Alber auch durch seine übrigen Wirkungen leistet das Quecksilber in dieser Krankheit vielleicht nicht geringe Dienste.

#### §. 251.

Wenn aber eine andere Krantheit, sie sen somatisch ober psychisch; die Mutterwuth veranlagt und unterhält, fo muß freilich die ärztliche Behandlung vor allen dahin ftreben, jene gründlich zu beseitigen: denn gelingt bieses, fo tritt bisweilen auch die Genesung von der Nymphomas nie von selbst ein, ohne daß in Hinsicht dieser von der Kunst das Geringste geschieht. Während indeg der Arzt diese ursprüngliche oder primäre Krankheit zu heben sucht, muß bas angedeutete psychische Benehmen gegen das secun= däre Leiben, gegen die Mutterwuth, in Anwendung ge= bracht werden, weil sich dieses ohne eine folche Beachtung des Seelenzustandes leicht verschlimmern könnte. Es ge= nügt jedoch nicht, daß nur allein in psychischer hinsicht auf die Mutterwuth gedacht wird, auch in dynamischer muß man bei ber Cur bes primaren Uebels barauf Ruct= sicht nehmen, und man barf daher wenigstens keine folchen Mittel und feine solche Diat in Anwendung bringen, welche die secundare Krankheit zu erhöhen im Stande sind. Eben baffelbe gilt auch, wenn Krisen von Krankeiten die Mut= terwuth verursachen, in welchem Falle sie jedoch gewöhn= lich nur von kurzer Dauer ist, indem die Krisen selbst mei= stentheils nur kurze Zeit anhalten. Sollte die Nympho= manie von Unterdrückung der Menstruation oder des weis= fen Fluffes, ober von schneller Beseitigung ber Kräte und ähnlicher Ausschläge entstanden seyn, so hat man alles aufzubieten, die unterdrückten Katamenien oder Krankheis ten so schnell als möglich wieber zurückzurufen.

#### §. 252.

Noch habe ich nicht von einem Mittel gesprochen, das fast in allen Schriften über die Nymphomanie als sehr wirksam geschildert wird. Die Befriedigung des Geschlechts= triebes soll durch viele Erfahrungen als sehr heilsam erprobt

worden seyn. Nach meinem Dafürhalten darf jedoch dies ser Sat nicht so ganz unbedingt als wahr und gültig aufgestellt werden. So lange als die Nymphomanie noch in übermäßiger Thätigkeit des Uterinspstems oder der Ovarien besteht, und so lange die mit der Geilheit verknüpfte Me= lancholie oder Manie noch nicht lange gewährt hat, da läßt sich zuversichtlich viel und alles von der Verheirathung der Kranken hoffen. Der Coitus dient in einem solchen Falle als der beste Entlader der übermäßigen Reizbarkeit und führt daher die leidenden Geschlechtstheile am schnell= sten und am sichersten ins normale Berhältniß zurück. Noch sicherer wird dieser Zweck durch die Conception, welche freilich während der Krankheit selten eintritt, bewerkstelligt, und wenn es daher in einem solchen Falle möglich ist, die Kranken noch im Anfange der Krankheit, oder bald nach dem Ausbruche derselben zu verehelichen, so biete der Arzt alles Mögliche auf, um es dahin zu bringen; vorzüglich rathe er zu diesem mächtig wirkenden Mittel, wenn un= glückliche oder heftige Liebe die Mutterwuth erzeugt hat. — Was soll aber von der Befriedigung des Geschlechtstriebes zu hoffen senn, wenn die Krankheit schon lange gedauert hat, wenn der Körper durch sie schon sehr ausgemergelt und wenn die Melancholie oder Manie der Psyche habituell geworden ist? durchaus nicht viel; denn nur in sehr seltes nen Fällen wird noch Heilung dadurch bewirkt werden.

#### . S. 253.

Wo aber die Befriedigung des Geschlechtsdranges als Seilmittel nicht angewendet werden kann, und doch Genessung ersolgt, da setze man die Eur ja noch lange Zeit nach dem Verschwinden der letzten Symptome der Krankheit fort, weil man sonst Recidive zu fürchten hat. Vorzügslich hüte man junge Mädchen vor dem Umgange mit Mannspersonen und vor den Versprechungen und Schmeicheleien derselben. Nicht minder entferne man auch alle heftige

Reize und diätetische Unordnungen, vorzüglich zur Zeit der Menstruation, weil das Weib dann am allermeisten den Ausbrüchen solcher Krankheiten des Geschlechtssystems ausgesetzt ist. Oft wird indeß die Furcht eines Recidivs nur dadurch beseitigt, daß man die Kranken ganz aus ihrem Cirkel herausreißt, sie an einen andern Ort, unter andere Menschen, und in ganz andere Verhältnisse bringt, wo alle Kückerinnerungen an diese oder jene Begebenheisten gänzlich wegfallen.

#### S. 254.

Nachzulesen sind über die Mutterwuth, außer den Handbüchern von Siebold, Mende und Carus über die Weiberkrankheiten, nur wenig Schriftsteller, da sich nur wenige darüber ausgelassen haben:

Jac. Primerosii de mulierum morbis libri quinque.

Roterodami 1755. lib. tert. cap. IX.

Prattisches Handbuch der Geburtshülfe von J. G. Bern= ftein. Zie Aufl. S. 196.

Dr. Johann Storchs von den Krankheiten der Wei= ber, 2ter Band, welcher die Krankheiten der Jungfrau ober ber unverheiratheten Weibspersonen enthält.

J. A. Peschek Dissertatio de furore uterino. Lipsiae

# duschardas das Sechstes Capitel.

# ing in the rail of the rail of

## allows Date of the sale of the

Die Hysterie, die Mutterkrankheit, die Mutterplage, auch die Mutterbeschwerung (Hysteria, passio hysterica, suffocatio uterina, morbus hystericus, uteri adscensus) genannt, ist eine chronische Nervenkrankheit, welche sich durch keine bestimmte und feste gesetzte Gruppe von Symptomen, und durch keine feste

Form, wohl aber durch die mannigfaltigsten und heterogensten Neußerungen und durch eine gewisse Uebertreibung der davon Ergriffenen in der Schilderung ihrer Leiden zu erkennen giebt. Sie bemächtigt sich aller Theile zwischen dem Scheitel und den Fußzehen und gehört daher weder dem Kopfe noch der Brust, noch der Bauchhöhle allein an, und führt also den Namen Hysterie oder Leiden des Utezrus mit Unrecht. Je mehr aber der ganze Körper den mannigfaltigen und äußerst zahlreichen Symptomen der Hysterie zum Tummelplaße dient, um so gewisser hängt doch auch eine Anomalie des Uterinspstems oder der Ovazien damit zusammen.

#### §. 256.

Aus dem, eben über diese Krankheit Gesagten, ergiebt sich, daß eine vollständige Beschreibung und ein völlig treues Gemälde berselben sehr schwer oder fast gänzlich un= möglich senn müsse. Nichts bestoweniger erfordert es die Pflicht, dieses so mannigfaltige und verschiedenartige Lei= den, diesen pathologischen Proteus des weiblichen Orga= nismus um so treuer zu schildern, je schwerer bei seiner vielseitigen Gestaltung das richtige Auffassen und Erkennen seines Wesens dem Anfänger fallen muß. Ungeachtet ich mich auf alle Weise bestrebt habe, meine Schilderung der Natur möglichst treu einzurichten, so fühle ich boch, baß meine Beschreibung weit hinter der Natur des Gebrechens zurückgeblieben ist. Mögen die erfahrnen Lefer das hinge= worfene Gerüfte selbst mit Schatten und Licht ausstatten, damit es dem Originale ähnlicher wird. Biele Gemälde menschlicher Leiden, und selbst die von den besten Meistern entworfenen verlangen ja öfters eine solche Nachhülfe. Damit aber diese Copie doch einiges Licht über bas Wesen des in Rede stehenden Uebels verbreite, muß ich Mehres über die Einrichtung des weiblichen Körpers hier kurg wiederholen.

Das Beib, deffen Drganismus so reichlich affimilirt, und sich mit nährenden und plastischen Stoffen im Ueber= maße versorgt, strebt seiner somatischen Bestimmung eben so kräftig und so unaufhaltsam entgegen, wie jedes Thier und jede Pflanze. Wie lettere aber immer wieder neue Zweige treibt, um Blüthen und Früchte zu tragen, und wenn sie auch öfters von dem Messer oder der Scheere des Gärtners beschnitten wird, eben so bestimmt brängt eine innere Macht, ber Vervollkommnungstrieb, den weiblichen Körper, auch die höhern Geschlechtsfunctionen durchzufüh= ren, d. h. schwanger zu werden, zu gebären und zu säu= gen, ob ihn gleich moralische und bürgerliche Verhältnisse öfters von der Fortpflanzung abhalten. Für diese höhern Geschlechtsacte, die eigentliche somatische Bestimmung des weiblichen Körpers, kann er durch die unvollkommene Ge= schlechtsverrichtung, durch die Menstruation, nicht auf lange Zeit und viel weniger auf immer entschädiget werden: denn lettere gewährt dem Körper nicht die Ausbildung und nicht das erhöhte Leben, also auch nicht die Steigerung des somatischen Ichs, welche durch die Schwangerschaft, durch die Geburt und durch das Bereiten der Milch in den Brüsten möglich ist. Durch die höhern Geschlechtsfunctio= nen ersteigt der weibliche Organismus die höchste Stufe seiner somatischen Ausbildung, nicht so aber durch die Menstruation. 13086634 300 Secret

Das zeugungsfähige, aber nicht geschwängerte Weib unterhält daher auch, obgleich sich dessen unbewußt, ein stetes somatisches Streben nach den höhern Geschlechtsac= ten, welches sich deutlich genug in dem Wunsche nach Ge= schlechtsbefriedigung ausdrückte Indiesem Wunsche erzielt der weibliche Körper aber nicht eigentlich den Genuß des augenehmen Gefühls, sondern die naturgemäßen Folgen

des Beischlafs, die Schwangerschaft und das Kind. Der Ueberschuß von Nahrungsstoff und die höhere Erregbarkeit, welche beide in der Eigenthümlichkeit des weiblichen Baues begründet liegen, befördern den Trieb nach einer höhern und kräftigern Beschäftigung des Geschlechtssystems, ohne welche der weibliche Körper, und wenn auch die Menstruation noch so vollkommen von Statten geht, zu wenig thätig sehn kann und deswegen leicht auf Abwege geräth.

### \$. 259.

So lange daher der Körper des zeugungsfähigen Wei= bes weder durch die Schwangerschaftsverrichtungen, noch durch das Absondern der Milch in Anspruch genommen wird, befindet er sich auch im Verhältnisse zu seiner reich= lichen Ernährung und hinsichtlich seines üppigen Strebens, zu bilden und zu schaffen, nicht hinreichend beschäftiget, indem die Menstrualaussonderung, eine unvollkommene Geschlechtöfunction, während eines längern Zeitraumes unvermögend ift, den sich ansammelnden Rahrungsüber= schuß zu verwenden und die hohere Reizbarkeit der Geni= talien und der andern Systeme auf Die genügende Weise zu entladen. Es entsteht ein Migverhältniß zwischen dem Assimilirten und dem Ausgesonderten, und eine Anhäufung der Reizbarkeit theils in den Geschlechtswerkzeugen und be= sonders ir den Ovarien und im Uterinsysteme, theils im ganzen Korper, und badurch muß allerdings bas Gleichge= wicht, die Gesundheit, mehr oder weniger gestört werden. Wie die Menstruation unter manchen Bedingungen an ganz ungewöhnlichen Orten zum Vorschein kommt (§. 128.), wie z. B. das Blut ausgehustet oder ausgebrochen wird, oder wie es bisweilen als Hämorrhoidalfluß durch den Alf= ter oder durch die Harnröhre abgeht, wie aber auch perio= dische Hautkrankheiten, Blutflecken, Ausschläge, Rose oder anderen krankhafte Erscheinungen anstatt ber Katamenien hervorbrechen und für dieselben vicaritren, wie also die uns vollkommene Geschlechtsverrichtung auf andere Organe über=
springen kann, so wird auch die angehäufte Reizbarkeit
des Uterinsystems mehr oder weniger auf andere Theile
übergetragen und durch eine solche Verschung, welcher in
den getroffenen Eingeweiden eine anomale Thätigkeit sol=
gen muß, das Wesen der Hysterie begründet.

#### §. 260.

Müßiggang, oder Mangel an der paffenden und hinreichenden Beschäftigung der Genita= lien und des ganzen Körpers ist also auch in diesem Falle vieler Anomalien und wirklicher Krankheiten Anfang. Je weniger aber das zeugungs= fähige Weib auf eine andere Weise sich ausarbeitet und seinen Ueberfluß an Nahrungsstoff verbraucht, je weniger es durch körperliche oder geistige Anstrengungen das An= häufen der Reizbarkeit örtlich und allgemein verhindert, je mehr vielleicht noch durch den Genuß reichlicher und gu= ter Nahrungsmittel und durch ein gemächliches und sor= genfreies Leben der Nahrungsüberschuß und die Reizem= pfänglichkeit gesteigert werden, um so mehr muß ein Trei= ben und Wogen der bildenden Kraft im weiblichen Orga= nismus beginnen, welches sich ebenfalls bis hinüber in die Sphäre des Gemüths und des Geistes fortsetz und welches wohl zu krankhaften Verstimmungen, ja sogar zu wirkli= chen Krankheiten des Körpers und der Seele Veranlassung geben kann. Daß bei einem solchen Zustande der erhöhten aber nicht hinreichend in Anspruch genommenen Lebens= thätigkeit, bei einem solchen Schwanken der Reizbarkeit zwischen dem Uterus und allen andern Organen, manche schädliche Einflüsse den Ausschlag für diese oder jene patho= logische Richtung begünstigen mögen, ja daß sogar gewisse Ursachen ohne ein solches Schwanken die erhöhte Reizbar= keit dem Uterus entreißen und nach andern Theilen hin= ziehen können, ist nicht zu bezweifeln. Es kommen aber

auch Fälle vor, wo die Reizbarkeit sowohl in den Genitalien, als auch im ganzen Körper pathologisch erhöht wird, wo sich also auch die Symptome der krankhaft gesteigerten Sensibilität der Beobachtung weit zahlreicher und mannigfaltiger aufdrängen müssen.

#### §. 261.

Wir lernen aber die äußerst beträchtliche Einwirkung des Gebärorgans und der Ovarien auf den ganzen weib= lichen Körper erst dann recht begreifen, wenn wir die ana= tomische und physiologische Beschaffenheit, nebst dem Stand= punkte und dem Zusammenhange dieser Eingeweide mit andern Theilen gehörig würdigen. Nur nach einer folchen Beachtung läßt es sich einsehen, wie leicht sich die Reiz= barkeit des Uterus und der Ovarien andern Organen mit= theilen, und welche Wechselwirkung überhaupt zwischen ben eben genannten Geschlechtswerkzeugen und zwischen dem ganzen Körper ober einzelnen Stellen deffelben Statt ha= ben könne. Das dem Darmkanale so analog gebaute Ute= rinsystem ist als Aussonderungswerkzeug zwischen die bei= den ausführenden Systeme, zwischen den Dickdarm und die Harnblase eingefügt und mit beiden durch das Bauchfell auf das genäuste verwebt. Die Verbindung des Uterus mit den Assimilationsorganen der Bauchhöhle durch das Peritonäum erscheint aber im höchsten Grade sinnreich: denn es trägt das Bauchfell das Gebärorgan in den brei= ten Mutterbändern nicht allein mechanisch, sondern es un= terstütt dasselbe auch dynamisch, indem das lettere hinsicht= lich seiner höhern Verrichtungen gänzlich von den in die genannte Membran eingeschlossenen Eingeweiden abhängt. Diese anatomische und physiologische Verkettung der Ge= barmutter mit dem Bauchfelle versetzt jene mit allen den Theilen in den intimsten Rapport, bis zu welchen sich die= ses erstreckt, also mit den Gedärmen, mit der Lebers, mit der Milz u. s. w. Nicht weniger hängt der Uterus auch

mit der äußern Haut zusammen, indem diese durch die Mutterscheide in seine Höhle übergeht und daselbst seine innere Bekleidung ausmacht. Daß übrigens das Blutge= fäß = und Nervensystem in unmittelbarem Verkehr mit dem Gebärorgane stehen und daß dadurch die mannigfaltigsten Wechselwirkungen bedingt werden mussen, habe ich nicht nöthig, weiter zu erörtern. Der Uterus, als ein Ge= schlechtstheil, befindet sich aber nicht allein mit dem gan= zen weiblichen Körper und mit einzelnen Organen desselben in der genauesten Wechselwirkung, sondern auch mit den übrigen Geschlechtswerkzeugen, mit den Ovarien und mit den Brüsten. Bald wirken daher diese auf den Fruchthäl= ter, bald übt dieser wieder seinen Einfluß auf jene aus. Ueppig bildende und viele Ovula erzeugende Ovarien ma= chen aber gewiß einen andern Eindruck auf das Gebäror= gan, als weniger vitale oder krankhaft ausgeartete. End= lich werden die Verrichtungen so wie der Zustand des Uterus auch fehr durch die Beschaffenheit des männlichen Sperma bestimmt und es bedingt gewiß einen großen Un= terschied in dem Befinden dieses Organs, wenn das Weib mit einem Manne verehelicht ist, der ein gesundes und hinreichend fräftiges Sperma absondert, als mit einem Schwächlinge oder mit einem zu robusten Individuum, des= fen Saamen mit ber weiblichen Zeugungsfähigkeit im Miß= verhältnisse steht. Wie der Darmkanal von einer krankhaf= ten Galle leidet, so muß auch das Uterinsystem durch ein unpassendes Sperma verstimmt werden können. wir zu diesem Standpunkte des weiblichen Uterus und zu ben verschiedenen Wechselverhältnissen desselben zum Körper, zu den übrigen Geschlechtsorganen und zum Manne noch seine Unbeständigkeit während der zeugungsfähigen Jahre, indem seine Reizbarkeit durch die Menstruation und die ruhigen Zwischenpausen bald fällt, bald steigt, ober indem er bisweilen den Schwangerschaftsverrichtungen obliegt oder sich während ber Stillungsperiode längere Zeit ganz ruhig

verhält, lassen wir seine ungemeine Größe und Entwickes lung während der Schwangerschaft und die consecutive Einswirtung auf den weiblichen Körper nicht unbeachtet, berückssichtigen wir endlich die hohe Neizbarkeit und den mehr offenen Zustand der Haut des Weibes, durch welchen dasselbe, gleich dem Kinde, alle äußern Gegenstände leichter und schneller in sich auf = oder wahrnimmt, so werden wir wohl glauben, daß der Uterus vielen und beträchtlichen Eindrücken bloßgegeben sen und daß er eben so auch wieder auf den ganzen weiblichen Körper oder auf einzelne Theile desselben zurückwirken könne.

### \$. 262.

da ida i

Da aber der männliche Körper an und für sich voll= kommener, das Geschlechtssystem desselben aber einfacher gebaut und unabhängiger eingerichtet, da aber auch der Mann mit der verkummerten Geschlechtsverrichtung, mit der Menstruation, nicht belastet, sondern nur mit der Be= reitung des Sperma ausgestattet worden ist, da er ferner verhältnißmäßig weniger Chylus bereitet, deswegen auch weniger plastischen Stoff in sich trägt, da auch sein mehr geschlossenes Geschlechtssystem zum Darmkanale in geringe= rer Beziehung steht, da aber auch seine niedere Reizbarkeit weniger abwechselt, auch sowohl sein Körper, als seine Psyche, anhaltender und mehr beschäftigt ist, so kann der Mann jenen so mannigfaltigen und so heftigen Einwir= kungen des Geschlechtssystems auf den ganzen Körper und überhaupt jenen so auffallenden Wechselverhältnissen zwi= schen den Geschlechtstheilen und dem gesammten Organis= mus, welche das Leben des zeugungsfähigen Weibes fo sonderbar und so vielartig modificiren, nicht unterliegen. Eben deswegen kann auch der Mann durchaus nicht von der Hysterie befallen werden, und es muß daher die Hypo= chondrie ihrem Wesen nach ein ganz anderes Leiden, als

das hier beschriebene und dem zweiten Geschlechte ausschließ= lich angehörende ausmachen.

#### §. 263.

Jest können wir zu unserm Thema, zur Beschreibung der bisher eingeleiteten Krankheit, übergehen. Die Hyste= rie zeigt sich schon während der Entwickelung der Pubertät, aber auch in den spätern zeugungsfähigen Jahren des Wei= bes, ja es setzen sich sogar die Erscheinungen derselben bis in die klimakterische Lebensperiode hinüber fort. In die= sen verschiedenen Stadien des Lebens gestaltet sich die Krankheit verschieden, bald tritt sie in einem niedern, bald in einem höhern Grade hervor, bald gewährt sie nur gerin= gere Anomalien, nur einzelne Verstimmungen, bald wieder umfassendere und wichtigere Gruppen von Krankheitsphäno= menen und daher muß das Gemälde auch nach diesen ver= schiedenen Graden entworfen werden, wenn ich nicht un= vollkommen bleiben will. Sie befällt meistentheils Weiber von 20 bis 48 Jahren, doch findet man sie auch an jun= gern und ältern, an Jungfrauen und an folchen, welche geboren haben, und endlich an Berheiratheten und Nicht= verehelichten. Nie habe ich aber die Hysterie in ihrer Ge= sammtheit an Schwangern und Säugenden wahrgenommen. Rücksichtlich des Temperaments habe ich bemerkt, daß sanguinische und cholerische Weiber mit einem sehr reizba= ren Körper der Hysterie weit mehr ausgesetzt sind, als phleg= matische. Ferner bestätigt es die allgemeine Erfahrung, daß unfruchtbare Frauenzimmer, junge Wittwen, alte Jung= frauen und an schwächliche, ungesunde oder zu alte Män= ner verheirathete Individuen weit mehr von diesem Uebel heimgesucht werden, als solche, welche öfter die höhern Ge= schlechtsacte vollführt, also schwanger gewesen sind, gebo= ren und gefäugt haben. Die den vor eine und ingensp

§. 264.

Immer geht der Hysterie eine zu hohe Empfindlichkeit

des ganzen Nervensustems und besonders der Nerven des Unterleibes und der sympathischen Nerven nicht allein vor= aus, sondern begleitet auch den ganzen Verlauf der Krant= heit. Nächst dieser zeigen sich Störungen in der Assimila= tion, und beide Anomalien durfen mit den Abweichungen im Geschlechtssysteme als die Basis des Leidens angesehen werden. Vermöge der ersten empfindet der Körper alle Reize, sie mögen von innen oder von außen kommen, frar= fer und deswegen bringen ihn die unbedeutendsten Gegen= stände in Unruhe und in Alarm; daher dauert es auch, wenn sich diese erhöhte Sensibilität einmal ausgebildet hat und wenn die Verdauung mehr oder weniger geschwächt worden ist, nicht lange, bis die ersten Symptome der Hy= sterie, veränderliche Temperatur des Körpers und eine gleiche Stimmung der Psyche, hervortreten. Ohne äußere Beranlassung werden öfter solche Kranke warm, heiß und im Gesichte glühend, während sie vielleicht an Sanden und Füßen frieren. Ein andermal ergreift sie dagegen Schau= dern und Kälte, welche sich über den ganzen Körper ver= breiten und das Gesicht und die Hände überhaupt mit Blässe überziehn. Eben so veränderlich ist auch die Stimmung der Seele: denn öfter schweifen solche Kranke in einer Stunde in der Traurigkeit sowohl als in der freudigen Ertase aus. Eine Kleinigkeit raubt ihnen die Fassung und macht sie troftlos, allein eine Kleinigkeit ift auch im Stande, ihnen ihre Ruhe wieder zu geben und sie überhaupt so heiter zu stimmen, als sie vorher traurig waren. Jedoch herrscht die Neigung zur Traurigkeit über die Heiterkeit vor, und deswegen unterliegen hysterische Weiber mehr der erstern, als der lettern; daher veranlassen aber auch bei ihnen bisweilen Dinge, welche im gesunden Zustande das Gemüth zur Seiterkeit stimmen muffen, gerade die entge= gengesette Stimmung und versetzen die Kranken in Furcht und Angst, wenn sie ihrer Natur nach bazu gar nicht ge= eignet find.

#### §. 265.

Diese erhöhte Reizbarkeit des gesammten Nervensystems überhaupt und der sympathischen und der Unterleibsnerven insbefondere, welche bald mehr aus einem krankhaften Zustande der Geschlechtstheile, bald auch zugleich aus Leiden der Affimilationswerkzeuge entspringt, muß das Leben des Weibes auf eine sehr bedeutende und nachthei= lige Weise beeinträchtigen und durch alle Systeme des Kör= pers hindurchgreifen, aber auch felbst in der Seele man= cherlei Abweichungen veranlassen. Wir gehen die verschie= denen Gruppen von Organen jett nach einander durch. um die Störungen, welche in jeder derselben vorkommen, zu verzeichnen. Zuerst handeln wir vom Nervensysteme, und hinsichtlich seiner haben wir das Gemeingefühl, die Verrichtungen der Sinne und die verschiedenen Thätigkei= ten der Seele zu schildern.

#### §. 266.

Weil das Gemein = oder Selbstgefühl bei allen Hyste= rischen mehr oder weniger, jedoch stets über den normalen Grad hinaus erhöht ist, werden sich dieselben auch selten ober nie ihres wahren somatischen Zustandes bewußt: denn wie ber, welcher die äußern Gegenstände durch ein Bergrößerungsglas betrachtet, selbige nicht in ihrer wirklichen Größe erblickt, so empfinden auch die an der Hysterie Lei= benden alle Eindrücke heftiger und stärker, weil ihnen ihre tranthaft gesteigerte Sensibilität dieselben nach einem ver= größerten Maßstabe zuträgt. Daher beschweren sich solche Kranke, ohne hinreichende Urfache, über Frost und Hite, über Schaudern, über Mangel an Appetit, über Schmer= zen an diesem und jenem Orte, besonders im Kopfe und Unterleibe, über Schlaflosigkeit, über allgemeine Verstim= mung, über Aergerlichkeit, über Mattigkeit und Erschö= pfung u. s. w. Es giebt fast kein Leidenssymptom des

menschlichen Körpers, worüber solche Kranke nicht bisweis len Klagen erheben. Wenn aber auch ein Uebel nicht selbst vorhanden ist, so glauben doch öfters Hysterische, davon befallen zu seyn. Oft schüßen sie sich gegen Kälte, wenn sie heiß sind, und so umgekehrt; oft meinen hysterische Perssonen, Thiere und deren Bewegungen in ihrem Leibe deutzlich zu fühlen, wenn die untersuchende Hand des Arztes nicht das Geringste davon bemerkt. Oft beklagen sie sich über Auftreten des Unterleibes, des Kopfes u. d. g., wenn sich dieß nicht so verhält. Ueberhaupt gehen die Täuschunzgen des Selbstgefühls bei solchen Kranken ins Unendliche, und ich würde mehre Blätter damit füllen können, wenn ich sie alle herzuerzählen versuchen wollte.

#### §. 267.

Von dieser Steigerung des Selbstgefühls bei Hysterie schen und von der damit verknüpften leichtern Selbstäus schung über ihr eigenes Ich stammen auch jene Schwärme= reien, welche nicht felten an jungern und altern Frauens zimmern benbachtet werden, ab. Die Sucht, sich entweder durch Ertragung absichtlich sich zugezogener Leiden, oder durch Uebernahme eines fremden Wirkungstreises, wichtig zu machen, um Bewunderung zu erregen, kommt nicht selten bei Personen vor, deren Geistesentwickelung die kör= perliche weit übersprungen, aber eine falsche Richtung er= halten hat. Wird bei solchen Frauenzimmern das Em= pfindungsvermögen erhöhet, so erscheinen ihnen nicht allein andere Gegenstände wichtiger, sondern auch ihr eigenes Ich wird nach einem vergrößerten Maßstabe wahrgenommen. Je nachdem innere gleichzeitige Geistesstimmungen ober äußere Umstände vorwalten, je nachdem werden solche Per= sonen nach verschiedenen Mitteln greifen, um Anderer Aus gen auf sich zu ziehen. Fühlen sich selbige zugleich mit krank, kommen sie sich deswegen bedauernswürdig vor, so wollen sie Andern noch mehr Bedauern ablocken, und da=

her das Vorgehen so vieler ungewöhnlichen Leiden von Hysterischen, daher bisweilen das Verschlucken von Näh= und Stecknadeln (wie von dem Mädchen zu Grenoble \*), von Glasscherben u. s. w., um sie wieder auszubrechen; daher das Vorgeben von Monate lang hinter einander fort= gesetztem Hunger = und Durstleiden, wenn doch einige we= nige Nahrungsmittel genommen wurden; daher die Erdich= tung des Schweizermädchens, es habe eine Natter im Leibe, welche es durch die Mutterscheide mit Milch ernähre, und daher der merkwürdige Fall, wo ein Mädchen sich Kiesel verschiedener Größe in die Urinblase steckte und sich gern den schmerzhaften Extractionen derselben hingab, um durch diese sonderbare Art von Blasensteinen Staunen und Be= wunderung zu verbreiten \*\*). In Zeiten, wo äußeres Frommthun sehr hoch geachtet wurde, wendeten sich Hyste= rische nicht selten zur Religionsschwärmerei, casteieten sich, gingen in die Klöster, besonders um für Heilige gehalten zu werden. Um ferner etwas zu gelten, werden auch äl= tere und in die klimakterischen Jahre übertretende Perso= nen, die den Einfluß der zeugungsfähigen Jahre und der zugleich mit schwindenden Schönheit sehr ungern vermissen, Betschwestern, und bisweilen gelingt es solchen, gar nicht schwer zu durchschauenden Kranken, Alt und Jung zu täu= schen, wie die Frau von Krüdener hinlänglich dargethan hat. Unter andern Umständen geben Hysterische auch vor, um Andere zur Bewunderung hinzureißen, daß sie mit besondern Gaben, z. B. mit der Kraft, Krankheiten zu hei= len, oder mit dem Vermögen, entfernte Dinge zu fühlen u. s. w., versehen seyn. Das Mädchen von Orleans konnte bei der Lage ihres Vaterlandes auf nichts Besseres verfal= len, als auf das Worgeben, es werde den Feind schlagen u. s. w., um sich in Gunst und Ansehn zu versetzen.

<sup>\*)</sup> F. B. Osiander, über die Entwickelungskrankhei= ten in den Blüthenjahren des weiblichen Geschlechts. 1ter Theil. 2te Auflage. Tübingen 1820. S. 60. u. 61.

\*\*) Harleß Jahrbücher der deutschen Medicin und Chisrurgie. III. Bd. 2tes Heft.

#### §. 268.

Von dieser Steigerung der Sensibilität in den Abdos minalnerven, besonders im Ganglion coeliacum, oder in dem sogenannten Bauchgehirn, mögen auch jene öfters so merkwürdigen magnetischen Aeußerungen herrühren, welche bisweisen auch ohne vorhergegangenes Magnetisiren beobe achtet worden sind. Ohne daß ein Magnetiseur durch sein Streichen und das Manipuliren das Ganglion coeliacum oder das ganze Gangliensystem zum Centralpunkte der fämmtlichen Nerven erhoben hat, nehmen wir doch biswei= len an jüngern Mannspersonen, weit öfter aber an weib= lichen Individuen, alle die Zustände wahr, welche das Mag= netisiren hervorzubringen im Stande ist. Es ereignet sich dieß bei Frauenzimmern entweder dadurch, daß sich der Ueberschuß von Nahrungsstoff und die badurch bedingte hö= here Reizbarkeit nicht nach dem Uterinsustem hinwirft, son= dern sich der sämmtlichen Abdominalnerven und des Gang= liensystems bemächtiget, in diesen die Erregbarkeit häuft und so zu allem Veranlassung giebt, wozu eine pathologi= sche und zu hohe Sensibilität in diesem besondern Merven= systeme befähiget. Oder es erfolgt die Concentrirung der Reizbarkeit in den Unterleibsnerven ohne einen Nahrungs= überschuß durch krankhaftes Befinden der Unterleibsorgane selbst, 3. B. durch Anhäufung von Unreinigkeiten in den ersten Wegen, durch Würmer, durch Stockungen und Ples thora im Pfortadersysteme, durch Auftreten einzelner Theile, besonders mit Congestionen u. s. w. In einem niedern Grade bewirkt die Steigerung des Selbstgefühls im Gang= liensysteme lebhafte, beunruhigende und den Schlaf sehr unterbrechende Träume, welchen hysterische Personen bekanntlich auch sehr ausgesett sind.

#### §. 269.

Fragen wir, wie bei Hysterischen die Verrichtungen der Sinneswerkzeuge vor sich gehen? so finden wir auch in diesen sowohl die gesteigerte Empfindlichkeit der Nerven, als auch die dadurch bedingten öftern Selbstäuschungen wieder. Die Augen beobachten wir gewöhnlich so gereizt, daß ihnen helles Licht oder glatte glänzende Flächen, ja so= gar schon lebhafte Farben Schmerz erregen; zu diesem Schmerze gesellen sich nicht selten: Funken, Flecken, Flam= men, Bilder und Nebel, bisweilen Doppelsehen, oder an= dere Täuschungen des Gesichts; bisweilen werden die Au= gen auch vorübergehend von großer Schwäche befallen. Eben so verursacht auch jedes Geräusch, jeder ungewöhnliche Ton schmerzhafte Empfindungen in den Ohren und besonders im Kopfe; überdies gehört öfteres Klingen und Sausen vor den Ohren ohne äußere Veranlassung zu den gewöhn= lichen Plagen hysterischer Personen. Nicht minder zeigt sich auch der Geruch trankhaft erhöht: denn die meisten Stoffe, deren Ausdunftung einigermaßen Geruch verbreitet, erzeugen Kopfschmerzen, Zittern, Schwindel, wohl auch Dhnmachten. Ungeachtet dieser gesteigerten Sensibilität in der Nase lieben doch bisweilen solche Kranke gewisse Ge= rüche und vertragen selbige auch ohne allen Nachtheil, z. B. die Ausdünstung von Kahen, von Valeriana, von Asa foetida und ähnlichen. Weniger als die genannten Sinne steigert und verändert sich der Geschmack in dieser Krank= heit, doch ereignet es sich auch nicht selten, daß Hysteri= sche etwas zu schmecken wähnen, was ihre Zungennerven nicht berührt. Daß endlich das Gefühl in einem hohen Grade verfeinert seyn muffe, geht schon aus dem vorher Gesagten sattsam hervor. Daher empfinden solche Aranke häufig Veränderungen der Temperatur, eintretende Kälte oder Wärme, Regen, Gewitter u. f. w., im voraus, da= her fühlen sie sich beängstigt, wenn sich ein ihnen unleidli=

ches Thier in ihrer Nähe aufhält, ob sie gleich dasselbe nicht sehen. Daher auch der stärkere magnetische Rapport mit andern Personen, die kräftigere Abstossung und Anzieshung, je nachdem sie zu andern Individuen in diesem oder jenem Verhältnisse stehen. Vermöge dieser gesteigerten Empfindlichkeit der Haut verspürt dieselbe alle Veränderungen der Temperatur schneller und eindringlicher, wechselt aber auch auf alle Weise mit denselben, und zeigt sich daher bald heiß, bald kalt, im Allgemeinen aber mehr spröde, und weniger, als recht ist, ausdünstend. Mag aber auch das Gefühl sür äußere Eindrücke durch die Hysterie noch so sehr verseinert werden, so gewinnt es doch nicht in der Maaße an Wahrheit, wie an Feinheit und es läßt daher auch häusig recht grobe Täuschungen zu.

#### S. 270.

Hier muffen wir, da von dem verfeinerten Gefühle die Rede ist, auch der Sinnesverrichtungen an ungewöhn= lichen Orten und durch ungewöhnliche Organe Erwähnung thun. Magnetisirte sollen mit der Gegend der Herzgrube oder mit den Fingerspißen Briefe gelesen haben, also doch einigermaßen in diesen Gegenden sehend geworden seyn, wenn der magnetische Zustand den höchsten Grad des Hell= sehens erreicht hatte. Nur durch eine ungemeine Steige= rung und Concentrirung des Gefühls an solchen Orten lassen sich diese Vorgänge erklären, in sofern sie wahr sind: denn zum wirklichen Sehen werden es die Fingerspißen und die Magengegend nie bringen und es bleibt daher im= mer nur ein Fühlen von feinerer Art, bei welchem die Phantasie noch viel nachhelfen muß. Auch giebt bieses Frankhaft erhöhte und topisch concentrirte Gefühl den Schlüssel zur Aufklärung anderer ähnlicher Erscheinungen. Es ist bekannt, daß Kranke während solcher von selbst einge= tretener magnetischer Paroxysmen ihre Leiden genauer cha= rakterisirten, die Dauer derselben vorherfagten, ja wohl

auch die passenden Heilmittel dagegen angaben. Ein solzches tieses in sich selbst Hineinschauen und Erkennen seines eigenen Zustandes kann, wenn es nicht in Betrügerei bezsteht, nur durch eine so erhöhte Sensibilität erklärt werden. Dieselbe Beschassenheit hat es mit dem Wahrnehmen äuszerer Gegenstände, z. B. versteckter Kohlenlager, wie F. Glingsberg\*) in Arau einen Fall bekannt gemacht hat, noch nicht aufgefundener mineralischer Quellen u. s. w. Ja es mögen sogar das Ahnen und das Vorhersagen zuzkünstiger Ereignisse, denen sich hysterische Kranke bisweilen überlassen, von dem seinerern Gefühl derselben abstammen.

Im Archive schweizerischer Aerzte, Iter Jahrg. Ites Heft. 1816. S. 56. Ein Frauenzimmer von ungefähr 20 Jahren, dem äußern Ansehn nach gesund, von blasser Farbe, schlankem Wuchse und lebhastem Gemüthe entdeckte durch rhabbomantisches Gefühl ein Steinkohlenlager, welches durch Nachgraben bloßgelegt wurde, und bezeichnete den Ort einer verborgenen Duelle. Die verborgenen Fosssilien verursachten ihm Engbrüstigkeit, Zuchungen, Schweiß, und bei Steinkohlenlagern empfand es einen schweselartigen Geruch.

#### §. 271.

Durch eine so gesteigerte Sensibilität, vermöge welcher Hysterische sowohl sich selbst, als auch äußere Gegenstände nach einem vergrößerten Maßstabe und in so seinen und zarten Beziehungen wahrnehmen, daß der Gesunde es zu begreisen kaum im Stande ist, müssen auch die gemüthlichen und geistigen Verrichtungen nicht wenig modiscirt werden. Weil sich einer solchen Kranken die physische Welt zu erweitern und die aus ihr hervorgehenden Einslüsse nicht allein zu vermannigfaltigen, sondern auch zu verstärken scheinen, können Gemüth und Geist nicht in der Verfassung ganz gesunder Menschen bleiben. Bei der höhern Sensibilität des Nervensystems schwebt das Gemüth zwisschen Eibe und Fluth der äußern Eindrücke und unterliegt doch, ob es gleich bisweilen nach Heiterkeit strebt, weit mehr einer traurigen und melancholischen Stimmung.

Bangigkeit und Furcht machen einen gewöhnlichen Zug fol= cher Kranken aus, gegen welchen öfteres Weinen Erleich= terung verschafft. Nicht selten verwischt ein ausgelassenes und faum zu zähmendes Lachen die noch zurückgebliebenen Thränen, wenn auch eine hinreichende Ursache zu einer so plößlichen Umstimmung nicht vorhanden ist. Fait kann man sagen, daß sich Freude und Leid nicht anders als in Paroxysmen äußern. Vorzüglich klagen Hysterische ihre wirklichen und eingebildeten Plagen gern Andern mit vie= len Worten, werden dabei sehr redselig, schildern ihre Um= stände mit den grellsten Farben und von der gefährlichsten Seite, gehen dabei bis in die kleinsten Details und freuen sich, wenn sie geneigte Ohren und empfindsame Berzen finden. Die eigentlich höhern Seelenvermögen werden von Hysterischen nicht viel, wenigstens nie anhaltend in Thä= tigkeit versett. Das Nervensustem ist bei solchen Kranken durch die Mannigfaltigkeit, die Menge und die Stärke ber Eindrücke viel zu sehr beschäftigt, oder es hat sich auch bas Leben desselben zu sehr in den Bauch = oder in den sympa= thischen Nerven concentrirt, als daß das Gehirn noch zu den höhern psychischen Functionen, zu vielem anhaltenden Denken, Speculiren u. s. w. geneigt seyn sollte.

# §. 272.

Der überreizte Zustand des Nervensustems wechselt jestoch auch bisweilen bei Husterischen mit augenblicklicher und länger dauernder Abspannung ab. An und für sich schlafen solche Kranke wenig, sehr unruhig, werden von sehr lebs und schreckhaften Träumen geplagt, sind auch wohl zum Schlaswandeln geneigt, aber doch stellt sich bisweilen auf mehre Tage oder Nächte eine Schlassucht, die Folge jener Abspannung, ein. Bisweilen äußert sich das verminderte Nervenleben auch für längere Zeit als Apathie, während welcher alle körperlichen und geistigen Functionen träge von Statten gehen, während welcher aber auch die

Reizbarkeit sich wieder ansammelt, um die früheren Krankheitserscheinungen wieder ein reten zu lassen. Nicht minder mag auch diese Abspannung, wenn sie plößlich eintritt,
die Ohnmachten oder die ohnmachtartigen Zufälle veranlassen, welche wir als Lipothymia und Syncope bei jungen,
zarten und sehr reizbaren Frauenzimmern nicht selten beobachten. Doch gewiß kommen letztere bisweilen auch als
Folgen gehemmten oder ungleichen Blutlauses vor. Eben
so hängen gewiß auch die Erstarrungen, die Katalepsis und
die Halblähmungen, denen Hysterische bisweilen auf einige
Zeit, mitunter nach einem bestimmten Typus, ausgesetzt
sind, von dieser Verminderung des Nervenlebens ab.

# \$. 273.

Auch die Muskeln unterliegen dem Einflusse der gesteigerten Sensibilität und erleiden in ihren Verrichtungen mehre Abanderungen. Obgleich Hysterische an und für sich schlaffe und schwache Muskeln besitzen, so stoßen wir doch bisweilen auf die größten Anstrengungen, welche solche Kranke mit diesen Organen ausführen, weil sie dieselben durch Festigkeit ihres Willens in einem sehr hohen Grade aufreizen. Borzüglich begünstigt die Hnsterie alle Arten von Krämpfen, klonische und tonische, ohne Zweifel weil sich die allgemein erhöhte Reizbarkeit auch des Muskelsy= stems mit bemächtiget. Vom Zittern, vom Dehnen und ben leichten Zuckungen bis zum heftigsten Tetanus, Opisthotonus und Trismus hinauf wird das hysterische Weib von allen Arten und Graden der Krämpfe befallen, welche die Handbücher der Pathologie besehreiben. Ja fogar im Darm= kanale scheint das Krampfhafte bisweilen vorzuwalten, in ihm scheinen die Fibern sich ungleich zusammenzuziehen und dadurch mehre diesem Leiden eigenthümliche Erscheinungen, 3. B. den Globus hystericus, Magentrampf, krampfartige Stuhlverhaltung u. f. w. hervorzubringen. Desgleichen find wir auch berechtigt, zu glauben, daß frampfartige Bus

will be with a firm a straight of

sammenziehungen im Gefäßsysteme vorkommen, wohurch der Blutlauf gehemmt, Stockungen und Congestionen her= vorgebracht, aber auch Ohnmachten und Erstarrung verur= sacht werden können. Nicht minder erstreckt sich der Krampf bei Hysterischen gern auf die Organe der Respiration und bedingt dadurch den sogenannten Brustkramps.

# S. 274.

Das Gefäßsystem manifestirt in einem hohen Grade Die eigenthümliche Krankheit. Gewöhnlich schlagen die Ar= terien schneller, kleiner, während der Paroxysmen zusam= mengezogen, unterdrückt und bisweilen kaum fühlbar, im Allgemeinen aber unordentlich. Dabei wechselt aber die Temperatur dieser Kranken sehr verschieden ab, bald fühlen sie sich kalt, schaudern zusammen, und bald klagen sie wie= der über Hitze und Beängstigung durch dieselbe, häufig ars tet sogar dieses Wechseln der Temperatur in wirkliche Fies beranfälle aus, welche sich aber bei Hysterischen selten an eine bestimmte Ordnung und an einen festen Typus binden Besonders ist das Gefäßsystem in dieser Krankheit zu Congestionen und meistentheils zum Andrange des Blutes nach der Brust und nach dem Kopfe geneigt, während die un= tern Körpertheile mehr von Kälte und Blutleere befallen werden. Wie sich die unstete und bewegliche Reizbarkeit der Nerven bei solchen Kranken bald hier, bald dort mehr anhäuft und concentrirt, so strebt auch das Gefäßsystem? bald mehr nach diesem, bald mehr nach einem andern Dra gane hin, und dadurch werden die Congestionen bedingt, welche bei Hysterischen eine so große Rolle spielen, an de ren Entstehung aber auch bisweilen die ungleichen Contrace tionen der Arterien (die Krämpfe) Theil haben mögen, Durch einen solchen ungleichen und theilweise gehemmten Blutlauf wird aber Veranlassung zu mancherlei krankhaf. ten Erscheinungen gegeben; es werden neue Blutflüsse ers zeugt, aber auch gewohnte zurückgedrängt, die Respiration

wird erschwert, asthmatisch gemacht und bisweilen auf kurze Zeit ganz unterdrückt. Geschieht dieß im Schlafe, so giebt dieß Beranlassung zu dem sogenannten Alpdrücken, welches besonders bei vollblütigen jungen Mädchen, deren Menstruationsgeschäft noch nicht geregelt ist, vorzukommen Richten sich diese Congestionen besonders nach dem Ropfe, so verursachen sie Kopfschmerz, Schwere des Kopfes, Schwindel, Ohnmachten und sogar mehr oder weniger asphyktischen Zustand, aber auch Funken vor den Augen, Klingen und Sausen vor den Ohren und so mancherlei Täuschungen ber Sinne. Besonders werden auch die Ver= richtungen des Herzens durch dergleichen Störungen des Kreislaufes beeinträchtiget: denn Hysterische leiden nicht selten an Herzklopfen und daraus hervorgehender Beäng= stigung, welche lettere ihre trübe und melancholische Stim= mung um ein Bedeutendes verschlimmert.

# §. 275.

Am gewöhnlichsten schlagen die Krankheitsäußerungen ihren Sit im Darmkanale, ohne deffen abnormes Befin= den die Hysterie nach meiner Ueberzeugung niemals Statt finden kann, auf. Immer scheint übermäßige Reizbarkeit nebst Schwäche oder ein anderer frankhafter Zustand des= felben das primäre Leiden auszumachen, und zur Entwik= kelung und Anhäufung von scharfen, sauern oder galligen Stoffen, welche man gewöhnlich bei hysterischen Weibern findet, beizutragen: denn meistentheils kommen an folchen Kranken unterdrückte Eglust, oder sonderbare Gelüste nach ungewöhnlichen Dingen, Erbrechen, Uebligkeit, Kardialgie, Verstopfung, mitunter auch dunne und mehr wäßrige, bis= weilen höchst unordentliche Stuhlausleerungen, und am häufigsten, Blähungen mit vielem Poltern und dem beson= dern Geräusche, als werde in der Bauchhöhle Wasser hin und her geplätschert, vor. Gewöhnlich klagen sie aber auch über Säure, über Bitterkeit im Munde, oder über fauli=

gen ober salzigen Geschmack, und über häufiges und an= haltendes Aufstoßen, so wie auch über öfteres Sodbrennen. Zu manchen Zeiten werden die wurmförmigen Bewegun= gen der Gedärme außerordentlich heftig, es entsteht dabei starkes Getose, und öfter schwillt zugleich auch der Unter= leib allgemein oder theilweise beträchtlich auf, und daher mag wohl der Ausdruck des Aufsteigens der Mutter ent= lehnt seyn. Defter werden diese Bewegungen des Darm= kanals, in welche sich immer Krampf mit einmischt, von Schlucken oder auch von heftigem Schmerze begleitet, und dieß geschieht besonders dann, wenn sich der Tractus der Gedärme nach einer Gegend hinzieht, und sich daselbst gleichsam in eine Kugel (Globus hystericus) zusammenballt. Am gewöhnlichsten findet diese Bewegung nach dem Magen hin Statt, und deswegen werden in seiner Gegend die Bauchbedeckungen halbkugelförmig in die Höhe getrieben, während dagegen die untere Hälfte des Bauches einfällt. Mit dem Unwohlseyn des Darmkanales hängt auch gewöhn= lich ein anomaler Zustand der Milz und der Leber zusam= men, zufolge dessen die Aussonderung der Galle mehr oder weniger regelwidrig erfolgt. Je nachdem die Leber bald mehr bald weniger gereizt wird, ändert sich auch die Qua= lität und die Quantität der Galle, daher vermehrt sich dies selbe mitunter sehr beträchtlich, vermindert sich aber auch zu Zeiten wieder; doch kann es als allgemeiner Grundsatz aufgestellt werden, daß Hysterische mehr und schärfere Galle aussondern, als gesunde Frauenspersonen. Merkwürdig ist es auch, daß Hysterische bisweilen auf lange Zeit gar keine oder nur sehr wenig Nahrungsmittel zu sich nehmen. Vermuthlich wird in solchen Fällen auch nur wenig Chylus bereitet und es hängt diese merkwürdige Erscheinung wohl von der Unthätigkeit der Geschlechtstheile, die in ihrem unbeschäftigten und trägen Zustande den Darmkanal zum Durchführen der Ernährungsprocesse auch nicht anregen können, ab.

#### S. 276.

Die Athmungsorgane unterliegen ebenfalls bem Gin= flusse der Krankheit: denn auch nach ihnen wirft sich die erhöhte Reizbarkeit und versett sie in einen pathologischen Bustand. Daffelbe geschieht auch, wenn sich die Gensibili= tät in ihnen über die Gebühr vermindert, weil sie sich in andern Theilen zu sehr steigert und concentrirt. Sind die Bronchien zu sehr aufgereizt, so ziehen sie sich nicht mehr regelmäßig, sondern frampfhaft zusammen, verursachen da= ber afthmatische Zufälle, Lachen, Gähnen, Susten, Schluch= zen und sogar das Gefühl, als werde der Kranken der Sals zugeschnürt. Gleichzeitig gesellen sich bisweilen bie heftigsten krampfhaften Zusammenziehungen in den Wän= den des Thorax hinzu, welche mit eben so heftigen Erwei= terungen der Brufthöhle satweise wechseln und die Kranken nicht wenig qualen. Das Gefühl der nahen Erstickung und die Angst des Herzens, welche diese Paroxysmen von un= willkührlicher und krampfhafter Systole und Diastole der Brusthöhle erzeugen, werden von solchen Leidenden als außerordentlich schmerzhaft beschrieben. Diesem Kampfe zwischen der krampfhaften Ein= und Ausathmung folgt nicht felten eine bebeutende Entledigung der Reizbarkeit in den Respirationswerkzeugen und diese bedingt das entge= gengesetzte Befinden, eine solche Ruhe in diesen Theilen, daß alle Ein = und Ausathmung aufgehoben zu seyn scheint. Diese beträchtliche Verminderung des Athmungsgeschäfts wird bei Hysterischen auch bisweilen dadurch bewirkt, daß sich die Reizbarkeit in einem zu hohen Grade von den Bronchien und den Lungen entfernt und nach andern Thei= len hinzieht. Wo das In= und Exspiriren soweit herab= sinkt, daß sich fast gar keine Bewegungen an den Wänden des Thorax und vor der Nase oder dem Munde kein Luft= strom bemerken läßt, da lebt der weibliche Körper mehr durch die Hautrespiration, durch das Auffangen des Oxy= gens vermittelst der Oberfläche.

#### S. 277.

Auch das uropoëtische System nimmt an der Krankheit Antheil, jedoch in einem geringern Grade, als der Darmkanal. Meistentheils scheinen die Nieren nicht thätig genug zu senn, und daher das öftere Secerniren eines ganz un = oder wenig gefärbten, mässerigen Urins. Bisweilen geht jedoch diese Flüssigkeit auch in größerer Menge und zu oft ab, bisweilen wird sie bagegen in zu geringer Quan= tität abgesondert. Gelten erregt der Abgang derselben Schmerz und dieß zwar dann am gewöhnlichsten, wenn bas Uterinsystem zugleich mit an vermehrter Erregung leidet. Im letteren Falle zeigen sich bisweilen Anwandlungen von Strangurie und mitunter auch frampfhafte und schmerz= hafte Zusammenziehungen der Harnblase. Wenn der Urin schon lange völlig abgeflossen ist, stehen die Kranken im= mer noch und bestreben sich, mehr abzulassen, weil die Con= traction in der schon entleerten aber sehr gereizten Blase noch immer fortwährt.

# §. 278.

Wie die Harnabsonderung, so werden auch die andern Secretionen durch die Hysterie mannigsaltig modificirt. Die Speichelbereitung erfolgt meistentheils reichlicher, und deswegen spucken die Leidenden öfter und viel. Diese versmehrte Ausscheidung scheint sich auch auf die Magenwände und auf das Pankreas zu erstrecken, weil den Kranken öfsters ein Gemisch, wie aus Speichel und Magensaft, in den Mund aufsteigt. Ja es scheint sogar die Aussonderung dieser Flüssigkeiten auch qualitativ auszuarten, indem sie bisweilen sehr sauer schmecken oder vermöge ihrer Schärse die Zähne stumpf machen und die Mundwände wund fresen. Eben so darf man auch annehmen, daß die Thränens drüsen in vermehrte Wirksamkeit verseht werden. Am gewöhnlichsten sondern aber die Wände der Scheide und des Uterus Schleim oder eine mehr seröse Flüssigkeit in nicht

geringer Quantität ab. Am auffallendsten verändert sich die Hautsecretion bei hysterischen Kranken: denn entweder dünsten selbige wegen der spröden, trocknen und kalten oder heißen Haut fast gar nicht aus, oder sie verfallen in einen sehr heftigen, aber mehr wäßrigen Schweiß.

# §. 279.

Die Geschlechtstheile nehmen auf eine sehr eigenthum= liche Weise an den krankhaften Ausschweifungen Theil. Ob felbige gleich die erste Veranlassung zu der Hysterie geben, so werden sie doch auch durch die längere Dauer und den Verlauf der Krankheit noch in einen besondern pathologi= schen Zustand versetzt. Im Allgemeinen steht die Sensibi= lität schon anfänglich im ganzen Geschlechtssystem, beson= ders aber im Uterus, regelwidrig hoch, weil irgend ein Reiz auf diese Theile einwirkte ober weil sie aus mancher= lei Ursachen die höhern Geschlechtsfunctionen, Schwanger= seyn, Gebären und Säugen, entweder gar nicht, oder nicht oft genug durchführen konnten. Der öftere Trieb zur Be= gattung, den das Weib häufig nur widernatürlich ober gar nicht zu befriedigen im Stande ift, bas stille, bewußt= lose, melancholische Sehnen schaamhafter und rein sittlicher Frauenspersonen, und die coquetten, equivoten Werbun= gen mancher Individuen, welche mehr mit den Mienen und den Augen reden, als mit dem Munde, bas prickelnde Juden an den Schaamtheilen, das Gefühl der Leere in der Schoofgegend und der vermehrten Wärme in der Tiefe der Scheide und bisweilen fogar die Aeußerungen der Geil= heit beweisen deutlich genug, daß die Reizbarkeit in diesen Organen gesteigert seyn müsse. Dadurch wird aber das Befinden sowohl der Ovarien, als auch des Uterus gestört, und nicht allein die Bereitung der Eier beschleunigt, son= dern auch zu andern plastischen Processen und auch zu Aus= artungen in den Gierstöcken Beranlassung gegeben, überdies die Menstruation entweder unterdrückt oder zu copios oder

unordentlich verlaufend gemacht, am allergewöhnlichsten aber eine vicariirende Function für die höhern Geschlechts= acte in dem Uterus und ber Scheide, Aussonderung von Schleim, hervorgerufen. Je länger diese krankhafte Aus= scheidung oder der sogenannte weiße Fluß anhält, um so mehr muffen die innern Genitalien, die Ovarien, der Ute= rus, die Fallopischen Röhren und die Scheide, von der Krankheit leiden und besonders auch in ihrer Structur re= gelwidrig abgeändert werden. Ueberdies läßt es sich wohl annehmen, daß trampfhafte Zusammenziehungen, sowohl im Uterus selbst als auch in den Fallopischen Kanälen und in der Scheide, vielleicht auch in den breiten und runden Ligamenten, verursacht durch die krankhaft erhöhte Sensi= bilität, sich bisweilen einstellen, da der Krampf überhaupt in der Hysterie eine so große Rolle spielt. Aus solchen Anfällen läßt es sich auch erklären, warum bisweilen wäh= rend der hysterischen Paroxysmen Serum oder Schleim aus der Mutterscheide in größerer Menge, als gewöhnlich, ab= fließt. Je heftiger aber der Schmerz ist, welcher dadurch erregt wird, um so mehr verdient das Leiden den Namen Passio hysterica. Das sogenannte Aufsteigen oder Ue= bersteigen der Gebärmutter wird vermuthlich aber nicht durch krampfhafte Bewegungen im Uterus selbst, son= dern durch schmerzhafte Zusammenziehungen im Darmta= nale ober in den dazu gehörigen Theilen gegeben: denn gewöhnlich klagen Weiber unter dem Namen der Mut= terstaupe oder der übersteigenden Mutter über hef= tige kolikartige Schmerzen oder über Magenkrampf. Wenn aber auch der Laje die kranken Organe miteinander ver= wechselt, so dürfen wir Aerzte uns diesen Fehler doch nicht zu Schulden kommen lassen.

#### §. 280.

Häusig bestehen bei hysterischen Kranken Fehler im Un= terleibe, als: Verhärtung der Leber oder der Milz, Ver=

stopfung der mesaraischen und anderer Drüsen, Aufschwel= lung der Ovarien, Verhärtung des Uterus u. s. w. und es werden dadurch die Aeußerungen der Hysterie nicht al= lein sehr verstärkt, sondern auch bedeutend vermehrt. In manchen Fällen kann auch sogar die Krankheit durch der= gleichen Fehler erzeugt werden, indem sie die Reizbarkeit der Afsimilations= und der innern Zeugungsorgane stei= gern; doch läßt es sich auch nicht in Abrede stellen, daß diese organischen Leiden öfter Producte als Urheber der Hysterie sind; denn je langer diese ihre Herrschaft behaup= tet, um so mehr schwächt sie den Körper und um so mehr nährt sie aber auch die Reigung desselben, in andere, be= sonders in organische oder kachektische Krankheiten überzu= gehen. Wenn wir die Hysterie mit der Hypochondrie ver= gleichen wollen, würden wir dieß die Systerie mit Ma= terie nennen muffen, Sagegen dieselbe ohne Materie fenn würde, wenn solche Ausartungen innerer Organe nicht vorhanden sind.

# Š. 281.

Die Hysterie dauert nicht immer in gleichem Grade fort, sondern sett oft längere Zeit aus und kehrt früher oder später in Exacerbationen oder Paroxysmen zurück, und nur erst, nachdem der Körper durch ihren Einsluß sehr mitgenommen worden ist, oder wenn wichtige Infarcten oder andere Fehler der Eingeweide einen periodischen Nach- laß hindern, verläuft sie unter einem beständigern Charakter. Nur in diesem Falle leiden die Kranken beständig, obgleich auch nicht immer in gleichem Grade, sondern abwechselnd, bald mehr, bald weniger. Sind dagegen die Kräfte noch nicht bedeutend geschwächt, und besinden sich die Eingeweide der Bauchhöhle leidlich, so treten mitunter Perioden ein, in welchen sast alle Symptome des Uebels schweigen. Eine geringsügige Ursache bringt dieselben aber über lang oder kurz wieder zum Ausbruch, und nun stels

len sich oft mit einem Male die frühere Schwermuth, die Furcht, die Angst und Traurigkeit u. d. g. wieder ein. Mit einem Male scheint den Ergriffenen die Aussicht ver= rückt worden zu seyn, anstatt der angenehmen, erheitern= den und blumigen Gefilde sehen dieselben nichts als schwarze und Verderben drohende Gewitterwolken. Mit dieser Stim= mung des Geistes accordirt auch bald die des Körpers: es folgt Unterdrückung der Eflust und der Berdauung, der Puls wird bald frequent, das Athemholen schwer, wohl auch ängstlich, die Gesichtsfarbe blag und die Augen druften die innere Unruhe und Furcht deutlich aus. Defter erscheinen die Anfälle der Hysterie periodisch, alle Monate ein, zwei, drei, vier Mal u. s. f., oder auch alle Jahre, alle Wochen, oder alle Tage zu bestimmten Zeiten. Am gewöhnlichsten verstärkt sich die Krankheit, oder bricht von neuem aus, wenn der Menstruationstypus sich jedesmal wieder nähert, und die Vorboten der Katamenien sich ein= zustellen pflegen. In solchen Fällen gleichen ihre Paroxys= men den convulsivischen Anwandlungen, und bisweilen kommt es sogar auch bei völliger Bewußtlosigkeit zu wirkz lichen Convulsionen, während welcher fogar zuweilen, wie schon erinnert, eine schleimige Flüssigkeit aus der Baging ergossen wird. Wenn jedoch in diesen Paroxysmen auch wirkliche Convulsionen nicht ausbrechen, so werden sie doch immer von Krampf in diesem oder jenem Theile begleitet. Am allergewöhnlichsten bemächtiget sich dieser der Brust und wirft sich daselbst vorzüglich auf die Luft= und Spei= seröhre. Diese schnürt er heftig zusammen und zieht sie öfter nach ihren Befestigungen am Kopfe hin, wie die Ges barme zuweilen nach dem Magen hin bewegt werden. Diefes Anziehen des Desophagus nach dem Schlunde verur= facht im Halse das Gefühl einer von unten nach oben hin steigenden Rugel, und deswegen ist auch diesem Ereignisse der Name Globus hystericus beigelegt worden. Defter ers reichen diese Brufträmpfe eine solche Beftigkeit, daß fie

nicht allein das Schlucken auf kurze Zeit völlig unmöglich machen, sondern auch das Athemholen und Sprechen im höchsten Grade erschweren. Charakterifiren sich die Paroxys= men nicht besonders durch Krämpfe der willfürlichen oder unwillfürlichen Musteln, nicht durch Zittern, Dehnen, Gähnen, oder durch Convulsionen, Starrkrampf u. f. w., oder durch Störungen des Kreislaufes, wie durch Conge= ftionen, Schwindel, Herzklopfen, Ohnmachten u. d. g., ober durch Anomalien der Verdauungsorgane, als durch Kardialgie, Kolik, Auftreibung des Unterleibes mit vielem Poltern und häufigem Abgange von Blähungen oder öf= term Aufstoßen, oder burch Berstopfung oder Erbrechen, so verlaufen sie bisweilen auch, nicht sowohl als krankhafte Anfälle, sondern mehr als Aeußerungen einer von der psychischen Seite aus erhöhten Sensibilität. Die Kranken weinen und schluchzen bitterlich längere Zeit hintereinan= der, ohne hinreichende Ursache und nur aus einem innern Drange; eben so lachen, singen und sprechen sie auch an= haltend, reden in Bersen, in andern Sprachen u. f. w., feben, hören oder riechen dabei ganz andere, als anwesende Dinge, u. s. w. Die hysterischen Paroxysmen dauern von einer Biertel = bis zu vier, sechs, zwölf und vier und zwan= gig Stunden und auch noch drüber und enden öfters mit Erschöpfung und Abspannung, in einem höhern Grade auch mit einem tiefen Schlafe oder mit wirklicher Dhnmacht. Nicht selten gesellt sich die Hysterie zu andern Krankheiten und theilt diesen mehr oder weniger ihren eigenthümlichen Charafter mit, bewirkt aber auch dadurch ein solches bun= tes Gemisch von Symptomen, daß der Arzt alle Mühe und Aufmerksamkeit anzuwenden hat, um jedes Leiden von dem andern zu unterscheiben.

#### S. 282.

Der Schmerz, der treue Begleiter der meisten Krank= heiten, äußert sich in diesem Leiden unter den mannigfal=

tigsten Formen und an ben verschiebensten Stellen bes weib= lichen Körpers, allein selten steht er mit dem wirklichen Uebelbefinden in dem gehörigen Berhältnisse, und es darf sich der Arzt auch nicht beikommen lassen, nach ihm die Krankheit zu schäßen und zu messen. Das erhöhte Selbst: gefühl, was an und für sich mehre Täuschungen solcher Kranken über ihren eigenen Zustand bedingt, läßt sie auch den Schmerz nach einem vergrößerten Maakstabe mahrneh= Am gewöhnlichsten schlägt er seinen Sit im Unter= leibe auf, und tritt als Kardialgie oder Kolik hervor, oder verursacht das Gefühl der Schwere, vermöge welcher die Kranken sagen, es sen ihnen, als hätten sie Steine im Magen oder in den Gedärmen. Häufig ist er jedoch auch ziehend, bohrend, stechend, drückend u. f. w., je nachdem die abnorme Verrichtung in diesen Eingeweiden sich modifis cirt. Daher äußern sich die Kranken, es sen ihnen, als würden ihnen die Gedärme aus bem Leibe herausgeriffen, oder als würden sie mit Messern durchstochen, oder auch, als zermalmte, zerdrückte Jemand die Gedärme mit ber Band. In der Brufthöhle begleitet er die Engbruftigkeit, das Herzklopfen und das schwere und unordentliche Ath= men und richtet sich in seiner Form gang nach diesen pas thologischen Ereignissen. Nächst den Eingeweiden der Bauch= und Brusthöhle wählt er sich den Kopf am meisten zu seiz nem Aufenthaltsorte und äußert sich daselbst bald örtlich, bald allgemein als bohrend, daher der Clavus hystericus, drückend, ziehend u. s. w., und eben so fühlen ihn die Kranken auch in den Extremitäten, wenn er sich in densel= ben niederläßt. Meistentheils beschreiben ihn aber die Er= griffenen falsch und malen ihn heftiger und fürchterlicher als er wirklich wüthet, und er darf auch deswegen nicht als sicherer Leiter von dem Arzte benutzt werden. Aber er stellt sich auch bisweilen an Orten plötlich ein, wo sich eine andere hinreichende Ursache seines Erscheinens nicht auffinden läßt, als die abnorme Stimmung des Mervenfystems; öfter wechselt er auch schnell und springt von ei= nem Theile auf den andern über.

#### §. 283.

Fragen wir nach dem, was die Leichenöffnungen über die Natur der Hysterie gelehrt haben, so erhalten wir we= nig Auskunft. Ein Leiden, welches mehr in gestörten dynamischen Verhältnissen besteht, welches seinen Sit so oft wechselt und mehr den ganzen Körper als einzelne Dr= gane einnimmt, kann wohl am wenigsten durch bas ana= tomische Messer enträthselt werden. Wo man aber orga= nische Fehler, Verhärtung oder andere Ausartung dieses oder jenes Afsimilationswerkzeuges vorfand, oder wo man die Ovarien vergrößert, in zellige oder andere Massen aus= geartet, mit Wasser, mit Lymphe, mit Sperma ceti ähn= lichen Substanzen angefüllt, die Muttertrompeten verwach= sen oder sonst abnorm beschaffen, den Uterus aufgeschwol= len, in den Wänden verdickt und verhärtet entdeckte, oder wo man die Mutterscheide entweder sehr erschlafft oder verhärtet und runglig und die Klitoris und die Schaam= lippen sehr vergrößert sah, da stieß man wohl mehr auf die materiellen Veranlassungen, als auf die wirklichen Fol= gen der Krankheit. Doch läßt sich nicht läugnen, daß die Hysterie ähnliche organische Fehler erzeugen könne, wie schon erinnert worden ist.

# §. 284.

Das Wesen der Hysterie, einer so vielseitigen und so vielsarbigen Krankheit, die normwidrige Erhöhung der Reizdarkeit in den innern Genitalien und Uebertragung derselben auf den ganzen Körper oder einzelne Gebilde, vorzüglich aber auf das Gangliennervensystem, wird erstelich durch das Nichtzustandekommen der höhern Geschlechtsefunctionen und durch die daraus hervorgehende pathologiesche Aufregung einzelner oder aller Organe des Weibes

gegeben. Wollen wir aber begreifen, wie das Nichtschwans gerwerden, das Nichtgebären und Nichtstillen nachtheilig auf den Körper einwirken könne, so dürfen wir nicht uns beachtet lassen, daß das zeugungsfähige Weib 1) mit einer reichlichern Chylification begabt sey und sich dadurch nicht allein einen Ueberfluß von Nahrungsstoff bereite, sondern auch die Naturnothwendigkeit in sich trage, diesen Ueber= schuß zu den angedeuteten Zeugungsprocessen zu verwen= den; 2) eine weit höhere Sensibilität besite, als der Mann und 3) mit einem mannigfaltigern und ausgebreitetern Ge= schlechtösysteme ausgestattet sen, welches mit andern wich= tigen Eingeweiden in genauerer Verbindung steht und auf ben ganzen Körper mehr Einfluß ausübt, als beim Manne; daß überhaupt das Geschlechtliche im Weibe mehr hervor= gehoben und in ein ganz andres Verhältniß zum Organis= mus gestellt sey, als beim Manne, und daß endlich die Fortpflanzung des Geschlechts weit mehr und in größerem Umfange zur somatischen Bestimmung des Weibes erhoben sen. Berücksichtigen wir alles dieses gehörig, wissen wir, wie üppig sich der weibliche Organismus entwickelt, und wie reichlich er sich die nährenden Stoffe erzeugt, um sein somatisches Ziel erreichen und das Kind bilden und regel= mäßig ernähren zu können; mit welcher Gewalt der Ge= schlechtstrieb das Weib um Befriedigung mahnt und wie durch diesen Trieb bisweilen alle bürgerliche und morali= sche Schranken durchbrochen werden, kennen wir die Reiz= barkeit des Weibes in der rechten Maaße, so ist es leicht einzusehen, daß der nicht gehörig beschäftigte Zustand der Genitalien und die dadurch gewünschte Ableitung des Nah= rungsüberschusses und des erhöhten Lebens auch Verstim= mungen in andern Theilen hervorbringen müsse. Ja es fällt uns sogar leicht, zu begreifen, wie unter manchen Umständen nur einzelne Krankheitsphänomene, nicht aber größere Gruppen von solchen Symptomen entstehen können. Es springt in die Augen, daß die erhöhte Reizbarkeit von

den Körper übergeht, theils sich aber auch in einzelnen Organen concentrirt und daß also ein Aussteigen oder Uesbersteigen der Mutter in einem weit höhern Sinne erfolgt. Wie die Menstrualaussonderung bisweilen an ungewöhnsliche Stellen verwiesen, oder wie der Milchstoff während des Wochenbettes mitunter am unrechten Orte ausgeschiesden wird, ganz auf dieselbe Weise theilt sich die überhäufte Reizbarkeit des Uterinspstems, weil sich dieselbe durch die höhern Geschlechtsacte nicht entladen kann, dem ganzen Körper oder einzelnen Organen mit.

#### §. 285.

Es können aber mancherlei Ursachen bas zeugungsfa= hige Weib am Zustandebringen der höhern Geschlechtsver= richtungen hindern. Erstlich, weil sich die Ovarien auf irgend eine Weise krankhaft befinden und deswegen gesunde Ovula nicht bereiten, oder dieselben wegen harte oder an= derer Ausartung ihrer äußern Haut dem Uterus vorent= halten. Zweitens kann auch der Uterus fehlerhaft beschaf= fen, in seinem Parenchym zu hart, im Munde verschlossen, in den Fallopischen Kanälen verwachsen seyn, falsch liegen u. s. w., daß er unfähig ist, in der rechten Maaße be= fruchtet zu werden und das Dvulum zu empfangen. Drit= tens weil der Mann entweder ganz fehlt, oder weil das Sperma deffelben nicht mit der befruchtenden Kraft, welche bas fragliche Individuum verlangt, hinreichend ausgestat= tet ist. Lebt das Weib aber in der Che und mangelt es daher nicht an Gelegenheit, dem Aleußern nach den Ge= schlechtstrieb zu befriedigen, werden also die Genitalien von Zeit zu Zeit aufgereizt, ohne daß die gewünschte ins nere dynamische Durchdringung vom Sperma des Mannes, die Befruchtung, zu Stande kommt, so wird badurch um so mehr Veranlassung zur Hysterie gegeben. Ueberhaupt schadet das Nichtschwangerwerden allen solchen weit mehr,

welche ihre Geschlechtstheile entweder durch den Beischlaf oder durch Onanie erregt haben, als denen, welche in rei= ner Jungfrauschaft die Ruhe dieser Werkzeuge möglichst zu bewahren suchen.

# §. 286.

Zweitens wird das Wesen der Hysterie auch durch alle die Schädlichkeiten begünstigt, welche unmittelbar eine pa= thologische Vermehrung der Sensibilität in den innern Ge= nitalien des zeugungsfähigen, aber geschlechtlich nicht höher. beschäftigten Weibes bedingen, z. B. durch Onanie, durch vieles Sitzen mit übereinandergeschlagenen Schenkeln, durch zu öftere und sehr angreifende Befriedigung des Geschlechts= triebes, durch Zurückhaltung oder Unterdrückung der Men= struation, durch andere trankhafte Zustände der innern Zeugungswerkzeuge, durch unpassende Mutterkränze, burch Emmenagoga, durch Urin treibende Substanzen, burch bra= stische Abführmittel, durch obscone Bilder, durch schlüpfrige Lecture und Gespräche u. f. w. \*). Je mehr dergleichen Einflusse die Reizbarkeit in den Geschlechtstheilen steigern, um so kräftiger wirken dieselben auch hinüber auf die Er= nährungswertzeuge und auf den ganzen Körper, und erre= gen nicht allein das gesammte Nervensustem, sondern ver= setzen auch einzelne Theile hinsichtlich der Sensibilität in ein Mißverhältniß zu dem ganzen Organismus.

<sup>37</sup> Ich kann nicht umhin, hier ber widernatürlichen und so nachtheilizgen Erziehung junger Mädchen Erwähnung zu thun. Scheint es doch, als sollten die meisten zur Hysterie vorbereitet werden! Nicht zu Hausfrauen, nicht zu Müttern, nicht für den häuslichen Kreis bilbet man diese öfters an und für sich sehr schwächlichen Geschöpfe, sondern zu Virtuosen in der Musik, in der Malerei, in der Declamation, in der theatralischen Kunst u. s. w. will man sie erheben. An und für sich wird aber durch ein solches Streben das zurte weibeliche Gesühl viel zu sehr aufgeregt, aber auch durch das zu viele Sisen dabei der Körper geschwächt. Dazu kommt das zu frühe und das jesige tolle Tanzen, das viele Theetrinken mit Rum, mit Wein, was alles gegen die Zeit der eintretenden Pubertät in dem nervösen.

Körper besonders nach den innern Genitalien hinwirkt, dort Ueberzreizung und Treibhausreise hervorbringt, aber auch die Hysterie auf alle Weise begünstigt.

# S. 287.

Drittens kann das Wesen der Hysterie, hervorstechende Reizbarkeit der innern Genitalien und Uebertragung der= selben auf den ganzen Körper und auf einzelne Eingeweide, vorzüglich aber auf die Gangliennerven und ihre Organe, auch durch alle die schädlichen Einflüsse bedingt werden, welche die Sensibilität im Allgemeinen steigern. Jemehr die Nerventhätigkeit erhöht wird und je tiefer gleichzeitig Die Kräfte sinken, um so leichter muß im zeugungsfähigen, aber nicht schwangern und nicht säugenden Weibe, in wel= chem also die Erregbarkeit durch einen höhern Geschlechts= act an den Uterus oder an die Brüste besonders nicht ge= bunden ist, die immer hervorragende Sensibilität des ge= sammten Geschlechtssystems auf den ganzen Körper hin= überwirken können. Je schwächlicher und empfindlicher der ganze Körper geworden ist, um so mehr muß er während der zeugungsfähigen Jahre das Gewicht und den Einfluß der Genitalien fühlen, und je schwächlicher und reizbarer einzelne Organe sich befinden, um so mehr werden sie dem Andrange und den Einwirkungen der Geschlechtsregungen bloßgestellt senn. Um den Einfluß, welchen das Geschlechts= system bei allgemein gesteigerter Sensibilität und bei gesun= kenen Kräften auf ben ganzen Körper auszuüben vermag, gehörig zu würdigen, muß man wissen, daß bei vielen Wei= bern die Genitalien, besonders die innern, vermöge ihrer Stellung und Bedeutung im zeugungsfähigen Alter, auch dann ihre Integrität noch so ziemlich behaupten, wenn an= dere Theile, ja sogar der ganze Körper, schon in einem höhern Grade durch die eben zu nennenden Schädlichkeiten geschwächt worden sind, und daß auf diese Weise leicht ein Mißverhältniß zwischen den Geschlechtsorganen und

bem ganzen Organismus entstehen könne. Die Ursachen, welche die Sensibilität des ganzen Körpers bisweilen trank= haft erhöhen und dadurch die Hysterie veranlassen können, sind: langdauernder Genuß schlechter Nahrungsmittel und verdorbener Luft, reichliche und anhaltende Säfteverluste, als Blutflüsse, übermäßige Menstruation, zu reichliche Lo= chien, Durchfälle, Ruhr, weißer Fluß, Speichelfluß, zu lange fortgesettes Stillen \*), Galaktorrhöe, zu viele Schwan= gerschaften und Geburten und überhaupt alle solche Krank= heiten und der Gebrauch solcher Mittel, welche die Kräfte schwächen und die Reizbarkeit des Körpers bis zum Krank= haften steigern. Ferner gehören hierher: anhaltende Gei= stesanstrengungen, heftige Leidenschaften, Aerger, Haß, un= glückliche und nicht erwiederte Liebe, Eifersucht, Sorge, Gram, Rummer, Traurigkeit, vieles Romanlesen und An= regung der Phantasie durch Schwärmerei, öftere Nachtwa= chen und starke Eindrücke auf die Geruchs =, Tast = und Gehörorgane. Weiter muffen auch hier die schädlichen Gin= flusse genannt werden, welche primär die Unterleibsnerven und von da aus das ganze Nervensystem secundär in zu große Reizbarkeit versetzen, als: Scrofeln, Stockungen im Pfortadersystem und in den Drusen und Lymphgefäßen bes Unterleibes, Anhäufung von Unreinigkeiten im Magen und in den Gedärmen, Würmer und überhaupt anhaltende Ber= stopfung des Darmkanals, wie sie so häufig bei sitzenden Frauenzimmern wahrzunehmen ist, Verhärtung ber Leber, der Milz, des Pankreas, und anderer Eingeweide der Bauch= höhle, und alles das, was die Circulation der Säfte und die peristaltische Bewegung des Darmschlauches hindern kann: zu fest angelegte Schnürleiber, Bander u. s. w. End= lich gehören noch hierher alle zu frühzeitig unterdrückte Exantheme, weil selbige bisweilen sich metastatisch auf in= nere Organe werfen und daselbst die Reizbarkeit steigern. Alle diese Schädlichkeiten wirken aber bei an und für sich reizbaren, schwächlichen und schlanken Weibern weit mehr

und veranlassen die Hysterie weit leichter, als bei entgegengesetzten Constitutionen, besonders wenn etwa einige erbliche Anlage, als die gichtische oder herpetische, mit hinzu kommt.

\*) Allerdings treten bisweilen während bes Stillens hysterische Zufalle hervor; ja ich habe sie fogar bei nichtstillenden Wochnerinnen in ben ersten Tagen nach der Geburt, also bald nach der Zeit, wo der Ute= tus kurz vorher noch mit ben hohern Geschlechtsprocessen beschäftigt gewesen war, beobachtet. Beide Falle konnen aber meine Ansicht von bem Wesen ber Systerie nicht umftoßen. Wir wissen, bag ber Uterus auch bei Stillenden fehr reizbar und fehr thätig wird, daß er wieder menstruirt, daß er fogar concipirt, während die Bruffe die Mild noch in großer Quantität aussondern. Warum soll dieses Or= gan, bei zu lange fortgesestem Stillen und bei ber baraus hervorge: henden Schmächung bes ganzen Körpers, nicht burch feine erhöhte Nerventhätigkeit auf ben fo reizbar gewordenen Organismus nach ei= nem vergrößerten Maafstabe hinüberwirken konnen? Wenn übrigens eine an und für sich sehr reizbare Wöchnerin, welche nicht stillt, hysterische Anwandlungen bekommt, so finde ich durchaus nichts Son= derbares ober Räthselhaftes darin. Der im Körper vorhandene Nah= rungenberschuß wogt bei ihr zwischen dem Uterus und den Brüsten und leicht kann baburch ein anderer Theil aufgereizt werden, ohne daß es geradezu zum Depot in felbigem kommt. Ja es liegt fogar nichts Dunkeles darin, obgleich es von der Regel abweicht, wenn gang junge Madchen, fogar noch Kinder und atte Weiber von byfte: rischen Symptomen befallen werden. Anch bei Kindern können die innern Genitalien ober die andern Abdominalorgane und eine Gruppe burch die andere in vermehrte Erregung versest werden. kann auch bei altern Weibern geschehen und es ereignet sich dieß ge= wiß um fo mehr, je mehr bas Geschlechtliche in solchen Individuen nach dem Verschwinden des Monatlichen boch noch einigermaßen fort= wogt, und sich als Hamorrhoidalandrang ober wirklicher Fluß mani= festirt. Wirft sich aber, nach der zeitgemäßen Berhartung des 11te= rus, bas Geschlechtliche materiell auf ben Darmkanal, warum foll bieß nicht auch auf eine mehr dynamische Weise geschehen können? Warum foll aber unter Mithulfe anderer Frankhaften Ginwirkungen daburch nicht hysterisches Befinden herbeigeführt werden können? Id kann, ich darf baran nicht zweifeln.

# §. 288.

Nach diesen verschiedenen Veranlassungen verläuft die Hysterie auch sehr verschieden und nimmt einen sehr ver=

schiedenen Charakter an. Häuft sich die Reizbarkeit in den Genitalien mehr auf physiologische Weise, weil das Weib nicht concipirt und concipiren fann, und trägt sich felbige im Uebermaße auf den ganzen Körper oder einzelne Systeme desselben über, so stellen sich auch nicht sowohl wichtigere Krankheiten, sondern nur mehr die Phänomene der gestei= gerten Sensibilität, bes höhern, aus bem rechten Berhält= nisse herausgetretenen Mervenlebens ein. Nur erst, wenn andere Krankheiten den Körper gleichzeitig anfallen, was nicht selten geschieht, oder wenn das Hinderniß der Con= ception durch wichtigere Anomalien begründet wird, spielt diese Verstimmung des Nervensystems eine höhere Rolle und artet in die wirkliche Hysterie aus. Diese unbedeu= tende Störung der Gesundheit macht es auch erklärlich, warum so viele Weiber, die nur einmal oder nie schwan= ger wurden, doch ohne wichtigere Anfälle von der Hysterie ein hohes Alter erreichten. Entsteht die Systerie, weil die höhern Geschlechtsverrichtungen nicht in Ausführung ge= kommen find, so erzeugt sie am gewöhnlichsten Berhärtung des Uterus und der Dvarien und auch wohl andere weni= ger nachtheilige Ausartungen dieser Theile; sie verliert sich aber auch übrigens wieder von selbst, nachdem die klimak= terischen Jahre eingetreten sind. Steigern aber mancherlei schädliche Einflüsse die Reizbarkeit des Geschlechtssystems primär (s. 286.) und wird von diesem aus die allgemeine Sensibilität mehr pathologisch verstimmt, vielleicht auch wegen gewisser Anlagen ein oder das andere Organ beson= ders angegriffen, so entwickeln sich die wichtigern Symp= tome und die heftigern Anfälle der Hysterie. Auch nimmt Die Krankheit nach diesen Veranlassungen öfters den Ver= lauf der acuten Leiden an und endet wohl auch mit dem Tode. Wo die Hysterie dagegen durch schwächende und die Reizbarkeit des Körpers im Allgemeinen steigernde Schäd= lichkeiten hervorgerufen wird (S. 287.), da brechen die Mas nifestationen des Uebels, wenn die entferntern Ursachen es

anders bedingen, weniger heftig hervor, dauern aber anshaltender hintereinander fort, daher bilden sich in diesem Falle weniger Anfälle und Remissionen, sondern es wird eine solche Leidende mehr durch andauernde Kränklichkeit geplagt. In diesem Falle geht die Hysterie am gewöhnlichssten, wenn sie nicht bald gehoben wird, in andere kachektische Krankheiten über.

# §. 289.

Was die Prognose anlangt, so darf sie doch, ungeach= tet diese Krankheit ein so beschwerliches und langwieriges Uebel ausmacht, meistentheils Lebensgefahr nicht voraus verkündigen. Die Kranken ertragen daffelbe Jahre lang, magern zwar dabei sehr auffallend ab, allein öfter hebt sich das Uebel später, besonders wenn die Menstruation und mit ihr das Geschlechtsvermögen verschwindet, von selbst, und es ersetzt sich bann ber Verlust an Masse in ber Maaße wieder, in welcher sich die Processe der Ernährung wieder verbessern. Jedoch geht bisweilen die Hysterie in andere Krankheiten über und gefährdet dadurch das Leben. Dieses Ende steht am meisten zu befürchten, wenn die Kräfte zu sehr sinken, oder wenn sich Verstopfungen, Ver= härtungen, Ausartungen mehrer Theile u. d. g. der Ge= nesung entgegen stemmen. Auch läßt sich ein unglücklicher Ausgang vorhersagen, wenn die hysterischen Anfälle von heftigen Convulsionen begleitet werden.

#### §. 290.

Das, was der Arzt bei der Behandlung hysterischer Kranken zu beobachten hat, besteht kürzlich in Folgendem: 1) Immer zeige er sich denselben mit Ruhe, Würde und männlicher Theilnahme; seine Untersuchungen stelle er mit Schärfe und Umsicht an, um Täuschungen und Wahrheit gehörig zu unterscheiden, in seinen Anordnungen sep er ernst und streng, bei allen seinen Zusammenkünsten mit

solchen Kranken vergebe er der Wichtigkeit seines Berufes ja nichts, wenn er seinen Einfluß in der rechten Maaße und auf die Dauer behaupten will. 2) Begnüge er sich, um den Sitz des Leidens völlig auszukundschaften, nicht mit dem bloßen ärztlichen Examen, sondern er nehme im= mer mehr oder weniger die geburtshülfliche Untersuchung zu Hülfe, da bei der Behandlung dieses Gebrechens so sehr viel auf das Befinden und das Verhältniß der Geschlechts= organe zum ganzen Körper ankommt. 3) Nachdem er das Leiden bis zu den äußersten Wurzeln verfolgt und die Ur= fachen und den Charakter desselben außer Zweifel gesetzt hat, ordne er die entsprechende Diät mit größter Strenge und Pünktlichkeit an, sen aber dabei ja nicht zu kurz', zu wortarm oder gar unverständlich, damit er nicht felbst den Kranken Gelegenheit zu ängflichen Zweifeln oder zu Schleif= wegen, seine Vorschriften anders auszulegen oder zu um= gehen, bereitet. 4) Bei allen seinen Rathschlägen lasse aber der Arzt die gesteigerte Reizbarkeit dieser Kranken nie aus den Augen, verschreibe daher die Arzneistoffe in den ange= meffenen, das heißt, in fehr kleinen Gaben, wiederhole fie aber öfters. Vorzügliche Vorsicht erfordert der Gebrauch der sogenannten Nerven = oder krampswidrigen Mittel bei Hysterischen, da durch dieselben gar zu leicht Ueberreizung und Verschlimmerung des frankhaften Zustandes herbeige= führt wird. Ohne die größte Zartheit im Abmessen der krankhaften Sensibilität und ohne das Vertrauen auf die Natur, welche nur geleitet, aber nicht erstürmt seyn will, können die Arzneien leicht in zu großen Dosen gereicht werden. Die Heilindicationen, welche der Helfende in der Hysterie zu befolgen hat, sind: a) Er beseitige die veran= lassenden Ursachen, so viel es in seinen Kräften steht. b) Berschwinden nicht schon nach Entfernung der Veranlassun= gen die Krankheitssymptome, oder sind die Motive des Gebrechens nicht wegzubringen, so strebe er, die erhöhte Reizbarkeit im ganzen Körper und in den besonders auf=

geregten Organen herabzustimmen. c) Während er den beiden Heilanzeigen Genüge leistet, sucht er heftigere Krank= heitsereignisse, mögen sich dieselben in oder außer den Pa= rorysmen einstellen, auf alle Weise zu mildern oder un= schädlich zu machen.

# S. 291.

In keiner Krankheit wird dem Arzte bas Heilungsge= schäft wohl mehr erschwert, als in dieser. Die tausenderlei Beränderungen und Launen dieser Leidenden verlangen, um mit Erfolg bekämpft zu werden, nicht allein tausend= fältige Rücksichten, sondern auch eine durch nichts zu er= müdende Geduld und Ausdauer von Seiten des handeln= den Künstlers. Vor allen gehört aber zur glücklichen Be= siegung der Hysterie gründliche und tiefe Menschenkenntniß, weil sich ohne diese eine paffende psychische Behandlung, ein unerläßliches Erforderniß für die Heilung des in Rede stehenden Uebels, nicht benten läßt. In Beziehung auf diese mussen Beiterkeit und gute Laune als fräftige Bebel, um die frankhaften Gefühle der Hyfterischen zu unterdrüts ken, an die Spipe der Heilmittel gestellt werden. Weg, auf welchem dieselben herbeizuführen find, barf un= betreten bleiben, da ihre Gewinnung mehr als die Hälfte des Heilgeschäftes ausmacht. Deswegen muß der Arzt den innern Gram, die heimliche Kränkung und bergleichen, so viel als möglich kennen zu lernen suchen, und bas Seinige zur Entfernung derselben beitragen. Leider steht es jedoch nicht immer in seiner Gewalt, so viel zu leisten, als er in dieser Hinsicht wünschen muß. Wie sich jedoch die Be= handlung des Körpers nach dem jedesmaligen Falle und nach den Ursachen, nach dem Charakter und nach dem Site der Krankheit richten muß, so modificirt sich natürlicher Weise auch die psychische Behandlung nach der Individua= lität des Leidens. Auch auf psychischem Wege giebt es ein erregendes und ein schwächendes Verfahren, eine ableitende

Methode u. s. w., allein die Mittel lassen sich nicht auf Papierstreisen aus der Apothete verschreiben. So reichhalztig aber der psychische Heilapparat ist, den der Psycholog in sich trägt, so wenig wissen viele Aerzte von einer solzchen Behandlung, weil ihnen die dazu nothige psychologische Bildung und die Gewandtheit, von einer tiesern Menzschentenntniß geschickte Anwendung zu machen, abgehen. Aber eben deswegen können sie auch nicht begreisen, wie ein anderer College solche Kranke öfters ohne alle Arzneien und gleichsam auf eine unglaubliche Weise herzustellen verzmag. Je nachdem Gemüth und Geist ergriffen und in ihzen Thätigkeiten gestört sind, müssen Hysterische bald psychisch erregend, bald besänstigend, bald ableitend u. s. w. behandelt werden.

#### §. 292.

Von Speisen und Getränken dürfen hysterische Kranke nur solche genießen, welche leicht zu verdauen sind, und eine mäßige Nahrung gewähren. Näschereien, zu welchen der sonderbare Appetit die Kranken häufig verleitet, und das öftere Kosten dieser oder jener Speise, wie sie sagen, um den Magen zu versuchen, muffen durchaus un= terbleiben; denn es schadet das öftere Essen jedem andern Kranken weniger, als Hysterischen, da es bei diesen nicht allein darauf ankommt, den anomalen Zustand ber Ber= dauungsorgane zu verbessern, sondern auch die veränder= liche Merventhätigkeit zu unterdrücken und den ganzen Dr= ganismus an mehr Beständigkeit zu gewöhnen. Deswegen ist es unerläßlich, daß die Kranken nicht allein im Genusse der Nahrungsmittel, sondern überhaupt in ihrem Thun und Lassen sich ber größten Ordnung und der mög= lichsten Beständigkeit befleißigen. Es gehört ferner zu ih= rem diätetischen Berhalten, daß sie sich fleißig in freier Luft bewegen, ja sogar nach ihren Kräften den Körper durch Graben, Sacken oder ähnliche Beschäftigungen täg=

lich ausarbeiten und, wenn es die Umstände gestatten, wäh= rend der bessern Jahreszeit ganz und gar auf dem Lande wohnen. Auch ist es hinreichend bekannt, daß ihnen das Reisen und das Besuchen mineralischer Bäder, so wie der Aufenthalt in gebirgigen Gegenden sehr gut bekommen. Die Bekleidung solcher Kranken muß zu jeder Jahreszeit hinlänglich gegen Erkältung schüten. Ein vorzügliches Au= genmerk verdient in dem diatetischen Regime für Systeri= sche der Schlaf, der das aufgeregte Nervensustem am wohl= thätigsten zu beruhigen vermag. Dem Weibe sagt an und für sich ein längerer Schlaf mehr zu, als dem Manne, besonders aber dem hysterisch kranken; daher biete der Arzt alles auf, um diesen zu erzielen. Ein großes, geräumiges und von äußerm Getose entferntes Schlafzimmer, in wel= ches jedoch den Tag über Licht und Sonne scheinen können, ein nicht ganz leerer Magen und ein ruhiger durch Abend= lectüre oder lebhafte Gespräche nicht aufgereizter Kopf oder Geist tragen sehr viel bei, um einen ruhigen und erquit= kenden Schlaf herbeizuführen. Nie lasse man aber solche Kranke allein schlafen, sondern geselle ihnen eine muntere und entschlossene Frau bei, welche sie aus lästigem Schnar= chen und kebhaften Träumen wecken und welche ihnen Rede und Antwort geben kann, wenn sie von selbst aufwachen und vielleicht von diesem oder jenem beängstigenden Traume noch gequält werden.

# §. 293.

Ur sachen der Hysterie zu beseitigen, Genüge zu leisten, muß der Arzt, wo das Nichtzustandekommen der höhern Geschlechtsfunctionen dieses Leiden hervorruft, alles das aus dem Wege räumen, was die Conception hindert (J. 285.). Deswegen würde er gegen etwaige Krankheiten der Ovarien, der Muttertrompeten oder des Uterus das Verfahren einschlagen müssen, was weiter unten ausführ=

licher gegen die Gebrechen dieser Organe angegeben werden soll. Sollte der Muttermund verwachsen seyn, so ist er chirurgisch zu öffnen, wie dieß weiter oben (S. 175.) por= geschlagen wurde. Fehlt der Mann, so hat der Arzt auf alle Weise zur ehelichen Berbindung zu rathen und bei Ael= tern und Vormündern seinen ganzen Einfluß anzuwenden, um solche, von diesen öfters aus ökonomischen Rücksichten gemißbilligte Verehelichungen ins Werk setzen zu helfen. Findet sich an verheiratheten Frauen durchaus nichts, was auf einen innern Fehler der Genitalien schließen läßt, so muß der Arzt sein Augenmerk auf den Mann richten, wenn die Ehe unfruchtbar bleibt und die Frau aus diesem Grunde in Hysterie verfällt. Auch der Ehemann kann die Schuld der Unfruchtbarkeit tragen und trägt sie häufig, wenn er früher ausschweifte, und sich dadurch bleibende Schwäche der Genitalien zuzog, oder wenn er auf eine andere Weise trank ist. In diesem Falle muß sich die ärztliche Behand= lung lediglich auf den Chemann erstrecken, um die Hysterie der Frau zu heben. Unheilbare Gebrechen dieser Art, welche die Kinderlosigkeit bedingen, oder relatives Unvermögen \*) sollten immer einen hinreichenden Grund zur Chescheidung abgeben.

Wenn doch die Behörden, geistliche und weltliche, welche sier die Geschlechtsverrichtungen der Menschen in und außer der She Necht sprechen, wüßten, wie bizarr ihre Sahungen mituuter gegen die wahre Natur der Sache streiten, wie sie aber auch dadurch die Menschen somatisch und moralisch verderben! Wie manche Frau bringt, weil die Shescheidung zu sehr erschwert oder ganz unmöglich ist, die Zeit ihres Lebens in Siechthum hin, oder sucht sich das auf Nebenswegen zu verschaffen, was ihr auf dem geraden nicht erreichbar ist. Ich habe mich über diesen, der Menschheit so hochwichtigen Gegenstand ausssührlicher in der Schrift: Neber die She, aus dem Gessichtspunkte der Natur, der Moral, und der Kirche, Leipzig 1819, verbreitet, wozu Herr Superintendent Prosessor D. Tzschirener den Iten Abschnitt: die Kirche in ihrem Berhältnisse zur She, geliesert hat. Ich kann nicht anders, als ich muß dieser Schrift recht viele geistliche, surssissen und medicinische Leser wünz

dieser Hinsicht zu verbessern.

#### §. 294.

Rührt die Hysterie von solchen Schädlichkeiten her, welche die Sensibilität der Geschlechtstheile unmittelbar tranthaft aufregen, so liegt dem Arzte ob, dieselben bald= möglichst zu entfernen. Solche Frauenzimmer, welche sich das Leiden durch Onanie zugezogen haben, werden Tag und Nacht unter die strengste Aufsicht geset, öfters durch energische Strafpredigten wieder erinnert, den Fehler zu vermeiben, und erhalten die ernstliche Weisung, sich täglich mehre Male an den äußern Schaamtheilen mit kaltem Was= ser zu waschen, und körperlich, besonders im Freien, zu arbeiten, zu gehen, zu graben, zu hacken u. f. w., bekom= men aber dabei wenig, und mehr karge Kost, außer wenn sie schon sehr geschwächt sind. Wer viel mit übereinander= geschlagenen Schenkeln sitt, muß mehr stehen ober gehen, und muß auf längere Zeit gang von der gewöhnlichen Be= schäftigung entfernt werden. Wo dem Geschlechtstriebe zu oft und zu stürmisch gefröhnt wird, da schildere der Arzt die nachtheiligen Folgen mit den lebhaftesten Farben, und helfen alle seine Ermahnungen nichts, so schicke er entwe= der den Mann oder die Frau auf Reisen, um beide auf längere Zeit von einander zu trennen. Hat irgend eine nachtheilige Einwirkung die Menstrualaussonderung zurück= gehalten oder unterdrückt, so behandle er den Fall, wie dieß weiter oben unter dem Capitel der frankhaften Men= struation gelehrt worden ist. Sollten sich die innern Ge= nitalien in einem anomalen Zustande befinden und ginge die Hysterie von diesem aus, so würde dieser nach Befin= den der Umstände gehoben werden müssen. Unschickliche Mutterkränze vertauscht man mit zweckmäßigern oder man vermeidet auch dieses mechanische Mittel wohl ganz. Em= menagoga, drastische Abführmittel u. d. g., läßt man

ganz bei Seite setzen, so wie man auch eine solche Kranke möglichst schnell aus schlüpfriger Gesellschaft zu reißen und ihr solche den Geschlechtstrieb aufregende Bilder, Gemälde, Bücher u. s. wegzunehmen verbunden ist.

the second of th

Ist die Hysterie nach solchen Schädlichkeiten entstan= den , welche die Sensibilität im ganzen Körper pathologisch erhöhten, während sie die Kräfte verminderten (f. 287.), so muß das Wirten des Arztes dahin streben, nicht allein diese nachtheiligen Ursachen zu entfernen, sondern auch bie Folgen davon, gewöhnlich die allgemeine und topische Schwäche, zu heben. Wo schlechte Nahrungsmittel und der Aufenthalt in verdorbener Luft die Krankheit erzeug= ten, da muß alles aufgeboten werden, um diese ersten Be= dürfnisse des Lebens zu verbessern und gewöhnlich hält es nicht schwer, den Darmkanal und die Lungen paffender zu nähren. Lange dauernde und erschöpfende Säfteverlufte, als Blutflüsse, übermäßige Menstruation, zu copiose Lo= chien, Durchfälle, Ruhren, weißer Fluß, Speichelfluß, zu lange fortgesetztes Stillen und zu reichliche und anhaltende Milchabsonderung ohne Säugung sind nicht allein nach den Regeln der Kunst vorsichtig zu beseitigen, sondern es hat der Arzt auch alle Mühe aufzuwenden, um die dadurch bewirkte Schwäche zu vertilgen. Daffelbe muß auch gesche= hen, wenn der Körper durch schwächende Arzneimittel und durch Krankheiten dieser Art von Kräften gekommen ift. Erheiterungen für das Gemüth, reine und gesunde Luft nebst leicht verdaulichen, aber gut nährenden Speisen und Getränken, worunter Milch, Bier und Fleisch vorzüglich zu nennen sind, und den Kräften angemessene Bewegungen des Körpers mit möglichster Ruhe des Geistes und einem guten Schlafe während der Nacht, werden sich immer nuß= lich zeigen. Nächst diesem diätetischen Regime ist der skär= kende Heilapparat in der Maake angezeigt, daß anfänglich

75

FIRE PLANE

die leichtern und später erst die kräftigern Roborantia ge= reicht werden. Haben anhaltende Geistesanstrengungen oder eindringliche Gemüthsbewegungen die Hysterie veranlaßt, so gebietet man der Seele möglichste Ruhe und läßt ihr nur unterhaltende Beschäftigungen zu, für bas Gemuth sucht man auf alle Weise Zufriedenheit ober bie ber frus hern entgegengesette Stimmung, Frohsinn, Beiterkeit u. f. w. zu erzielen. Romanenleserinnen verordnet man Schrif= ten über geschichtliche Gegenstände oder Reisebeschreibungen, beschäftigt sie jedoch auch mehr durch Arbeiten im Sause, im Garten, auf dem Felde u. f. w. Das Gigen und Le= fen über 10 Uhr des Abends muß folchen Kranken aber immer streng untersagt seyn. Schwarmerinnen entfernt man von dem Gegenstande, wodurch ihre Schwärmerei ber= vorgerufen und genährt wird, läßt felbige fich völlig aus= reben, wenn sie auf ihren Lieblingsgegenstand kommen, und fest ihnen dann die Grunde ber flaren, falten, unbe= fangenen Vernunft, schneidend kurz und mehr als Wiß entgegen. Mit den Schwärmerinnen mitschwärmen oder mit den Betschwestern mit knieen oder beten, heißt ihren Krankheiten Rahrung geben? Wo beträchtliche und unge= wöhnliche Eindrücke auf die Sinnesorgane die hysterische Stimmung begünstigen, ba treffe man die Anordnung, daß alle start riechende Substanzen, alles heftigere Geräusch und alles, was das Gemüth schnell aufzureizen vermag, von den Kranken abgehalten werden.

# 201 20 31 **S.** 296.

Besonders verdienen bei Besolgung dieser Heilindica= tion der Unterleib und vorzüglich der Darmkanalenebst sei= nen Beiorganen die genaueste Beachtung des Arztes. Eben weil die sämmtlichen Assimilationswerkzeuge mit dem Ute= rinsysteme in so genauer Verbindung stehen, weil beide durch das Bauchsell zusammenhängen, weil beide Organe, Darmkanal und Uterinsystem, einander so analog gebildet

Alan Albara a capaba de de la capaba a serificia de sind, weil ferner die Function des lettern von der Ber= richtung des erstern abhängt, springt die erhöhte Reizbar= keit der innern Genitalien am gewöhnlichsten auf Dieses Nachbarsystem über und bewirkt da mannigfaltige Verstim= mungen und Unordnungen. Aber eben fo leicht und eben fo gewöhnlich theilen sich auch Anomalien und Berstim= mungen der Assimilationswerkzeuge den innern Geschlechts= theilen mit. Sollten daher Stockungen im Pfortadersy= steme, oder in den Lymphgefäßen oder in den Drusen bes Unterleibes Theil an der Entwickelung der Hysterie haben, so sind diese vor allem zu heben; dasselbe gilt auch von etwa vorhandenen Unreinigkeiten, Würmern und Berftopfungen bes Darmkanals. Nicht weniger gehört es auch zu den Pflichten des Arztes, Berhärtungen der Leber oder der Milz, oder sonstige Abnormitäten dieser Organe zu beseitigen, wenn die Heilung der Hysterie gelingen soll. Gegen Stockungen im Pfortadersysteme wenden wir leichte Abführmittel von Cremor tartari, von Sal Seignette, von Pulpa Tamarindorum, von Senna und ähnlichen in kleinen Gaben an, welchen wir seifenartige, leicht bittere Extracte mit Liquor terrae foliatae tartari ober mit bem Salmiat vermischt beifügen. Geistige und sauerliche Einreibungen in den Unterleib aus halb Rum und halb Weinessig, und viel Bewegung in freier Luft nebst einer dünnen und leicht nährenden Diät müffen damit verbunden werden. Gegen Stockungen in ben Drusen, in ben Lymphgefäßen, und ge= gen Verhärtung der Leber und der Milz, so wie gegen die scrofulose Disposition bedienen wir uns innerlich der sei= fenartigen Extracte, der leichtern eben genannten Mittel zum Deffnen des Darmkanals, des Extractum Chelidonii majoris, der Jodinetinctur, des Carlsbaderwassers und ähn= licher, und äußerlich ber warmen Baber, ber seifenartigen Einreibungen, der künstlichen Geschwüre und der Elektrici= tät. Unreinigkeiten werden durch die eben genannten leich= ten Abführmittel weggeschafft. Wo sich dagegen Würmer

und besonders der Bandwurm als Begleiter der Hysterie zeigen, wie das sehr gewöhnlich vorkommt, da enthalte sich der Arzt der drastischen abtreibenden Medicamente, wenn er die hysterischen Zufälle nicht verschlimmern will: Der Wurm lebt im Körper, weil die Verdauung unvoll= kommen von Statten geht; das Geschäft des Arztes muß daher in einem solchen Falle darauf gerichtet senn, die fämmtlichen Functionen des Darmkanals zu verbessern. An= haltende oder mit Durchfall abwechselnde Verstopfung des Darmkanales wird theils durch Alustiere von Milch und Seife, oder von einer schleimigen Flüssigkeit mit Del und Salz vermischt, und, hemmen krampfige Stricturen im Mastdarm bessen Ausleerung, von einem Baldrianaufgusse, theils durch die eben angeführten Ausleermittel gehoben. Dabei dürfen jedoch das öftere Reiben des Unterleibes mit der bloßen Hand, mit Flanell oder mit einer geistig aro= matischen Flüssigfeit und viel Bewegung des ganzen Kör= pers nicht unbenutt bleiben. Daß auch bei einer solchen Behandlung alle fest anliegende und den Unterleib einen= gende Kleidungsstücke, Binden u. s. w. abgelegt werden müssen, versteht sich von selbst. Sollte irgend ein früheres Exanthem schnell vertrieben worden seyn und sich auf ein inneres Organ geworfen haben und durch die Verstimmung desselben die Hysterie veranlassen, so ist dieser Ausschlag möglichst schnell wieder hervorzulocken oder die nachtheilige Wirkung desselben direct und antagonistisch zu mildern oder völlig zu beseitigen. Wo die gichtische oder herpetische An= lage als Gelegenheitsursache mit anzuklagen ist, da muß der Arzt auch mit nach den Mitteln greifen, welche gegen diese Gebrechen als heilsam bekannt sind.

# S. 297.

Um der zweiten Heilanzeige, die erhöhte Reiz= barkeit im ganzen Körper und in einzelnen Organen herabzustimmen, völlig zu genügen, hat

der Arzt forgfältig zu unterscheiden, nach welchen Beran= lassungen die Hysterie entstanden ist. Muß er Unfruchtbar= keit des Weibes (s. 284. und 285.) als die Ursache des Leidens annehmen, so gründet sich die vermehrte Gensibi= lität größtentheils auf einen Ueberschuß von Nahrungsstoff und auf vermehrte Lebensthätigkeit und er wird daher fei= nen Zweck nur durch ein mehr schwächendes und kühlen= des Verfahren erreichen. Einer solchen Kranken bekommen dünne, wenig nährende, säuerliche und kühlende, aus bem vegetabilischen Reiche abstammende Speisen und Getränke, desgleichen viel körperliche Beschäftigung, besonders in freier Luft, während des Sommers öftere kalte Bäber im Flusse, vorausgesetzt, daß die Krankheit nicht schon zu lange gedauert und die Körperschwäche nicht in einem zu hohen Grade gesteigert hat, weniger, aber ruhiger Schlaf; eine sich mehr gleichbleibende Stimmung des Gemüths und hinlänglich interessante, ableitende Thätigkeit des Geistes, am besten; dagegen Musik, Tang, das Zusammenseyn mit Mannspersonen, Lecture und ähnliche Dinge das trant= hafte Befinden vermehren. Ift hinreichender Grund vor= handen, eine reichliche Blutmasse oder auch nur ein fehr chylusreiches Blut anzunehmen, schlägt der Plus groß, voll oder wohl gar härtlich, so wird ein verhältnismäßiger Aderlaß dem Gebrauche der andern Mittel vorausgeschickt und später wohl auch wiederholt, falls die Constitution und die Beschaffenheit des Blutes dafür sprechen. Bemerkt der Arzt im Gefäßsystem Orgasmus, so sind besonders die Säuren, der Spiritus Vitrioli, ober bas Acidum Halleri, bei größerer Reizbarkeit des Darmkanals, das Elixir vitrioli Mynsicht. mit dem Wasser der schwarzen Kirschen oder mit der Aqua Laurocerasi vermischt, zu reichen. Ohne den genannten Orgasmus passen auch der Cremor tartari und der Tartarus tartarisatus, um die Reizbarkeit zu mil= dern. Wo diese aber wegen Schwäche des Magens nicht vertragen werden, setzt man ihnen ein leichtes bitteres Mit=

tel zu. Besser als die Säuren vertragen solche Kranke die Emulsionen aus bittern und süßen Mandeln oder aus Mohn= faamen und dem Wasser der schwarzen Kirschen, denen man bei höher stehender Reizbarkeit sogar kleine Gaben von dem Wasser der bittern Mandeln oder des Kirschlor= beers beifügen kann. Hat sich die Sensibilität besonders in den Bauchorganen angehäuft, und hat sich derselben nach und nach beträchtliche Schwäche des Darmkanales bei= gesellt, so dienen die leichtern bittern Extracte mit einem gewürzhaften Wasser, mit der Aqua Menthae piperitae, Valerianae, Hyssopi, C. Aurantiorum und mit bem Liq. terr. fol. tartari oder mit dem stärkern, mit dem Liquor C. C. succ. versett, dieselbe zu mindern. Mag man aber auch anwenden, was man will, so darf der Darmkanal dabei nicht verstopft bleiben und stellt sich die gehörige Lei= besöffnung nicht täglich von selbst ein, so ist dieselbe durch leichte eröffnende Mittel, durch das Electuarium lenitivum, durch Folia Sennae mit dem Sal Seignette, auch wohl durch Oleosa zu befördern. Uebrigens bedient man sich, um die erhöhte Reizbarkeit zu mindern, auch der antagonistischen Methode, man leitet durch Fußbäder, durch wärmere Bekleidung der Füße, durch Rubefacientia, durch künstliche Geschwüre, durch erregte Uebligkeit u. s. w., von den Dr= ganen ab, in welchen sich die Reizbarkeit besonders con= centrirt hat. Ferner greift man bei großer Empfindlichkeit der Augen nach der Finsterniß, bei partieller Hitze nach der Kälte, um durch lettere jene zu mäßigen. Endlich wenden wir wohl auch den thierischen Magnetismus in der Hysterie an und wir werden bei dieser Classe von Kranken sehr wichtige Erscheinungen hervorbringen, wenn wir uns als Magnetiseurs alle Mühe geben und uns in den innig= sten Rapport zu ihnen versetzen. Eben weil in diesem Falle das Streben nach der männlichen Geschlechtshülfe und zum Eingehen der höhern Zengungöfunctionen vorwaltet, wird der weibliche Körper die Einwirkung des männlichen Mag=

netiseurs gern aufnehmen, ja er wird sich einigermaaßen dadurch geschmeichelt fühlen und alle die Metamorphosen willig durchführen, welche ein solcher Einsluß nur immer hervorzubringen geeignet ist, weil gerade in diesem Zustande der rechte Zunder, die größte Receptivität vorhanzden ist. Auf einige Zeit wird sich eine solche Kranke auch selbst durch den Magnetismus für gebessert halten, aber bald wird dieser Glaube in der Maaße schwinden, in welcher das Gesühl, daß dadurch das eigentlich Erstrebte doch nicht erreicht worden sen, hervortritt. — In keinem Falle passen die kräftigern Narcotica, Nervina und Antispasmodica weniger, als in dem in Rede stehenden. Häusig werzden dadurch nicht allein die Paroxysmen verstärkt, sondern auch öfterer hervorgelockt.

# 9 J. 3 298.

Stammt die Hysterie von unmittelbaren Reizungen der Genitalien (s. 286.) ab, so kommt es bei der indicir= ten Berminderung der erhöhten Sensibilität darauf an, ob durch die nachtheilige Einwirkung oder durch die län= gere Dauer der Krankheit schon allgemeine Schwäche ent= standen ist, oder nicht. Im erstern Falle ähnelt die ärzt= liche Behandlung dem im nächsten Paragraphen anzugeben= den Heilverfahren, im zweiten muß es dagegen mehr mit dem übereinkommen, was wir im vorhergehenden Paragra= phen empfohlen haben. Je weniger eine solche Leidende von Kräften gebracht ist, um so eher verträgt sie kaltes Waschen an den äußern Schaam = und Beckentheilen, am Mittelfleische und in der Gegend des Kreuzes, kalte Um= schläge, kalte Halbbäder, ja sogar unter manchen Umstän= den Einspritzungen von nicht zu kaltem Wasser in die Mut= terscheide, um die Reizbarkeit der Genitalien herabzustim= men. Daß übrigens diese Mittel nie gegen die Zeit des Eintritts der Menstruationsperiode und nie während der Dauer derselben angewendet werden dürfen, versteht sich

von selbst. Innerlich und äußerlich gebraucht man übrisgens dieselben Heilsubstanzen, welche im vorhergehenden Pasagraphen gegen die zu hohe Meizbarkeit von nicht erfolgster Conception aufgeführt worden sind. Wo diese höher stehende Sensibilität aber mit Schwäche des ganzen Körspers verbunden ist, oder wohl mehr oder weniger von dersselben abhängt, da kommt das Leiden mit dem überein, dessen Ursprung im 287sten Paragraphen angegeben worsden und von dessen Heilung eben weiter zu handeln ist.

# **§.** 299.

Rührt die Hysterie von solchen Schädlichkeiten her, welche die Sensibilität im ganzen Körper steigern, während sie die Kräfte schmälern, so hat der Arzt die allgemeine und örtlich erhöhte Merventhätigkeit auf eine ganz andere Weise und mit ganz andern Mitteln zu vermindern, als in den vorhergehenden Fällen. Hier stellt sich ihm kein Ueberschuß von Nahrungsstoff, kein Plus in der Assimila= tion, fondern im Gegentheile ein Minus entgegen, Das sich gleichsam hinter die erhöhte Nerventhätigkeit, hinter das gesteigerte Gefühl, versteckt. Weil aber die krankhaft vermehrte Empfindlichkeit bes Nervensystems von der allge= meinen. Schwäche und diese wieder von der gehemmten Re= production abstammt, so liegt der Kunst ob, die lettere vor allen wieder herzustellen und also in diesem Falle mehr nährend, mehr stärkend, aber nicht schwächend einzugrei= fen. Die Functionen des Darmkanales sind dem weiblichen Körper wichtiger und nothwendiger, als dem männlichen, aber eben weil sich dieß so verhält, hat der Arzt Beim Weibe auch mehr gewonnen, wenn es ihm gelungen ist, Diese Verrichtungen in den Normalzustand zurückzuführen. Nachdem etwaige Unreinigkeiten, Verstopfungen und Ver= härtungen in den Organen der Assimilation und andere Hindernisse beseitigt sind, eignen sich die leichten tonischen Mittel innerlich und äußerlich, so wie lauwarme Bäder

von aromatischen Kräutern, oder leichte Eisenbäder, beson= bers wenn sie mit fixer Luft geschwängert find, wie das Pyrmonter =, Egerwaffer und ähnliche, auch das Waschen des ganzen Körpers ober des Bauches mit halb Rum und halb Weinessig, oder zwei Theilen von letzterem und ei= nem Theile von ersterem und eine seichte und nährende Diat, am meisten, um die erhöhte Sensibilität herabstim= men. Wie aber der Körper reichlicher genährt und mehr gestärkt wird, so muß auch die psychische Diat darauf aus= geben, Gemüth und Geist aufzurichten und zu heben. Nächst der ernährenden und stärkenden Methode ist wohl die beru= higende hier die natürlichste, um die Empfindlichkeit der Nerven, welche so leicht andere Organe in loderndes und verzehrendes Feuer versett, zu dämpfen. Ein beruhigen= des Mittel besißen wir aber nur in der Blaufäure und in den Präparaten, welche dieselbe enthalten. Wir mischen die diesen Stoff anhaltenden Arzneien: die Aqua Laurocerasi, die Aqua Amygdalarum amararum, Cerasorum nigrorum und das Acidum hydrocyanicum, theils zu den toni= schen ober zu den eröffnenden Medicamenten, theils geben wir sie für sich in sehr kleinen Gaben zwischen den andern Mitteln inne. Eine köstliche Arznei dieser Art, welche Hy= sterischen aus dieser Classe gewöhnlich herrliche Dienste lei= stet und welche ich nicht selten bei großer Magenschwäche ohne alle weiteren Zusätze von Medicamenten mit größ= tem Nuten habe brauchen laffen, gewährt der fogenannte Schweizer Kirschgeist, vorausgesetzt, daß man ihn gut be= reitet und passend aufbewahrt bekommt. Ich habe, nachdem folche Kranke täglich 4 bis 6 Mal jedesmal 1 bis 2 Kaffee= löffel und 4 bis 6 Wochen lang genommen hatten, die hef= tigsten hysterischen Zufälle ganz allein nach diesem Mittel weichen sehen. Andere Arzneikörper, die man gewöhnlich auch bei Hysterischen zur Verminderung der erhöhten Reiz= barkeit in Anwendung zieht, die sogenannten Narcotica, die Antispasmodica und die Nervina, taugen zu diesem

Zwecke nicht und es ift mit diesen mehr kräftig eindrin= genden und dem Weibe an und für sich weniger zusagen= den Substanzen gewiß viel Unglück angerichtet worden. Nur in wiefern mehre davon auf den Darmkanal erregend wirken und beswegen die Berdauung befördern, als 3. B. die Valeriana, der Liquor C. C. succin., die thierischen und ätherischen Dele u. s. w., in so fern beweisen sie sich nütlich, aber sie vermögen dessen ungeachtet nicht, die ver= mehrte Reizbarkeit herabzustimmen. Auch eignen sich in diesen Fällen und für diesen Zweck weder die Elektricität noch der Galvanismus und selbst der thierische Magnetis= mus kann hier nur Nachtheil bringen, wenn er auf die gewöhnliche Weise angewendet wird, d. h. daß man nur darauf ausgeht, die Manipulirte bis zum sogenannten Hell= sehen zu treiben. Ein mäßigeres Berühren, das öftere Auflegen der Hand, das leise Streichen eines schmerzenden Theiles mit den Fingerspißen u. s. w., beruhigt oft exal= tirte Kranke dieser Art augenblicklich, dahingegen zu ein= dringliches und zu lange dauerndes Manipuliren primär aufregen muß. Wird aber das Nervensystem dadurch in einem höhern Grade aufgereizt, wie dieß gewöhnlich durch das Verfahren der Magnetiseurs geschieht, so erfolgt Ue= berspannung und erst nach dieser Abspannung, aber nicht jene wohlthätige Ruhe, welche wir für diesen Fall wün= schen müssen. ray to the second of the secon

## \$. 300.

Der dritten Heilanzeige zufolge gehört es zu den Pflichten des Arztes, nicht allein die Paroxysmen, sont dern auch andere heftigere Krankheitsereignisse zu beseitigen oder möglichst zu mildern, während er bei weniger stürmischen Zufällen den allgemeinen Eurplan befolgt: denn allerdings macht die Hysterie das symptomatische Eingreisen bisweilen höchst nöthig, weil eine hysterische Kranke anders im Paroxysmus als außer dem=

felben und anders bei diesem, anders wieder bei jenem hefztigern und drohenden Ausbruche behandelt seyn will. Wenn daher in den ruhigern Zwischenzeiten der eigentliche Heilzplan gegen die Hysterie ungestört in Wirksamkeit bleibt, sehen wir uns genöthigt, sobald sich heftigere Symptome oder wirkliche Paroxysmen einstellen, die frühern Medicazmente auszuseßen und gegen diese die passenden Mittel auf die Zeit ihrer Dauer vorzuschreiben. Doch auch bei einem solchen symptomatischen Versahren dürsen wir die Veranzlassungen der Hysterie und den Grundcharakter derselben nicht unbeachtet lassen, um uns vor Fehlgrissen zu schüzzen. Die gewöhnlichern und schwerern Begegnisse hysterizscher Kranken bestehen in folgenden:

1) In plötlich ausbrechenden Fieberanfällen mit hefti= gem Froste und darauf folgender trockener Hike, bald mit Schmerzen im Kopfe, in den Gliedern u. f. w., bald mit Congestionen, mit Herzklopfen, mit Zuckungen u. f. w. Einer solchen Kranken verordnet man das Bette, Wärm= flaschen an die kalten Füße, warmen Fliederthee öfters in fleinen Portionen zu trinken, und eine Emulsion aus ei= ner halben Unze ober 6 Drachmen weißer Mohnsaamen und 6 Unzen von dem Wasser der schwarzen Kirschen be= reitet, alle Stunden zu 1 reichlichen Eflöffel voll, oder auch eine Mandelmilch, wozu einige bittere Mandeln ge= nommen sind. Sollte ein besonderer Widerwille oder ein anderer hinreichender Grund den Gebrauch dieses beruhi= genden, fühlenden und durststillenden Medicaments, wes= wegen es auch größtentheils fehr gern genommen wird, verbieten, so verschreibe der Arzt eine Mischung aus 1 Unze Liquor terr, foliat. tartari und 4 Unzen Aqua Cerasorum nigrorum, oder letteres Wasser und 1 Unze Liquor Mindereri und ähnliche und lasse alle Stunden oder alle 2 Stun= den 1 Eflöffel voll davon verschlucken. Je mehr er beru= higend verfährt, desto früher und vortheilhafter endet der Fieberanfall. Gegen etwaige Congestionen nach bem Kopfe

oder nach der Brust leisten Cataplasmata von halb Wasser und halb Essig, oder auch ganz von letterer Flüssigkeit gestertiget, wo überdieß der Hafergrüße oder dem Mehle beim Einrühren 1, 2 oder 3 Eslössel voll Küchensalz zugesetzt werden, trefsliche Dienste. Begleitet Krampshusten solche Anfälle, so heben eine Tasse warmer Leinsaamenthee, oder ein halber Gran Extractum Hyoscyami das Uebelösters in kurzer Zeit, auch kann man in einem solchen Falle das Kirschwasser mit dem Syrupo Diacodii vermischen. Dat sich Magentramps oder ein anderes Uebelbesinden der Unterleibsorgane mit diesem Fieber vergesellschaftet, so behandelt man diese, wie im nächsten Paragraphen noch speciell angegeben werden soll:

# \$. 301.

2) In mehren hervorstechenden Beschwerden bes Darm= kanals, gegen welche, mögen sie sich außer ober während der husterischen Anfälle einstellen, das folgende Benehmen angezeigt ift. Den Magenframpf behandeln wir in= nerlich mit Liq. C. C. succ., mit Opium, mit Valeriana, mit Pfeffermunze, Chamillen, Ingber, Zimmt und ähnli= chen. Bei mehr vollblütigen Personen brauchen wir auch, um diesen Schmerz zu lindern, die Belladonna, den Hyoscyamus, vor allen aber die Blaufäure, unter manchen Um= ständen, bei sehr hagern, sehr reizbaren und sehr trocknen Brunnetten auch das Mandel = oder ein anderes mildes \*) Del mit Gummi arabic. und Kirschwasser zur Emulsion ge= macht. Die Asa foetida eignet sich mehr zum längern Ge= brauche, als zu solchen Interpositionen. Aeußerlich bedie= nen wir uns aber der aromatischen Umschläge, der geistig= gewürzhaften oder der ölig = kaustischen Einreibungen mit und ohne thebaische Tinctur in den Unterleib, der Sina= pismen oder der spanischen Fliegenpflaster auf die Herz= grube gelegt, der trocknen Schröpfköpfe auf den Unterleib gesetzt und der Magenpflaster aus dem Emplastrum aromati-

cum ober de Tacamahaca auf Leber gestrichen. Heftige Kolikschmerzen suchen wir durch Oleosa mit oder ohne Opium in den kleinsten Gaben, durch Mucilaginosa mit Blaufäure, mit Sposchamusextract und ähnlichen vermischt, zu beseitigen. Gleichzeitig helfen wir auch äußerlich durch Flanell, durch trockenes gewärmtes Mehl, durch gewürzhafte Umschläge oder Pflaster auf den Unterleib, durch Einrei= bungen oder durch Senfteigen ferner durch schmerzstillende Klustiere, aus Hafergrüße, aus Abkochungen von Mohn= topfen, aus einem Infusum Valerianae, aus Milch mit oder ohne Opium, je nachdem die Anzeige ein oder das andere Mittele trifft. Fast auf dieselbe Weise gehen wir auch dem Erbrechen hysterischer Kranken entgegen. Die= felben Einreibungen, dieselben Umschläge, dieselben Rei= zungen durch Rubefacientia und trockne Schröpfköpfe auf die Magengegend und den Unterleib, wie gegen den Ma= genkrampf und die kolikartigen Schmerzen, sind auch hier in Gebrauch zu ziehen. Innerlich verordnen wir gegen die= ses Uebel das Gummi arabicum (3j) mit Kirsch =, Zimmt= oder Pfeffermünzwasser (Zjv) zu einem dünnen Schleime gemacht und mit Liq. C. C. succ. (3j), auch mit der Tinctura thebaica (98-9j) versett, oder anstatt des Opiums mit dem Extractum Hyoscyam. (gr. vj - viji) ver= mischt, alle Stunden zu 1 Kaffee = oder Eglöffel voll. Auch verschreiben wir den Riverschen Trank oder Emulsionen aus Mohnsaamen (318 — 3vj) und der Aqua Ceras. nigr. (Zvj) mit oder ohne Laudan. (38 - 9j). Wollen wir je= doch das Brechen andauernd heben, so dürfen die Kranken während des Gebrauchs dieser Mittel jedesmal nur sehr wenig effen und trinken und von jedem Getränk nicht mehr als 1 Eglöffel höchstens auf Einmal zu sich nehmen. Daß übrigens nichts als leichte dunne und einigermaaßen nah= rende Speisen und Getränke zu wählen sind, daß ferner die Leidenden auch alles das zu vermeiden haben, was ih= ren Widerwillen erregt, versteht sich von selbst. Das

Sobbrennen, Aufstoßen und Auftreiben des Un= terleibes, das nicht von Unreinigkeiten herrührt (welche fonst vor allem auszuleeren sind), bekämpfen wir durch leichte aromatische Arzneien, durch Wasser von Fenchel, Anis, Pfeffermunze, Dfop, Kalmus, Zimmt und ähnli= chen, mit leicht bittern Extracten, mit bem Extractum Graminis, Saponariae, Cardui Benedicti, C. Aurantiorum und ähnlichen versett, ferner mit Lig. terr. fol. tart. ober mit Liq. C. C. succ., oder mit der Tinct. C. Aurant, und ahn= lichen verstärkt. Auch bedienen wir uns der Magnessa mit Pomeranzenschaalen, mit Zimmt, mit Kalmus unf. w. so wie der Riverschen Mixtur, lettere blos für den Augen= blick, wohl wissend, daß nur die geistig = bittern Arzneien innerlich, und äußerlich die genannten Einreibungen oder Pflaster, nebst einer sehr strengen Diat das Sodbrennen und das Erzeugen von zu viel Luft im Darmkanale auf Die Dauer heben können.

\*) Jedes ranzig gewordene Del gehört nicht mehr zu den milden, schlüpfrig machenden und dem Darmkanale schmeichelnden, sondern zu den scharfen und krazenden Substanzen. Deswegen bewirken alte, verlegene und ranzig gewordene Dele oder Fette das Gegentheil von dem, was sie im milden Zustande-hervorbringen. Deswegen muß aber auch der Arzt dasür Sorge tragen, daß die Apotheker den Kranzken nicht verdorbenes für frisch ausgepreßtes und aus guten, aber nicht aus verlegenen Saamen gewonnenes Del verkausen.

### **5.** 302.

3) In Unordnungen im Kreislaufe, in Congestionen nach der Brust oder nach dem Kopfe mit mehr oder weniger entzündlicher Meizung: diese suchen wir theils durch Benäsectionen, oder durch Blutigel, je nachdem der Charakter der Krankheit oder die augenblickliche Gefahr ein oder das andere Mittel heischt, theils auch durch Ableitung zu mildern. Während wir den Kopf von Zeit zu Zeit mit naßgemachten kalten Tüchern übersahren, belegen wir die Plattslüße mit war=

4

men Umschlägen ober bringen selbige nebst den Unterschenzteln in Fußbäder von gewärmten trocknen Roggenkleien oder von Wasser, welches durch einen Zusat von Senf oder Küchensalz reizender eingerichtet worden ist. Nicht weniger nüten auch lauwarme Halbbäder, wenn das Blut die Brust oder den Kopf bestürmt. Auch lassen wir die Füße von Zeit zu Zeit bis zum Rothwerden reiben, oder bürsten, besonders wenn sie sich vorher mehr kalt und wie abgestorben zeigten. Gleichzeitig lassen wir eröffnende und reizende Klystiere beibringen, und innerlich verordnen wir, um den Orgasmus zu unterdrücken, Limonade, oder das Acidum Vitrioli dilut. mit einem Safte oder Kirschwasser, auch das Acidum Halleri, oder wo die Säuren nicht gut vertragen werden, eine Emulsion aus Mohnsamen und der Aqua Ceras, nigrorum.

#### §. 303.

4) Werden Hysterische von Krämpfen dieser oder jener Art, von Tetanus, Opisthotonus u. f. w., von Convulsionen befallen, so sind diese nach ihren Ursachen palliativ zu behandeln. Rühren die krankhaften Erscheinungen von gehemmten Blutlaufe, von Congestionen oder entzündlichen Reizungen ab, so haben wir alle die Mittel in Anwendung zu bringen, welche im vorhergeben= den Paragraphen angeführt wurden. Sind die convulsivis schen Ereignisse aber Folgen gesteigerter Sensibilität, so müssen wir selbige auf geradem Wege durch Blausaure ents haltende Arzneistoffe, durch Narcotica und Antispasmodica, ferner indirect, durch Ableitung, durch blande Abführmit= tel, oder reizend eröffnende Klystiere, durch warme Fuß= und Halbbäder, durch allgemeine warme Bäder, mit und ohne Kräuter, durch Frictionen oder Cataplasmata an den Füßen, durch Rikeln (auch eine Art von magnetischer Ma= nipulation) an den Fußsohlen oder an andern antagonisti= schen Stellen des Körpers, durch Rubefacientia an die Wa=

den oder auf die Oberarme gelegt, auch durch Aufsehung trockner Schröpfköpfe an solchen Orten, heradzustimmen suchen. Dat sich der Krampf besonders der Respirations= organe bemächtigt, so handeln wir eben so, theils direct das Uebel mildernd, theils durch Ableitung nach dem Un= terleibe, nach den Füßen, aber auch nach der äußern Fläche des Thorax selbst. Gleichzeitig verordnen wir das Einath= men warmer Dämpse, schleimig=ölige Getränke, Mandel= milch, Mandelöl mit Gummi arabicum und Kirschwasser zur Emulsion gemacht, oder eine Abkochung von Leinsaa= menmehl. Vorzüglich nüßlich zeigen sich in solchem Falle die Belladonna, der Hyoscyamus und die Lactuca vircsa im Extract und in ganz kleinen Gaben.

## 

5) Folgen ben Ueberspannungen, Abspannungen in der Hysterie und äußern sich die lettern als Dhumach ten, als Syncope, Lipothymia und als Stillstand im Athmungs = und Berdauungsgeschäfte, so be= trachte man diese als natürliche und wohlthätige Ereignisse, welche am meisten geeignet sind, das Gleichgewicht im Dr= ganismus wieder herzustellen, indem das Nervensyftem während ihrer wieder ausruht und sich erholt. Man reize nicht mit Gewalt, weder durch starke Riechmittel, noch durch heftige Einreibungen eindringlicher Substanzen u. f. w. auf solche Leidende los, sondern behandle sie mehr als Schlafende, bebecke fie hinreichend und forge bafür, baf sie nicht Schaden leiden können. Rur wo die genannten Krankheitszustände ohne vorhergehende Ueberreizung und Ueberspannung eintreten, wo sie also mehr als Folge von Congestionen nach dem Gehirn oder nach dem Herzen er= scheinen, da suchte man sie bald, aber ebenfalls nicht mit den gewöhnlichen Reizmitteln, sondern auf die Weise zu heben, wie es im 302ten Paragraphen angedeutet wor= den ist.

## The state of the s

6) Gegen die Strangurie und die schmerzhaf= ten Zusammenschnürungen der Urinblase greifen wir nach Emulsionen mit oder ohne Opium, nach schlei= mig = öligen Getränken, besonders nach der Abkochung des Leinsamenmehles, nach Dampf = und warmen Halbbädern, nach erweichenden warmen Umschlägen über die Blasenge= gend und das Mittelfleisch, wohl auch nach allgemeinen lauwarmen Bädern. 7) Wider Die anomal sich verhaltenden Katamenien benehmen wir uns, wie es weiter oben in dem 3ten Capitel über Die frankhafte Menstruation auß= einandergesetzt worden ist. 8) Sollte aber während ber hysterischen Paroxysmen der Uterus Schmerz erregen, so bedienen wir uns, um dieses Symptom zu heben, innerlich und äußerlich derselben Mittel, welche ge= gen die schmerzhaften Angriffe der Harnblase eben genannt worden sind, setzen diesen aber noch öftere Ginspritzungen in die Mutterscheide von warmer Milch, in welcher Mohn= töpfe abgekocht worden sind, in welcher Schierling oder Bilsenkraut gewallt hat, zu der wohl auch die Aqua Laurocerasi ober Amygdalarum amararum, auch etwas Opium gemischt ist, zu. Eben so können auch Infusa von Melilo= tenkraut, von Chamillen oder Baldrian oder die Abkochung von Leinsaamenmehl zu solchen Einspritzungen oder Halb= bädern genommen werden.

# The particular of S. 11306 price in a state of the marks of

9) Hat sich die Hysterie einer andern Krank= heit beigesellt, wie dieß sehr oft geschieht, so muß alzlerdings der Arzt beide Leiden in seinen Beilplan aufneh= men, allein der jedesmalige Fall muß ihn bestimmen, welche Symptome und welche Störungen früher als die andern zu beschwichtigen sind. Seistvoll muß er aber das Bild ei= ner solchen Krankheit, welche durch die erhöhte Sensibilis tät der Hysterie mehr nervöß gemacht, also auch gleichsam

in das Gebiet des Geistigen hinaufgezogen wird, zu individualisiren suchen, um die rechten Maaßregeln ergreisen
zu können. Mag aber auch die Hysterie für sich allein bestehen oder mit einem andern Gebrechen verschwistert seyn,
so bedarf ihre Behandlung von Seiten des Arztes viel Umsicht und Scharssinn wegen der so mannigfaltigen und vielseitigen Erscheinungen, viel Zartheit in den Verordnungen
wegen der gesteigerten Sensibilität, viel Pünktlichkeit und
Consequenz wegen der öfters wechselnden Verstimmungen
und Unordnungen und endlich eine ruhige Ausdauer wegen der Langwierigkeit der Leiden.

# confour ting all, and \$10.304 in the walling the trailing

Ist es aber gelungen, die hysterischen Symptome durch das ärztliche Vermögen zu heben, so bleibt bisweilen der Kunst noch die Disposition zu dieser Krankheit zu beseiti= Wo das Leiden lange gedauert hat und die Berstimmungen des Körpers und der Seele einen hohen Grad erreichten, wo dieser krankhafte Zustand besonders nach und nach dem Organismus habituell geworden ift, wo ferner die Körperschwäche so hoch stieg, daß eine kachektissche Krankheit ihren Einzug drohete, wo überdieß secun= däre Leiden, als Verhärtungen und Ausartungen der Le= ber, der Milz, des Uterus, der Ovarien u. f. w. herbei= geführt wurden, wo endlich die Hysterie mehr den nervosen ober geistigen Charafter an sich trug und nahe an mehre Gemuths = und Geisteskrankheiten, an Melancholie, an Wahnsinn mit fixer Idee ober auch an Blödsinn grenzte ober wo sogar der nahe Uebergang in diese gefürchtet wer= den mußte, da halte man die Cur für nur halb gelungen und halb beendigt, wenn die husterischen Aeußerungen verbrangt sind. Um den veranderlichen, so reizbaren, hinsicht= lich ihrer Thätigkeit so auf= und niederwogenden Nerven Beständigkeit, Festigkeit und den normalen Grundton wie= ber aufzubrücken, wird eine lange Zeit erfordert, und bieg

gelingt gewöhnlich nur erst bann vollkommen, wenn man Die Paroxysmen der Hysterie völlig entfernt hat. Ferner gehört eine lange Zeit bagu, um in einem fehr entfrafte= ten Körper die frühere Energie völlig wiederherzustellen und alle Spuren des Krankhaften zu vertilgen. Noch weit schwerer fällt es aber, solche anomale Regungen in der Psyche ganzlich wieder zu verwischen, welche bisweilen durch die hysterische Verstimmung des Nervensustems bebingt werden. Unter solchen Umständen gehört eine langere Nacheur zur gründlichen Heilung, und der Arzt han= delt pflichtwidrig, welcher dieselbe anzustellen, und badurch öftern Recidiven vorzubeugen versäumt. Im Allgemeinen erfordert aber die Nachcur die stärkende und die beruhigende Methode, sowohl in Bezug auf den Körper, als auf Ge= muth und Geist. Hindert ihn keine Contraindication, nebst andern tonischen Arzneien die geeigneten Mineralwasser in Ems, Eger, Pyrmont und ähnlichen Orten äußerlich und innerlich zu verordnen, so verbindet er mit diesen zugleich das Beilsame einer Reise und des Aufenthaltes in schönen Gegenden. Wo während des Verlaufs der Hysterie secun= bare Gebrechen eingetreten sind, berücksichtige die Nachcur besonders auch diese; wo bagegen eine Gemüths = oder Gei= steskrankheit im Anzuge war, da sorge man auch während der stärkend = beruhigenden Nachcur für eine passende Ge= sellschaft, welche solche Reconvalescentinnen mit einer ge= wissen Stetigkeit in moralischer und geistiger Hinsicht zu behandeln und die nöthige Aufsicht zu führen fähig ist.

Create testitoring for \$00.308. Con the reco

Machzulesende Schriften über die Hysterie sind:

William Rowlen's. S. 221 schon ausführlich ge= nannte praktische Abhandlung über die Frauenzimmer= krankheiten.

Die Handbücher der Frauenzimmerkrankheiten von Mende und von Siebold und besonders die Ennäkologie von Carus. W. A. Haase über die Erkenntniß und Eur der chronisnischen Krantheiten im 2ten Bde. S. 281 u. s. f.

# Siebentes Capitel.

Bon der Entzündung des Uterus (Metritis.)

### and property of the property of the state of

So oft sich auch der Uterus während der Schwanger= schaft und während des Wochenbettes theilweise entzündet, fo selten geschieht dieß wohl im nicht schwangern Zustande. Wenn indeß die Metritis auch bisweilen Nichtschwangere befällt, so gehören diese doch gewöhnlich zu den zeugungs= fähigen Weibern und nicht zu denen, welche die klimatte= rischen Jahre erreicht haben, obgleich auch dieses Lebensalter die Entzündung des Uterus noch zuläßt. Noch weni= ger als diese unterliegen junge und geschlechtlich noch un= reife Mädchen der Metritis: denn bevor die Menstruation, das Zeichen der Geschlechtsreife, eintritt, befindet sich der Uterus in einem zu wenig reizbaren und thätigen Lebens= zustande, als daß er sich entzunden könnte, und eben dieß ist auch der Fall, nachdem das Weib die lette Hälfte der vierziger Lebensjahre zurückgelegt, und nachdem es die Menstrualaussonderung wieder verloren hat. Außer der Schwangerschaft und Geburt zeigt sich indeß wohl keine Lebensperiode der Entzündung der Gebärmutter fo günstig, als die beginnende Pubertät und die jedesmalige Annähe= rung ber Katamenien.

#### S. 310.

Die Entzündung des nichtschwangern Gebärorgans nimmt entweder alle Theile, oder nur einzelne Stellen des selben, den Grund oder den Halb, die vordere oder die hintere Wand, die rechte oder die linke Hälfte vorzugs= weise ein, verstimmt aber im lettern Falle doch das Ganze in einem nicht geringen Grade. Auch müssen wir noch be= merken, daß die Inflammation öfters nur die äußere Haut des Uterus (das Bauchfell) ergreift, bisweilen aber auch durch das ganze Parenchym hindurch reicht. Werden aber nichtschwangere Weiber von Metritis befallen, so leidet das Organ weit häufiger am Grunde und Körper, wie bei Wöchnerinnen, dagegen an Schwangern und Gebärenden die Entzündung sich mehr des untern Gebärmuttertheiles und besonders des Mutterhalses bemächtigt. Die Entzünzdung des Uterus verläuft serner öfters als acute Krankeit, nimmt aber auch mitunter den chronischen Charakter an. Endlich haben wir noch zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Entzündung des Uterus (Metritis idiopathica s. primaria) und der übergetragenen oder nachfolgenzben (Metritis secundaria).

# 311. The state of the state of

Da der Uterus sowohl mit der Mutterscheide, als auch mit den Fallopischen Kanälen unmittelbar zusammenhängt, da er selbst durch seinen äußern Ueberzug, das Bauchfell, mit dem Mastdarme und mit der Urinblase in der genaue= sten Verbindung steht, da ferner die breiten und runden Mutterbänder unmittelbare Fortsetzungen von ihm sind, so kann die Entzündung des Uterus auch nie ganz allein auf dieses Drgan beschränkt bleiben. Wie eine von allen die= fen Theilen rein praparirte Gebärmutter für das Leben ein Unding ist, eben so wenig kann eine, sich lediglich auf die= selbe allein ausdehnende Entzündung vorkommen. wird man daher finden, daß die Krankheit, und wenn sie felbst nur einen kleinen Theil der Gebärmutter eingenom= men hat, doch mehr oder weniger auf die verbundenen Ge= bilde übergegangen ist. Aus demselben Grunde theilen sich aber auch Entzündungen der nahe gelegenen Eingeweibe, der Urinblase, des Darmkanales, des Bauchfelles und an= derer, dem Uterus ganz oder theilweise mit, und dahre die nicht selten erscheinende Metritis secundaria.

Weil aber ber Uterus mit ben genannten Theilen in unmittelbarer Verbindung steht, so springt nicht allein die Entzündung von jenem so gern auf diese über, sondern es theilt sich auch die tranthafte Erregung des ursprünglich inflammirten Degans ben nachbarlichen Eingeweiden mit, und versett selbige ebenfalls in einen pathologischen Bustand. Je acuter die Metritis verläuft, um so sturmischer und störender wirkt sie auf ben ganzen Körper und auf die, dem Ursprunge und dem Site der Krankheit nahe liegen= ben Gebilde. Die Symptome der acuten Gebärmutterent= zündung sind folgende: der Uterus selbst verurfacht einen stechenden, drückenden Schmerz im Eingange des Beckens, welcher bei der Berührung durch die Mutterscheide oder burch einen leichten Druck unmittelbar über ben Schaam= knochen beträchtlich vermehrt wird. Hat sich die Entzün= bung nicht des ganzen Organs, sondern nur einzelner Stel= len desselben bemächtigt, so bezeichnet der Schmerz auch so ziemlich die Gegend genau, wo die Krankheit ihren Sit aufgeschlagen hat. Entzündung des Gebärmuttergrundes gewährt gewöhnlich nebst dem örtlichen Schmerze auch die Zeichen und die Zufälle ber Peritonitis ober ber Enteritis; der ganze Unterleib wird aufgetrieben und schmerzhaft, weil sich die Krankheit ebenfalls bis auf das Bauchfell und den Darmkanal erstreckt. Entzündung zur Seite der Gebär= mutter nimmt das nahe gelegene breite Band mit ein und daher kann die Kranke ohne Vermehrung des Schmerzes eben so wenig auf der entgegengesetzten Seite liegen, als ben Schenkel der kranken Seite drehen und bewegen. Ent= zündung der vordern Gebärmutterwand verursacht Schmer= zen in der Urinblase, öfteren Drang, den Harn zu lassen, wohl auch Entzündung und Geschwulst im Blasenhalse und dadurch Urinverhaltung, schmerzhaften Abgang des Urins, später wohl auch unwillkürlichen Ausfluß der Blasenflussig= keit, ferner gegen das Ende der Krankheit Schwängerung

des Urins mit einem eiterartigen Bobensate. Entzündung der hintern Fläche des Uterus verlegt den Schmerz mehr in die Gegend des Kreuzknochens, welcher bei Stuhlaus= leerungen bis zu einer fast unerträglichen heftigkeit steigt, bewirkt ebenfalls längere Zeit Verhaltung bes Stuhles und später wohl auch eiterartige Durchfälle. Endlich charakte= rifirt sich Entzündung des Mutterhalses dadurch, daß sich Die Baginalportion bei der innern Untersuchung wärmer, geschwolfen, bart und nur mit Schmerz anfühlen läßt. Ja sogar der obere Theil der Mutterscheide zeigt sich schmer= zend, rauh und mehr trocken, wechselt jedoch diesen Zu= stand frater mit Erschlaffung und Aussonderung von weißem Schleime. Außer diesen beurkundet sich die Ent= zündung des Uterus durch Fieber, welches mit Frost be= ginnt und in hite übergeht, wobei ber Puls größtentheils fehr beschleunigt, spitig, härtlich, aber doch mehr zusam= mengezogen schlägt. Im Darmkanale entwickeln sich wich= tige Zeichen eines leidenden Zustandes: es treten bie ga= strischen Symptome rasch und in Menge hervor, der Ge= schmack wird bitter, die Zunge belegt, der Appetit unter= drückt, es stellt sich Reigung zum Erbrechen oder auch selbst wirkliches Brechen ein, und der ganze Unterleib tritt bald meteoristisch auf. So wie der Darmkanal, die Leber, die uropoëtischen Werkzeuge u. s. w., so leiden auch die Brüste durch den Consens, sie verursachen gemeiniglich Schmerz, welcher sich entweder anhaltend oder abgesetzt und in Stichen äußert. Uebrigens finden sich alle die Zeichen ein, welche die Entzündung eines wichtigen innern Einge= weides charakterisiren, als: heftiger Durst, verstimmtes Selbstgefühl, Beängstigung auf der Bruft, Benommenseyn des Kopfes, Funken vor den Augen, Klingen vor den Dh= ren, beschwerliches Athemholen, Convulsionen, Delirien u. s. w., je nachdem die Höhe der Krankheit sich mit sich führt. Auf ist guidenst necksichklichen dass litam relögs

processing the contraction of the contraction of the

# 

Die chronische Entzündung des Uterus, welche nicht selten als Folge der acuten Krankheit fortbesteht, welche sich aber auch in schwächlichen Individuen als primäres Leiden einzustellen pflegt und als solches weit öfter vorkommt, als die acute Metritis, charakterisirt sich zwar durch Dieselben Schmerzen, durch Dieselben Einwirkungen, so wie durch denselben Wechsel der Temperatur, und durch das= selbe Fieber, aber alle diese Erzeugnisse der Krankheit äuf= sern sich in einem viel mäßigern Grade. Weil sich aber eine solche Leidende nicht sowohl trank, als vielmehr kränk= lich befindet, so wird diese chronische Entzündung des Ute= rus öfters ganz übersehen, oder auch als leichtere und öff ters wiederkehrende Kolik, als schmerzhafte Vorboten der Katamenien oder auch als hysterisches Uebel, endlich auch als Vorläufer zu Hämorrhoiden genommen. Je länger dieser chronische Zustand in dem an und für sich so bit dungssüchtigen Uterus dauert und je mehr bei verehelich ten Personen der schmerzhafte Coitus doch fortgesetzt und sowohl badurch, als auch durch den Menstruationsandrang Die Krankheit genährt wird, um so wichtiger sind auch die Metamorphosen und die krankhaften Verwandlungen und Ausartungen, welche badurch in der Gebärmutter veran= lakt werden.

## \$. 314.

Wie alle Entzündungen so endet auch die Metritis versschieden. Bei Personen von guter Leibesconstitution läuft das Leiden mit dem acuten Charafter nicht selten den Iten, 10ten bis 12ten Tag unter vermehrtem Schweiße und unster dem Abgange eines trüben und einen Bodensaß bildens den Urins, auch wohl unter einem schleimigen, anfänglich blutig serösen Ausstusse aus der Mutterscheide, volltommen ab und läßt eine Nachfrankheit durchaus nicht zurück. Bisweilen stellt sich die Besserung auch mit einem Blutab=

gange aus der Gebärmutterhöhle ein, welcher den wirkli= chen Katamenien gang gleich, kommt. Nicht leicht endet aber die aeute Entzündung der nichtschwangern Gebärmut= ter mit Eiterung oder Brand, ausgenommen, wo eine große Strecke bes Darmkanals ober des Bauchfelles zugleich mit ergriffen ist. Weit mehr pflegt dieses Leiden sich in chronische Entzündung oder in einen andern krankhaften Proces zu verwandeln und deswegen kann sich der Arzt nur erst dann von der gänzlichen Beilung des Gebrechens für überzeugt halten, wenn die Menstruation in der rech= ten frühern Maaße und ohne auffallende tranthafte Ereig= nisse wieder eingetreten und verlaufen ist. Die pathologi= schen Metamorphosen, welche aber sowohl die acute, als die chronische Metritis zurückläßt, sind: Verwachsungen der Wände des Mutterhalskanales ober der Gebärmutterhöhle durch ausgeschwitte Lymphe; Erzeugung einer Haut an der innern Fläche, gleich der Membrana decidua Hunteri, welche die Menstruation längere Zeit verhalten kann, welche aber auch, nachdem die Natur gesiegt und die Menstrualausson= derung wieder hervorgebracht hat, unter sehr schmerzhaf= ten, wehenartigen Zusammenziehungen der Gebärmutter nach und nach in kleinern und größern Stücken ausgestof= fen wird; Bildung von Fleisch = und Knochengewächsen, von Polypen u. f. w.; Ergießung seröser Flussigkeit in die Gebärmutterhöhle oder in die Zellen der Wände und da= durch Hervorbringung von Wassersucht des Uterus; ferner Aussonderung von Schleim und deswegen Bedingung ei= nes chronischen weißen Flusses. Weiter veranlaßt die Ent= zündung des fo plastischen Uterus Ausschwißung und Er= gießung der Lymphe in sein eignes Parenchym, dadurch aber auch Auftreibung, Verhärtung und sogar nach und nach Ausartung seiner Textur und mit diesen auch Störung in seinen Verrichtungen. Endlich beobachten wir auch die mannigfaltigsten Verwachsungen dieses Organs mit den Nachbargebilden als Folgen vorausgegangener Ent=

zündung durch ausgeschwitte Lymphe an ber Dberfläche bewerkstelliget. So treffen wir die Vaginalportion rechts ober links, hinten ober vorn mit ber Mutterscheide zusam= menhängend, den Grund des Uterus bagegen mit den Ge= därmen (fiehe den 1sten Theil Dieser Schrift S. 206.), mit dem Nete, mit der Urinblase, mit den Ovarien und mit den Seitentheilen des großen Beckens verbunden. Dadurch werden theils die Lage und der Stand des Uterus beein= trächtiget, aber auch das Concipiren, das Ernähren des Kindes während der Schwangerschaft und das Gebären mehr oder weniger gehindert. Ja sogar schon im nicht= schwangern Zustande müssen bergleichen Verwachsungen des Uterus mit dem Nete oder mit den Gedärmen großen Nach= theil verursachen, indem die dynamische Ueberwirkung von einem zu dem andern erhöht ist, vorzüglich aber auch, weil der hin = und herschwankende, auf = und niederstei= gende Fruchthälter an den mit ihm verbundenen Gebilden öfters ziehen und dadurch ein schmerzhaftes Dehnen und andere consecutive unangenehme Empfindungen erregen muß! - the confidence of the second confidence of the second se

# and the local social states and the destable documents

Als Ursachen dieser Krankheit wirken: hikige Getränke, besonders im Uebermaaße genossen, den Urin treibende Mittel, Petersilie, Wachholderbeeren, Safran, Sabina und viele andere, zu häusiger oder auf eine rohe Weise ausgeübter Coitus, reizende Einsprikungen in die Muttersscheide, drastische Laranzen, Erkältung, besonders der Füße, der Tripper ähnlicher weißer Fluß, Chanker in der Vazgina, voreilige Unterdrückung der Leukorrhöe, Verrückung des Uterus von seiner normalen Stelle, und unpassende Mutterkränze. Sehn so können auch schnell vertriebene Ausschläge oder andere Krankheiten metastatisch die Metritis hervorrusen, so wie auch alles, was von dem Gemüthe aus die Seschlechtsthätigkeit erhöht, zur Entstehung dieses Leidens beizutragen geeignet ist. Es werden indeß alle

diese Schädlichkeiten zu keiner Zeit so leicht die in Rede stehende Entzündung veranlassen, als wenn sie kurz vor oder während des Eintrittes des Menstrualblutes auf das Weib wirken. Kräftige, robuste und vollsaftige Personen verfallen sedoch mehr in die acute Metritis, besonders, wenn sie nicht öfters geboren haben; reizbare und schwächliche Körper, welche überdieß mehre Wochenbetten überstanden haben, unterliegen sedoch nach den genannten schädlichen Einwirkungen mehr der chronischen Entzündung der Gebärzmutter.

## - With the mode apply of S. 316. Her lands to the

Micht immer fällt die Diagnose dieser Entzündung so leicht, als es auf den ersten Blick scheinen mag; es stel len sich der Ausmittelung der Krankheit aber besonders dann Schwierigkeiten entgegen, wenn schon mehre andere Gebilde an dem Leiden des Uterus Antheil genommen ha= ben! Wie will man z. B. leicht auffinden, daß die Gebär= mutter das entzündete Organ sen, wenn der ganze Unter= leibmSchmerz empfindet? Jedoch unterstütt die geburts: hülfliche Untersuchung durch die Mutterscheide die Bestim= mung des Wesens und des Sites des Uebels außerordent= lich. Muß man übrigens schon wegen ber vorausgegange= nen Urfache gegen ben Uterus Berdacht schöpfen, so wird man diesen, wenn man die geburtshülfliche Untersuchung durch die Mutterscheide anstellt, bald verstärken oder bestä= tigen konnen. Der Scheidentheil der entzündeten Gebär= mutter wird sich nicht allein wärmer und härter anfühlen. als der Hals des nicht entzündeten Fruchthälters, sondern es wird das Betasten desselben auch Schmerz erregen. Ueberdieß gewährt der Schmerz in den Bruften auch ein cha? rakteristisches Zeichen des in Rede stehenden Uebels.

# the first in the second independent to the second to the s

Die Prognose kann, was den Verlauf und das Ende dieser Krankheit betrifft, nicht ganz gunstig ausfallen:

denn diese gehört zu den Gebrechen, welche die Ergriffenen in nicht geringe Gefahr versetzen und welche öfter den Tob oder tödtliche Nachkrankheiten herbeiführen. Am gefährlich= sten verläuft sie bei jungen robusten und vollblütigen Mäd= chen, bei welchen die Menstruation zum ersten Male her= vorbrechen will oder bei welchen sie vor kurzem zum Vor= schein gekommen ist. Aber auch während jedes spätern Versuches der Natur, die Katamenien durchzüdrängen, nimmt die Metritis einen gefährlichen Charafter an, beson= ders auch deswegen, weil selbige diese monatliche Blutaus= sonderung und dadurch die rechte Entladung von der an= gehäuften Reizbarkeit hindert. Je näher dagegen das Weib dem Alter, in welchem die Zeugungsfähigkeit verschwindet, steht, je weniger hat dafselbe auch von diesem Uebel zu fürchten. Meistentheils sterben die Ersteren zu der Zeit, wenn die Entzündung sich über mehre Degane der Bauch= höhle verbreitet hat und in Brand überzugehen beginnt. Selten kommt es bei ihnen zur Eiterung, wie bei ältern Personen, und gemeiniglich zertheilt sich, wenn Besserung eintritt, die Entzündung. Bei ältern Weibern, vorzüglich bei solchen, welche schon geboren haben, wird dagegen die Entzündung häufiger chronisch, oder geht auch in Verhär tung über, allein selten kommt es bei diesen zur Eiterung oder zum Brande. In einem hohen Grade hat man aber bei diesen die Folgekrankheiten der Gebärmutterentzundung zu fürchten, welche weiter oben S. 314. ausführlicher be= nannt worden sind und in den zunächst folgenden Capiteln weiter beschrieben werden sollen.

## 

Die ärztliche Behandlung der Metritis muß, wie die jedes andern entzündeten innern Theiles, vorzüglich aber wie die der Enteritis eingerichtet werden. Trägt dieselbe den acuten Charafter an sich, so ist das rein antiphlogistische Verfahren angezeigt. Daher gehören Blutansleerungen,

entweder durch Blutigel oder durch Deffnung einer Bene, unter die träftigsten Beilmittel und bisweilen ist man ge= nöthigt, in einem und bemfelben Falle zu beiden feine Buflucht zu nehmen, oder selbige auch zu wiederholen. Nächst diesen gehört ber Cremor tartari zu den paffenden innern Arzneien. Vorzüglich bekommen aber solchen Kranken an= fänglich die Emulsionen aus frisch ausgepreßtem Mandel= öle (Zj), aus Gummi arabicum (Zjß) und aus dem Was= ser der schwarzen Kirschen (Zjv od. v.), später aus Mohn= faamen (38 - 3vj) und bem eben genannten Waffer (zvi). Da der gereinigte Salpeter sowohl den Darmkanal, als auch die Harnwerkzeuge aufregt, in Folge dieser Wirkun= gen aber auch das Uterinspftem beunruhigt, so kann er sich auch nicht zu einem Seilmittel gegen die Gebärmutterent= zundung eignen. Eben so wenig als dieses mag ich bas Kalomel weder in dieser Krankheit, noch in der Darment= zündung empfehlen, ob es gleich von vielen Aerzten als ein sehr wichtiges Medicament angepriesen wird. Es ver= sett den Darmkanal in vermehrte Wirkung und hat nach den Erfahrungen mehrer Aerzte öfters Enteritis verursacht. Kräftiger abführende Mittel, als: Salze u. d. g., dürfen beim entzündeten Uterus aber eben so wenig gegeben wer= den, als es erlaubt ist, sich dagegen der zugleich diuretisch wirkenden Besicatorien von Kanthariden zu bedienen, in= dem alles, was den Darmkanal und das uropoëtische Sy= stem in vermehrte Thätigkeit versett, auch die Gebärmut= ter thätiger macht und also auch die Entzündung eher ver= mehren als vermindern muß. Da aber die Blasenpflaster, auf den Unterleib gelegt, gegen alle Entzündungen der Bauchorgane die wesentlichsten Dienste leisten, so verdienen sie die nächste Stelle nach den Blutentziehungen. Unter diesen zeichnen sich jedoch die Senfteige durch ein schnelles und kräftiges Eingreifen in die Haut vor den meisten aus und deswegen gebührt ihnen auch in allen den Fällen ber Vorzug, wo wir eine schnelle Ableitung wünschen müssen.

Wir legen diese, wo möglich frisch bereitet, in einer Länge von 3 bis 4 Zollen und in einer Breite von 2 bis 3 Zol= len, bald nachdem sich die Krankheit entsponnen hat, auf die Stelle des Unterleibes, die bei einem leichten Drucke den meisten Schmerz verursacht. Widersteht die Entzün= dung dem äußern Reize hartnäckig, so wiederholen wir die Senfpflaster so lange, bis die Milderung des Schmerzes auch eine Verminderung der Krankheit andeutet. Einrei= bungen von Unguentum neapolitanum würden ebenfalls nüßen können, wenn das Mechanische der Frictionen die entzündeten Theile nicht zu sehr beunruhigte. Ein vorzüg= lich wirksames Mittel gegen die Metritis gewähren Gin= sprikungen in die Bagina, erweichend oder reizabstumpfend eingerichtet, wenn anders das Hymen schon beseitigt und ein solches Verfahren, ohne mit der Mutterspriße Schmer= zen zu veranlassen, zulässig ist. Die Diät für solche Kranke ist natürlich ebenfalls die rein antiphlogistische.

#### §. 319.

Verläuft die Entzündung des Uterus mehr chronisch, so sind zwar die Blutausleerungen weniger allgemein an= gezeigt, doch können sie auch bei reichlich assimilirenden Individuen noch Dienste leisten. Die genannten Emulsio= nen mag ich auch in dieser Form der Krankheit nicht ent= behren, doch rathe ich, sich nicht auf selbige allein zu ver= lassen, sondern das Kalomel innerlich, so wie die Senf= teige ober das Unguentum neapolitanum äußerlich damit zu verbinden. Abwechselnd kann auch der Tartarus emeticus in den Unterleib eingerieben werden, um den eigen= thümlichen Ausschlag zu erzeugen und dadurch von der franken Gebärmutter abzuleiten. Nicht weniger mögen auch Einspritzungen in die Mutterscheide von Milch, wo= rinnen Melilotenkraut, Mohnköpfe, Cicuta, Bilsenkraut oder gelbe Möhren abgekocht sind und welchen man einige gequetschte bittre Mandeln beigemischt hat, angestellt wer=

den, ob ich gleich lauwarme halbe oder ganze Bäder aus Milch, oder aus halb Milch und halb Wasser, oder auch aus bloßem Flußwasser, oder mit dem Stoffe eines oder des andern dieser Kräuter vorsichtig geschwängert, mehr empsehlen kann. Desgleichen verdienen auch die Dampsbäzder hier einer vortheilhaften Erwähnung. Die Speisen und Getränke müssen auch bei diesem Charakter der Krankheit dünn, leicht, karg und so ausgesucht werden, daß sie den Körper auf keine Weise erregen, damit nur in dem so plassischen Uterus Veranlassung zu krankhaften Erzeugungen oder Ausartungen nicht gegeben werde. Weil die chronische Metritis öfters sehr lange dauert, so hat der Arzt, besonders bei Verchelichten, seinen ganzen Einfluß anzuwensten, um alle Reizungen der Geschlechtsorgane, sowohl somatische, als gemüthliche, gänzlich entsernt zu halten:

#### S. 320.

Nimmt die Metritis den nervosen Charakter an droht sie, in Brand überzugehn, so ist freilich der ent= zündungswidrige Heilapparat in der Maaße mit dem rei= zend = stärkenden zu vertauschen, wie dieß die klinische Re= gel gebietet, wenn Darm = ober Bauchfellentzundung die= selbe Veränderung erleiden. Aeußerlich versuchen wir noch durch geistig = gewürzhafte Einreibungen, durch dergleichen Fomentationen ober durch Cataplasmata von gewürzhaften Kräutern und Gewürzen, ferner durch Einsprifungen aus Aufgüßen von Serpillum, Calamus aromaticus und ähnli= chen und innerlich durch Emulsionen, denen wir den Kam= pher beifügen, durch Insusa ber Valeriana, der Serpentaria, des Zimmts u. f. w., welche wir durch Zusätze von Gummi arabicum schleimig machen und welche wir vielleicht durch Liq. C. C. succ., durch Tinctura Valerianae, Cinamomi n. s. w. verstärken, endlich durch Wein u. d. g. das Leben so lange als möglich zu fristen. Geht die Entzündung des Uterus in Eiterung über; was sich freilich durch die Vers

anderung des Schmerzes und des Fiebers nur fchließen täft und was fich nur bann bestimmter zu erkennen giebt, wenn Eiter durch die Mutterscheide abzufließen beginnt, so fucht man durch die im vorhergehenden Paragraphen er= wähnten Einspritzungen oder Halbbader den Eiter nach der Mutterscheide hinzuleiten und überhaupt einen gutartigen Eiterungsproceß zu befördern. Um lettern Zweck mehr zu erreichen, bedient man sich auch äußerlich der erweichenden Umschläge, auf die äußern Schaamtheile und das Mittel= fleisch. Sobald man aber berechtigt ift, zu glauben, daß fich der Absceß geöffnet habe, wechselt man die erweichende Methode allmählich mit der gelind reizenden und stärken= ben, um die Eiterung zu beschränken und die Beilung zu bewerkstelligen. Sowohl die Einspritzungen, als auch die Halbbäder werden nun aus Serpillum, Dfop, Mayoran, Calmuswurzel und ähnlichen verordnet und auch den Umschlägen ähnliche Kräuter zugesett. Innerlich verschreibt man anfänglich die leichtern und später die stärkern Tonica, nebft bem Aufgusse der Arnicablumen.

### S. 321.

Stammt die Metritis von Unterdrückung der Katames nien ab, so verbindet der Arzt mit den Heilversuchen gegen die Entzündung das Verfahren zur Wiederherstellung der Menstrualaussonderung. Gelingt es in einem solchen Falle disweilen, durch allgemeines warmes Verhalten, durch versmehrte Ausdünstung, durch lauwarme Fuß = oder Halbbäsder, durch erweichende Einsprißungen und Klystiere, oder durch ähnliche warme Umschläge auf die äußere Mündung der Mutterscheide, so wie durch den innern Gebrauch einer beruhigenden Emulsion, oder einer diaphoretischen Arznei aus Liquor Mindereri und Aqua Gerasorum nigrorum u. s. w., die weiblichen Regeln bald wieder in Fluß zu brinzgen, so verschwindet der entzündliche Zustand des Uterus fast eben so schnell wieder, als er sich einstellte. Besteht

die Metritis als Fortsetzung der Darm = ober Bauchfellents zündung, so nimmt die lettere die Vorsorge des Arztes mehr in Anspruch und er ist daher verpflichtet, im Allace meinen das Verfahren einzuschlagen, welches die Entzün= dung der genannten Organe erfordert, ohne das Eigen= thümliche des Uterus dabei aus dem Gesichte zu verlieren. Rührt die Entzündung des Uterus von falscher Lage, von unpassenden Pessarien, von Polypen u. f. w. her, so er= öffnet das Entfernen dieser den Weg zur Heilung, wenn es dieselbe nicht gänzlich bewerkstelligt. Sollte unterdrückter weißer Fluß die Krankheit des Uterus zum Ausbruche gebracht haben und unterhalten, fo gewährt die Wiederher= stellung desselben durch erweichende Einspripungen oder Halbbäber die bestimmteste Aussicht zur Genesung. Daher darf der Arzt auch in allen solchen Fällen, wo die Metritis durch Metastasen gebildet worden ist, die vorhergehenden Rrankheiten nicht ganz aus seinem Eurplane ansschließen. Unterhalten syphilitische Reizungen in der Mutterscheide die Entzündung der Gebärmutter, so kann man die lettere auch nur dadurch heben, daß man die erstern zu entfernen bemüht ist. Was dem Arzte zu thun obliege, wenn der Entzündung der Gebärmutter Erschlaffung, Berhärtung, Ausartung u. f. w. folgen, soll in den nächsten Capiteln angegeben werden.

Nächst den öfters genannten Schriften über Frauenzimmerkrankheiten ist besonders über die Metritis und ihre Folgen nachzulesen:

Karl Wenzel, über die Krankheiten des Uterus. Mit 12 Kupfertafeln und eben soviel Lineartafeln. Mainz, bei Kupferberg, 1816. in Fol.

## And te su Cia pritte l. 1 2000 min

Bon der Wassersucht des nichtschwangern Uterus
(Hydrometra).

### . This is a second with the second se

Die Wassersucht des nichtschwangern Uterus zerfällt in die Wasseransammlung in der Gebärmutterhöhle (Hydrometra ascitica), in die Anhäufung von feroser oder dympha= tischer Flüssigkeit im Parenchym dieses Drgans (Hydrometra oedematosa) und in die Blasenwassersucht (Hydrometra hydatica), wo die Flussigkeit in der Gebarmutterhöhle noch in besondere Baute oder Blasen, in sogenannte größere ober kleinere Hydatiden eingeschlossen ist. Dieses Leiden, öfters eine Folge der Metritis, sucht zeugungsfähige Wei= ber aus jedem Alter, aber auch solche, welche schon in die klimakterischen Jahre hinübergetreten find, heim: Am of tersten entwickelt es sich nach vorhergegangenen schwächen ben Einflussen auf die Gebärmutter, nach zu copioser und zu oft wiederkehrender Menstruation, nach zu zahlreichen zeitigen und unzeitigen Geburten, mach anhaltender Leu-Forrhöe, nach Molenschwangerschaften, nach reichlichen Me= trorrhagien und nach ähnlichen Schädlichkeiten, in der Pe= riode der cessirenden Zeugungsfähigkeit. Auch erscheint die Wassersucht des Uterus selten einfach und es vereinigt sich entweder die Hydrometra ascitica mit vedematosa oder hydatica, oder es finden sich auch alle drei Arten derselben auf einmal ein. Ferner trifft man diese Krankheit auch größtentheils mit andern Gebrechen, mit Waffersucht ber Bauchhöhle, der Ovarien, des allgemeinen Zellgewebes, ferner mit Verhärtungen im Bauchfelle, mit Ausartung in den Ovarien u. f. w. vergesellschaftet.

#### §. 323.

Ohne Zweifel wird die Wassersucht des Uterus mehr durch anomale und zu reichliche Anssonderung, als durch

verminderte Einsaugung veranlaßt, wenigstens scheint die Ansammlung der Flüssigkeit in der Gebärmutterhöhle mit und ohne Hydatiden auf eine mehr active Weise zu entste= hen und nur die Wasseranhäufung im Parenchym ber Ge= bärmutterwände läßt sich als mehr auf passive Weise, näm= lich durch verminderte Resorption gebildet, erklären : benn eine folche Wasseransammlung im Uterus ist völlig unmög= lich, wenn der Muttermund durch ausgesonderten Schleim oder durch Verwachsung nicht verschlossen wird, und wenn sich die Höhe des Uterus nicht nach und nach vergrößert. Beidesterfolgt aber während der Schwangerschaft nur da= durch baß sich der Fruchthälter in größerer Thätigkeit be= findet; zu welcher ihn das anwesende Ei immer mehr an= regt. Wie aber die Schließung des Mutterhalskanales durch Schleim und die Aussonderung von Milchsaft zu Anfange der Schwangerschaft von einem activen Zustande des Uterus zeugen, so beurkundet auch der Entwickelungs= process der genannten Gebärmutterhöhlenwassersuchten und vorzüglich die Bildung der Zwischenmembranen die ver= mehrte Ausscheidung, keineswegs aber die verminderte Ein= sangung. Die aber die vermehrte Excretion während der Schwangerschaft durch das männliche Sperma hervorgeru= fen wird, so muß die erhöhte Aussonderung in der Hydrometra ascitica und hydatica die Folge eines pathologischen Reizes seyn. Das sich während dieser Krankheiten allmäh= lig in der Höhle des Uterus ansammelnde Wasser wirkt ohne Zweifel auch reizend auf seine Wände, und bringt nicht allein eine Auflockerung in dem Parenchym sondern auch ein allgemeines Wachsen derselben hervor, so wie es während der Schwangerschaft geschieht. Dhne Zweifel wer= den sogar die Fibern des Uterus in dieser Wassersucht mehr ausgebildet und dadurch die Bedingungen zur Beseitigung dieser Krankheit gegeben.

§. 324.

Die Wassersucht des Gebärorgans verursacht dem weibe

lichen Körper weniger Nachtheile, als die der Bauch = oder Brusthöhle. Die Kranken befinden sich öfter in der ersten Zeit derselben ziemlich wohl, und nur erst, wenn die Ausdehnung des Uferus und des Unterleibes einen höhern Grad erreicht, stellen sich die Beschwerden ein. Die mei= sten Weiber, die davon ergriffen sind, halten sich längere Zeit für schwanger, und leiden sie ja schon aufänglich von dieser Krankheit, so ähnelt ihr Unwohlseyn dem, in welches viele Frauen durch die Schwangerschaft versetzt wer= ben. Etel, Erbrechen, Mattigkeit, ziehende Schmerzen im Unterleibe, Mangel an Appetit, Verstopfung, Aufblähung des Bauches, öftrer Drang, den Urin zu laffen, wobei je= doch fast jedesmal wenig abfließt u. d. g., machen ohnge= fähr die pathologischen Ereignisse aus, welche die Wasser= sucht der Gebärmutter während ihres ersten Stadiums mit sich führt. Bisweilen schweigen jedoch alle diese Symptome innerer Anomalien und nur die allmählige Vergrößerung des Unterleibes läßt ahnen, was in der Höhle desselben vor sich geht. Nimmt aber die Ansammlung des Wassers über= hand, dehnt daffelbe die Gebärmutter und den Unterleib beträchtlich aus und wird ber circulirenden Gaftemasse ba= durch zu viel nährende Flüssigkeit entzogen, so fangen auch Die Kranken an, über drückenden und dumpfen Schmerz und über Schwere im Unterbauche, über Mattigkeit und über Mangel an Urin zu klagen. Nebenbei fällt ihr Ge= sicht in der Maaße ein, wie sich ihr Körper durch den Zu= tritt von lentescirendem Fieber abzehrt. Die vorher pral= len Brüste erschlaffen und deuten darauf hin, daß eine, wenigstens eine normale Schwangerschaft nicht Statt ha= ben könne. Micht selten finden sich bei einer sehr beträcht= lichen Ausdehnung der Gebärmutter wehenartige Schmer= zen ein, und es scheint wirklich, als wenn dieses Drgan sich bestrebte, sich durch Zusammenziehungen seiner Bürde zu entledigen. Wirklich fließt auch bisweilen das Wasser ploblich stromweise durch die Mutterscheide ab, der Unter=

leib verkleinert sich mit einem Male und bas vorher sich schwanger wähnende Weib fühlt sich darnach in seiner Hoff= nung getäuscht. Defters verschwinden nach einer folchen plötlichen Entleerung alle Zeichen ber Krankheit und bas Wohlbefinden tritt an ihre Stelle. Bisweilen beginnt aber auch die Scene von vorn, den Uteres verschließt sich wie= der, die Flüssigkeit häuft sich von neuem in seiner Höhle an und verweilt und vermehrt sich so lange in derselben, bis ein abermaliges Ergießen eintritt; und so sind mir Fälle bekannt, daß sich die Wassersucht vier bis fünf Mal hintereinander erzeugte und immer auf dieselbe Weise und ohne großen Machtheil für die Kranken endete. Ift bas Wasser in besondere Zellen oder Blasen eingeschlossen, so zeigen sich in der abgehenden Flüssigkeit membranose Stüt= ten und gewöhnlich folgt der Ausleerung derselben auf län= gere Zeit eine den Lochien ähnliche Schleimabsonderung. Die Wasseransammlung in dem Parenchym des Uterus kann nur durch vermehren Schweiß oder Urin oder auch durch eine serös = schleimige Aussonderung im Gebärorgane selbst gehoben werden. Bisweilen bleibt nach plötlicher Entlee= rung des Uterus von einer größern Quantität Flussigfeit große Schwäche in dem kranken Theile zurück, welche die Conception entweder sehr erschwert oder völlig unmöglich macht.

#### §. 325.

Der Diagnose dieser Kränkheit, die so leicht mit dem Schwangersenn verwechselt werden kann, stellen sich große Schwierigkeiten entgegen. Anfänglich charakterisirt ssich die Gebärmutterwassersucht blos durch das Anschwellen des Unsterleibes, allein dieß gewährt, wie bekannt, ein sehr unssicheres und mehren andern Zufällen eigenes Zeichen. Da dieses Anschwellen mit dem Größerwerden des Leibes sin der Schwangerschaft Aehnlichkeit hat, ausgenommen, daß es gemeiniglich in kürzerer, seltener in längerer Zeit erz

folgt, so verfallen sowohl die Kranken, als die Aerzte auf die Meinung, daß die Anwesenheit eines Eies in der Ge= bärmutter deren Vergrößerung bedinge. Nur die Art der Bergrößerung belehrt sie nach und nach eines Bessern: denn die Gebärmutterwassersucht treibt den Unterleib bisweilen im 3ten, 4ten oder 5ten Monate schon eben so auf, als er es in der Schwangerschaft im letten Monate zu seyn pflegt. Während der Schwangerschaft erhöht sich aber die Wärme im Unterleibe und im Uterus, in der Gebärmutterwaffer= fucht bleibt sie bei dem gewöhnlichen Grade. In dem was= sersüchtigen Fruchthälter fühlt man weder harte Theile, noch Bewegung eines lebenden Wesens, wie dieß bei Schwangern der Fall ist. In der Schwangerschaft schwels len die Brüste allmählig mehr an und werden straffer und fester, dagegen sie, wenn Wasser den Uterus anfüllt, erschlaffen und sich verkleinern. Vor allem erleichtert jedoch der Zustand des Mutterhalses die Diagnose der Gebärmut= terwassersucht: denn ist die Flüssigkeit nicht in mehre Säcke ober Hydatiden eingeschlossen, so findet man den Scheiden= theil nicht allein weicher, als während der Schwangerschaft, sondern man entdeckt auch, wenn man denselben mit dem untersuchenden Finger behutsam in die Höhe hebt und wie= der tiefer sinken läßt, Fluctuation, welche durch die äus= sern Bauchbedeckungen öfter sehr schwer wahrzunehmen ist, jedoch nebst dem Abgange des Wassers durch die Mutter=scheide das sicherste Zeichen dieser Krankheit abgiebt. Auf= ser den eben genannten Zuständen hat man auch aus der Gegenwart oder der Abwesenheit der Menstruation für oder wider das Dasenn der Gebärmutterwassersucht schließen wol= len; allein mit Unrecht: denn, wie viele Schwangere trot der Anwesenheit eines Embryo im Uterus doch menstrui= ren, so fließt auch bisweilen das Menstrualblut, obgleich die Gebärmutter in einem hohen Grade mit Wasser ange= füllt ist. Um aber die Wassersucht des Uterns von der Ansammlung des Wassers in der Bauchhöhle zu unter=

scheiden, dient in letterer die leichter aufzufindende Fluc= tuation, während man die außern Bauchbedeckungen durch Anlegen einer Hand an die eine Seite und durch Anschlas gen mit der andern an der andern Seitenfläche untersucht, nebst dem wichtigeren Einflusse auf den ganzen Körper. Die Bauchwassersucht verursacht bald Abmagerung des gan= zen Körpers ; anomales Befinden des Darmkanals, verminderten Abgang des Urins und Unterdrückung der Baut= ausdünstung, Dagegen die Waffersucht des Uterus lange Dauern und in einem hoben Grade bestehen kann, bevor sie folche Störung in der ganzen Dekonomie nach sich zieht. Daß sich in dem Parenchym des Uterus Wasser angehäuft habe (Hydrometra oedematosa), erkennt man durch die in= nere, keineswegs aber durch die äußere Untersuchung. Die Baginalportion fühlt sich in diesem Falle vergrößert, öde= matös und mehr kalt an, während sich die Gebärmutter als schwerer und größer wahrnehmen läßt.

## 326.

Die Prognose kann von dieser Krankheit viel Ungün= stiges oder Uebles nicht aufführen, indem dieselbe ihre eigne Vertilgung fast in jedem Falle in sich trägt. Meistentheils geht das Waffer von selbst ab, ohne daß die Kunst dabei weiter, zu Gülfe kommt, und mit der Befreiung des Frucht= hälters von seiner Bürde verschwinden auch die Beschwer= den, welche die Kranken vorher zu erdulden hatten. wenn organische Fehler des Uterus die Wasseransammlung veranlassen, oder wenn eine schlasse und phlegmatische Kör= perconstitution dieselbe begünstiget, darf die Prognose nicht so günstig gestellt werden, da in diesen Fällen die Ausson= derung der Flüssigkeit entweder schwer oder gar nicht zu heben ist und selbige wegen ihrer langen Dauer dem Kör= per nach und nach doch zu viel Nahrungsstoff entzieht, auch sich gern mit andern hydropischen Zufällen, mit Was= sersucht der Bauchhöhle, der Ovarien, des Zellgewebes u.

s. w., vergesellschaftet. Ferner darf auf die Naturhülfe we= nig ober gar nicht gerechnet werden, wenn der Muttermund verwachsen, oder wenn das Wasser der Gebärmutterhöhle noch von besonderen Membranen eingeschlossen ist, weil es dann der Gebärmutter unmöglich fällt, die Ausleerung befselben zu bewerkstelligen. Eben so gehört die freiwillige Ausstoßung der Flüssigkeit, wenn diese im Parenchym der Gebärmutterwände stagnirt, zu ben Unmöglichkeiten. End= lich kann auch die Gebärmutterwassersucht mehr Furcht ein= flößen, wenn sie längere Zeit gedauert, oder wenn sie öf= tere Recidive gebildet, d. h. wenn der Uterus nach öfteren Entleerungen sich immer wieder von neuem mit der Flüs figkeit gefüllt hat. Wenn aber auch diese Krankheit für sich allein Lebensgefahr nicht droht, sondern nur dadurch, daß sie andere Gebrechen herbeiführt, einen gefährlichen Berlauf annehmen kann, so schwächt sie boch das Zeugungs vermögen des Weibes in einem hohen Grade oder hebt daffelbe auch gänzlich auf.

#### §. 327.

不可靠 医皮肤管炎性炎

Die ärztliche Behandlung muß sich durchaus nach den verschiedenen Arten der Wassersucht und nach der Eigensthümlichkeit des jedesmaligen Falles richten. Erstlich liegt der Kunst ob, das Wasser auszuleeren, und zweitens, die abermalige Ansammlung desselben zu verhüten. Der erstern Heilanzeige genügt sie auf zweierlei Weise, auf meschanischem und auf dynamischen Wege. Die mechanische Ausleerung des Wassers bewerkstelligt man durch Eröffnung des etwa verschlossenen Mutterhalskanales vermittelst eines Troicarts, welcher, wie andere geburtshülsliche Instrumente, zwischen den Fingern an den Muttermund angebracht wird Sollte dieser Kanal blos durch Schleim verstopft senn, so reicht zur Eröffnung desselben eine geknöpfte Sonde oder ein weiblicher Katheter hin. Es springt aber von selbst in die Augen, daß dieses Versahren nur da angezeigt seyn

kann, wo das Wasser unmittelbar in der Gebärmutter= höhle fluctuirt. Wo aber die Flüssigkeit noch in besondere membranöse, größere und kleinere Zellen eingeschlossen ift, da kann man weder mit der Sonde, noch mit dem Trois cart viel ausrichten; benn wer will es wagen, aufs Ges radewohl mit einem solchen Instrumente höher in die Ge= bärmutterhöhle hinaufzugehen, um bergleichen Blasen zu durchstoßen? Wer will mit aller Gewißheit bestimmen, daß nur solche gefüllte Wasserblasen, aber tein Ei den Ute= rus einnehmen? Ein vorsichtiger Arzt, welcher weiß, wie leicht es ist, die Schwangerschaft mit der Wassersucht der Gebärmutter zu verwechseln, wird sich zu einer so gewag= ten Operation nicht hergeben, besonders, da das Leben nicht etwa in großer Gefahr schwebt. Endlich ist diese me= chanische Hülfe auch in der Hydrometra oedematosa völlig unzulässig.

#### §. 328.

Was das dynamische Verfahren, den Uterus von dem angesammelten Wasser zu befreien, anlangt, so stehen uns für dieses Leiden zwei Heilwege offen und es unterscheidet sich daher die Behandlung der Gebärmutterwassersucht von dem gewöhnlichen Benehmen gegen andere Wassersuchten. Indem nämlich das Gebärorgan die in seiner Höhle mit und ohne besondere Membranen stagnirende Flüssigkeit am bestimmtesten selbst ausstößt, wenn es sich zusammenzieht und verkleinert, so suchen wir nach sorgfältiger Erforschung der Krankheit und nach völliger Vergewisserung, daß uns nicht etwa eine Schwangerschaft täusche oder mit der Krank= heit zugleich bestehe, durch innere treibende Mittel, z. B. durch Zimmt, im geistigen Wasser ober in der Tinctur, durch Kümmel, durch Valeriana im Aufgusse, durch Liquor C. C. succ. und ähnliche, wehenartige Contractionen in diesem Eingeweide hervorzurufen. Ferner entfernen wir das Wasser auch, wie in andern hydropischen Krankheiten, durch Diaphoretica, Diuretica und durch blande Abführmitztel. Obgleich dieses Heilversahren in allen Arten der Gebärmutterwassersucht eingeschlagen werden kann, so mußes doch besonders gegen die Hydrometra oedematosa gerichtet werden, als in welcher das Erregen der wehenartigen Zusammenziehungen weniger gelingen wird. Am vortheilhaftesten für die Kranten ist es, wenn zur Beseitigung der Flüssseit mit dem mechanischen auch das dynamische Heilversahren vereinigt werden kann und wenn sogar die äußern Mittel, Einreibungen von Naphtha, von Linimentum volatile, Balsamus vitae Hosm. u. s. w., in den Unterleib, um Zusammenziehungen des Uterus zu veranlassen, nicht unangewendet bleiben.

#### §. 329.

Der zweiten Heilindication, einer neuen Wafferansamm= lung durch Hebung des Wesens der Krankheit vorzubeugen, kommt der Arzt dadurch nach, daß er a) die veranlassen= den Ursachen beseitiget und b) den allgemeinen und örtli= chen Gefundheitszustand verbessert. Da aber die veranlas= senden Ursachen sehr mannigfaltig seyn können, so hat der Arzt selbige mit Umsicht aufzusuchen und theils durch An= ordnung einer strengen Diät, theils durch das Anwenden von Arzneistoffen zu entfernen. Vieles Sitzen, besonders in verdorbener und warmer Luft, oder an feuchten Orten, unpassende Nahrungsmittel, als schwarzes, schweres Brod und vieler Thee, hipige Getränke, mit Wachholderbeeren geschwängertes und daher diuretisch wirkendes Bier, Rei= zungen der Genitalien, natürliche eben sowohl als wider= natürliche untersagt man, öfterem Aerger, Gram, Sorge u. d. g., sucht man zu steuern, so wie man überhaupt al= les, was Stockungen und Anhäufungen im Unterleibe und Congestionen nach dem Uterus bedingen kann, sorgfältig zu verbieten hat. Besteht aber die Gebärmutterwassersucht als Folgekrankheit der Metritis, so behandeln wir selbige,

wie die chronische Uterusentzündung, unter steter Beach= tung der hydropischen Zufälle. Verursacht Verhärtung des Uterus das in Rede stehende Leiden, so ist diese durch Quecksilber, Antimonialia, blande Abführungen, Arnica, Jodinetinctur, äußere künstliche Geschwüre u. f. w. zu he= ben; sollten aber Polypen, oder andere Excrescenzen oder falsche Lagen der Gebärmutter das Uebel bedingen, so sind diese möglichst zu beseitigen; so wie Schwäche mit zu gros= fer Reizbarkeit in diesem Organe, entstanden durch beträcht= liche und öftere Blutverluste, durch öftere Fehlgeburten, durch zu viele Schwangerschaften, durch beträchtlichen weis= sen Fluß, wenn selbige diese Wassersucht unterhält, durch eine nährende Diät, durch die leichtern und fräftigern Tonica, und durch völlige, dem Geschlechtssystem zu gön= nende Ruhe, geheilt werden muß. Sat man nach und nach seinen Zweck erreicht und das Wasser nicht allein ausgeleert, sondern auch die Wiederansammlung desselben auf fürzere Zeit gehindert, so beugt man endlich der spä= tern Wiederkehr des Uebels durch Berbesserung des allge= meinen und örtlichen Gesundheitszustandes vor. Von der reinen Luft, von den nährenden Speisen und Getränken, von der zweckmäßigen Geistes = und Körperbeschäftigung und von einem guten Schlafe an bis hinauf zu den natur= lichen Mineralbädern in Ems, in Eger, Pyrmont und ähnlichen kann ber Arzt alle frarkende Mittel in Gebrauch ziehen, welche die Eigenthümlichkeit des Falles erheischt. Bur Verbesserung der Gefundheit der innern Genitalien gewähren auch Halbbäder vom Emser=, vom Pyrmonter= wasser und ähnlichen, oder von aromatisch = bittern Kräu= tern bereitet, welche die Kranken in Verbindung mit den Badern für den ganzen Körper so nehmen können, daß sie 3. B. des Morgens allgemein und des Abends halb baden, oder umgekehrt, ferner Flanellbinden um den Unterleib und die Beckengegend, auch Pflaster von dem Emplastrum aromaticum, de Tacamahaca und andere, wichtige Gulfs=

mittel, bei deren Gebrauch sedoch auf längere Zeit alle Reizungen der Genitalien, mechanische und psychische, un= terbleiben müssen.

G. C. de Gregorini de hydrope uteri et de hydatibus in utero visis aut ab eo exclusis. c. tabul. II. aeneis. Halae 1795.

Reuntes Capitel.

Bomweißen Fluffe.
(Fluor albus, Leucorrhoea).

#### §. 330.

Der weiße Fluß besteht in einer normwidrig vermehr= ten Schleimabsonderung an den innern Wänden des Ute= rus, der Mutterscheide und sogar der kleinen und größern Schaamlippen, wobei aber die Quantität und die Quali= tät des ausgeschiedenen Schleimes sich sehr verschieden ver= halten. Nach der Heftigkeit und der Dauer der Krankheit, so wie nach der Individualität der Ergriffenen geht bis= weilen mehr, bisweilen weniger ab, bisweilen tropfelt er fast unaufhörlich von den äußern Schaamtheilen, bisweilen befeuchtet er auch nur die äußern Umgebungen der Mut= terscheidenmündung. Es wechselt jedoch die Quantität des abfließenden Schleimes auch nach den verschiedenen Zustän= den des Weibes, reichlicher fließt er nämlich kurz vor und furz nach der Menstruation, und besonders auch während der Schwangerschaft, ferner bei viel Bewegung, vorzüglich der Schenkel, im Sommer bei großer Hiße, nach dem Ge= nuffe hitiger Getränke, nach Reizungen der Geschlechts= theile, nach Erkältung der Füße u. f. w. In mäßigerer Quantität wird bagegen ber Schleim mitten zwischen den Regeln, während der Nacht, im Winter und bei einer gewissen Ruhe des Körpers und des Geistes hervorgebracht. Hinsichtlich der Qualität zeigt sich das durch diese Krank=

heit Ausgesonderte bald mehr wäßrig, bald milchartig, bald mehr schleimig = gelatinös, bisweilen trägt es die Farbe der Molken an sich, bisweilen sieht es auch geblich oder grünlich aus und ist auch wohl mitunter blutig schattirt; bisweilen erscheint es völlig geruchlos, bisweilen verbreitet es dagegen einen eigenthümlichen Geruch und ist entweder mild oder scharf, in welchem letztern Falle es um so leich= ter die äußern Schaamtheile und die Schenkel wund frist.

#### §. 331.

Der weiße Fluß kommt hinsichtlich seiner Entstehung und seines Verlaufs in zwei verschiedenen Formen vor, und wird darnach als bos = und gutartig unterschieden, obgleich diese Unterscheidung wenig Wahres enthält. Bös= artig nennt aber die Observanz den weißen Fluß, wenn er, wie der Tripper des Mannes, durch Ansteckung hervorge= rufen ist und der männlichen Gonorrhöe ganz analog ver= läuft. Wie aber der reine Tripper nie suphilitisch ist, so kann auch die Leukorrhöe des Weibes, vom Trippergifte erregt, nie die Natur des venerischen Uebels annehmen, wenn nicht die venerische Ansteckung, wie es bisweilen ge= schieht, gleichzeitig mit Statt gehabt hat. Dieser weiße Fluß, welcher gewöhnlich durch den Beischlaf mit einer an Tripper leidenden Mannsperson erzeugt wird, stellt sich in Folge einer allgemeinen Entzündung der äußern Schaam= theile, der Scheide und bisweilen auch der Harnröhre ein. Mehre Tage nach der Ansteckung werden die Schaamlippen röther und wärmer, schwellen einigermaaßen an, und ver= ursachen nebst der Mutterscheide Schmerz und Brennen, der Geschlechtstrieb vermehrt sich, es gesellen sich öftrer Drang, den Urin zu lassen und beim Abgange des Harns Schmerzen und Brennen hinzu. Bisweilen äußern fich die Folgen der Ansteckung auch nur durch ein Kiteln und Jucken an ben äußern Schaamtheilen, nebst fehr wenigen Spuren von Entzündung. In einem höhern Grade ver=

binden sich die heftigern Schmerzen der außern und innern Genitalien mit einem schmerzhaften Ziehen in den Leisten, in der Gegend des Kreuzknochens und in den Lenden. Gelten tritt Fieber hinzu, wie überhaupt am Weibe alle die entzündlichen Reizungen vom Trippergifte geringere Krankheitsäußerungen hervorbringen, als beim Manne? Nach dem dieser entzündliche Zustand der Bagina und der äuf= sern Schaamtheile wenige Tage gedauert hat, folgt der frankhafte Aussonderungsproces und dadurch entladet sich in mehren Wochen der weibliche Körper nach und nach der Ansteckung und es tehrt bei einer guten Diat Die Gefund heit von selbst wieder zurück, wohne daß die Aussonderung des Schleimes so lange anhält, als der Tripper des Man= nes. Bisweilen verwandelt sich jedoch auch dieser weiße Fluß in den sogenannten gutartigen, nimmt also eine ans dere Natur an, der Schleim verliert seine ansteckende Kraft und es wird die Krankheit dem Körper nach und nach has bituell. Ift das Weib gleichzeitig auch syphilitisch mit ans gesteckt worden, so entwickelt sich gleichzeitig mit dem weise fen Flusse das venerische Leiden und es modificirt in einem folchen Falle eine Krankheit die andere! Oc non nombill

# on this airth and mid and the sound of the first module. The same this decided and the same and

Der gutartige weiße Fluß entsteht nie durch Ansteckung und steckt deswegen auch nie wieder an. Am gewöhnlicht sten entwickelt er sich nach und nach, wenn durch zu oft angebrachten Reiz, durch zu häusigen Soitus, durch Dna=nie, durch viele schnell auseinandersolgende Schwängerschaften, durch beträchtliche Blutslüsse, durch unvollkommenen Berlauß der Lochien, durch Polypen der Scheide oder des Uterus, durch falsche Lagen des letztern, durch Pessarien, durch unschliche Einspritzungen, durch Vorfälle des Gesbärdrgans und der Scheide, durch beträchtliche Einrisse des Mittelsleisches und Muttermundes u. s. w., durch Stockunzgen im Unterleibe, durch Würmer u. d. g., Schwäche und

normwidrig vermehrte Sensibilität herbeigeführt worben sind. Bisweilen bildet sich jedoch der gutartige weiße Fluß nach beträchtlichen Krankheiten als kritische Ausleerung oder als Metastase, auch als andauernder Stellvertreter für ge= wohnte Ausleerungen, z. B. für Hämorrhoidalfluß, für Hautausschläge, ja sogar auch für die Menstruation. Wo die Leukorrhöe als Krisis oder als Metastase sich einstellt, bricht sie bisweilen ganz unvermuthet und plötlich hervor. Die Disposition zum weißen Flusse, welche an schwächlis chen und scrofulosen Personen, ferner an vollsaftigen und aufgeschwemmten Körpern mit sehr reizbaren Genitalien besonders bemerkt wird, kann auch angeboren senn. Mehre Aerzte wollen diese krankhafte Aussonderung bei naßkalter Herbstwitterung epidemisch und in feuchten Gegenden endes misch beobachtet haben. Der gutartige weiße Fluß befällt am gewöhnlichsten Weiber, welche den Beischlaf ausgeübt und auch schon geboren haben, sich aber noch in dem zeu= gungsfähigen Alter befinden. Aber auch Jungfrauen, und fogar Kinder und Individuen in den klimakterischen Jah= ren können davon heimgesucht werden. Bei unsern jungen Mädchen von 10, 12 bis 14 Jahren, welche so erzogen werden, wie ich es oben S. 251. in einer Note nicht über= trieben geschildert habe, gehört der weiße Fluß nicht zu den Seltenheiten, so wie er überhaupt, eine ber gewöhnlichsten Plagen des weiblichen Geschlechts ausmächt.

#### §. 333.

Der bösartige weiße Fluß endet meistentheils durch sich selbst, wenn das diätetische Verhalten der Naturhülfe nicht geradezu widerstreitet. Doch geht er auch bisweilen, wie schon erinnert, in den gutartigen über und dauert dann viel länger. Auch die gutartige Schleimabsonderung in der Scheide und im Uterus verliert sich bisweilen von selbst und nach einer kurzen Dauer (von 6, 8, 10 bis 12 Wo=chen). Besonders geschieht dieß, wenn sie als Krisis irgend

einer Krankheit eintritt, ober wenn sie durch Congestionen nach bem Uterus in der Entwickelung der Pubertat, als Borläufer der Katamenien, ferner wenn fie in der Schwangerschaft als Folge der erhöhten Reizbarkeit und Lebens= thätigkeit der Gebärmutter, woran die Scheide so gern Theil nimmt, hervorgebracht wird. Ferner währt die Leuforrhöe nicht lange und weicht einem passenden diätetischen Berhalten, wenn sie nach folden Beranlassungen entstan= den ist, welche entweder von selbst wieder verschwinden, oder doch leicht zu beseitigen sind, 3. B. durch Einrisse des Mittelfleisches, durch Polypen, durch Pessarien, durch falsche Lagen der Gebärmutter u. ferwein hat sich aber der weiße Fluß längere Zeit behauptet und ist er nach und nach dem Körper habituell geworden, so dauert er Jahre lang, mo= dificirt sich in Diefer Zeit nach dem mannigfaltigen Befin= den des Weibes, zeigt sich bald stärker, bald geringer, in= dem er durch jede heftigere Einwirkung auf Korper und Geist auch immer geänderts wird und verliert sich nur serft dann, wenn die Zeugungsfähigkeit ganzlich erloschen ift und wenn der Nahrungsüberschuß im weiblichen Körper völlig aufgehört hat oder wenn eine andere Krankheit der Genitalien, 31. B. luxuriose Ausartung der Ovarien, oder beträchtliche Verhärtung des Uterus und der Scheide, Fleisch= gewächse, Speckgeschwülste und dergleichen, in dem Uterin= systeme feine Stelle einnehmen. Während seines Berlaufs schwächt er, wenn die Quantität des ausgesonderten Schleims beträchtlich ist, den weiblichen Körper nicht wenig, steigert deffen Sensibilität allmählig bis zu einer krankhaften Sohe und bereitet ihn deswegen zur Hysterie vor. Vor allen find aber die innern Zeugungswerkzeuge den nachtheiligen Folgen dieser krankhaften Ausscheidung bloßgestellt, daher concipiet auch eine solche Kranke schwerer und wenn der weiße Fluß sehe lange gewährt hat, gewöhnlich gar nicht mehr, und trägt auch, wenn sie ja empfangen hat, ihr Kind meistentheils nicht aus. Leiden Stillende am weißen

Flusse, so finden wir ihre Milch qualitativ und quantita= tiv geringer. Defters wird die Menstruation ebenfalls durch die länger dauernde Leuforrhöe beeinträchtiget, das Blut fließt in jeder Periode wenigere Tage und in gerin= ger Menge, bagegen geht unmittelbar vor dem Eintritte und nach dem Aufhören derselben mehr Schleim ab und es scheint, als vicarire in diesem Falle die Schleimabsonde= rung einigermaaßen für das Ausarbeiten des Blutes. Nächst diesen läßt der anhaltende weiße Fluß Berhärtung der Gebärmutter (besonders der Waginalportion, mit einis ger Deffnung des Muttermundes), ferner Verhartung der Scheidenwände, anfänglich mit vermehrter, später mit ver= minderter Reizbarkeit, Berhartung und Ausartung der Ovarien, Zusammenschrumpfung ber äußern Schaamtheile und Abmagerung des ganzen Korpers zurück, daher auch das leidende blaffe Gesicht solcher Kranken, Die blauen Rän= der um die Augen und die schlaffe, passive Haut, überhaupt das kachektische Aeußere, nachdem das Uebel längere Zeit an der Gesundheit gezehrt hat. Bei vollsaftigen, mehr zel= ligen und aufgeschwemmten Naturen gesellen sich wohl auch hydropische Zufälle des Uterus, der Ovarien und der Bauch= höhle zu der langwierigen Leukorrhöe. Im Allgemeinen erzeugt aber der weiße Fluß, wenn er längere Zeit fortbe= steht, die Disposition zur Hysterie, daher sich auch nach längerer Dauer dieses Leidens mehre hysterische Beschwer= den, als Magentrampf, Brustkrämpfe, Schwindel, Ropf= schmerz, Gliederschmerz, Flatulenz, Verstopfung, Ziehen und Schwere im Uterus und seinfinden der Doch barf auch nicht verkannt werden, daß selbiges dem Weibe in vielen Fällen als Ableitung für mancherlei krankhafte Be= lästigungen dient; daher auch nach plötlicher Unterdrüt= fung desselben fast eben die Zufälle zum Vorschein kommen, welche sich nach Unterdrückung der Menstruation ein= zustellen pflegen. all auf in musst die der der the same the same of the same

#### 

Obgleich die Prognose den weißen Fluß nicht als le= bensgefährlich schildern darf, so kann sie doch die Möglich= teit seiner Heilung öfters nur als sehr ungewiß versprechen. Die Beseitigung des Uebels bleibt aber nicht allein öfters zweifelhaft, sondern erfordert auch eine lange Zeit und eine sehr strenge Diat; übrigens kommt es dabei auf die veranlassenden Ursachen, auf die Constitution der Kranken und auf die Dauer des Leidens besonders mit an! Lassen sich die Ursachen vollkommen beseitigen, erfreut sich ferner das Weib eines fräftigern Körperbaues und hat das Uebel nicht zu lange an der Gesundheit genagt, ift es ferner ben Kranken nicht habituell geworden, so darf man wohl an die Möglichkeit der Ausrottung desselben glauben. Wo sich aber von allem das Gegentheil vorfindet, oder wo schon bedeutende Abmagerung im ganzen Körper und Ausartun= gen der innern Genitalien dadurch herbeigeführt worden sind, da fehlt dem Arzte auch die hinreichende Macht, diese pathologische Aussonderung zu heilen. Immer weicht je= doch der weiße Fluß von Ansteckung den Bemühungen der Kunst schneller und bestimmter, als der sogenannte gutar= tige, daher auch der erstere, falls er nicht mit Syphilis vergesellschaftet ist, den Beinamen mit Unrecht führt.

#### , 335.

Die ärztliche Behandlung des weißen Flusses muß sich genau nach den veranlassenden Ursachen, nach der Dauer der Krankheit und nach der Körperconstitution der Leidenzden richten. Haben wir es mit der Leukorrhöe von Ansteckung zu thun, so unterscheiden wir genau das Stadium der Entzündung und das Stadium relaxationis, wovon das erstere durch die Zeichen der Entzündung, durch Röthe, Geschwulst, erhöhte Temperatur und Schmerz an den äufsern Schaamtheilen und in der Mutterscheide charakterisirt wird. Während der entzündlichen Periode verordnen wir

möglichste Ruhe des Körpers; das öftere Waschen der äus sern Schaamtheile mit kaltem Wasser voer Milch, eine streng antiphlogistische Diät, eine mehr kühle Temperatur. und innerlich Emulsionen aus Mandeln, aus Banfsamen u. d. g. Wir sehen dabei sorgfältig darauf, daß ber Darm= kanal täglich reichlich entleert werde, ohne es jedoch bis zum Laxiren kommen zu lassen, weswegen wir uns auch der Mittelsalze und anderer fräftiger abführender Mittel enthalten, sondern nur das Electuarium lenitivum ober Oleosa verschreiben, sobald eröffnende Arzneien nothig find. Wo die Mutterscheide durch vorausgegangene Geburten erweitert ist, können wir auch zu Einspritungen in dieselbe von lauwarmer Milch, von einer Abkochung des Leinsaa= mens oder ähnlicher milder Flüssigkeiten greifen. Wo da= gegen die Einspritzungen nicht anwendbar sind, bedienen wir uns, um die Entzündung und den Schmerz zu mil= dern, der Bähungen, der Halbbäder und der Kataplasmen von ähnlicher Eigenschaft. Dertliche Blutausleerungen wer= den dagegen nicht leicht erforderlich senn, da die Entzün\* dung der Scheide nicht den hohen Grad erreicht, den das Trippercontagium in der männlichen Harnröhre erzeugt. Anders wird aber die Behandlung eingerichtet, nachbem das Stadium relaxationis eingetreten, der Schmerz gang= lich verschwunden ist und der Schleim in größerer Menge, als vorher, zum Vorschein kommt. Um diese Zeit ver= wechselt man sowohl das antiphlogistische Regime, als auch die kühlenden, schwächenden und erschlaffenden Mittel mit einer mehr erregenden Lebensordnung und mit den örtli= chen und allgemeinen tonischen Arzneien vorsichtig und so, daß man nach und nach von den schwächern zu den stär fern übergeht. Wenn wir innerlich mit ben leichtern bit= tern Extracten anfangen und nach und nach bis zum Chi= napulver hinaufsteigen, dabei aber alles forgfältig vermei= den, was Congestionen nach dem Uterus und Verstopfung des Darmfanales veranlassen kann, so beginnen wir topisch

mit Einspritzungen in die Scheide, ober mit Bidetbadern täglich zweimal genommen, aus einem Aufgusse von Ser-pillum, aus Mayoran, aus Absinthium, Calamus aromaticus, und vertauschen diese nach und nach mit Decocten der Weiden z, Ulmen zoder Eichenrinde oder mit natürlichen und fünstlichen Gifenwaffern. Diese Injectionen ober Ba= der, die wir nur während der eintretenden Menstruation aussehen, übrigens aber bis weit über den Wegfall der Schleimabsonderung hinaus gebrauchen laffen, um auch Die Disposition zu dieser pathologischen Aussonderung zu uns terdrücken, entsprechen unsern Wünschen zuversichtlicher, wenn sie mehr lau, als warm genommen werden. Allge= meine Baber mit stärkenden Kräutern geschwängert, oder von natürlichen eisenhaltigen Waffern, unterstüßen Die an= dern allgemeinen und topischen Mittel in einem hohen Grade. Collte Syphilis mit dem weißen Fluffe vergesell= schaftet seyn, so müßte der Arzt gleichzeitig auch diese durch das geeignete Verfahren zu heben süchen, warche volle

#### in a stant Stant & Species and principle of

deln, muß der Arzt mit größter Umsicht und Genauigkeit die veranlassenden Ursachen zu erforschen und zu bekämpfen streben, wodurch er, wenn es ihm vollkommen gelingt, die krankhafte Aussonderung öfters ohne Weiteres beseitiget, vorausgeset, daß sie dem Körper nicht zur zweiten Natur, also habituell geworden ist. Wo daher Polypen, falsche Lage des Uterus und der Scheide, Pessarien, oder wo Stockungen im Pfortadersysteme, Würmer oder Scroseln das Leiden hervorbringen und unterhalten, da sind diese zu entsernen. Wo aber der weiße Fluß als Krisis oder als Metastase vorausgegangener Krankheiten oder als Stells vertreter gewohnter Ausleerungen sich eingefunden hat, da hüte man sich ja, selbigen ohne weitere Berücksichtigung zu unterdrücken. Immer müssen in solchen Fällen die vors

hergegangenen Krankheiten entweder gehoben ober auch nach andern Gegenden geleitet werden, bevor wir ohne Nach= theil die Leukorrhöe direct zu besiegen uns unterfangen dürfen. Sind aber dergleichen Krankheiten von der Art, daß wir uns außer Stande seben, sie zu heilen, oder baß sie, auf einen andern Theil übergetragen, Gefahr broben, so lassen wir den weißen Fluß unangefochten und begnüs gen und damit, ihn burch diatetische Mittel in einer ge= wissen Beschränkung zu erhalten. Wie der Arzt öfters ge= nöthiget ist, von zwei Uebeln das kleinere zu wählen, so lassen wir auch bisweilen dem Weibe den weißen Fluß, weil wir in ihm das geringere, das weniger gefährliche Leiden erkennen. Besonders legt uns die ärztliche Pflicht in allen solchen Fällen ein solches klinisches Stillschweigen auf, wo der weiße Fluß als Folge übermäßiger Entwicke= lung des Uterinsystems, wie öfters bei angehender Puber= tät, auch vor dem Eintritte der Menstruation, oder in der Schwangerschaft, sich einstellt, oder wo er mit beträcht= licher Auflockerung oder Verhärtung, oder mit chronischer Entzündung des Uterus vergesellschaftet ist. In den drei lettern Fällen, wo die innere und verborgene Krankheit des Uterus durch die Schleimaussonderung an seinen Wan= den und an der innern Fläche der Scheide gemäßigt und sich zu verschlimmern gehindert wird, hat die gewöhnliche Schlendriansmethode vieler Aerzte großes Unglück angerichtet. Nachdem durch abstringirende Einsprisungen von Vitriol, von oxydirtem Blei, von Kalkwasser u. s. w. die Schleimexcretion unterdrückt worden ist, beginnt der Ute= rus seine krankhafte Thätigkeit auf eine andere Weise zu äußern! gewöhnlich schwillt er nun auf, geht in neue Ent= zündung über und fängt an, viel zu bluten oder die blu= menkohlblüthenartigen Tuberkeln zu treiben, und sich also durch zu luxuriose Bildung und Entwickelung selbst zu zer= stören. So lange dagegen der weiße Fluß bie krankhafte Reizbarkeit herabstimmte und die Plastik des Uterus, welche

sich so gern auch während der zeugungsfähigen Jahre im pathologischen Zustande hervorthut, in Anspruch nahm, konnte es zu wichtigen Ausartungen nicht kommen. Möchte mir es doch gelingen, die Aerzte in einer so allgemein ver= breiteten Krankheit, die besonders hinsichtlich ihrer Folgen unsere ganze Aufmerksamkeit erheischt, von dem Eurschlen= driane des großen Haufens abzubringen. Nicht die Schleim aussonderung, das Symptom, sondern der dieselbe veran= lassende Krankheitsproceß, erfordert die Bekämpfung durch den Arzt, und ist diese unthunlich, so dürfen wir auch das äußere Symptom, die Folge der tiefer liegenden Krankheit, nicht zu entfernen wagen, vorzüglich nicht in einem solchen Systeme, welches eben sowohl zu beträchtlichen Ausschei? dungen, als auch zu Congestionen und zur Ueberreizung von der Natur bestimmt ist und welches alle dergleichen hemmungen, getrieben durch seine vorwaltende Plastik, mit andern pathologischen Wucherungen erwiedert. 11Meber=8 haupt muß der Arzt bedenken, daß das Weib vermögenseiz ner so reichlichen Assimilation dergleichen Säfteverluste weit eher ohne merklichen Nachtheil ertragen könne, als der Mann, besonders wenn es etwa durch die höhern Geschlechts functionen entweder gar nicht oder nicht genug beschäftiget ist. Wo wir aber den weißen Fluß nicht beseitigen dürfen, da ist es doch unsere Pflicht, die Ernährung sowohl auf diatetischem Wege, als auch durch medicinische Mittel, aufrecht zu erhalten oder zu verbessern. wir in der möhmer ihre

## The Stringer spring 337.

Finden wir, daß der directen Beiseitigung des gutarstigen weißen Flusses aus höhern klinischen Gründen etwas entgegen steht, daß irgend eine noch nicht gehobene oder nicht zu heilende Krankheit des Uterus dahinter liege, so gebietet unsere Pflicht im ersten Falle, diese wegzuschaffen, und im zweiten, theils das unheilbare Leiden, theils aber auch die Folge daraus, den weißen Fluß, so viel als mög=

lich beschränkt zu erhalten und unschädlich zu machen. Das mäßigender milbernde Berfahren des Arztes richtet öfters dabei Teswegen weit mehr aus, als das volle Bestürmen der symptomatischen Schleimanssonderung, weil bas Weib vielleicht unterdeß aus bem zeugungsfähigen Jahren hins über dinn basisklimakterische Webensalter schreitet, wo ficht chronische Krankheiten der Genitalien öfters von selbst still len, wo sich baher auch ber weiße Fluß nach und nach von selbst werliert; und wo sieh dann solche Kranke auch wohl wieder so erholen, Daß sie bei einer leiblichen Gesundheit noch ein hohes Alter erreichen. Bu einem Tolchen milbern= den, mäßigenden Berfahren gehören aber täglich 1 ober 2 Balb = oder ganze Bader von lauem Flugwasser, welches auch, besonders wenn die aufern Genttalien oder die Dberi schenkel öfters wund werden, mit einem leichten und nicht start eingreifenden Kräuterstoffe geschwängert werden kann, 3. B. von der Herba serpilli. In Ermangelung Dieser Bas der müssen sich dergleichen Kranke täglich mehre Male mit lauem ober kaltem Waffer, auch mit einer ähnlichen Kräuterbrühen, an den äußern Schaamtheilen und an den Ober schenkeln waschen. Mächst biesen haben sie Erkältung der Füße und des Unterleibes, so wie auch alles, was Conges stionen nach dem Uterinspstem verürsacht, schläpfrige Ge= spräche, den Coitus, Dinretisch wirkende Dinge, fo wie drastische Abführmittel, sorgfältig zu vermeiben. Ihre Nahrungsmittel mögen nährend, aber nicht reizend, und leicht zu verdauen sehn und in geringer Quantität genom= Reine und gesunde Luft, so wie den Kräf= men werden. ten angemessene Beschäftigung des Körpers und Geistes ge= hört absolut zur Diätetik solcher Kranken, wie auch ein ru= higer und in einem geräumigen Zimmer und nicht in zu warmen Betten abgehaltener und nicht zu lange fortgeseh= ter Schlaf. Uebrigens hat der Arzt vorzüglich die Ernäh= rungsprocesse in ihrer Integrität zu erhalten, bei Schwäche des Darmkanales die leichtern bittern Extracte und bei Berstopfung die schwächern eröffnenden Mittel, möglichst ohne reizende Arzneien, in Anwendung zu ziehen. Wird die Milch vertragen, so erhebe mantie zu einem Bauptnährz und Arzneimittel, für solche Leidende, besonders während des Sommers, lasse dagegen Wein, Liqueur, starten Thee und Kaffee, so wie alle Gewürze ganzlich bei Seite feten.

Stellt sich aber der Heilung der pathologischen Schleim= absonderung eine Contraindication nicht entgegen, so sus chen wir dieselbe theils durch das diätetische Regime, theils durch äußere und innere Arzneistoffe zu bewerkstelligen. Während wir solche Kranke auf eine sparsame Diat, wobei aber die Körper = und die Verdanungsfräfte genau zu be= rücksichtigen sind, versetzen, während wir ihnen alles streng untersagen, was Congestionen nach den innern Genitalien veranlassen kann, suchen wir topisch möglichst auf die Wande der Mutterscheide und des Uterus zu wirken, um daselbst sowohl in den Muskelfibern, als in den kleinern Gefäß= zweigen Contraction hervorzurufen, und badurch die trant= hafte Thätigkeit der Schleimhäute und der Schleimdrusen, die erhöhte Aussonderung, zu mildern und nach und nach gang zu besiegen. Wir wählen bazu die bittern, abstrin= girenden und gewürzhaften Kräuter und Rinden im Absude oder Aufgusse und lassen diese theils einsprißen, theils in Halb = oder ganzen Bähern anwenden. Auch bedienen sich viele Aerzte der Auflösungen von Vitriol, von Alaun, von Eisen, von essigsaurem Blei, von Quecksilbersublimat, fer= ner des Kalkwassers, und der natürlichen eisenhaltigen Was= ser zu Injectionen und lettere auch zu Bidet = und ganzen Was mich anlangt, so begnüge ich mich mög-Bädern. lichst mit Aufgüssen oder Decocten von Serpillum, Absynthium, Gentiana, Mop, Calamus aromaticus, von Cortex Salicis, Ulmi campestr., Hippocastani, Quercus, oter mit dem Löschwasser der Schmiede oder den natürlichen Eisen=

wassern, wie Eger, Pyrmont, Alexis u. f. w., zu Halb= bädern! Die stärkern Auflösungen, z. B. von Vitriol, von Blei und ähnliche, fürchte ich sehr, als zu roh für solche garte Gebilde, besonders kann ich nicht umhin, ihnen bedeutende Verhärtungen der Scheibenwände und des Uterus zuzuschreiben. Ist die Reizbarkeit der innern Genitalien sehr groß, so lasse ich einer solchen Kräuterbrühe auch et= was von der Aqua Laurocerasi oder ein anderes die Blaus fäure enthaltendes Mittel beimischen. Alles kommt jedoch darauf an, daß die gewählten Substanzen die Mände der Scheide und des Uterus gehörig und anhaltend berühren. Dieß bewerkstelligen wir aber weder durch die Halbbäder, noch durch Injectionen, auf die gewöhnliche Weise genom= men! Daher vereinige ich immer beide Wege mit einander auf folgende Weise. Ich lasse die Kranke täglich 2 bis 6 Mal ein Halbbad, aus einer der genannten Kräuterbrühen oder aus einem eisenhaltigen Wasser, mehr lau, als warm nehmen; während aber die Patientin in dem Bidetbade fist, hält selbige jenes blecherne, zinnerne oder silberne hohle Röhrchen (S. 184.), ähnlich einem silbernen weiblichen Ratheter, einigermaagen nach ber Beckenfrummung gebogen, aber von einem Ende bis gum andern in ben Banden mit vielen Löchern versehen und an den beiden End= punkten ebenfalls geöffnet, so in der Mutterscheide, daß dasselbe weder Schmerz noch Reiz verursachen kann und daß das vordere Ende etwa einen halben ober ganzen Zoll über die Schaamlippen herausragt, sich aber noch in der Badeflüssigkeit befindet, während das entgegengesette Ende bis an die Vaginalportion des Uterus in die Höhle reicht. Durch dieses Röhrchen, von der Dicke eines gewöhnlichen silbernen Katheters und von 41/2 bis 5 Zoll Länge, welches deswegen auch mit Leichtigkeit in die Mutterscheide einzu= führen ist und nicht reizt, dringt das Wasser in die Scheide und bespühlt durch die obere und die Seitenöffnungen so= wohl den Scheidentheil des Uterus, als auch die sämmtliz

chen Wände der Bagina. Durch diese mechanische Borrich= tung \*), deren sich sogar auch bie Jungfrau mit bem hymen bedienen kann und welche während der jedesmaligen Bade= zeit ruhig liegen bleibt und nicht eher wieder ausgenommen wird, als wenn die Kranke aus dem Bade steigen will, er= sett man die Einspritungen für diesen Fall auf eine sehr vortheilhafte Beise. Ja sogar andere, gegen bas in Rede stehende Leiden empfohlene örtliche Mittel, als in bittre und abstringirende Decocte oder Auflösungen getauchte Schwämme oder Leinwanderlinder mit Eichenrindenpulver gefüllt und in rothen Weinsgeweicht, um beide in der Mutterscheide zu tragen, kannman damit völlig entbehr= lich machen; ob ichagleich diese Dinge, so wie aromatische Räucherungen der Genitalien gegen den weißem Fluß auch ohne das von mir angerathene Verfahren nicht anwenden würde, indem selbige mehr reizen und Congestionen nach den kranken Theilen unterhalten. Ebens soskönnen auch aromatische Kräutergürtel oder das Emplastrum aromaticum und ähnliche, auf den Unterleib gelegt oder um die Becken= gegend getragen, wenig für ben eigentlichen Zweck miten, ob sie gleich durch Anregung der Assimilationsorgane secund där Nußen zu stiften geeignet seyn mögen.

\*) Je mehr es bei manchen dronischen Krankheiten bes Uterus und der Scheide darauf ankommt, die leidenden Theile längere Zeit in einer angemessenen Flüssigkeit zu baden, um so nüplicher ist das genannte Rührchen, das man dicker und dünner für diese und jene Person einrichten und des bessern Handhabens wegen am vordern Ende mit einem wulstigen Rande versehen lassen kann.

#### STATE OF THE STATE

Während wir mit einer nie zu störenden Stetigkeit das angemessene diätetische Regime und die örtlichen Mitztel gebrauchen und letztere nur durch die weiblichen Regeln unterbrechen lassen, bedienen wir uns auch innerlich der tonischen Arzneien, wenn keine Contraindication dieselben verbietet. Die bittern Extracte, das Extractum Gentianae,

Absynthii, Cascarillae, Quassiae und ähnlicher, mit einem geistigen Wasser, ber Aqua Menth. piperitae, C. Aurantiorum, Cinamomi u. f. w., aufgelöst, die Decocte von dem Cortex Angusturae, Simarubae, Chinae, mehr ober weniger mit einer geistigen Tinctur versetz und dadurch verdauli= cher gemacht, sind geeignet, den Ton im ganzen Körper zu erhöhen. Nächst diesen empfiehlt sich besonders das Ei= fen im Eger=, im Pyrmonter= und ähnlichen Wäffern. Steht die Reizbarkeit der Verdanungsorgane zu hoch und ist die Schwäche zu beträchtlich, so daß alle diese schweren Mittel nicht vertragen werden, so machen wir den Anfang mit den leichtern Extracten, mit dem Extractum Saponariae, Cardui benedicti, C. Aurantiorum, in Pfeffermung, Zimmtwasser und ähnlichen aufgelöst und seten ihnen den Liq. terr. fol. tart., ben Liq. C. C. succ., bie Tinctura C. Aurant. und ähnliche zu und erst, wenn die Verdau= ungsträfte gehoben sind, gehen wir zu den stärkern Mitteln über. Bei muthmaaflichen Stockungen im Pfortadersusteme verbinden wir auch die leichtern bittern Medicamente mit dem Extractum Chelidonii majoris und mit dem Salmiak. Berftopfungen des Darmkanales dulden wir beim Gebrau= che dieser Mittel nie, sondern sepen ihnen, wenn gewöhn= liche Klystiere selbige nicht heben, Senna oder Rheum, fei= neswegs aber Salze, entgegen. Da aber das Weib die stärkern bittern Arzneistoffe nie lange und nie in großer Duantität verträgt, so hat der Arzt seine Vorschriften auch sehr genau nach dieser Eigenthümlichkeit der weibli= chen Natur zu modificiren und überhaupt, wenn er anders auskommen kann, sich derselben lieber ganz zu enthalten.

§. 340.

Auch muß es Geset für den Arzt senn, bei der Eur des weißen Flusses auf etwaige Complicationen zu achten und diese mit in seinen Heilplan aufzunehmen. Sollte das Leiden von Ansteckung mit Syphilis vergesellschaftet

feyn, so kann er die Mercurialia nicht entbehren, und fan= den sich in der Scheide Condylomata oder Chankergeschwüre por, so würden auch die Halbbader oder die Einspritzungen von Queckfilberauflösungen und vorzüglich die Berbindung des Queckfilbersublimats mit Kalkwasser (zu 2 ober 3 Gran auf 1 Pfund Flussigfeit) gewählt werden muffen. Saben wir es mit dem weißen Flusse an hysterischen Kranken zu schaffen, so behandeln wir das allgemeine Leiden, wie es die Systerie an und für sich erfordert, dem tranthaften Aussonderungsprocesse im Uterinsysteme setzen wir die ort= lichen Mittel, die Halbbäder entgegen. Weil bei Hysteri= schen die Reizbarkeit der innern Genitalien aber gewöhnlich erhöht ist, bedienen wir uns zu diesen Bädern mehr der leichtern Kräuter, des Serpillum, des Absynthium, der Caryophyllata, wohl auch mit einem Zusate von Cicuta oder Hyoscyamus oder der Blaufaure (der Aqua Laurocerasi ober Amygd. amararum). Je höher die Reizbarkeit steht, um so vortheilhafter ist es, bas innere Scheibenge= wölbe und den Vaginaltheil des Uterus in dem Bidetbade vermittelst des im 338sten Paragraphen und früher erwähn= ten Röhrchens mit einer solchen mehr beruhigenden Flüs= figkeit in unmittelbare Berührung zu bringen. Wie wir aber bei der gesteigerten Sensibilität der Hysterischen bas Uterinsystem fanfter und mehr beruhigend behandeln, so ordnen wir auch innerlich mehr die leichtern Roborantia mit Blaufäure haltigen Arzneien und mit den leichtern Antispasmodicis und Nervinis an. Wo dagegen die Reiz= barkeit, sowohl im Uterinspstem, als im ganzen Körper, sehr gesunken ist, wo die Leukorrhöe nicht allein sehr lange gedauert hat, sondern auch mehr vernachlässiget, besonders wo die nöthige Reinlichkeit hintangesetzt worden ist, wo daher der Schleim auf eine mehr profuse Weise ausgeson= dert wird, da mischen wir den abstringigenden Kräuterbruhen zu Einsprißungen oder Bidetbadern eine geistige Flüs figkeit, gewöhnlichen Branntwein, rothen Wein, Coignac

oder Rum in kleiner Gabelbei. Ferner wählen wir für diesen Fall eine Abkochung der Galläpfel, und würde ich ja Gebrauch von den Auflösungen des Zink=, Gisen= oder Rupfervitriols oder des Bleizuckers machen, so wäre es noch in diesen Fällen, von 1 Scrupel bis zu 1 Quentchen auf 1 Pfund Fluffigkeit. IInnerlich muffen bei einem sol= chen Stande der Sensibilität mit den Tonicis die reizenden, Medicamente, die ätherisch söligen, der Zimmt, der Ing= ber, die natürlichen Balsame, der Terpenthin, und in ei= nem hohen Grade von Torpidität des Uterinsystems sogar auch die Emmenagoga, die Wachholderbeeren oder die Blat= ter der Sabina im Aufguffe, die Blätter der Bärentraube (Uvae ursi) in der Abkochung und ähnliche verbunden wer= Wenn sich der Leuforrhöe beträchtliche Blutflüsse aus dem Uterus beigesellen, haben wir die Mittel gegen diese (siehe das nächste Kapitel) mit dem Heilverfahren gegen den weißen Fluß zu verbinden. Ist die Leukorrhöe mit Anschwellung und Verhärtung der Leber, der Milz, des Pankreas, mit Gicht, mit Hautausschlägen dieser oder je= ner Art complicirt, so liegt dem Arzte vor allen ob, vor= her diese wichtigern Leiden zu heben, und die Beseitigung des weißen Flusses als Nebensache zu betrachten. Wenn wir daher in einem folchen Falle auch die Bidetbäder, Die Einsprifungen und das öftere Waschen der Genitalien bei= behalten, so wählen wir boch dazu die gelinder wirkenden und weniger abstringirenden Kräuter und nehmen über= haupt diese Dinge mehr als Reinlichkeits = und nicht so= wohl als Heilmittel. Wo aber der weiße Fluß mit Auf= tretung und Berhärtung des Uterus, mit Auftretung und Ausartung der Ovarien gepaart ist, da suche man densel= ben, wie schon oben erinnert worden ist und wie ich gern noch einmal recht eindringlich anrathen möchte, ja nicht etwa durch adstringirende Kräuterbrühen oder ähnliche Auf= lösungen von mineralischen Stoffen, überhaupt auf keine Weise zu unterdrücken. Je mehr man in solchen Fällen

die krankhafte Aussonderung beschränkt, um so mehr bricht die eigentliche, dahinter liegende Krankheit in einer gesteizgerten und gefährlichern Form hervor. Bidetbäder von bloßem Flußwasser, mäßig warm, oder mit Mohnköpfen, mit gelben Möhren, mit Melilotenkraut, mit Malven und ähnlichen gekocht, oder auch auf Serpillum wallend gegosfen, letteres besonders, wenn große Reigung zum Bunde werden vorhanden ist, öfteres Wasschen der äußern Schaamstheile, nicht kalt und nicht warm, sind die örtlichen Mitztel, welche der, ihre Grenzen achtenden Kunst zu Gebote stehen. Wer weiter geht, wer mehr ausrichten will, wird gewöhnlich dafür bestraft.

### \$. 341.

Sollte der weiße Fluß auf irgend eine Weise plötlich unterdrückt worden seyn und gabe dieß Veranlassung zu stürmischen und heftigen pathologischen Ereignissen, so hat sich die Kunft ohngefähr eben so zu verhalten, wie dieß weiter oben von Seite 175 — 182 bei der Angabe der Bei= lung der unterdrückten oder verstopften Menstruation aus= einandergesetzt worden ist. In diesem Falle verlangen die vorliegenden Indicationen vom Arzte die Wiederherstellung der gewöhnten, aber plötlich verschwundenen Aussonderung durch erweichende Halbbäder, durch gleiche Einspritzungen, durch Fomentationen der außern Genitalien und durch Zug= pflaster an den innern Flächen der Oberschenkel, ferner die Bekämpfung der hervortretenden Krankheit, theils auf di= rectem Wege, theils durch Hervorrufung anderer Auslee= rungen. — Ist der Arzt so glücklich gewesen, die Leukorrhöe zu heilen, so lasse er sowohl das diätetische Regime als auch die eigenthümlichen Arzneimittel, ja noch längere Zeit über das Verschwinden der krankhaften Aussonderung hinaus mit Strenge und Stetigkeit fortseben, wenn er nicht Recidive erleben will. Die natürlichen Congestionen nach dem Uterus zur Zeit des Menstruationseintrittes und

die so häusigen Anregungen dieses Drgans, vom Körper und von der Seele ausgehend, machen eine andauernde und passende Nacheur sehr nothwendig. Läßt sich diese in einem mineralischen Bade, wie Pyrmont, Alexis, Eger, oder im Alexandersbade im Fichtelgebirge oder ähnlichen abhalten, können wir das Wasser daselbst zu allgemeinen und zu Halbbädern anwenden, eignet es sich auch vielleicht zum Trinken, so erreichen wir unsern Zweck um so bestimmter, je mehr uns etwa der angenehme und erheiternde Aufenthalt in einer schönen Gegend und in reiner stärkenz der Lust noch mit zu Hülse kommt.

#### §. 342.

Schriften über den weißen Fluß sind:

- Trnka de Krzowitz, historia leukorrhoeae. Vindobon. 1781. 8.
- G. A. Riederer, Abhandlung von dem weißen Flusse der Frauen, nach dem Franz. des Raulin bearbeitet. Rürnberg 1793.
- W. A. Haase, über die Erkenntniß und Eur der chro= nischen Krankheiten. Leipzig 1820, 2te Auflage, im dritten Bande.

Nächst diesen findet der Leser in den öfters angeführ= ten Büchern über Frauenzimmerkrankheiten den weißen Fluß fürzer und weitläufiger beschrieben.

#### Zehntes, Capitel.

The state of the s

Bom Blutflusse aus der nichtschwangern Gebärmutter
(Metrorrhagia.)

#### 5. 343. Harding

Weil der Mensch an allen den Stellen zu Blutauß= sonderungen am meisten geneigt ist, wo er sich am offen= sten befindet, wo die Haut also am wenigsten von der Epi= dermis bedeckt wird, so muß er auch öfters an Blutslüssen

der Gebärmutter leiden : denn in keinem Theile ist das Weib so wenig geschlossen, als im Uterus und in der Scheibe. Aber nicht genug, daß der weibliche Körper dort seine offenste und seine am wenigsten geschlossene Stelle enthält, auch die dem Uterus eigenthümlichen natürlichen Blutsecretionen, und alles, was dieselben hervorbringt, die so hoch stehende und so häufig wechselnde Lebensthätigkeit, ferner die bedeutenden Beränderungen in der Structur und in der Größe dieses Organs außer und während der Men= struation, vor, während und nach der Schwangerschaft, machen das Uterinsystem in einem hohen Grade zu patho= logischen Blutergießungen geneigt. Daß aber der Frucht= hälter so reichlich mit Blutgefäßen durchwebt ift, unter welchen die Venen weit zahlreicher als in andern Organen vorkommen, daß sich aber auch diese Abern während der Schwangerschaft außerordentlich vergrößern und vervielfäl= tigen, ohne gerade nach der Geburt immer wieder in den vorschwangeren Zustand zurückzukehren, daß daher nach den Entwickelungen dieser Adern während der Schwangerschaft auch öfters Gefäßerweiterungen in der Gebärmutter zurück= bleiben, vermehrt die Disposition zu Metrorrhagien auf eine nicht geringe Weise. Deswegen beobachten wir auch Blutflüsse aus der nichtschwangern Gebärmutter an solchen Personen weit häufiger, welche eine oder mehre Schwangerschaften überstanden haben. Noch öfter stoßen wir aber an Schwangern, Gebärenden und Wöchnerinnen auf Hä= morrhagien dieser Art, weil bei diesen die Gebärmutter nicht allein größer und aufgelockerter, sondern auch viel thätiger ist, besonders aber, weil weit mehr Blut nach ihr hinströmt und in ihren zahlreichen und erweiterten Abern

S. 344.

Wir unterscheiden den Blutfluß aus der Gebärmutter hinsichtlich seiner Quantität, indem das Blut entweder nur allmählig abtröpfelt (Stillicidium sanguinis), oder in

einem Strome abgeht (Hämorrhagia, Blutsturz); aber auch rücksichtlich seiner Qualität: benn das Blut hat entweder eine hellrothe (arterielles) oder eine dunkelrothe Farbe (ve= nofes Blut) und ist entweder rein und flussig, oder geron= nen und mißfarbig, d. h. hell = und dunkelroth zugleich, oder mit Lymphe, Schleim oder Eiter vermischt. Ferner charakterisiren wir die Metrorrhagie als eine äußere und eine innere, obgleich lettere nur eigentlich nach der Geburt des Kindes in einem höhern Grade denkbar ist, weil die Gebärmutterhöhle im nicht schwangern Zustande zu wenig Raum enthält, als daß "fie viel Blut aufnehmen konnte, und die Gebärmutterwände zu hart und zu wenig aufge= lockert sind, als daß sie sich schnell \*) auszudehnen ver= möchten. Endlich sondern wir noch den activen von dem passiven Blutflusse des Uterus, obgleich die Grenzen in der Natur bisweilen sehr schwer zu bestimmen sind. in andern Organen, so besteht auch in Beziehung zur Ge= bärmutter der active Blutfluß als eine Folge von allge= meiner oder örtlicher Plethora, oder von erhöhter Gefäß= thätigkeit, daher ihm auch Schwere im ganzen Körper und in der Gegend bes innern Beckenraumes, allgemeines Bit= tern, Schwindel, Bangigkeit, Herzklopfen, öftrer Drang, den Urin zu lassen, Kiheln und Jucken in der Tiefe der Mutterscheide, vermehrter Hang zum Beischlafe u. s. w., vorausgehen. Das abfließende Blut besitzt in einem sol= chen Falle größtentheils die hellrothe oder arterielle Farbe. Gefunkenes Gefäßleben, oder Verwundung der Abern, oder auch bedeutende Entmischung und Verderbniß bes Blutes bedingen dagegen die passive Metrorrhagie.

<sup>\*)</sup> Wenn sich bisweilen das Menstrualblut in der Gebärmutterhöhte ansammelt, weil der Muttermund verwachsen ist, und der Uterus sich gleichzeitig mit vergrößert, so dürsen wir von diesem Ereignisse noch nicht die Möglichkeit einer innern Metrorrhagie im ungeschwänz gerten Zustande deduciren: denn wie langsam häuft sich das Blut in der Menstruation und wie haben daher die Wände des Gebärorgans Zeit, sich zu vergrößern und zu entwickeln? Begünstigt überdieß der

eigenthamtiche Zustand, in welchen die Gebarmutter burch die Menffruationsfunction verfest wird und welcher bem Befinden beffelben während der Schwangerschaft ähnelt, nicht auch das allmählige Grofferwerben bes mit bem monatlichen Nlute gefüllten Organs ?"300 1115 

S. 345.

Sto det ditat tere in i Die Metrorrhagie unterscheidet sich auf mannigfaltige Weise von den Katamenien, ob es gleich bisweilen nicht leicht fällt, bald nach dem Eintreten derselben die wahre Natur der Sache festzustellen Die Hämorrhagie des Ute= rus stellt sich gewöhnlich nach hinreichenden Ursachen ein und läßt sich deswegen schon öfters muthmaaken; sie be= fällt ferner die Weiber zu ungewöhnlichen Zeiten, wo die Menstruation also nicht zum Vorschein kommt, ob sie gleich auch bisweilen sogar Menstruirende ergreift. Die Me= trorrhagie hält aber weder die Dauer, noch den Verlauf der Katamenien, sie währt entweder kürzere oder längere Zeit und ergießt bald viel, bald wenig Blut. Der Hämor= rhagie des Uterus mangeln die gewöhnlichen Vorboten der weiblichen Regeln und auch das gleichzeitige Befinden ei= ner Menstruirten. Endlich fließt auch das Blut in der Metrorrhagie in größerer Menge und in veränderter Qua= lität ab: der blutende Uterus verliert bisweilen in einer halben oder ganzen Stunde weit mehr Blut, als der men= struirende in Zeit von 3, 4, 6 bis 8 Tagen. Hinsichtlich der Qualität unterscheidet sich das Menstrualblut durch seine Dünne und durch den Mangel an Faserstoff von dem trankhaft ergossenen Blute des Uterus, und nur etwa an scorbutischen oder typhösen Kranken möchte das durch Me= trorrhagie entleerte Blut dem gleichen, welches während der weiblichen Periode ausgesondert wird. Je mehr aber die Menstruation den Charafter des Pathologischen an sich trägt, je mehr sie sich unordentlich oder zu copiös einstellt, um so mehr mag sie der Hämorrhagie des Uterus verwandt fenn und um so schwerer fällt es aber auch dem Arzte, eine treue Diagnose zu entwerfen. Wie aber in der Menstrua=

Wutterscheide ausgeschieden wird, so ergießt sich mitunter in der Metrorrhagie das Blut ebenfalls zum Theil aus Abern der Vagina, obgleich der Uterus den eigentlichen Sit der Krankheit in sich schließt.

#### This pairties, and the state of the state of

Die nähern Veranlassungen zur Metrorrhagie werden. ohne Zweifel durch die folgenden vier krankhaften Modi= ficationen des weiblichen Lebens gegeben: 1) durch allge= meine Plethora; 2) durch erhöhte Thätigkeit des Uterin= systems, besonders von Congestionen bedingt, 3) durch Ber= minderung des Lebens und durch Ausartung, durch Auflockerung, Berhärtung und durch Geschwüre des Uterus und der Scheide, und 4) durch allgemeine Verderbniß und Auflösung des Blutes und der Säfte. Man erkennt leicht, daßeidurch die beiden ersten frankhaften Zustände die acti= ven aund durch die beiden lettern die passiven Blutflusse verursacht werden: Diese pathologischen Modificationen entwickeln sich in verschiedenen Constitutionen und nach verschiedenen Veranlassungen. Allgemeine Plethora wird in jungen, fräftigen, mehr untersetten und sehr breithüf= tigen Körpern durch reichliche und gute Nahrungsmittel, durch Fleisch, Milch und Bier, durch vieles Schlafen, be= sonders in warmen Betten, und durch vieles Sißen, bei einer gemächlichen Gemüths = und Geistesstimmung erzeugt. Congestionen nach dem Uterus, mit erhöhter Thätigkeit in diesem Organe, beobachten wir besonders in sehr reizbaren und hinsichtlich des Muskelbaues mehr vernachlässigten In= dividuen, vorzüglich wenn die Reizbarkeit des Geschlechts= sustems einen sehr hohen Grad erreicht hat, wie z. B. bei körperlicher Treibhausreife und bei früher Ueberbildung. In solchen Naturen tragen erhitzende Getränke, als: Wein, Liqueur, grüner Thee mit Rum ober Banille, Chokolade, gewürzte Speisen, ferner der anhaltende Gebrauch abfüh=

render Medicamente und der Emmenagoga, reizende Gin= sprißungen in die Mutterscheide und Mutterkränze, Dampf= bäber und Kohlentöpfe, Onanie und zu oft und zu reizend ausgeübter Coitus, sehr heiße Luft und sehr warme halbe oder ganze Bäder, schlüpfrige Lecture und andere geistige Beschäftigungen dieser Art und endlich Krankheiten, welche ihre fritischen Ausleerungen nach dem Uterus oder nach den Nachbarorganen desselben hinwerfen und in diesen er= höhte Sensibilität, Andrang von Blut ober Stockungen bewerkstelligen und durch Wechselwirkung das Uterinfustem in Mitleidenschaft ziehen, viel dazu bei, um Congestionen nach den innern Genitalien hervorzurufen und zu unter= halten und nach und nach daselbst einen pathologischen Pro= ceff, erhöhte Gefäßthätigkeit und Blutungen einzuleiten, wenn nicht etwa wuchernde Bildung von verschiedenen Ge= wächsen, z. B. von Sarkomen, Steatomen u. f. w. ober reichliche Schleimaussonderung z. B. der weiße Fluß, als Folgen der frankhaften Stimmung sich einstellen: benn baß alle diese Leiden des Uterinsystems, Wassersucht, weißer Fluß, Metrorrhagie und die üppigen Erzeugnisse besselben, als Fleisch = und Speckgewächse, Polypen u. f. w., einan= der sehr nahe liegen, miteinander genau verwandt sind, daß sie abwechselnd durch dieselben Veranlassungen hervor= gerufen werden konnen, daß sie öfters in einander überge= hen, oder einander folgen, daß sogar öfters die Metritis den Anfang von der ganzen Reihe Dieser Gebrechen bildet, wie sie in diesem Buche von der Entzundung des Uterus bis zum Karcinom desselben hinab dargestellt worden sind, läßt sich leicht begreifen. " the first of the state of the

#### 

Verminderte Lebensthätigkeit im Uterus wird beson= ders als eine Eigenthümlichkeit phlegmatischer, aufgedunse= ner und zur Wassersucht geneigter Personen, ferner aller solcher Weiber wahrgenommen, welche aus der zeugungs=

fähigen Lebensperiode in das klimakterische Lebensalter über= zutreten im Begriffe stehen, oder viele Kinder geboren und gesäugt und mit einem Worte, welche ihr Geschlechtsver= mögen in einem hohen Grade erschöpft haben. Bei solchen wird das Leben der Gebärmutter aber noch mehr durch schlechte Nahrungsmittel, durch feuchte und kalte Luft, durch Blutungen aus andern Theilen, durch langwierige Diarrhöe, besonders aber durch Gram, durch anhaltende Traurigkeit, durch Sorge, Kummer, Aerger, Schreck und vorzüglich durch Eifersucht herabgestimmt. Ausartungen des Uterus werden bedingt durch das Heer von Krankhei= ten, welchen dieses wichtige Eingeweide bloßgestellt ist, fer= ner durch häufige Geburten, vorzüglich durch öftere Früh= geburten, durch künstliche Trennung der Nachgeburt und durch zurückbleibende Reste des Fötalkuchens, ferner durch Duanie, durch rohen Coitus, besonders auch durch ein fehlerhaftes und unpassendes männliches Sperma. häufig aber auch die Blutungen aus der Gebärmutter we= gen Ausartung dieses Organs vorkommen, so nühlich zei= gen sie sich öfters dem weiblichen Geschlechte, so kräftig beugen sie öfters, gleich dem weißen Flusse, dem Eintritte einer gefährlichern Metamorphose im Uterus oder im gan= zen Körper vor. Allgemeine Verderbniß des Blutes stammt endlich von Auszehrung, von Scorbut, von Faulfiebern und von allen solchen Krankheiten ab, welche die Lebens= kräfte an und für sich schmälern, aber auch den Procest der Sanguissication beeinträchtigen. Weil aber bekanntlich, sobald das Leben in Abnahme geräth, die Genitalien, als zum Bestehen des Körpers nicht nothwendig, am frühsten einschrumpfen oder abwelken, ja sogar auch eher sterben und in Fäulniß übergehen, als andere Theile, so unter= liegt öfters auch bei Kranken mit gesunkener Lebensthätig= keit der Uterus passiven oder colliquativen Blutflüssen.

Der Verlauf, die Dauer und die Einwirkung der Mes trorrhagie auf den weiblichen Organismus sind verschie= den nach den veranlassenden Ursachen, nach der Quantität des abfließenden Blutes und nach der Constitution der Lei= denden. Bisweilen währt dieselbe wenige Tage, bisweilen mehre Wochen und Monate, jansogar auch mehre Fahres Bleibt der Abgang nicht allein gemäßigt, sondern auch bei einer gleichen Quantität, stürzt das Blut nicht bisweisen in großer Menge hervor, wenn edzu andern Zeiten nur langsam abtröpfelt, findet der Körper deswegen Gelegen heit, das Verlorne durch reichliche Assimilation wieder zu ersetzen, so erträgt das Weib eine solche Ausleerung lange Zeit, ohne großen Nachtheile davon zuserleidenzuda der weibliche Körper bekanntlich Blutflüsse weit eher und in weit höherm Grade auszuhalten fähig ist, als der männliche. Ja er befindet sich bisweilen, wenn besonders die veranlassende Ursache in Vollblütigkeit besteht, nach einer solchen Ansleerung leichter und wohler, als vorher Auch felbst, wenn Congestionen nach den innern Genitalien die Metrorrhagie bedingen, können wir uns bisweilen von dem wohlthätigen Einflusse derselben überzeugen, indem ans bere krankhafte Zufälle des Uterus darnach verschwinden, und so erleichtern auch öfters die passiven Blutungen, wie schon erinnert, das krankhafte Befinden solcher, welche von wichtigern Uebeln des Uterus ergriffen sind. Allerdings ziehen Metrorrhagien auch den Tod, Schwäche des ganzen Körpers und vorzüglich der Genitalien, Unfruchtbarkeit, Unordnung in der Menstruation, Verhärtung des Uterus, weißen Fluß, Systerie, Wassersucht des ganzen Körpers, und überhaupt alle die Gebrechen nach sich, die wir mit dem Namen der Kacherien bezeichnen. Die Prognose hat daher alle Umstände genau zu prüfen, wenn sie den Ver= lauf und den Ausgang möglichst wahr angeben will. Vor=

theilhafter kann die Prognose im Allgemeinen gestellt wer= den, wenn unsere Behandlung einen activen Blutsluß be= trifft, ferner wenn die veranlassenden Ursachen vollkommen zu beseitigen sind.

#### wied rod normatifned und Prais Initarion ber Leis

Wollen wir den Blutfluß aus ber Gebärmutter nach den Regeln der rationellen Arzneiwissenschaft behandeln, fo muffen wir folgen den Brei Indicationen vollkommen Ge= nüge leisten; wir muffen erftlich die veranlassenden Ursachen möglichst beseitigen; "zweitens bem etwa Gefahr brohenden Blutabgange augenblicklich begegnen und drittens den Nach= theil; welchen der Blutverlust im Körper verursacht, zu beben fuchen. Aus dem eben Gesagten erhellet, daß an eine rationelle Heilung der Metrorrhagie nicht zu denken sen, bevor nicht das Befinden der Scheide und des Uterus durch die geburtshülfliche Exploration ins möglichste Licht gesetzt worden ist. Mancher Gebärmutterblutfluß wird lange ärztlich behandelt, ohne zu bem gewünschten Ende zu füh= ren, blos, weill man sich, um die Beschaffenheit des Lei= dens auszukundschaften mitt dem mündlichen Examen be= gnügt, die geburtshülfliche innere Untersuchung aber gang= lich vernachlässigtersein nochtered Meiter in mit the first terms to the first terms to the state of the second

#### an augustuff and frag \$2, 350.77 the assisted.

Wird die Metrorrhagie durch allgemeine Vollblütig= keit hervorgebracht, so suchen wir die lettere theils durch diätetische, theils durch medicinische Mittel zu heben. Wir seten solche Kranke auf wenige und dünne Speisen und Getränke, nehmen ihnen das Fleisch, den Wein, das Vier, die Milch, und verordnen ihnen mehr die Hungercur, Wassersuppen, Obst und leichte grüne Zugemüse und Wasser zum Getränkt. Statt der Federunterbetten lassen wir ihnen Matrazen oder Strohsäcke unterlegen, so wie wir auch die beträchtliche Zimmerwärme in eine mehr kühle Tempes

ratur umänderna Kommen wir, ehe ber Blutfluß die Ple= thora auf einige Zeit gehoben hatz so beginnen wir die Cur mit einer Benäsection am Arme und verschreiben in= nerlich den Cremor tartabi, oder die Citronen =, Effig = oder Vitriolfäure, letteres Medicament mitt der Aqua Cerasorum nigrorum und mit bem Safte ber Kirschen besonders bann, wenn Orgasmus der Gefäße mit der Blutüberfüllung vergesellschaftet ist. Den Citronensaft ober den Essig lassen wir mit Wasser verdünnt trinken, auf welche Weise wir auch bisweilen den Gremor tartari beibringen. Sollte der Unterleib, wie es öfters der Fall ist, ungeachtet des Gebrauchs dieser Arzneisubstanzen, doch verstopft bleiben, so verbindet man damit das Sal Seignette, die Folia Sennae oder die Pulpa Tamarindorum, um die nachtheilige Stuhl= verhaltung zu heben. Sollte eine folche Kranke sich der Nahrungsmittel nicht in der angeordneten Maaße enthal= ten, wie dieß näschige Inhaberinnen der Küche und des Kellers öfters zu thun pflegen; so erregt man ihnen durch fleine Zusäte von Ipecacuanha oder Tartarus emeticus Etel und schüßt auf biese Weise ben Eurplan gegen Beeintrach tigungen. Unrecht ist es, wenn Aerzte Die Metrorrhagie von allgemeiner Plethora zu sehr durch ihr Heilverfahren bestürmen, da sie in diesem Falle als nütlich erscheinen muß und bei gehörigem diatetischen Verhalten auch fast immer von selbst verschwindet, nachdem die Vollblütigkeit the second of gewichen ist.

#### S. 351.

Rührt die Metrorrhagie von erhöhter Lebensthätigkeit im Uterinsustem und von Songestionen nach demselben her, so liegt dem Arzte ob, ebenfalls das antiphlogistische Rezgime anzuordnen und alles das zu entfernen, was oben im 346sten Paragraphen als diesen pathologischen Zustand befördernd genannt worden ist. Alle hißige und gewürzehafte, so wie auch sehr nährende Seisen und Getränke

werden verboten, abführende oder treibende Arzneien, rei= zende Einspritzungen, Mutterkränze, Dampfbaber, Kohlen= töpfe weggesett, Onanie oder der Beischlaf gänzlich unter= fagt, so wie auch warme halbe ober ganze Baber, Lecture und alle gemüthlichen Anregungen der Geschlechtstheile in Wegfall kommen muffen. Sätte irgendu eine allgemeine oder örtliche Krankheit die Blutung des Uterus als kriti= sche Ausleerung hervorgebracht, so würde dieses primäre Leiden die baldige künstliche Heilung erfordern, wenn sich Die Naturhülfe nicht wirksam genug zeigte. Uebrigens ver= fährt der Arzt auch gegen diese hier in Rede stehende Me= trorrhagie innerlich auf dieselbe Weise, wie es im vorher= gehenden Paragraphen angegeben ift. Nur lassen sich hier, zur Verminderung ber erhöhten Bitalität im Uterus, äus= ferlich an den äußern Schaamtheilen und am Mittelfleische, ferner auf dem Unterleibe noch kalte Umschläge aus Wasser, Eis oder Schnee von Zeit zu Zeit anbringen. Weil aber ber Etel in einem hohen Grade geeignet ist, die Thätigkeit in den Geschlechtswerkzeugen zu vermindern, so werden hier ebenfalls kleine Gaben von Ipecacuanha ober von Tartarus emeticus viel auszurichten geeignet seyn. Auch in Diesem Falle ist die Metrorrhagie bis zu einem gewissen Punkte nütlich und barf baher ebenfalls nicht mit zu heftigen blutstillenden Mitteln bekämpft werden, und auch hier weicht sie gewöhnlich von selbst, wenn die Kranken anders das rechte diätetische Regime befolgen.

#### §. 352.

Gegen passive Hämorrhagien aus dem Uterus von ver= minderter Lebensthätigkeit dieses Organs, verbunden mit allgemeiner Schwäche, ordnen wir eine nährende und stär= kende Diät an; wir sehen es gern, wenn die Kranken täg= lich etwas Fleisch, Bouillon oder Eier genießen, auch lass sen wir Wasser mit etwas blankem Weine, auch wohl gu= tes Bier zu, und richten die Temperatur wärmer, als für

Die Blutenden aus den beiden vorhergehenden Classen ein. Nebst dem streben wir, alles, was die Schwäche des Ute rus vermehren und unterhalten kann, als: feuchte Luft; Diarrhöen, Blutungen aus andern Theilen u. f. w., mög= lichst zu entfernen. Besonders verdient Die Seelenstimmung folder Kranken unsere ganze Aufmerksamkeit und wir mus sen es uns auf alle Weise angelegen senn lassen, alles Deprimirende von da aus: die Traurigkeit, die Sorge, den Kummer, den heimlichen Aerger u. s. w., zu heben. Innerlich verordnen wir die leichtern und flüchtigern Roborantia: Die Caryophyllata, Den Calamus aromaticus, Die Serpentaria, ja sogar auch bei guter Berdauung, die China im Infusum ober Decoct mit bem Acidum Halleri ober bem Elixir vitriot. Mynsicht., oder mit bem Lig. C. C. succ., auch mit versüßten Sauren, mit der Vitriol = oder Essignaphtha. Ferner bedienen wir und der leichtern bittern Extracte, besonders im geistigen Zimmtwasser aufgelöst und mit Liq. C. C. succ. oder mit den versüßten Säuren, ober mit dem Acidum Halleri, oder dem Elixir vitriol. Myn. versett. In einem höhern Grade der Torpidität des Ute= rus feten wir diefen Arzneien die Emmenagoga in fleinen Dosen zu und wir sind bisweilen gezwungen, von bem Hausmittel dieser Classe, von den Wachholderbeeren bis hinauf zu ben Foliis Sabinae und zur Tinctura Cantharidum zu steigen. Acuferlich wirken wir burch Ginreibun= gen in den Unterleib von Naphtha, von halb Rum und halb Weinessig, von Balsamus vitae Hofm. und ähnlichen und, wo das Reiben den Blutabgang vermehren kann, durch Auftröpfeln ber Bitriolnaphtha ober durch Auflegen mit diesen Stoffen gekränkter Linnen oder Flanelle, durch Aufsehen trockner Schröpftöpfe, durch warme Umschläge mit Gewürzen, durch das Emplastrum aromaticum, dem wir noch Campher und Ingber beimischen lassen, ehe sel= biges auf Leder gestrichen und auf den Unterleib und die ganze Beckengegend gelegt wird. Nächst biesen ordnen wir

auch an, daß die Brüste auf irgend eine Weise, entweder durch öfteres Ziehen an den Warzen, oder durch kleine Zugspflaster in erregten Zustand versett werden. Bedingen Ausartungen der Gebärmutter, als Verhärtung, Karcinom oder fleischige Gewächse in selbiger die Blutung, so ist das ärztliche Verfahren dagegen so einzurichten, wie es gegen diese Krankheiten in den folgenden Sapiteln geschildert werz den soll.

# ended us de fin regre graffinied in synakus, as codes irre deut fen ursidire de lan natural de la de l

Was endlich das Heilverfahren gegen Metrorrhagien von allgemeiner Verderbniß und Auflösung des Blutes und der Säfte anlangt, so gebietet dasselbe dem Arzte, um die veranlassende Ursache zu heben, alles das gegen das vorzhandene Leiden, gegen den Typhus, gegen den Scorbut, gegen die Auszehrung u. s. w., anzuwenden, was die raztionelle Heilfunde gegen dieselben in Vorschlag gebracht hat. Am meisten haben wir in dem jekigen und in dem vorhergehenden Falle aber von den eigentlich blutstillenden Mitteln, an die blutende Stelle selbst angebracht, zu hofzen, um das Leben solcher Kranken noch einige Zeit zu fristen: denn gelingt es uns nicht, bei allgemeiner Entmisschung des Blutes die Metrorrhagie bald zu heben, so enz den sie das Leben um so früher, je mehr etwa die Kräfte früher schon gesunken waren.

# §. 354.

Die zweite Heilindication, dem Blutabgange noch bestonders durch örtliche und allgemeine Mittel zu steuern, besonders wenn derselbe etwa zu heftig werden und Gefahr drohen sollte, findet zwar nur gegen die passiven Metrorrhasgien ihre rechte Anwendung, doch sehen wir und auch bissweilen genöthigt, selbige gegen die activen Hämorrhagien des Uterus in Gebrauch zu ziehen, das auch bisweilen die Natur in diesen Fällen excentrisch wirkt und, indem sie

zwar einen heilsamen Act auszuführen im Begriffe steht, auf Irrwege geräth, besonders wenn etwa das rechte dia= tetische Verhalten verfehlt wird. Da die blutstillenden Mit= tel sehr mannigfaltig sind, so muß ber Arzt die für jeden Fall paffenden forgfältig auswählen und bei ihrer Wahl so viel als möglich darauf sehen, daß sie der ersten Beilin= dication und dadurch den gebotenen Arzneien nicht etwa geradezu widersprechen, wie das so häufig gefunden wird. Ueberhaupt aber ist es vortheilhaft, wenn wir gegen passive Blutflüsse mehr die örtlichen styptischen Medicamente ver= schreiben und mit ihnen auszukommen suchen: denn gelingt uns dieß, fo können wir dabei fortwährend ber ersten Seil= anzeige entsprechen, was gewöhnlich unmöglich ist, wenn wir auch innerlich dem Blutabgange entgegenzuwirken uns bestreben. Wir gehen die verschiedenen Mittel und Wege, die Metrorrhagien zu stillen, hintereinander durch.

#### §. 355.

Alle Metrorrhagien, die activen sowohl, als die passiven, erfordern zu ihrer Heilung das Befriedigen dreier Bedingungen: Ruhe des Körpers und der Seele, eine mehr horizontale Lage und völlige Freiheit für das Athmen und den Kreislauf. Bleibt eine dieser Bedingungen unerfüllt, so stellen sich der Eur öfters große Hindernisse in den Weg. Nächst diesen diätetischen Anordnungen bekämpfen wir die Hämorrhagie des Uterus mit den folgenden äußern Mitteln:

1) Mit kalten und warmen Umschlägen auf den Unterleib, auf die äußern Schaamtheile und auf das Mittelfleisch. Bei activen Blutungen des Uterus lassen wir kalten Essig, kaltes Wasser, Eis und Schnee sakweise und so
auf die genannten Gegenden bringen, daß sie diesen ihre Kälte mittheilen können, entsernen sie aber auch wieder,
wenn sie von der Temperatur des Körpers erwärmt worden sind. Wir beabsichtigen dadurch Zusammenziehung in
den kleinern Gefäßen, aber auch Verminderung des Lebens

in bem ganzen Uterinspftem. Wendet man aber diese Um= schläge gegen passive Blutflisse der Gebärmutter, besonders in der 5ten und 6ten Geburtsperiode an, fo wirken fie größtentheils mehr nachtheilig, als vortheilhaft. Warme gewürzhafte Umschläge ober aromatisch = geistige Fomenta= tionen über den Unterleib ziehen wir nur gegen Metrorrha= gien von Torpidität in Gebrauch, doch wählen wir lieber andere und weniger zweideutige Mittel an ihre Stelle. 2) Durch Einreibungen von Vitriolnaphtha, von Rum und Essig, von Linimentum volatile und sogar von Salmiat= geist. Alle diese Substanzen reizen, durch die hand in den Unterleib gebracht, das Uterinsustem beträchtlich und eignen sich baher für active Blutflusse nicht, überhaupt richten ste gegen Blutungen der Gebärmutter in der 5ten oder 6ten Geburtsperiode am meisten aus, weil sie um diese Zeit Contractionen im Uterus erregen und auf diese Weise das Blut stillen. Gegen passive Blutergießungen aus dem nichtschwangern und nichtgebärenden Fruchthälter können sie weit weniger leisten, weil das Organ in diesem Zustande an und für sich klein und in seinen Wänden starr und fest, daher auch unfähig ist, sich zusammenzuziehen und wenn es auch auf das heftigste dazu angereizt wird. Ueberdieß hat man das Reiben des Unterleibes in der hier in Rede stehenden Krankheit, als den Blutabgang vermehrend, eher zu fürchten, als anzurathen. Eignete sich der Fall aber doch für die äußere Anwendung der Vitriolnaphtha, so müßte dieselbe von einer gewissen Höhe auf den Unterleib getröpfelt, aber nicht eingerieben werden. 3) Durch Ein= spritzungen in die Mutterscheide und in die Gebärmutter von verschiedenen Flüssigkeiten, je nachdem sich die Metrorrha= gie als mehr activ oder passiv charakterisirt. Dhie Zwei= fel besitzen wir in den Injectionen das sicherste und kräf= tigste Mittel gegen Blutungen aus dem nichtschwangern Gebärorgane, wenn sie auf die rechte Weise angestellt wer= ben. Damit will ich feinesweges behaupten, daß die Gin=

sprißungen während der Geburt und während des Wochen= bettes weniger gewähren: denn auch in diesen Zuständen tenne ich ihre herrlichen Wirkungen und werde sie daher ausführlicher anrathen, wenn ich zur Schilderung der Krant. beiten der Gebärenden und der Wöchnerinnen, nächst deren Behandlung werde gekommen fenn Die Injectionen find nur außer ber Schwangerschaft und außer ber Geburt fast die alleinigen Mittel, die unser Vertrauen rechtfertigen können. Denn es läßt sich nach meinem Dafürhalten bent kleinen und nichtschwangern blutenden Uterus weit wenis ger durch andere Methoden beikommen, als bem größern und thätigern Organe während ber Schwangerschaft und der Geburt. Sollen aber die Injectionen das leisten, was wir hoffen, so dürfen wir uns dazu weder der gebräuchlis chen Muttersprite bedienen, noch selbige auf die gewöhn= liche Weise vornehmen: denn nach der üblichen Art gemacht, dringt die Flussigkeit blos bis in die Mutterscheide, nicht aber bis in die Höhle des Uterus, als wo doch die Gefäße Anders verhält sich aber die Sache, das Blut ergießen. wenn man die Injectionsflüssigkeit wirklich bis in die Ge= bärmutterhöhle zu leiten sucht und dieses läßt sich im nicht= schwangern Zustande eben so gut bewerkstelligen, als kurz vor oder nach dem Abgange der Nachgeburt. Allein es wird dazu eine Person erfordert, welche die geburtshülfliche Geschicklichkeit besitzt und daher eignet sich weder die Be= bamme, noch die Kranke felbst zu diesem Geschäfter Das zu bergleichen Einsprißungen schickliche Instrument muß mit einem elastischen Rohre (aus Gummi elasticum) und an diesem mit einer silbernen oder zinnernen Cannule, an Größe und Gestalt den hörnernen oder knöchernen Cannus len der Kinderklystiersprißen ziemlich ähnlich, versehen seyn. Diese Cannüle, welche glatt polirt und an der Spike be= sonders ohne scharfe Kanten-seyn muß, wird, nachdem sie in Del getaucht ist, von einem Geburtshelfer auf zwei Fingern in die Mutterscheide und in den Muttermund be= hutsam

hutsam eingeführt. Beim Ginspriten ber Flussigkeit muß derselbe sehr vorsichtig verfahren, weil die kleine Höhle des nichtschwangern Uterus nicht viel Fluidum aufnehmen kann. Gewöhnlich stillt sich auch die Metrorrhagie sehr bald, wenn er die passende Flüssigkeit gewählt hat und wenn sich der Fall zur Bebung des Uebels eignet. Wir bedienen uns zum Einsprißen einer Mischung aus halb Waffer und halb Essig, des kalten Wassers allein (in activen Blutungen), des reinen Essigs, ober des Essigs und des Weins oder des Branntweins mit gewürzhaften, bittern und adstrin= girenden Kräuterbrühen, von der Herba Absynthii, Rorismarini, Tormentillae ober vom Cortex Hippocastani, Salicis, Ulmi, Quercus u. f. w., auch des Holzessigs mit Waffer, ferner bes Alauns ober bes Bitriols in Waffer. Gegen passive Blutungen nehmen wir die Flussigkeiten lau= warm, gegen active Metrorrhagien bagegen mehr kalt. Je milder aber die einzusprißende Substanz wirkt, um so wes niger schadet sie dem Befinden der Gebärmutter nach der Beseitigung der Metrorrhagie, je mächtiger selbige aber eingreift, um so mehr ist von derselben nach plöplicher Un= terdrückung des Blutflusses Entzündung der Gebärmutter zu fürchten. Diese Wahrheit darf der Arzt bei der Wahl der einzusprißenden Stoffe nie unbeachtet lassen.

#### §. 356.

Moch empfiehlt man gegen Blutungen aus der Gebärsmutter äußerlich 4) Tampons aus Leinwand oder aus Schwamm, in Essig getaucht und mit styptischem Pulver aus Alaun, Ratankia oder Tormentillwurzel und arabisschem Gummi zusammengesetzt, bestreut. Nie kann aber das Tamponiren in dem in Nede stehenden Leiden Vortheil gewähren, außer wo sich das Blut aus den Gefäßen der Scheide oder der Vaginalportion ergießt und wo also der Tampon unmittelbar auf die blutenden Adern aufgedrückt werden kann. Ueberdieß darf der Tampon auch nur immer

da angewendet werden, wo die Blutung auf passive Weise Statt hat. Eben so wenig past in diesem Falle. 5) äussserer Druck auf die Gebärmutter durch die Hand oder durch die berücksichtigten Sandsäcke, um das Bluten aufzuheben. Dagegen können wohl bei langdauernden mäßigen passiven Metrorrhagien 6) Gürtel mit gewürzhaft adstringirenden Kräuterpulvern gefüllt, z. B. von der Eichenrinde, von der Kalmuswurzel, von Galläpfeln u. s. w., mit Kümmel, Ingber, Majoran und ähnlichen versett, um den Unterleib getragen, oder das Emplastrum aromaticum oder de Tacamahaca auf Leder gestrichen und um die Bauch = und Bekstengegend gelegt, wohl einige Dienste leisten.

### The state of the s

Als innere blutstillende Mittel führen die Handbücher der Materia medica eine große Anzahl von Arzneien an, welche sich wohl unter die folgenden Rubriken, als: 1) fühlende, schwächende oder niederschlagende, 2) ableitende, 3) adstringirende und 4) reizende oder die Lebensthätigkeit im Allgemeinen, oder 5) in dem besondern Eingeweide, im Uterus hervorrufende Stoffe, bringen lassen. Aber eben die Mannigfaltigkeit dieser Medicamente hinsichtlich ihrer primären Wirkungen beweist hinlänglich, daß sie fämmtlich nicht auf directem, sondern nur auf indirectem Wege die Blutungen zu hemmen vermögen. Es wird beswegen hohe Zeit, daß wir unsere Ansichten über die styptischen Kräfte innerer Arzueimittel berichtigen: benn noch handeln wir im Verordnen derselben ziemlich einseitig und mechanisch und lassen uns größtentheils durch falsche Prämissen täu= schen. Ein Medicament, was äußerlich angewendet und unnittelbar auf eine Verwundung gebracht die Blutung dadurch unterdrückt, daß es die geöffneten Gefäße zum Zusammenziehen und Verengern ihrer Mündungen antreibt, hebt deswegen innerlich gebraucht eine Metrorrhagie noch keineswegs: benn in den Magen aufgenommen kann es ja

den leidenden Theil nicht berühren, sondern es muß, gesset, daß es auch vom Darmkanale aus Zusammenziehung in den Adern hervordringt, von innen her die größern Geskäßkämme ebenfalls adstringiren und zu Contractionen anzregen, aber auf eine solche Weise hemmt es den Blutsluß nie primär und in derselben Art, wie äußerlich angebracht, im Gegentheile kann es denselben, wenigstens auf einige Beit, vermehren. Diese Ansicht, als seven die Arzneistoffe, welche durch ihre Einwirkung von außen her Zusammenzziehung in der thierischen Faser und im lebenden Gefäße hervorrusen, auch innerlich angewendet im Stande, Bluztungen zu heilen, hat mehre Droguen zu einer nicht verzbienten Gelebrität erhoben, aber auch manche Kranke die ins Grab gefördert. Mit unpassenden, unwirksamen Mitzteln wurde die rechte Zeit zur Hülse vergeudet.

## The majority of the state of th

In die Classe der kühlenden, schwächenden oder nieder= schlagenden styptischen Arzneisubstanzen gehören: die kühle Temperatur der Luft und der Getränke, besonders auch das Obsteis, der Cremor tartari, die Pulpa Tamarindorum und andere leicht eröffnende Stoffe, die dünnen und wenig nährenden Speisen und Getränke aus dem Vorrathe der grünen Begetabilien und der süßlich = fäuerlichen Früchte, ferner der Hunger und der in einem hohen Grade deprimi= rende Efel, werde er durch Ipecacuanha, durch Tartarus emeticus oder durch andere Gegenstände, als z. B. durch das Trinken des Blutes von einem Geköpften, durch das Tragen einer getrockneten Kröte auf der Bruft, durch bas Berschlucken von Läusen oder des eignen Urins u. s. w. erregt. Als ableitende innere Medicamente sind bekannt: das Kochsalz, die Mittelsalze in kleinen Gaben, die Folia Sennae, ebenfalls so genommen, daß sie Laxiren nicht her= vorbringen und besonders auch die Ipecacuanha. Es springt in die Augen, daß alle diese Hülfsmittel nur in activen

Hämorrhagien des nichtschwangern Uterus anzuwenden find. Bu den abstringirenden Stypticis gablen, Die Alerzte die Säuren, von der verdünnten Vitriol= bis zur Phos= phorfaure hinauf, die Tormentillwurzel, das Hirtentaschens fraut (Thlaspum bursa pastoris), Die Wurzel Der Ratanhia, das Extract des Campecheholzes, den Alaun, das Drachen= blut, den Blutstein, bas Gummi kino, die japanische Erde, den Bleizucker und ähnliche. Daß die verdünnte Vitriol= fäure gegen Orgasmus der Adern herrliche Dienste leistet, ist bekannt, aber eben beswegen kann sie auch nur gegen solche Blutungen Ruten gewähren, welche von einem zu hastigen Treiben in den Adern oder von Congestionen ab= Anders verhält es sich aber mit der Phosphor= säure, welche als ein sehr starkes Reizmittel wirkt und da= her mehr unter die reizenden Styptica zu zählen und diesen analog anzuwenden ist. Wenn aber die Aerzte in passiven Metrorrhagien sich so sehr auf die adstringirenden Decocte, Extracte oder Auflösungen verlassen, so handeln sie nach meinem Dafürhalten unpassend und dieß zwar um so mehr, je mehr die den Blutabgang verursachende Krankheit durch solche innere abstringirende Arzneien gesteigert werden muß. Die reizenden Styptica, als wohin vorzüglich der Zimmt in Substanz, besser aber im Aufgusse, im geistigen Wasser und in der Tinctur, ferner die Cassia lignea und andere fraftigere Gewurze und Spirituosa gehören, eignen fich besonders zur Stillung der Blutfluffe im Geburtsacte, wo es darauf ankommt, Contractionen in dem erweiterten und vergrößerten Gebärorgane hervorzurufen. Außerdem wur= den sie nur in passiven Hämorrhagien des Uterus während des nichtschwangern Zustandes anwendbar seyn. Endlich find als den passiven Gebärmutterblutfluß durch directe Wirkung auf das innere Genitalfnitem und durch Erhöhung der Lebensthätigkeitein demselben heilend bekannt das Mut= terforn, (Secale cornutum) \*) bie Digitalis purpurea, bie Sabina, selbst die Kanthariden und ähnliche. Er versteht

sich übrigens von selbst, daß diese nur gegen rein passive und andern kräftigen Mitteln widerstehende Metrorrhagien verordnet werden dürsen. Das Mutterkorn, dessen Kräfte ich aus Erschrung selbst nicht kenne, soll die Wehen in der Geburt befördern und muß demnach unter die Emmenagoga gezählt werden. Man soll es entweder in Substanz, in der Tinctur oder in der Abkochung (1 Drachme Mutterkorn zu 4 Unzen Wasser bei heftigerer Metrorrhagie und aller 12 Minuten zum dritten Theile) gebrauchen lassen.

Das Mutterkorn, nichts als Mehl in sich enthaltend, ist von mir und von mehren meiner Schüler in kleinern, größern und ganz großen Dosen verschluckt worden und auch nicht Einer von uns hat eine arzneiliche Wirkung davon an sich wahrnehmen können. Wenn aber diese mehlige Substanz uns auch nicht eine Andeutung von einer dynamischen Kraft empsinden ließ, ungeachtet wir die Versuche zu verschiedenen Zeiten und zahlreich ansiellten, wie soll dasseibe den Utezrus sowohl während als außer der Geburt zu Contractionen aufzureizen im Stande seyn? Wahrlich es ist Schade um das Papier, das mit den Täuschungen siber dieses Mittel beschrieben und bedruckt worden ist!

#### tagen graffa in a comment so 359.

Surplane gehörender Gegenstände kommt viel darauf an, ob wir darauf ausgehen, um der Indicatio vitae Genüge zu leisten, einen gefährlichen Blutfluß schnell zu mildern oder gänzlich zu heben, oder ob wir die Styptica gegen den langsamen und weniger beträchtlichen Blutabgang in Answendung ziehen. Im erstern Falle lassen wir die innern Medicamente öfterer und in weit kürzern Zwischenräumen einnehmen und verbinden mit denselben auf alle mögliche Weise die äußern blutstillenden Wittel, weil sich von den äußern bestimmter und schneller Hülfe erwarten läßt. Gezgen den mäßigern und nur wegen seiner längern Dauer zu fürchtenden Blutabgang versahren wir ruhiger und verzeinigen so viel als möglich mit der angezeigten innern Mezdicin und mit dem etwa nöthigen äußern Versahren die

Befolgung der ersten Heilindication, vermöge welcher wir die veranlassenden Ursachen der Metrorrhagie beseitigen solzlen. Es ist nicht nöthig, mit Weiterem zu erinnern, daß der Arzt bei vorkommenden Uebergängen der activen Meztrorrhagien in passive und der passiven in active, welches letteres sich auch bisweilen ereignet, den Eurplan vorsichztig abändere.

## served training. in 360. Home oded of angenting

Sollte es dem Arzte gelungen senn, die Blutung zu stillen, so fordert die dritte Indication von ihm, daß er den Nachtheil, welchen der Blutsturz zurückgelassen hat, Die Schwäche des ganzen Körpers, so wie der innern Genita= lien und vor allem die Disposition zu neuen Hämorrha= gien, ebenfalls beseitige. Während der Coitus, fo wie alle andern körperlichen und psychischen Anregungen gänzlich unterbleiben, läßt man folche Kranke oder Reconvalescen= tinnen die vorsichtig stärkende und nährende Methode ge= brauchen. Bei großer Schwäche beginnt man diese Nacheur mit den leichtern bittern Extracten, welche durch einen Zu= sat von Lig. C. C. succ., von Tinctura C. Aurantiorum und ähnlichen verstärft und mit einem geistigen Waffer aufgelöst werden. Später steigt man nach und nach bis zur China, in der Abkochung oder im Pulver und bis zum Gisen, letteres in den mineralischen Wässern, im Pyrmon= ter, im Eger u. f. w., wo es auch zu ganzen und halben Bädern verwendet werden kann. Wo es daher die Umstände gestatten, daß eine solche Reconvalescentin ein eisenhalti= ges Bad besuchen kann, da rathe der Arzt um so bestimm= ter dazu, je sicherer er etwa weiß, daß daselbst durch schöne Gegenden, burch reine und gesunde Bergluft und durch angenehme Gesellschaft für geistige und körperliche Stärkung der Badegäste gesorgt ist. Muß man den natürlichen Gi= senbabern aus diesem ober jenem Grunde entsagen, so wähle man dafür lauwarme Kräuterbäber, sowohl für ben

ganzen Körper, als auch für den Unterleib, aus der Herba Serpilli, Absynthii, Salviae, Hyssopi, aus der Wurzel des Calamus aromaticus, oder aus der Rinde der Weiden, der Ulmen oder der wilden Kastanienbäume und ähnlichen. Die dazu passende Diät ist die nahrende, und ein zweckmäßige= res Mittel, einem blutleeren weiblichen Körper wieder zu der angemessenen Blutmasse zu verhelfen, giebt es nicht, als die Milch. Wird die thierische Milch anfänglich nicht vertragen, so setze man einem Pfunde derselben 2 bis 4 Eglöffel des geistigen Zimmtwassers zu, und erleichtert auch dieses die Verdauung derselben nicht, so mache man die Einleitung zu einer Milcheur mit Mandel = oder einer an= dern Pflanzenmilch. Verlangen die Genesenden Bier, so kann es ihnen nur dann erlaubt werden, wenn es nicht mit Wachholderbeeren geschwängert ist: indem sowohl diese als auch jeder andere diuretisch wirkende Zusat die Gebär= mutter beunruhigen und die Blutung aus derselben von neuem erwecken können. Unter den diatetischen Regeln für solche Genesende kann man es nicht oft genug wiederholen, nichts zu thun und nichts geschehen zu lassen, was Con= gestionen nach dem Uterus zu bewirken geeignet ist. Nach und nach gestattet man solchen sich Erholenden auch wieder einige Bewegung des Körpers, wobei aber auf längere Zeit alles das streng zu vermeiden ist, was den Leib er= schüttert. Als höchst nachtheilig schildere man den Gene= senden auch das kräftigere Pressen bei den Entleerungen des Darmkanales, und eben so ermahne man sie auch, während der Annäherung oder des Eintrittes der Menstruation alle diätetischen Regeln auf das sorgfältigste zu beobachten, weil sich dabei im Geleite des natürlichen Blutandranges nach dem Uterus leicht Recidive der Krankheit einstellen können.

§. 361.

S. G. Vogel, Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft. Ster Theil. S. 149. u. ff.

P. Frank, Epitome de curand, hominum morbis, Tom. V. S. 290. u. ff.

Mener, systematisches Handbuch zur Heilung der Blut-

flüsse. Spangenberg, über die Blutflüsse. S. 376. W. A. Haase, über die Erkenntniß und Cur der nischen Krankheiten. 1ster Theil. S. 493. u. ff.

Ueber das Mutterkorn haben sich ausgesprochen:

Dr. Prescot in ber Salzb. medic. dirurg. Zeitung. Jahrg. 1819. 2ter Bd. No. 43. und Dr. Schneider in den allgem. medic. Annalen. 1817. S. 90.

Ueber die Ratanhiawurzel, ihr Wachsthum neilichen Kräfte: welche das Treval aller des Utern

Hippolit Ruiz in der neuen Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche prakticirender Aerzte. 11. Bh. 3. St. Leipzig 1817. auch viel zum Vorfalle mit geneigt nach 3. 1.17

#### märend der Schwangerschaft der und die die Eilftes Capitelles

Bon dem Borfalle bes Uterns und ber Mutterfcheibe. trailed failtho art (Prolapsus, Procidentia, Descensus uteri et vaginae.)

Damil abor der Uterus Wenn die zwischen der Harnblase und dem Mastdarmes beweglich stehende, hin = und herschwankende, öfters aufund niedersteigende Gebärmutter, mit ihrer Längenachse der Führungslinie der Mutterscheider folgend füber sihren gewöhnlichen Standpunkt im Beden hinabgesunken ist, fo nennen wir dieß einen Borfall derselben. Eritt Dieses Drad gan über die Beckenhöhle hinab bis an den Ausgang, fo belegen wir dieß mit dem Namen eines unvollkommenen Vorfalles (Prolapsus incompletus), dagegen bezeichnen wir es als einen vollkommenen Vorfall, ober als einen Ausfall-(Prolapsus completus sive procidentia), wenn die Gebär= mutter mit der Bapinalportion bis zwischen Die äußern

Schaamlippen hindurch ragt, oder wenn das ganze Gin= geweide zwischen benselben hindurch gefallen ist. Der Bor= fall Ses nichtschwangern Uterus kommt aber viel häufiger vor, als der des schwangern Gebärorgans und vorzüglich häufig in solchen Gegenden, in welchen das weibliche Ge= schlecht schwere Arbeiten, Tragen, Heben u. d. g. zu ver= richten hat. Am häufigsten findet man ihn bei folchen Wei= bern, welche oft geboren und große Kinder unter vielen Anstrengungen zur Welt gebracht haben. Jungfrauen sind indeg diesem Uebel auch unterworfen, jedoch in einem weit geringern Grade und weit seltener, als Frauen, welche entbunden worden sind, indem bei jenem die Ursachen, welche das Herabfallen des Uterus nach sich ziehen, viel weniger schaden können, als nachdem die Mutterscheide in dem Geburtsgeschäfte erweitert worden ist. Vorzüglich mag auch dieß zum Vorfalle mit geneigt machen, daß der Utes rus während der Schwangerschaft auf und niedersteigt, daß seine Befestigungen in der Bauchhöhle während derselz ben verlängert werden und daß die Scheide ihre Querfals ten fast gänzlich verliert.

#### §. 363.

Damit aber der Uterus im Becken und in der Scheide weiter hinabrücken könne, als es sein normaler Stand gestattet, wird erfordert, daß entweder die Bänder, welche ihn in seiner normalen Lage erhalten, erschlafft sind, oder daß eine nicht unbedeutende Gewalt auf ihn drückt, und ihn nach unten drängt. Meistentheils tressen wir immer beides zugleich vorhanden, doch ist der Vorfall des Uterus auch oft plöhlich und bei solchen Weibern entstanden, welche ganz gesund waren und bei welchen sich auf keine Schwäche der Beseitigungen der Gebärmutter schließen ließ. Ich weiß, daß eine Frau, welche unvorsichtig aus einem Wazen sprang, auch in demselben Moment den Vorfall spürte. Die Kraft, welche auf den Uterus wirkt, ist daher immer

als die Hauptursache einer solchen fehlerhaften Stellung anzusehn, und alles, was eine Kraft gegen ben Grund und den Körper dieses Eingeweides auszuüben und zu rich= ten vermag, läßt immer ein Sinken deffelben befürchten. Ein schlaffer, phlegmatischer und mehr zelliger Bau, ein zu weites und zu wenig geneigtes Beden, ferner schwäs chende Metrorrhagien, weißer Fluß, zu warme Halbbäder, zu öftere und zu schnell sich folgende Schwangerschaften, bereiten besonders den Uterus und die Scheide zum Vor= falle vor. Hervorgebracht wird derselbe aber durch das Aufheben, Schieben und Tragen schwerer Lasten, durch das Springen auf die Fußsohlen und auf die Fersen, durch zu startes Pressen beim Ausleeren des Mastdarmes, durch zu heftiges und anhaltendes Erbrechen und Husten, durch zu baldiges Aufstehn aus dem Bette nach der Geburt, und durch das Gebären im Stehen oder im Sitzen mit aufrech= tem Oberkörper. Weiter können auch den Unterleib zu sehr einengende Kleidungsstücke, wie Schnurbrüste, oder Anschwellung und Vergrößerung gewisser Baucheingeweide, 3. B. der Ovarien, ferner öftere und beträchtliche Flatulenz den Uterus tiefer in die Mutterscheide hinab drängen.

#### §. 364.

Te weiter der Uterus in die Bagina hinabdrückt, desto mehr klagen die Kranken über ein lästiges und schmerzhafz tes Pressen nach der äußern Dessnung derselben hin. Sie sagen, es sen ihnen, als werde ihnen etwas durch die Baz gina hinausgedrückt, oder als sollte ihnen etwas durch diez selbe herausfallen. Desterer ist indeß dieses Pressen auch mit heftigern Schmerzen in der Mutterscheide verhunden, noch öfterer aber sühlen die Kranken in der ersten Zeit des Hinabsinkens ein schmerzhaftes Ziehen im Unterleibe, welz ches sich von dem kleinen Becken aus nach den Nieren hin erstreckt und kast den Lauf der Ureteren zu verfolgen scheint. Der Urin muß dabei entweder zu ost entleert werden, oder

er stockt wohl auch auf kurze Zeit gänzlich, weil die zu tief stehende Gebärmutter bisweilen die Urethra brückt, und eben so wird auch nicht selten die Aussonderung des Stuhls burch Zusammendrückung bes Mastdarms gehindert. Bis= weilen wird sogar der Uterus, nachdem er lange tiefer im Ausgange des kleinen Beckens gelegen, und nachdem viel= leicht auch der Scheidentheil desselben den Einfluß der at= mosphärischen Luft, des Urins und mehrer anderer Schäd= lichkeiten erduldet hat, in seinem Parenchym abnorm, er entzündet sich mehr oder weniger, und verhärtet und schwillt in Folge dieses krankhaften Processes auf, oder es setzen sich auch Excoriationen an demselben an, und in einem sol= chen Falle steigert sich das Uebel bedeutend, es gesellt sich ein heftiger und stechender Schmerz im kleinen Becken bazu, und bisweilen fließt auch, wenn es so weit gekommen ift, ein gelbliches und scharfes Wasser aus dem Muttermunde und aus der Mutterscheide ab. Daß der Vorfall des Ute= rus aus allen den hier angegebenen Erscheinungen bestimmt geschlossen werden könne, und daß er durch die innere Un= tersuchung leicht aufzufinden sey, leuchtet von selbst aus der Natur des Uebels klar hervor.

#### §. 365.

Meistentheils beobachten wir den Borfall der Muttersscheide mit dem des Uterus vergesellschaftet, indem es nicht gut möglich ist, daß jeder dieser Theile in einem höhern Grade vorfallen kann, ohne den andern mit sich fortzuzieshen. Der Borfall der Mutterscheide, der sich entweder auf alle Wände derselben, oder auch nur auf eine einzige, auf die vordere oder hintere erstreckt und deswegen bald vollskommen und bald unvollkommen zu senn pslegt, entsteht übrigens auch nach denselben Ursachen, von welchen das Senken des Uterus veranlaßt wird, und eben so sindet er sich auch bei Solchen, welche den Coitus ausgeübt und ges boren haben, viel öfterer ein, als bei welchen alles dieses

noch nicht Statt gehabt hat. Auf den Abgang des Urins und des Stuhles äußert er aber weniger Einfluß, als der binabgetretene Uterus, so wie er auch ben angegebenen Schmerz in der Bauchhöhle nicht verursacht. Dagegen zieht er deswegen mehr Beschwerden als der Vorfall der Gebärmutter nach sich, weil sich die gesenkten Wände der Vagina bald durch die äußern Schaamlippen herausbran= gen, dabei einigermaaßen umftulpen, wodurch fich Die ins nern Flächen berselben nachmaußen kehren und sich Der Luft, der Friction durch die Kleider beim Gehen, dem abfließenden Urin und mehren schädlichen Ginfliffen ausseben. Dadurch werden sie nicht allein sehr bald schmerzhaft, son= dern auch wund; und es finden sich auch an ihnen bald excoriirte Stellen nebst Verhartungen ein, welche sich un= ter folchen Bedingungen leicht vergrößern und verschlim= mern können. Bon bem Erkennen Dieses Uebels etwas zu fagen, ist überflüssig, ba dasselbe nur eines gesunden Fin= gers bedarf, um die äußere Mündung oder ben Kanal der Mutterscheide damit zu untersuchen in dan folle not inner . The special and the special

## \$. 366. Hall sast up and disherat

Der Arzt ist nicht immer im Stande, den Vorfall des Uterus und der Mutterscheide zu heilen, sondern er muß sich öfters begnügen, wenn er denselben nur mildern und unschädlich machen kann. Am gewöhnlichsten stellen sich der Beseitigung unübersteigliche Hindernisse entgegen, wenn die sehlerhafte Lage schon längere Zeit gedauert hat; dages gen gelingt bisweilen die Heilung noch vollkommen, wenn dieselbe noch nicht alt geworden ist. In beiden Fällen unsterscheidet sich das Versahren einigermaaßen, und es muß daher für jeden derselben besonders angegeben werden. Was das eigentliche Heilversahren gegen den Vorfall des Uterus und der Mutterscheide anlangt, so besteht es kürzlich in Folgendem: vor allen muß der vor kurzem, vor wenig Lasgen oder Wochen aus seiner Lage gewichene Theil wieder

zurückgebracht werden. Die Kranke legt sich zu dieser Ber= vichtung auf den Rücken mit dem Rumpfe horizontal, und zieht die Schenkel an den Unterleib an. Nachdem der Arzt zwei Finger, den Zeige = und Mittelfinger, mit Del oder Fett bestrichen hat, führt er beide in die Mutter= scheide ein, und schiebt damit, indem er die Kingerspiken rechts und links an den Scheidentheil des Mutterhalses ansett, den Uterus oder bie Scheidenwände in die Sobe. Während dieses Geschäfts muß sich aber die Leidende alles Pressens enthalten, wielmehr muß sie ben Athem an sich halten, um die Reposition nicht allein zu erleichtern, son= dern auch vollständiger zu machen Ware der Uterus ent= zündet und aufgeschwollen, und würde badurch das Zurücke bringen erschwert, ober wären die Wände der Mutterscheide durch Entzündung so schmerzhaft geworden, daß sie die operirenden Finger nicht dulden wollten, so mache man, ehe man zur Zurechtlegung derselben schreitet, erweichende Umschläge von Melilotenkraut, ober Ciouta, von Bilsen= frant, von Möhrenbrei mit etwas wenig Mehl, und ähnz lichen auf dieselben, und erleichtere sich und dem Weibe dadurch das weitere Verfahren. - Charles and admit antograms later have

## ne is indian from \$5 367 and a fine in the

Nach geschehener Reposition des vorgefallenen Theisles, welches meist leicht von Statten geht, muß die Kranke mehre, I bis 4 Wochen ruhig im Bette und fast horizonstal liegen bleiben. Zugleich muß sie sich aller Bewegung und aller blähenden und den Unterleib auftreibenden Speissen möglichst enthalten, um dadurch nicht etwa eine neue Berrückung des zurückgeleiteten Organs zu bewirken. Fersner darf sich die Kranke beim Abgange des Stuhls und Urins weder in die Höhe richten, noch viel weniger durch Pressen anstrengen. Neben diesem diätetischen Verhalten muß aber auch der stärkende Heilapparat längere Zeit in seinem ganzen Umfange, und besonders topisch angewenz

det werden. Stärkende Einsprifungen in die Mutterscheide sind durchaus nicht zu entbehren, vorzüglich wenn sie selbst an dem Vorfalle Theil hat. Sie müffen des Tags öfterer, von 4 bis zu 8 Mal wiederholt werden. Ferner muffen, wenn der Uterus vorgefallen ift, stärkend = reizende Salben in den Unterleib eingerieben werden, um den erschlafften breiten und runden Bändern ihren Ton wieder zu geben. Innerlich müssen ebenfalls die Nahrungsmittel sowohl, als auch die zu nehmenden Arzneisubstanzen stärkend eingerich= tet werden. Anstatt ber stärkend = abstringirenden Ginsprize zungen von Abkochungen des Wermuths, der Salbei, der Kalmuswurzel, der Weiden=, Ulmen= oder Eichenrinde u. f. w. hat man auch, vorzüglich gegen den Vorfall der Mutterscheide, angerathen, mit einer roborirenden Flüssig= keit angefeuchtete Waschschwämme in dieselbe einzubringen, und selbige damit nicht allein in ihrer normalen Lage zu erhalten, sondern auch zugleich zusammenziehend und also heilend auf ihre Wände zu wirken. Ferner hat man Cylin= der von der Dicke und Länge eines gewöhnlichen Fingers aus Leinwand gefertiget, dieselben mit gepülverter Eichen= rinde oder mit dem Pulver von Cascarilla, von Calamus aromaticus, von Tormentillwurzel und ähnlichen, derb ge= füllt, und mit rothem Weine durchnäßt, in die Mutter= scheide eingelegt, und dadurch die Schwämme auf eine zweckmäßige Weise zu ersetzen gesucht. Letteres Mittel, die stärkenden Cylinder oder Zapfen, gewähren nach mei= nen Einsichten und Erfahrungen treffliche Mittel gegen den Vorfall der Mutterscheide, allein es muß bei ihrem Ge= brauche dafür geforgt werden, daß sie das nicht immer wie= der verderben, was sie gut gemacht haben, da sie öfters erneuert, und also auch öfters wieder aus der Bagina ent= fernt werden müffen. Indem dieß geschieht, ziehen ge= wöhnlich die Frauen die Wände der Scheide einigermaaßen wieder mit hinab. Deswegen hat man es auch den Lei= benden zur Pflicht zu machen, daß sie bei dem Ausziehen

derselben die größte Bid t anwenden, und daß sie dieses nicht anders als auf den Mücken und horizontal liegend vornehmen und mit den Fingern ber andern Sand die Scheidenwände möglichst zurückhalten. Uebrigens muffen Diese Cylinder nach und nach immer dunner bereitet werben, damit es ber Scheide nicht an der Möglichkeit, sich immer mehr zu verengern, fehlt. Bei folchen Individuen, welche nicht liegen können oder wollen, geben diese Zapfen fogar das passendste Mittel zur Heilung der Scheidenvor= fälle im Berumgeben und während der gewöhnlichen Be= schäftigungen ab, wenn sie mit einer T = Binde getragen werden, an welche man sie durch ein dunnes Bandchen be= festigen läßt. Ich ziehe diese Eylinder den Schwämmen auf alle Weise vor und wende lettere zu diesem Zwecke gar nicht mehr an, theils weil sie beim Aufschwellen die Scheide über die Gebühr erweitern, theils auch, weil sie schnell in Fäulniß übergeben, und bann nicht allein einen sehr unangenehmen Reiz auf die Scheidenwände unterhal= ten, sondern auch einen durchdringenden Geruch verbrei= Nachdem aber die Eur 3 bis 4 Wochen, während welcher man genau Acht geben muß, daß sich der Borfall nicht etwa erneuert, bei der strengsten Ruhe im Bette fort= gesetzt worden ist, erlaubt man der Kranken einige Zeit außer demselben zu verweilen, verbietet ihr aber doch alle erschütternde Bewegung. Zugleich werden auch des Tags zwei oder mehre Male stärkende Halbbäder, und zwar, wenn die Leidende sie verträgt, von einer mehr kalten als warmen Temperatur, genommen (in welchen sich die Frauen des zinnernen oder silbernen oben S. 319. genannten Cy= linders bedienen). Bleibt der Vorfall bei der nach und nach verlängerten aufrechten Haltung des Körpers doch weg, so darf man hoffen, daß er nach einer noch längere Zeit fortgesetzten Vermeidung alles dessen, was ihn wieder hervorbringen kann, und bei einer zweckmäßigen Nachenr, bei dem fortgehenden Gebrauche stärkender Bäder, nicht

wieder zum Vorschein kommen werde. Zeigt sich aber, nachdem die Eur drei bis vier Wochen gehörig fortgesett worden ist, der Vorfall doch wieder, so muß derselbe, wenn auch nicht als unheilbar, doch als schwer zu beseitigen, anzgesehn werden, und es muß sich der Arzt vor der Hand begnügen, ihn unschädlich zu machen und die Heilung unster folgender Mitwirkung der Natur zu überlassen.

# \$. 368.

Hat sich aber ergeben, daß die Heilung des Vorfalls entweder sehr schwer und in sehr langer Zeit, ober gar nicht bewerkstelligt werden kann, so muß der Arzt mehr palliativ verfahren, er muß das Uebel zu mildern, und die davon abhängenden Beschwerden möglichst zu erleichtern suchen. Der hinabgetretene Theil wird zu dem Ende in seine normale Lage zurückgebracht, und daselbst vermittelst eines Mutterkranzes oder Mutterhalters (Pessarium, Suppositorium uterinum) erhalten. Von welcher Form und Construction indeß jedesmal der Mutterhalter zu wählen sey, kann hier nicht angegeben werden, da ihrer seit läns gerer Zeit zu viele erfunden worden sind, als daß sie hier beschrieben werden könnten. Bernstein hat dieselben in seinem Prattischen Sandbuche der Geburtshülfe, Leipzig 1797, und in seiner Systematischen Dar= stellung bes dirurgischen Berbandes, Jena 1798, nebst Rupfertafeln mit Ertlärung und Bufa3= zen, 1802, so ziemlich complett aufgeführt, und auf die= sen verweise ich in dieser Hinsicht \*). Es spricht sich je= doch auch an den Mutterkränzen der allgemein gültige chi= rurgische Grundsat aus, je einfacher das Instrument ober die Maschine ist, als besto passender zum Gebrauche bewährt sich selbige auch. Je einfacher man daher das Pessarium bei ben übrigens erforderlichen Eigenschaften aussucht, um so mehr hat man sich davon zu versprechen; wo es daher nur immer geschehen kann, vermeibe man die gestielten

Mutterkränze gänzlich, darsie wegen des steten hin = und Perbewegens des Stiels die Gebärmutter hin = und herzie= henrund die Schaamlippen an ihren innern Flächen wund reiben, deswegen also auch die größte Belästigung verur= sachen Minter den ungestielten verdienen aber die länglich= runden, 3, 31/2 bis 4 Zollen langen und 3 bis 3 1/2 Zolle breiten, sin der Breite mit Ausschnitten für den Mastdarin und die Harnröhre versehenen, aus Lindenholz gefertigten und reichlich mit Wachs überzogenen Mutterkränze den Worzug, sobald bas Becken nicht regelwidrig gebaut ist. Machdem man aber über die Wahl des Mutterfranzes mit sich reinig ist, und zum Anlegen desselben schreiten will, fäßt man die Leidende den Mastdarm und die Urinblase entleeren, und die horizontale Lage auf dem Mücken ein= nehmen, zugleich auch die Oberschenkel an den Unterleib anziehen. Darauf wird der vorgefallene Theil, wie oben im 366stein g. angedeutet worden, in die Höhe gehoben und unmittelbar darauf die Maschine, nachdem sie mit Dele oder Fette bestrichen worden, eingebracht. Ist dieselbe ge= stielt, so kann sie nicht anders, als mit dem breiten Theile oder mit dem Teller voraus eingeführt werden; fehlt ihr dagegen der Stiel, so schiebt man sie der Länge nach und mit einer abgerundeten Spite voraus, bis zur Höhle des Beckens in die Hohe, und erst, nachdem sie Saselbst ange= langt ist, giebt man ihr die Wendung und Richtung, welche erforderlich ist, um durch selbige den Uterus zu unterstüz= zen? Man wichtetisse, wenn die Gebärmutter vorgefallen ist, mitzeinem ober zwei Fingern, dem Zeige und mit Mittelfinger der operirenden Hand, so, daß die Länge des Mutterkranzest in den Querdurchmesser und die Breite in den geraden Durchmesser Beckenhöhle zu stehen kom= mennisch dieser Lage, in welcher der Muttethals auf der Mitte des Mutterhalterszeuht, sucht man den lettern ei nigermaaßen in der Beckenhöhle zu befestigen, sobald er nichts durch einen Stiel oder durch eine Binde gehalten

wird, indem man ihn auf die Stacheln ber Sitbeine auf= sett, und in dieser Richtung einigermaaßen wieder nach ber äußern Deffnung der Mutterscheide hinzieht. Einige Zeit nach dem Einbringen des Mutterkranzes bleibt die Kranke noch ruhig, und, wo möglich, in der angenomme= nen Lage, und beobachtet, ob sich berselbe nicht etwa ver= rudt. Geschieht dieß, so wird er auf der Stelle von neuem in die gehörige Lage versett; bleibt er aber unverrückt lie= gen, so verläßt die Kranke nach einigen Stunden oder Ta= gen ihr Lager und fängt an, sich leicht zu bewegen. Stellt sich, wie es bisweilen, wenn die Mutterscheidenwände zu reizbar sind, oder wenn der Mutterkranz zu groß oder sonst unpassend gewählt wurde, vorkommt, Schmerz in der Mutterscheide ein, so muß berselbe ohne Verzug berausge= nommen, und zu einer andern Zeit und von einer andern Form oder Größe eingelegt werden. Daß nach der Einfüh= rung eines Pessarium auch der stärkende Heilapparat noch örtlich angewendet werden könne, um dabei die Seilung noch zu versuchen, daß es ferner rathsam sey, die Maschine von Zeit zu Zeit, jedoch jedes Mal in der horizontalen. Mückenlage der Kranken, herauszunehmen, um sich von der Brauchbarkeit oder dem Verderben derselben zu über= zeugen, das alles habe ich nicht nöthig, hier weiter aus= einanderzusetzen. Sollten Schwangere während der erstern Monate eines Mutterfranzes bedürftig feyn, so muß der= selbe jedesmal im 5ten oder 6ten Schwangerschaftsmonate wieder abgelegt werden, und eben so ist es auch bei ent= zündlichen oder andern schmerzhaften Krankheiten des Unterleibes nothwendig, denselben, so lange sie dauern, zu entfernen.

<sup>\*)</sup> Nächst diesem finden wir die verschiedenen Mutter= tränze beschrieben in:

Juville, Abhandlung über die Bruchbänder und andere bei Gebärmuttersenkungen u. s. w., anwendbare Ver= bände. A. d. F. von Schreyer. Nürnberg, 1800.

Hunold, de Pessariis Diss. Marb. 1799. und in Richter's Anfangsgründen der Wundarzneitunst. Bb. 7.

#### 3 wolftes Capitel.

Von den Scheiden= und Mittelfleischbruche.

#### si a bristup and kers. 369.

Man hat den Uterus auch im nichtschwangern Zu= stande so abnorm gelagert gefunden, daß der Grund deffel= ben die Urinblase berührte und zusammendrückte, der Hals sich dagegen fest auf den Mastdarm aufstemmte. Die Län= genachse desselben bildete daher mit der Führungslinie des Beckens so ziemlich rechte Winkel, und war horizontal gestellt. Man kann daher dieses Uebel eben so wohl mit dem Namen einer Umbengung der Gebärmutter belegen, wie man die Mückwärtsbeugung dieses Organs an Schwangern damit bezeichnet hat. Wenn indeß jener Verrückung, in welcher der Gebärmuttergrund auf den Mastdarm aufdrückt, der Name Retroversio gegeben wurde, so gebührt dieser mit Recht die Benennung Verwärtsbeugung (Antroversio), weil hier der Grund nach der Urinblase hingetreten ist, und diese mehr oder weniger berührt und in ihren Ausdehnun= gen beschränkt.

#### §. 370.

Man kann dieses Uebel vermuthen, wenn der Urin öfter, als es die Regel verlangt, und mit Schmerz abgeht; wenn zugleich anhaltender heftiger Schmerz im Becken und im Unterleibe empfunden, und wenn der Stuhl zurückgehalzten wird. Den Schmerz in der Urinblase haben die Kranzken und die Aerzte öfter mit Steinschmerzen verwechselt, und daher hat man auch bisweilen vermittelst des Kathezters untersucht, ob nicht etwa Blasensteine zugegen sein möchten. Allein durch diese Untersuchungen ist man länze

gere Zeit irregeleitet worden, bis endlich Levret durch eine Section das Wesen der Krankheit aufdeckte. Man fand nämlich vermittelst des Katheters eine runde Hervor= ragung in der Harnblase, welche man für einen, in eine Membran eingeschlossenen Stein hielt, und daher auch so= gar zum Steinschnitt schritt. Nach Eröffnung der Bauch= höhle ergab sich, daß die Hervorragung in der Urinblase nichts weniger als von einem Steine, sondern von dem Grunde des Uterus gebildet wurde. Hatte man in diesem Falle durch die Mutterscheide untersucht, so würde man die wahre Krankheit bald außer Zweifel gesetzt haben: denn man hatte ben Mutterhals vermittelst eines Fingers gar nicht, oder nur sehr schwer, und nicht in der Mitte des Beckenkanales, sondern mehr gegen den Kreuzknochen ge= richtet gefunden. and the state of t

## The state of the s

Die Befreiung von dieser Berrückung des Uterus, welche Jungfrauen, und solchen Weibern, die geboren ha= ben, eigen senn soll, hat mit der Beseitigung des Gebär= muttervorfalles sehr viel Aehnliches. Die Leidende legt sich, wenn die Rechtlegung vorgenommen werden soll, ho= rizontal auf den Rücken und zieht die Schenkel ebenfalls an sich, wodurch schon immer einige Erleichterung in Hin= sicht der Blasenschmerzen bewirkt wird. Der Arzt greift darauf mit zwei Fingern soweit in der Mutterscheide in die Höhe, bis er den Uterus erreichen kann, und nun richtet er den Grund desselben nach oben und hinten, den Halb dagegen nach unten. Meistentheils gelingt dabei die Reposition sehr bald und ohne große Schwierigkeit, wenn Entzündung, Geschwulft oder Verwachsung dieß nicht hin= bern. Damit aber der Uterus in der normalen Lage bleibe, wozu das langere Berweilen der Kranken in der Rücken= lage vieles beiträgt, ift es nöthig, daß nach der Einrich= tung ein schicklicher Mutterkrang, mit einer Deffnung in

ber Mitte, eingeführt wird, in welcher man den Mutterhals auf eine behutsame Weise besestigt, damit er nicht wieder nach hinten hin gleiten kann. Auch in diesem Falle vereinigen wir mit dem Gebrauche eines solchen Kranzes stärkende Einsprißungen in die Mutterscheide, oder gleiche Halbbäder, um das Uebel gänzlich zu heilen. Uebrigens gelten auch bei diesem Versahren alle die Vorsichtsmaaßrez geln, die im vorhergehenden Capitel bei dem Gebrauche der Pessarien angerathen worden sind.

#### S. 372.

ş 3 4 6

Bu den Umbeugungen der Gebärmutter gehört auch die Senkung des Grundes derselben nach hinten und ab= wärts, so daß sie mehr oder weniger der Zurückbeugung des schwangeren Uterus (Retroversio uteri) gleichkommt. Obwohl diese falsche Lage des Gebärorgans außer der Schwangerschaft äußerst selten vorkommt, weil der natür= liche Bau des Kreuzknochens dieselbe hindert, so können doch nach vorhergegangenen allgemeinen Senken, wodurch der Grund der Gebärmutter über den Vorberg hinabtritt, starkes Pressen beim Ausleeren des Mastdarmes, vorzüglich von größern harten Knoten, Anhäufung von Luft im Darmkanale, das Heben oder Ziehen einer schweren Last u. s. w., dieses Uebel veranlassen. Es wird sich durch Ver= halten oder Erschweren der Stuhlausleerungen, durch Schmerz in der Gegend des Kreuzes und durch ein Drängen nach dem After und nach dem Ausgange der Mutterscheide muth= maaßen, aber nur vermittelst der innern Untersuchung durch den After und die Scheide mit Bestimmtheit erkennen lassen. Die Behandlung dieses Falles ist ganz analog der Vorwärtsbeugung, nur daß man den Grund der Gebär= mutter von hinten nach vorn hinzuleiten und zu heben hat. Bei der Zurückbringung läßt man die Kranke sich auf die Aniee und Ellenbogen stemmen und schiebt den hinabgefal= lenen Theil entweder durch die Mutterscheide oder durch

den Mastdarm mit 1 oder 2 Fingern in die Höhe; hinter= her verbleibt das Weib längere Zeit in der Bauchlage oder wird durch einen Mutterkranz gegen eine neue Verrückung eben so geschüht, wie im vorhergehenden Paragraphen ans geführt worden ist.

#### **S.** 373.

Die zwischen der Harnblase und dem Mastdarme inne= schwebende Gebärmutter senkt sich mit ihrem Grunde auch bisweilen nach einer Seite hin und bedingt dadurch zwei verschiedene Schieflagen, wovon jedoch die mit dem Grunde nach rechts sehende, weit öfterer vorkommt, als die, wo sich der Grund nach der linken Körperhälfte hinneigt. Ein in dem Querdurchmesser zu weites und in der Conjugata zu enges Becken begünstigt diese fehlerhafte Lage sehr; her= vorgebracht wird sie aber durch beträchtliche Anfüllung bes Mastdarms, durch Verwachsung und Verfürzung eines breis ten Bandes, auch durch Geschwülste zur Seite des Uterus, 3. B. der Ovarien, welche denselben aus seiner rechten Lage brängen. Da der Gebärmuttergrund weder rechts, noch links auf wichtigere Eingeweide drücken kann, wird diese falsche Lage auch weniger durch Störungen in andern Ein= geweiden oder durch Schmerz empfunden, doch zählt sie, wie alle Dislocationen des Gebärorgans, entweder Unfrucht= barkeit oder erschwertes Concipiren zu ihren Folgen und doch werden sie fämmtlich durch kein Mittel so sicher und so schonend gehoben, als durch die Schwangerschaft und durch die damit verbundenen Lagenveränderungen bieses Organs. Ueberdieß disponiren alle die bis jest abgehan= belten Berrückungen des Uterus von dem rechten Orte zu Entzündung, zu Verhärtung, mit einem Worte, zu Aus= artung desselben. Ist anders die Seitenlage der Gebärmut= ter zu heben, so geschieht es besonders dadurch, daß man, nachdem vorher die normate Stellung vermittelst zweier in die Mutterscheide eingebrachter Finger bewerkstelligt wor=

den ist, die Leidende längere Zeit auf der passenden Seite, d. h. auf dersenigen ruhig liegen läßt, nach welcher der Muttermund hinsieht. Auch können Pessarien wohl von Nußen seyn.

#### §. 374.

Jest noch, bevor ich die regelwidrigen Lagen des Ute= rus verlasse, ein Wort von den Brüchen, durch welche der Stand und die Lage dieses Organs und der Scheide, mehr oder weniger beeinträchtiget werden. Es ist bekannt, daß Theile des Uterinsystems in Schenkel= oder Bauchbrüche mit eingeklemmt worden sind. Dieses konnte ohne Aus= beugung des Grundes der Gebärmutter nach der Seite ober nach vorn hin füglich nicht Statt finden. Allein, da diese falschen Lagen so eben abgehandelt worden sind, kann ich sie mit Stillschweigen übergeben. Nur so viel finde ich zu erinnern für nothwendig, daß diese Abweichungen vom rechten Orte dann viel wichtigere frankhafte Erscheinungen veranlassen, wenn sie im Bruchsacke mehr ober weniger eingeengt find. Entstehen aber Scheidenbrüche, b. h. fen= ten sich Eingeweide der Bauchhöhle zwischen der Urinblase und dem Gebärmutterkörper, oder zwischen diesem und dem Mastdarme ins Becken hinein, so ziehen sie die nahegele= genen Theile, die Harnblase und den Mastdarm, ja sogar den Uterus selbst, mehr oder weniger mit sich fort und bewirken dadurch natürlicher Weise eine Dislocation des Gebärorgans und der Scheide. In der Scheide bildet sich eine Art Vorfall oder Inversion entweder an der vordern ober hintern Wand, hinter welcher man entweder Gedärme, Theile des Netjes, oder der Blase oder auch des Uterus fühlt. Und nur durch diesen lettern Umstand läßt sich der Scheidenbruch von dem Vorfalle der einzelnen Baginal= wände unterscheiden: denn in letterem fühlt man die vor= getretene Wand ber Scheide leer und nicht mit jenen Thei= len gefüllt. Eben so entstehen auch bisweilen Lagenver=

änderungen des Uterus und der Scheide, wenn sich ein Mittelfleischbruch gebildet hat, d. h. wenn Eingeweide der Bauch = oder der Beckenhöhlezsichzwischen der hintern Wandder Scheide und der vordern des Mastdarms hinabsenken und das Mittelfleisch nach außen drängen. Sier bemerkt man bisweilen die hintere Wand der Bagina oder die vor dere des Mastdarms, aber auch Windungen der Gedärme, oder Stücke des Netjes in der Geschwulft und bisweilen sind sogar der Scheiden = und der Mittelfleischbruch mit einander vergesellschaftet. Die nachtheiligen Einwirkungen sind die der Brüche und der falschen Lagen der Scheide und der Gebärmutter und so muß auch das ärztliche Ver= fahren dagegen eben so eingerichtet werden, wie es die Chirurgie, gegen Brüche aufstellt und wie wir es hier ge= gen die falschen Lagen des Uterus und der Scheide ange= geben haben. Die Green

Sammlung auserlesener Abhandlung zum Gebrauche prakzischer Aerzte. Zter Bd. 3tes St. S. 51.

#### Dreizehntes Capitel.

Von den Polypen des nichtschwangern Uterus und der Mutterscheide.

#### S. 375.

Daß das bildungssüchtige, so mancherlei Reizungen und so häusigen Congestionen ausgesetzte, in seinen höhern Berrichtungen aber öfters gehemmte Uterinsustem auch zur Erzeugung von Aftergebilden, von Polypen, geeignet seyn müsse, läßt sich leicht abnehmen. Diese Schmarozergewächse erreichen in der Gebärmutter und in der Scheide nicht selten eine bedeutende Größe, und erregen dann ziemlich heftige Zufälle. Mitunter nöthigen sie den Fruchthälter längere Zeit, sich mit ihnen zu vergrößern und in einem solchen Falle stellen sich sowohl hinsichtlich dieses Organs, als

des ganzen Körpers mehre unzuverlässige Zeichen des Schwangerseyns ein. So lange, als die Gebärmutterpoly= pen klein find, und nicht durch den Muttermund heraus= ragen, werden sie gewöhnlich ohne große Beschwerde ge= tragen, allein wenn sie sich so vergrößern, daß ihnen die Höhle der Gebärmutter nicht Raum genug mehr gewährt, wenn sie sich also durch den Muttermund herausdrängen und durch ihre Schwere ein Ziehen am Uterus veranlas= fen, dann gehen gewöhnlich die Leiden solcher Kranken in einem hohen Grade an. Es entspinnt sich Schmerz in der Beckengegend, ber sich nach und nach vermehrt und sich mit Ziehen im Unterbauche und mit Pressen in der Mut= terscheide vergesellschaftet. Defters gerathen auch allmäh= lig die Ausleerungen des Darmfanales und der Urinblase ins Stocken, weil der aufgetriebene und aus seiner Lage gezogene Uterus die mit ihm in genauer Berbindung ste= henden Degane dynamisch reizt, aber auch mechanisch drückt und aus ihrer normalen Stellung herausreißt. Daher die Ueblichkeiten, das Brechen, der Mangel an Appetit, die Berstopfung, der öftere Drang, den Urin zu lassen, daher überhaupt die Symptome des mechanisch beeinträchtigten und dynamisch aufgeregten Darmkanales und der uropoë= tischen Organe u. d. g., bei solchen Kranken. Vorzäglich stellt sich aber auch um diese Zeit öfterer Blutfluß aus der Gebärmutter ein, welcher bisweilen einen hohen Grad er= reicht und also auch Gefahr droht. Außer diesem fließt indeß doch meistentheils eine schleimige oder serose Flussig= keit aus der Mutterscheide ab, welche die Beschwerde dieses Uebels auch nicht wenig erhöht. Ist der Polyp sehr groß, und ragt er weit in die Mutterscheide hinab, oder auch wohl gar zwischen ben Schaamlippen durch, so zieht er den Uterus nach sich, und es vermehren sich in diesem Falle die meisten Zufälle, während die damit Behafteten gehen ober stehen. Besonders wird der Schmerz im Becken und im Unterleibe dadurch in einem hohen Grade und um fo

mehr gesteigert, je näher der Polyp dem Grunde des Uterus sitt, und je stärker er daher diesen nach innen hin zu
zerren und umzustülpen geeignet ist. Hängt dagegen das
Aftergewächs bloß mit der innern oder äußern Fläche des
Halses zusammen, so treten weniger und mäßigere krankhafte Erscheinungen ein, auch erreicht der Schmerz nicht
den hohen Grad, indem der Uterus nur allein hinabgezogen, nicht aber zugleich mit umgewendet werden kann.
Weniger Nachtheil richten die Polypen an, welche mit ihren Wurzeln aus den Wänden der Mutterscheide hervorgewachsen sind, obgleich auch diese bei einiger Zunahme ihrer Größe durch ihre Schwere an der Vagina dehnen und
zerren, derselben also auch Schmerz veranlassen und sie zugleich zum Vorfallen immer mehr disponiren.

#### §. 376.

Das Erkennen eines solchen Schmarozergewächses fällt für den, welcher mit seinen Eigenthümlichkeiten vertraut ist, nicht schwer, sobald als sich dasselbe schon mehr oder weniger in der Mutterscheide befindet, und entweder schon durch den Muttermund herausgetreten, oder außerhalb des= selben mit dem Mutterhalse oder einer Scheidenwand ver= wachsen ist. So lange aber der Polyp noch in der Gebär= mutterhöhle verborgen liegt, und mit dem Finger nicht berührt werden kann, bleibt es auch unmöglich, sich von dem Daseyn desselben Gewißheit zu verschaffen. Die Poly= pen der Gebärmutter und der Scheide, mehr oder weniger birnförmig gestaltet, daher am äußersten Ende dick, und wo sie mit dem Boden zusammenhängen, dünn, bilden ein zelliges Gewebe, das sich dem Gefühle bald härter, bald weicher darstellt und sehr wenig empfindlich ist. Wegen Mangels an Empfindung unterscheidet er sich auch von der vorgefallenen oder umgestülpten Gebärmutter, mit welcher er allenfalls bei der ersten Ansicht verwechselt werden könnte, auf eine sehr auffallende Weise \*). Wer nur weiß, daß,

sobald sich Schmerzen in der Beckengegend und im Unter= leibe einfinden, und sich diesen hemmung der Entleerung des Mastdarms und Zurückhaltung oder zu häufiger Abfluß des Urins beigesellen, sobald ferner die Katamenien nicht regelmäßig fließen, und sobald endlich öfters Blut oder eine andere Flufsigkeit aus der Mutterscheide abgeht, dann das Uterinsystem von einer Krankheit oder von einer Re= gelwidrigkeit ergriffen senn muffe, der wird auch in folchen Fällen die Untersuchung durch die Mutterscheide gewissen= haft anstellen und dann meistentheils eins von den Leiden der innern Genitalien auffinden, welche bis hierher schon geschildert worden sind und in den nächsten Capiteln noch beschrieben werden sollen. So wie sich indest jedes dersel= ben immer deutlich von dem andern unterscheiden läßt, so wird man auch bei genauerer Ginsicht in das Wesen der= selben die Polypen des Uterus oder der Scheide vor allen andern zu erkennen im Stande seyn. Am leichtesten lassen sich die Polypen, so lange sie noch in der Gebärmutter= höhle versteckt wuchern, mit Schwangerschaft verwechseln. Weil der ein solches Schmarozergebilde in sich beherber= gende und nährende Fruchthälter nach und nach an Umfang gewinnt, und sich im Mutterhalfe einigermaaßen verdickt und auflockert, auch den Mund zu einer runden Deffnung umformt, ja sogar sich einigermaaßen tiefer fentt und die Menstruation einstellt, schließt man auf erfolgte Concep= tion und Schwangerschaft. Man glaubt sich zu diesem Schlusse um so mehr berechtigt, je mehr etwa die Ueber= wirkung des durch das Aftergebilde aufgeregten Uterus auf die Nachbarorgane dem analog sich zeigt, was wir häufig in den erstern Schwangerschaftsmonaten als von der Ge= bärmutter ausgehend hinsichtlich des Darmkanales und der Urinwerkzeuge beobachten. So natürlich und so unver= meidlich aber auch eine solche Täuschung ist, so wenig scha= det sie. Vergrößert sich nach und nach der Uterus immer mehr, so läßt sich zwar wohl ausmitteln, daß er, mit ei=

nem Polypen angefüllt, ein gehörig gebildetes Ei in sich nicht tragen könne, indem in letterem das Fruchtwasser gefühlt wird. Aber immer läßt sich noch nicht bestimmen, ob der dem Tastsinne sich mehr teigartig darstellende Uterus eine mehr langsam sich entwickelnde Mole, oder ein Fleischsgewächs anderer Natur in sich schließe. Daher können wir nur erst dann eine sichere Diagnose stellen, wenn der Polypnehr oder weniger durch den Muttermund hindurch ragt.

\*) Der Polyp ist zwar auch empfindlich, aber weit weniger, als ans dere Theile des Körpers. Bestreichen wir ihn leise mit dem Finger, so weiß die Kranke die Richtung der Striche nicht anzugeben. Der umgestülpte oder vorgefallene Uterus fühlt dagegen jede Bewegung und Berührung des Fingers, die Leidende kann nus dieselbe genau beschreiben und badurch können wir beide, das Aftergewächs, den Polypen und wahre Theile des weiblichen Körpers genau von einans der unterscheiden.

#### §. 377.

Die Polypen des Uterus gehören allerdings zu den Regelwidrigkeiten, welche Gefahr drohen, und welche bis= weilen den Tod veranlaßt haben, und beswegen muß die Prognose mitunter ungewiß gestellt werden. Ist das Af= tergewächs vielleicht längere Zeit verkannt und falsch be= handelt worden, hat sich zu den davon erregten Zufällen lentescirendes Fieber gesellt, und ist vielleicht der ganze Körper durch öftere Metrorrhagien, durch langwieriges Er= brechen und durch Mangel an Eglust sehr geschwächt und reizbar geworden, so darf man sich der Hoffnung, man werde das Aftergebilde beseitigen und die Genesung bewerk= stelligen, nur bedingungsweise hingeben. Das Unterbin= den der Polypen erregt den Trägern derselben heftige Schmerzen, auch wohl Convulsionen und wird beswegen in diesem Stadium der Krankheit nicht wohl mehr vertra= gen. Hat dagegen das Uebel noch nicht zu lange gedau= ert, und ist die Körperkraft dadurch noch nicht zu sehr ver= mindert und die Sinsibilität nicht krankhaft erhöht wor=

den, läßt sich endlich der Stiel des Polypen leidlich fassen, so darf man die glückliche Beseitigung desselben hoffen und voraussagen. Da aber die Polypen, besonders des Uterus, sowohl die Conception erschweren oder gänzlich hindern, als auch die Schwangerschaft unglücklich verlausend machen und meistentheils eine zu frühe Geburt veranlassen, so zieschen sie öfters, wenn sie entweder gar nicht oder nicht zeistig genug ausgerottet werden, spätere Krankheiten nach sich und sind auch deswegen geeignet, Furcht einzuslößen.

#### §. 378.

Die Polypen des nichtschwangern Uterus dürfen we= der abgedrückt noch ausgerissen, sondern können blos durch die Unterbindung oder vermittelst der Scheere entfernt wer= Man legt vermittelst eines schicklichen Instrumentes einen hanfnen und mit Wachs überzogenen Faden an der Stelle um den Stiel eines solchen Aftergebilbes, wo sich derselbe in die Gebärmutter = oder Scheidenwand einsenkt, und zieht diesen Faden nach und nach immer fester an, daß dem Körper dieser Afterorganisation aller Zugang von Nah= rung benommen wird, und er nicht allein allmählig abster= ben, sondern auch von selbst abfallen muß. Man hat zu diesem Endzwecke mehre Instrumente, Polypenunterbinder genannt, erfunden; allein nur wenige davon entsprechen ihrer Bestimmung vollkommen. Unter allen habe ich aber das von Missen beschriebene und in Richter's An= fangsgründen der Wundarzneitunst Bd. I. Tab. VIII. abgebildete am zweckmäßigsten gefunden. Weil mir aber das allmählige Anziehen des Fadens vermittelst der bloßen Sand nicht genügte, indem man auf diese Weise bald zu wenig, bald zu viel zieht, und überhaupt das An= spannen des Fadens nicht bestimmt genug in seiner Gewalt hat, so ließ ich mir dasselbe so abändern, als es auf der beigefügten Kupfertafel Fig. III. IV. V. VI. und VII. dar= gestellt ist. Bei dem Gebrauche deffelben verfährt man auf

folgende Weise: nachdem die Trägerin des Polypen auf dem Querbette eine solche Lage und Stellung eingenom= men hat, wie sie für die Wendung oder Zangengeburt ver= ordnet wird, nachdem ferner der Faden in die beiden sil= bernen Röhren eingeführt und das ganze Instrument, so weit es in die Mutterscheide hinaufgreift, mit Pomade oder Fett bestrichen worden ist, legt man die beiden Röhren a. b. Fig. V. so an einander, als sie in Fig. III. gezeichnet sind, jedoch ohne die Schraube f. und ohne den Ring c. angebracht zu haben, und leitet sie behutsam auf zwei Fin= gern der einen Hand, gleich einem Zangenblatte, in die Mutterscheide und in den Uterus hinein, und an der vor= dern Fläche des Polypen hinauf. Sind die äußersten En= den dieser Röhren an der Wurzel des Gewächses angelangt, so nimmt man sie auseinander, führt beide von vorn nach hinten um den Polypen herum und vereinigt selbige hinten wieder miteinander, nachdem der Faden rund um den Stiel herum gezogen worden ist. Damit sich aber die beiden Hälften des Unterbinders nicht wieder von einander ent= fernen, drückt man den Ring Fig. VI. so an dieselben an, als er c. Fig. III. zu sehen ist. Ferner schiebt man auch, vermittelst des Führungsstäbchens k. Fig. IV., welches vor= her in die Deffnung m. Fig. V. eingeschraubt worden ist, den Halter d. Fig. III. u. IV. so weit in die Höhe, als es nur immer geschehen kann. Auf diese Weise werden beide Röhrchen so aneinander geschlossen, daß sie durchaus nicht von einander weichen können. Darauf schreitet man zum letten Theile der Operation, zur Einschnürung der Poly= penwurzel. Um diese zu bewerkstelligen, dreht man die Schraube d. Fig. V. gänzlich in die Deffnung f., steckt darnach die Fadenenden c. c. durch beide Löcher derselben h. h. Fig. III. und IV., zieht sie nachher so lange an, bis man fühlt, daß der Faden innerlich die Wurzel genau ge= faßt habe und befestigt selbige vermittelst einer Schleife mit einander. Machdem dieses geschehn ist, dreht man die

Schraube ganz langsam und mit Vorsicht so lange wieder zurück oder nach außen hin, bis die Kranke die Einschnü= rung, jedoch nicht schmerzhaft, empfindet. Täglich brebt man weiter, und zwar ein halb=, ein ganzes oder mehre Male herum, je nachdem die Einschnürung vertragen wird. Damit das Instrument in seiner Lage verbleibe und nicht hin = und herfalle, zieht man durch eines der Löcher an der Schraube ein dunnes Bändchen, und befestigt dasselbe da= mit an dem einen Schenkel oder an dem Unterleibe. Wäh= rend aber der unterbundene Polyp welkt und abfault, muß die Kranke das Bette hüten, und eine paffende Diat befol= gen. Stellen sich Fieber, frankhafte oder entzündliche Zu= fälle ein, so wird diesen auf die erforderliche Weise durch das antiphlogistische Heilverfahren und durch beruhigende Mittel abgeholfen, so wie es auch bisweilen, wenn wäh= rend diefer Zeit viel Jauche aus dem Uterus abfließt, no= thig wird, ein Infusum Serpilli, Majoranae ober Calami aromatici in benselben einzusprißen.

#### §. 379.

Sollte sich aber der Polyp troß der gutangelegten Lizgatur doch nicht in 4, 5 bis 6 Tagen trennen wollen, sollte er dagegen Schmerzen erregen, und doch nicht abwelken, so deutet dieß auf eine sehnige Wurzel hin, auf welche die Unterbindung einen geringern und langsamern Einsluß ansäbt. In einem solchen Falle darf man sich mit dem Anziehen des Fadens ja nicht übereilen, im Gegentheile muß man behutsam und mit Geduld die Einschnürung des Stiezles fortsehen, wenn man zum gewünschten Ziele gelangen will. Uebereilung verursacht zu viel Schmerz, sogar Metritis und Entzündung der nahegelegenen Theile und nözthigt uns, die Ligatur wieder wegzunehmen. Vorsichtiges und schrittweises Vorgehen im Einschnüren des Stieles, was wir auf das Genaueste durch die Schraube am Polypenunterbinder erzielen, erregt theils nie viel Schmerz,

theils führt es auch immer zum Zwecke. Eignen sich aber ja Polypen zum Abschneiden mit einer gekrümmten Scheere, so sind es die, welche mit Sehnigen Stielen an der Mutter = oder Scheidenwand ansiken und benen man überdieß mit diesem Instrumente gut beikommen kann. Auch würde das Abschneiden vorzuziehen seyn, wenn der Polyp eine Um= fülpung des Uterus veranlaßt und mit dieser sehr heftige Zufälle erregt hätte, welche, so wie die Umstülpung selbst, bald beseitigt werden müßten. In einem solchen Falle würde die Entfernung des abnormen Gebildes vermittelst der Un= terbindung zu lange währen, der Schmerz und die Umkeh= rung des Uterus selbst würden in dieser Zeit zu viel Nach= theil anrichten, und es würde sich vielleicht der Polyp of= ter dann erst vermittelst der Ligatur ablösen, wenn die Kranke ihren Geist schon aufgegeben hätte. Jedoch konnte man, wenn man das Schmarozergewächs wegen Umstül= pung des Uterus abschneidet, vor dieser Operation eine Ligatur an den Stiel des Polypen befestigen, und einer et= waigen Verblutung zuvorkommen. Immer ziehe ich jedoch die Ligatur dem Schnitte vor, weil der Erfahrung zufolge abgebundene Polypen weit seltener wieder hervorwachsen als abgeschnittene, und weil ohne Zweifel das langsame Absterben: und Abfaulen dieser Afterproducte den dahinter liegenden krankhaften Erzeugungsproceß derselben in einem höhern Grade vertilgt, als das plötsliche Abschneiden diek zu thundimiStande ist. 學學學 數學學學學學

, he involved and the . \$. 380. Von Polypen der Mutterscheide gilt hinsichtlich der Prognose eben dasselbe, mas von denen des Uterus er= wähnt worden ist, ausgenommen, daß jene weniger bedenklich und leichter auszurotten sind, als diese. Diesenigen, welche dem Ausgange der Mutterscheide sehr nahe, oder sogar an der innern oder äußern Fläche der Schaamlippen, wie ich sie auch gefunden habe, sitzen, lassen sich gewöhn=

lich leicht unterbinden. Gemeiniglich bedarf man dazu keis nes Werkzeuges, sondern man kann den Faden mit den undewassneten Händen anlegen, wenn man nicht das Instrument deswegen vorzieht, weil es die seinste und bestimmsteste Handhabung der aufzuwendenden Kraft gestattet, und weil man vermittelst desselben den Faden mehr in den kleinssten Strecken anziehen und nachlassen kann, se nachdem man es für nöthig erachtet. Auch würden sich die Polypen der Mutterscheide leicht wegschneiden lassen, wenn nicht höhere therapeutische Gründe das langsame Entsernen dersselben durch die Ligatur auch in diesen Fällen anriethen.

#### §. 381.

Es darf jedoch nicht genügen, bei der Unterbindung der Gebärmutterpolypen den dadurch erzeugten Zufällen, dem Fieber, der Entzündung, den Convulsionen u. s. w. mit schicklichen Mitteln entgegen zu kämpfen, wir muffen auch den ganzen Körper gleich nach dem Abfalle des Schma= rozergewächses zum möglichsten Wohlbefinden zu steigern suchen, um dadurch die trankhafte Reigung zur Erzeugung folcher Afterorganisationen zu unterdrücken; denn es läßt sich doch mit aller Wahrscheinlichkeit annehmen, daß bei der Hervorbringung solcher Aftergebilde irgend ein krank= hafter Proces mit wirke. So glaubt man ja z. B., daß die Polypen in der Mutterscheide bisweilen venerischen Ur= sprunges seyen, was ich jedoch sehr bezweifle. Würde man aber in diesem Falle durch die mechanische Beseitigung des Polypen die Krankheit, von welcher dieser ein Product ist, heben? Würde man nicht vielmehr fürchten müffen, daß, so lange diese krankhafte Disposition nicht getilgt sey, an einer andern, oder an derselben Stelle ein ähnliches Schma= rozergewächs hervorkeimen werde? Die Antworten auf diese Fragen liegen am Tage, und es ergiebt sich von selbst daraus, daß sich der Arzt vor der jedesmaligen Unterbin= dung eines Polypen auch um die mögliche Ursache desselben die bekümmern und daß er diese zu bekämpfen habe, bevor und nachdem das Aftergebilde entfernt ist. So viel aber ist ausgemacht, daß der Uterns öfters nach Entfernung der Polypen, größer, in seinen Wänden dieser und mehr aufgelockert, aber auch reizbarer und thätiger gefunden wird und dieser Justand, welcher dem einigermaaßen ähnelt, in welchem er sich bald nach der Geburt und in der letztern Zeit des Wochenbettes besindet, verdient allerdings die Ausmerksamkeit des Arztes, wenn nicht die Disposition zu ähnlichen Erzeugnissen oder zu andern krankhaften Metasmorphosen zurückbleiben soll.

F. Q. Meißner über die Polypen in den verschiedenen Höhlen des menschlichen Körpers nehst einer kurzen Geschichte der Instrumente und Operationsarten. Leipzig, 1820. In der Vorrede zu dieser Schrift habe ich meine Gründe für das Abbinden der Polypen und gezen das Abschneiden derselben weitläuftiger auseinans dergesett.

## Vierzehntes Capitel.

Bon der Umstülpung des nichtschwangern Uterus.
(Inversio uteri).

#### §. 382.

terpolypen die Umstülpung oder Umkehrung des nichtschwanz gern Uterus, unter welcher wir das Hinabtreten des Gebärmuttergrundes in die Höhle des Fruchthälters und in einem höhern Grade das Hinabsinken des Grundes und Körpers in den Muttermund, oder sogar auch in die Scheide verstehen. Je mehr aber der Grund und Körper in die Göhle oder in den Mund dieses Organs hinabsteigen oder vielleicht durch letztern hindurch und in die Mutterscheide hinabsleiten, um somehr nimmt die Umstülpung zu und um so mehr werden die sonst innern Wände des Gebäror=

gans die äußern. Daher unterscheiden wir auch zwischen unvollkommener und vollkommener Umkehrung (Inversio incompleta und completa) und verstehen unter der erstern den Zustand, wo der Grund und Körper noch nicht durch den Mund des Uterus hindurchgedrungen sind: unter der lettern begreifen wir dagegen den Fall, wo die sämmtli= chen Wände des Fruchthälters vom Grunde bis zum Halse durch den Muttermund hindurchgefallen sind und entweder in der Scheide oder vor den äußern Schaamtheilen liegen. Lettere entsteht am gewöhnlichsten in der 5ten Geburtspe= riode (g. 303. des ersten Theiles), dagegen die unvollkom= mene Umkehrung sich mehr als Folge von Polypen, welche den Gebärmuttergrund nach und nach immer mehr nach ber Söhle und nach dem Munde dieses Eingeweides hin= ziehen, entwickelt; ungeachtet nicht abgeleugnet werden kann, daß sie auch ohne dergleiche innere Auswüchse vor= kommt, vermuthlich, nachdem in der vorhergehenden Geburt eine geringe Einwärtsbiegung bes Grundes bewirkt wor= In Diesem Falle kann sich das Uebel nach und nach verstärken und längere Zeit nachher, Monate und Jahre nach einer solchen Geburt, kommt die wirkliche Um= stülpung erst zum Vorschein.

#### S. 383.

Sinsichtlich der Folgen und der Einwirkung sowohl auf die Nachbarorgane als auch auf den ganzen Körper unterscheidet sich die plößlich entsiehende und die allmählig sich entwickelnde Umskülpung des Uterus in einem hohen Grade. Wenn sene größtentheils durch die consecutive Verzrückung mehrer Baucheingeweide und durch die dadurch bes dingte Entzündung derselben mit dem Tode endet, so perzanlaßt die letztere zwar mehre chronische Leiden, allein sie schadet dem Leben und der Gesundheit in einem weit gezringeren Maaße. Die langsam entstehende Umkehrung der Gebärmutter, von welcher hier nur allein die Rede senn

kann, hindert die Darmansleerungen bald mehr, bald we= niger, und oben so auch den Abfluß des Urins und macht überdieß beide auch wohl schmerzhaft. Sie disponirt zu Entzündungs des Uterus und der nahe gelegenen Theile, zu Alusartung und Berhärtung derselben, fie verursacht Metrorrhagien, weißen Fluß, Ercoriationen und Geschwüre an den vorliegenden Stellen des Fruchthälters und der Ba= ginal Größtentheils wird der Darmkanal dadurch zu sehr erregt, Sund Zunkolikartigen Anfällen, zu Erbrechen und zum Hämorrhoidal=Andrangengestimmt. Daß übrigens dadurch die Memstruation beeinträchtiget und daß die Mög= lichkeit der Conception aufgehoben werden musse, leuchtet von selbst ein De mehr sieh aber nachtheilige Einwirkun= gen in einem und bemfelben Falle mit einander vereinigen, um so mehr ift auch das Hervorbrechen kachektischer Krank= ned (debirrmitterpologie beiten zu fürchten.

#### S. 384.

Die Diagnose dieses Leidens fällt nicht immer so leicht, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Den ersten Ber= dacht seines Daseyns erhalten wir, wenn das Weib über Pressentound Drängen in der Mutterscheide und bisweilen auch über gehemmte Ausleerungen des Mastdarms und der Urinblase, über Druck in der Höhle des Beckens und über schleimigen voder blutig=serösen Abgang aus der Mutter= scheide klagt, Mit Bestimmtheit läßt sich diese Umstülpung des Uterus aber nur dann durch die innere Untersuchung ausmitteln, wenn die Gebärmutterwände mehr oder weni= ger durch den Muttermund hindurchgedrungen sind und also vom Finger umnittelbar berührt werden können. Die bloße Einbiegung des Gebärmuttergrundes kann man bei einer dünnen und weichen Bauchhaut wohl einigermaaßen durch die äußere Untersuchung fühlen, aber nicht außer allen Zweifelusehen. Von dem Vorfalle des Uterus unter= scheidet-sichadie Umstülpung sowohl durch die Gestalt des

vorliegenden Theiles, als auch durch die Beschaffenheit des Muttermundes. Der vorgefallene Fruchthälter ift unten Dünner und läuft ja daselbst in ben Sals über, in welchem letzteren sich der Münd öffnet in dagegen erscheint der um gekehrte Uterus dem Finger am untern Theile dicker und ohne jede Mündung. Verschieden vom Polypen, welcher ebenfalls am untern Ende den größten Umfang darbietet, stellt sich die umgestülpte Gebärmutter dem Finger dadurch bar, daß sie das Berühren und das verschiedene Streichen nach dieser oder jener Richtung bei der Untersuchung deut= lich verspürt und also mit einem weit vollkommneren Gefühle versehen ist, als das polypose Gewächs? Unterstützt wird übrigens die Untersuchung durch die Erforschung der vorhergegangenen nachtheiligen Einwirkungen, des regel= widrigen Verlaufs einer Geburt oder der Anwesenheit ei= nes Gebärmutterpolypen.

#### §. 385.

Je länger die allmählig entstandene Umstülpung bes Uterus gewährt hat, je mehr die Wände dieses Organs in dieser falschen Lage verhärtet, verdickt, vielleicht auch auf diese oder jene Weise mit andern Gebilden verwachsen und je mehr endlich die Gebärmutter selbst, nebst ihren Bändern und den Fallopischen Röhren, so wie die Scheide, die Urinblase, der Mastdarm und andere Eingeweide der Bauchhöhle an diese so bedeutende Berrückung gewohnt sind, um so weniger ist die Heilung dieses an und für sich mechanischen, in den Folgen aber sehr dynamischen Gebre= chens ausführbar. Je schwerer aber die Beseitigung der Umstülpung fällt, um so rathsamer ist es öfters, dieselbe durch Reinlichkeit, durch öfters wiederholte Halbbädergober Einsprifungen von Waffer, von Waffermund Milcheoder von einem Aufgusse des Serpillum oder ähnlicher Kräuter möglichst unschädlich zu erhalten als es durch ein kräfti= geres mechanisches Verfahren bekämpfen zu wollen. Des=

fenungeachtet stellt die Kunst drei Heilindicationen gegen dasselbe auf, es soll nämlich der Arzt 1) die etwa damit verbundenen Zufälle, z. B. die Entzündung, heben, 2) die Gebärmutter in die rechte Lage zurückbringen und 3) nach Beendigung dieses Geschäfts das normale Besinden derselben herstellen.

antiquaise dance una st ud86/mamphilite esa lisa que

Die mit der langsam entstehenden Umkehrungs des Utes rus verknüpften Zufälle, welche sich bisweilen schnell vers schlimmern, weil vielleicht durch eine bedeutende körperliche Anstrengung bein größerer Theil der Gebärmutterwände durch den Muttermund hindurchgedrängt wird, beseitigt oder mäßigt man nach Befinden der Umstände. Entzun= dung des Uterus, der Scheide und anderer naher Gebilde behandelt man innerlich und äußerlich antiphlogistisch, die Harnverhaltung hebt man durch öfteres Abzapfen vermit= telst des Katheters und die Verstopfung des Mastdarmes durch Klystiere. Gegen Excoriationen oder Geschwulft der äußern Schaamtheile, der Scheide oder der umgestülpten Partie selbst u. s. w. ziehen wir besonders Halbbäder von Serpillum, Absynthium und ähnlichen oder Fomentationen von gewürzhaften Kräutern, oder ähnliche Umschläge in Gebrauch. Um der zweiten Heilindication leichter und be= bestimmter nachkommen und die vorgefallenen Theile des Fruchthälters wieder in ihre normale Lage zurückbringen zu können, suchen wir sowohl die Gebärmutter selbst, als auch die nahe gelegenen Eingeweide vorher durch erwei= chende Halbbäder oder durch Umschläge von gleicher Wir= tung nachgiebig zu machen. Die Rechtlegung selbst bewert= stelligen wir mit der bloßen Hand, nachdem das Weib die Rückenlage eingenommen hat und nachdem der Mastdarm und die Urinblase entleert worden sind. Wir führen un= sere, konisch zusammengezogene rechte oder linke Hand in die Mutterscheide, drängen die herabgetretenen Wände vor= Muttermund und in die Gebärmutterhöhle zurück und sezzen dieses in die Höheschieben so lange fort, bis der Grund völlig wieder nach oben hin gebogen und an seiner äußern Fläche convex gestaltet ist. Wo wir mit 1 Finger ausreizchen, verwenden wir nicht die ganze Hand zum Zurücksschieben des Gebärmuttergrundes, besonders auch deswezgen, weil der Muttermund für die ganze Hand gewöhnlich nicht genügenden Naum gewährt. Sollte die Reposition viel Schmerz verursachen, oder einer leichtern Kraftanwenzdung widerstehen, so lasse man von derselben ab und bezhandle den Fall als unheilbar und begnüge sich damit, ihn so viel als möglich unschädlich zu machen.

edited return recover dig: e387. To the the All Red ground.

Nach gelungener Reposition hat der Arzt alle Mühe aufzuwenden, um eine neue Einbiegung ober Umstülpung zu verhüten. Am sichersten erreicht er diesen Zweck, wenn er die Höhle der Gebärmutter mit mehren kleinern Stüt= ten von Waschschwamm, in rothen Wein getaucht, auß= füllt, und diese mehre Tage daselbst liegen läßt, aber von Zeit zu Zeit durch eingespritten rothen Wein ober eine ähnliche Flüssigkeit möglichst vor Fäulniß schüßt. Nächst diesen beugen auch vollkommene Ruhe des Körpers und die horizontale Lage der Kranken auf dem Rücken mehre Tage lang streng fortgesett einer abermaligen Erneuerung des Uebels kräftig vor. Ueberdieß liegt dem Arzte auch ob, hinterher der Vergrößerung, der Auftretung oder der Ver= härtung der Gebärmutter durch innere und äußere Mittel entgegen zu arbeiten, wenn diese krankhaften Umanderun= gen nicht von selbst wegbleiben. Sollte die Mutterscheide hinterher bedeutend erweitert seyn, oder sollte der Uterus nach gehobener Umkehrung einigermaaßen vorfallen, so tritt die Nothwendigkeit ein, auch noch die Mittel anzuwenden, welche wir gegen den Vorfalls der Gebärmutter und der Scheide im 12ten Capitel angerathen habenwe wirzel inn

E. B. Herzog, Diss. de inversione ateri. Wirzeb. 1817: Nust 5 Magazin für die Militärarzneikunde. 280. 4. Heft-3.014 out englos enmigillos. Iburakun 1197

C. J. Fries, Abhandlung von der Umkehrung oder eis gentlichen Inversion der Gebärmutter Münster 1804.

#### riord utert schief gabom. & stindisk finde frankrier

sinctum, et mediante cystide proprie membrane .. inte-

Bon knochen und steinartigen Gewächsen im Uterus.

Diediratem, verbirat. Refer on Manden Verlande

. motorficefic Mehre Beobachtungen stimmen darin mitzeinander überein, und setzen es außer Zweifel, daß auch ber Uterns in seiner Söhle knöcherne Substanzen (Osteosteatomata), die man Steine genannt hat, erzeugen könne und schon bis= weilen erzeugt habe, so sehr Diese Thatsache von Einigen auch bestritten worden ist. Schon Hippotrate 3 hat uns einen solchen Fall, Lib. V. de morbis popularibus, überliefert, und mit folgenden Worten erzählt: "Famula Dyseridis in Larissa, quum juvencula esset, ubi venere uteretur, fortiter circumcirca dolebat: alias autem sine dolore erat: concepit autem nunquam, et quum sexaginta esset annorum, dolebat a meridie, velut ex partu vehementer laboraret: haec quum ante meridiem porrum edisset multum, postquam dolor ipsam corripuit vehementissimus et priores omnes excedens, exsurgens asperum quiddam in ore uteri deprehendit; postea quum ipsi animi deliquium incideret, alia mulier, immissa manu, expressit lapidem asperum, magnitudine verticilli susi, et sana tunc statim et postea erais Außer Hippotrates haben aber Mehre bei Sectionenn Steine im Uterirs gefunden, nund ich führe von allen diesen Schriftstellern, welche uns dergleichen Beobachtungen aufgezeichnet haben, nur die oft schon genann=

ten Observationes anatomicae rariores von D. P. A. Boh= mer fascic. secund angein welchem die zweiten Observa? tion von einem concremento osseo-lapideo in uteri cavo reperto handelt, über welches sich Bohmer folgendermaas= sen ausdrückt: "colligimus, corpus hoc praeternaturale fuisse concrementum fibroso spongiosum, in cellulis aliquid pultacei continens, crusta osseo lapidea inaequali cinctum, et mediante cystide propria membranacea interiori uteri parieti adfixum." Sch selbst bewahre in meiner Sammlung einen Uterus auf, welcher in seiner Höhle ein ziemlich rundes, knöchernes, im Durchmesser 2 3ou 2 Li= nien großes, und mit allen seinen Wänden verwachsenes Diteosteatom, verbirgt. Nach bem innern Muttermunde bin befindet fich noch ein ähnlicher viel kleinerer Stein. von der Größe einer fauren Kirsche. in fance Schre fundrem Sunfangen (Ostenstanden)

die mand dun ennarre 19882: errenen eniets num eich

man Diese Steine wurden bisweilen noch mit der innern Fläche der Gebärmutter verwachsen gefunden, wie dieß mit dem von Böhmer abgebildeten der Fall war, woder sie lies gen auch ohne alle Vereinigung mit der innern Wand der Gebärmutter in der Höhles derselben up Dieser Unterschied mag sich jedoch nicht auf die beständige Anwesenheit bersel= ben im Uterns erstrecken, sondern mehr von der Reife und Unreife dieser Erzeugnisse und von andern Umständen abhängen 2 Dhne Zweifelissind alle diese steinigen Gebilde während ihrer ersten Entwickelung und während ihres fort= schreitenden Wachsthumes, mit der innern Gebärmutterwand fest verbunden und nur erst dann, wenn ihre Ernährung allmählig immer mehr abnimmt, vermindert sich ohne Zweifels auch der Zusammenhang zwischen beiden mibisafelbiger allmählig ganz verschwindet. Mur nach einer solchen Aufhebung der frühern bynamischen und mechanischen Berbindung konnte der Stein, den hippokrates beschreibt, vom Uterus ausgestoßen werden. Das Präparat, welches

ich besite, zeigt den Knochen rund um seine außere Fläche berum durch Fibern und Zellgewebe mit den Gebärmutter= wänden fast auf dieselbe Weise verwachsen, wie dieß bei Böhmer abgebildet ift. Dieses Dsteosteatom besteht aus einer sehr harten Knochenmasse, welche sich durch das ganze Gebilde hindurch äußerlich und innerlich gleich bleibt, und mehr weiße und abwechselnd aber auch wie blasses Fleisch, aussieht. In der harten Anochensubstanz befinden sich viele tleine Zellen, welche eine weißröthliche häutige Masse aus: füllt, und weil diese Zellen gleichmäßig durch den ganzen Stein hindurch verbreitet sind, erhält das Ganzerein weiß und blaß zröthliches marmorirtes Ansehnen An der äußern Flächer, wo das sonderbare Gewächs mit den Gebärmutter= wänden Zusammenhängt, ist es von vielen kleinen Rauheis ten, indem nämlich viele kleinere und größere Auswüchse, von der Größe eines Sandkorns bis zu der einer Erbse, ihre stumpfen Spiken hervorstrecken, überzogen. Im Grunde und Körper erscheinen die Mände bes Uterus um biefes Knochenconcrement herum ziemlich dunn, dagegen verdieken sie sich nach dem Mutterhalse hin und erhalten dort die Dicke von 1/4 3oll. Der Mutterhals beträgt vom innern bis zum äußern Muttermunde einen reichlichen Zoll an Länge. Uebrigens ift der Mutterhalskanal so verengt, daß nur einenganz dunne Sonde durch denfelben hindurch ges führt werden kann, obgleich der Hals äußerlich eben so be schaffen ist, wie er im nichtschwangern und gesunden Zu= stande zu senn pflegt! nar in in in all all die der far nd har it gegele gen gere geis auf ein der giftet bien

#### , and the sale of the sale of

Ein anderes mit erdiger Masse überzogenes Gebilde beobachtete ich, da ich früher so glücklich war, von einem Fleischer einen Uterus von einer Kuh zu erhalten, welcher einen Stein in sich verbarg. Dieses Organ verrieth durch seine Größe und Gestalt eine ungefähr 6 bis 8 Wochen alte Schwangerschaft, nirgends aber etwas Krankhaftes.

Die eine Hälfte des Fruchthälters erschien, wie es vor= kommti, wenn Ruhe nur mit einem Fötus frächtig geben, mehr aufgeschwollen als die andere, und überhaupt mehr ausgebildet. Innerlich zeigten sich nach bewerkstelligter Eröffnung der Mutterhals, wie in der angehenden Schwan= gerschaft, aufgelockert und der Muttermund mit Schleim angefüllt, in der Höhle ber größern Abtheilung lag dage= gen ein brauner harter Körper, welcher von einer braunen, etwas dicken Fluffigfeit umgeben war, folwie auch die in nere Gebärmutterwand von dieser Flüssigkeit bespühlt wurde. Dieser braune Körper sette sich bis in beide Hörner fort, wurde aber, je mehr er sich den Spiten der Hörner näherte, weicher und weniger braun, nirgends war er aber mit der innern Gebärmutterfläche verwachsen. Ich nahm ihn forg= fältig aus feinen Umgebungen beraus, spülte ihn behutsam ab untersuchte ihn mit der größten Aufmerksamkeit, und fand zu meinem nicht geringen Staunen, daß es nichts Anderes, als ein abgestorbenes und verhärtetes Ei war, an welchemuman sogarubie Eihäute und die Kotyledonen noch erkennen konnte, indem sich die Verhärtung und die Ver= steinerung nicht bis zu den beiden Endpunkten desselben er= streckten. Durch allmähliges Erweichen glückte mir es so= gar auch ; das Junere dieses Eies zu untersuchen, und das selbste fand ich denn den Embryo zusammengeschrumpft, ver= trocknet und ber Beschaffenheit und der Ausbildung mehrer Theilennachazun schließen, vetwa 3 bis 4 Monateralt. Daß dieses Gebilde aus etwas ganz Anderem, als ber von mir beschriebene Stein aus dem menschlichen Uterus be= stand, geht aus meiner Beschreibung beider, aber noch mehr aus einer Vergleichung beiber Praparate in meiner Samm= lung hervor. Was mir der Uterus der Ruh lieferte, ist ein Product der Conception, welches durch abnormen Ver= lauf der Schwangerschaft starb, darauf verhärtete und mit erdiger Masse überzogen wurde. Es springt in die Augen, daß dieß nicht hierher gehört, sondern bei näherer Beleuch=

tung der regelwidrigen Schwangerschaften besprochen wer= den muß.

#### which is a first first to the state of · Sand and the second of the large and the l

Ueber das Entstehen der Osteosteatome im Uterus, wie sie der 388ste Paragraph darstellt, läßt sich wohl Folgendes mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen. Dieselben ent= wickeln sich keineswegs als Folgen der Schwängerung, son= dern als Erzeugnisse einer krankhaften Thätigkeit des Ute= rus. Wie Dieses Organ bisweilen an seiner innern Fläche Schleim ober Blut aussondert, oder wie es im physiologi= schen Zustande bes Schwangersenns dem Gie Chylus zuführt, so mag, sich auch bisweilen pathologisch die Plastik dessel= ben so verändern, daß von den innern Gefäßspiken Kno= chenmaterie ausgeschieden wird. Welche Ursachen aber eine solche ungewöhnliche Excretion im Uterus bedingen, vermag ich nicht anzugeben, schließen läßt es sich jedoch, daß vor= hergegangene Entzündung oder andere Anregungen der Thä= tigkeit, Unterdrückung der Katamenien oder des weißen Flusses dazu beitragen mögen. Ob übrigens diese knöcher= nen Substanzen mehr in der spätern Zeit des zeugungsfä= higen Alters, oder auch früher, oder ob sie vielleicht auch noch in den klimakterischen Jahren gebildet werden, dar= über fehlen mir die Erfahrungen. Das knöcherne Concre= ment in meiner Sammlung stammt von einer Frau ab, welche einige fünfzig Jahre alt starb, von mir aber im Le= ben nicht gekannt war. the thirty of the state of the

The stire of the contract of the state of th Belche Störungen in der ganzen Dekonomie und welche krankhafte Erscheinungen durch solche knöcherne Er= - zeugnisse im weiblichen Organismus hervorgebracht wer= den, bin ich nicht im Stande, zu schildern, da mich eigne Beobachtungen und Anderer Nachrichten darüber verlaffen. Dhne Zweifel verliert sich die Menstruation, und weil sich der Uterus gleichzeitig mit vergrößern, und beswegen dy= namisch und mechanisch kräftiger auf die nahe liegenden Eingeweide überwirken muß, treten auch mehre Zeichen der Schwangerschaft hervor und werden längere Zeit unterhal= ten. Ferner läßt es sich denken, daß sich auch das allge= meine und örtliche Uebelbefinden, welches öfters die erstern Schwangerschaftsmonate zu begleiten pflegt und daß fich nach und nach noch besonders Schwere und Schmerz im Uterus und in der Beckengegend, ein lästiges Drängen nach dem Ausgange der Mutterscheide hin, ferner Druck auf den Mastdarm und die Urinblase einstellen werden. Dag aber auch ein solcher knöcherner Inhalt der Gebärmutterhöhle Unfruchtbarkeit des Weibes bedingen muffe, springt in Die Augen: Bermindert sich aber vielleicht früher oder später der Exerctionsproces, ober hort die Ausscheidung der Kno= chenmaterie gänzlich auf, weil die krankhafte Thätigkeit durchtirgend eine Veranlaffung getilgt worden ift, so wächst der Steinsnicht weiter und ohne Zweifel vermindert fich auch von da an sowohlt die dynamische als auch die mecha= nische Berbindung zwischen demselben und dem Uterus, es erscheintudaher der erstere dem lettern mehr als fremder Körper und darnach beginnen ohne Zweisel auch bisweilen wehenartige Contractionen in der Gebärmutter zu wirken, um ben lästigen und rauben Gast am Die Außenwelt zu treiben. Daß sich aber der nachtheilige Einfluß eines fol= chen Productes auf den ganzen Körper und die nahe gele= genen Organe sehr nach der Größe desselben und nach der Zeit der Vergrößerung modificiren muffe, versteht sich von selbst. Ein größerer Umfang besselben wird alle Theile des Weibes in ihrem Befinden mehr beeinträchtigen, und eben so wird sich die Sache auch verhalten, wenn die Vergröße= rung in kurzer Zeit erfolgt. gall an dannicht im offingung the thing the title inc

Wie soll aber der Stein im Uterus, erkannt werden?

Eben so wie der in der Urinblase. Man schließt ihn vor= her aus mehren Erscheinungen, und sucht ihm dann vermittelft der Sonde auf. Hätte sich 3. B. eine Frau schwan= ger geglaubt, ware sie in diesem ihren Glauben durch mehre unsichere Zeichen der Schwangerschaft bestärkt worden, ver= größerten sich aber der Uterus und der Unterleib nicht in der Maaße, wie dieß in der regelmäßigen Schwangerschaft zu geschehen pflegt, empfände ferner dieselbe Frau längere Zeit nachher Schmerz und Schwere in ihrer Gebärmutter und Druck im Becken, entdeckte endlich auch der Arzt durch die äußere und innere Untersuchung, daß der Uterus mehr rund und sehr hart anzufühlen sen, daß er etwas Hartes zu enthalten scheine, was einem gelinden Drucke nicht nach= giebt, verursacht ferner ein solcher Druck Schmerz, so würde er wohl, wenn er mit dem Finger nicht durch den Mut= termund hindurch könnte, die Untersuchung vermittelst ei ner feinen und geknöpften Sonde vornehmen können. Wäre der Muttermund nicht mehr mit Schleim angefüllt, so würde die Sonde sehr gut und leicht in die Höhle der Ge= bärmutter einzubringen seyn. Setzen sich ihr aber mehre Hindernisse entgegen, so dürfte man durchaus Gewalt nicht brauchen, sondern man müßte in diesem Falle gang von dieser Untersuchung abstehn und auf das Ermitteln des Ue= bels Verzicht leisten.

### \$. 394...

Gebilde im Uterus weiß ich noch weniger zu sagen, als über das Ausfindigmachen derselben. Dhue Zweisel ist es das Beste, wenn die Natur den Stein selbst durch Constructionen der Gebärmutter auswirft. An das Ausschneis den desselben, was Mehre angerathen haben, darf nach meisner Ueberzeugung eben so wenig gedacht werden, als an die künstliche Erweiterung des Muttermundes und das Hersausholen desselben, da man ja nicht wissen kann, wie lange

die Verwachsung mit der Gebärmutter dauert. Ohne Zweiz fel kann der Arzt bei diesem Uebel nichts thun, als sympz tomatisch handeln und die Kräfte unterstüßen, damit der Natur das Austreiben des knöchernen Körpers um so eher gelingen möge. Uebrigens können vielleicht erweichende Bäder in so fern mit nüßen, in wie sern sie das Ausstoszsen desselben begünstigen und erleichtern.

Chambon de Montaux medicinische praktische Abhand= lung von den Krankheiten der Frauen. A. d. Fr. 2ter Bd. S. 328. hat den Steinen in der Gebärmutter eben= falls ein eignes Capitel gewidmet und mehre ältere Schriftsteller angeführt, welche dergleichen wollen bes obachtet haben.

#### Gechzehntes Capitel.

Bom dem Steatom und Sarkom, und von andern ähnlischen pathologischen Gewächsen des Uterus und der Mutterscheide.

### §. 395.

Daß ein so bildungssüchtiges Drgan, wie der Uterus, in welchem während der zeugungsfähigen Jahre der Wechsel des Nahrungsstoffes so außerordentlich reichlich erfolgt, auch zum Hervordringen von fleischigen, speckigen oder ähnlichen Gewächsen geneigt seyn müsse, läßt sich wohl nicht bezweiseln. Und wirklich kommen solche Afterorganissationen nicht so gar selten vor, auch würde man sie öfterer vorsinden, wenn man sie nur gehörig zu suchen wüßte und auch immer gehörig im Stande wäre, sie mit Gewißsheit auszuspüren. Es sind aber viele Aerzte mit der geburtshülslichen Untersuchung nicht bekannt, und hegen die Weinung, daß sich die Krankheiten der innern weiblichen Geschlechtswerkzeuge auch ohne das Vermögen und das Gesichief, die geburtshülsliche Untersuchung anzustellen, bestimmt ersorschen lassen. Ferner sind aber auch die Fleisch=

gewächse, die Speckgeschwülste und ähnliche Excrescenzen bisweilen gar nicht, oder nur mit der größten Schwierigs keit zu erkennen, und beides mag wohl die Ursache das von senn, daß wir von diesen nicht so selten vorkommenden pathologischen Erzeugnissen des Uterns oder der Muttersscheide so wenig hören.

#### S. 396.

Walter erzählt \*) vom Steatom des Uterus, daß daffelbe nur mit der äußern Haut der Gebärmutter zusam= menhänge und mit der zweiten oder mittlern und mit der innern oder dritten in gar keiner Verbindung stehe. Des= wegen sen es auch möglich, daß Weiber, welche eine solche Speckgeschwulst tragen, doch schwanger werden und gebären können, wenn dieselbe vermöge ihres größern Umfan= ges den Uterus nur nicht zusammendrücke. Bon dem eis gentlichen Fleischgewächse oder Sarkom kann dies ohne Zweifel nicht behauptet werden, da Gregorini ein sol ches Gewächs durch die Gebärmuttersubstanz hindurchgehend und inner = und außerhalb ber Gebärmutterhöhle bestehend gefunden und abgebilbet \*\*) hat. Das Gewächs hing äus serlich mit dem Grunde des Uterus zusammen, und zeigte die Form und Größe eines menschlichen Herzens, dessen Basis auf dem Grunde der Gebärmutter aufsag. Der Theil des Gewächses, der in die Höhle der Gebärmutter hinein= rägte, entsprang ebenfalls aus dem Grunde, und es scheint daher, als wenn sich die krankhafte Wucherung in diesem Falle eben sowohl nach innen als nach außen him erstreckt hätte. Wonaber das Gewächs von innen und angen mit der Gebärmirkterwand verwachsen war, da fand sich auch das Parenchym Verselben in eine dem Gewächse eigene Textur verwandelt. Uebrigens find boch die Fleischge= wächse, gleich ben Polypen, mehr Producte der innern Fläche und der innern Haut des Uterns, dagegen die Steatomata mehr aus dem äußern Ueberzuge desselben, aus dem

dem Bauchfelle hervorsprossen, obgleich auch davon Abweis chungen genug Statt finden.

\*) Was ist Geburtshülfe, von J. G. Walter. S. 34.

\*\*\*) De hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis. Diss. auctor. G. C. de Gregorini. Tab. II.

#### §. 397.

Hinsichtlich der krankhaften Erscheinungen, welche durch folche Aftererzeugungen veranlaßt werden, findet ohne Zwei= fel eine große Verschiebenheit Statt. Wahrscheinlich kommt dabei viel darauf an, wie groß und schwer das Gewächs ist und wo es ansist, ob also dadurch ein oder der andere Theil eingeengt und nachtheilig gedrückt wird, oder ob es nicht etwa durch sein Gewicht den Uterus und andere Dr= gane aus ihrer Lage zieht, ober ob es in keiner andern Art schädlich wirken kann. An und für sich wird ein sol= ches pathologisches Erzeugniß wohl wenig tranthafte Zu= fälle hervorzubringen vermögend senn, wenn es nicht mehr auf mechanische Weise durch seinen Umfang, 3. B. durch Druck auf den Mastdarm oder die Urinblase und auf an= dere nahe gelegene Gebilde, durch Zug an der Gebärmut= ter u. f. w., geschieht. Deffenungeachtet muß nach und nach die üppige Entwickelung desselben ebenfalls dynamisch schaden, die Menstruation in Unordnung verseten und ent= weder die Conception oder das Schwangersenn hindern kön= nen. Daß übrigens die Gebärmutter baburch auch zu be= trächtlichen und lebensgefährlichen Ausartungen disponirt werde, läßt sich leicht begreifen, so wie es durch die Er= fahrung bestätigt ist, daß Gewächse dieser Art, wenn sie eine Schwere von 10, 20, 30 bis 40 Pfund erreichten, nach und nach durch ihren dynamischen und mechanischen Einfluß lentescirendes Fieber, Auszehrung oder Wassersucht und ähnliche Krankheiten herbeiführten und mit dem Tode en= deten. Da die an der äußern Fläche der Gebärmutter her=

vorkommenden Gewächse gern mit andern Eingeweiden der Bauchhöhle, z. B. mit den Gedärmen oder mit dem Nehe verwachsen, so üben sie auch einen um so nachtheiligern Einfluß aus, se weiter sich ein solcher anomaler Zusam= menhang erstreckt.

#### §. 398.

Defters stellen sich der Diagnose solcher pathologischen Erzeugnisse unübersteigbare Hindernisse entgegen, daher muß sich der Arzt auch öfters begnügen, das Dasen dersselben durch Schlüsse zu ermitteln oder bloß zu muthmaassen, allein auf ein sicheres Erkennen derselben muß er gänzlich verzichten. Nur wenn es möglich ist, vermittelst des Fingers bis zu ihnen zu gelangen, oder ihre Verbinzdung mit der äußern Gebärmutterwand durch die Bauchshaut zu fühlen, kann man sich hinreichende Auskunft über ihre Anwesenheit verschaffen.

#### §. 399.

Das Heilverfahren wird in den meisten Fällen pallia= tiv eingerichtet werden müssen, da die Ausrottung folcher Gewächse meistentheils unthunlich ist. Wie soll z. B. eine Speckgeschwulst entfernt werden, wenn sie nicht allein aus der äußern Wand des Uterus hervorgewachsen ist, sondern auch noch überdieß mit andern Organen der Bauchhöhle fest zusammenhängt? Soll man etwa den Bauchschnitt an= stellen und nachher das Steatom von den verschiedenen Verbindungsstellen, deren Umfang und Bedeutung sich vor= her durchaus nicht übersehen lassen, losschälen? Ich für meinen Theil mag mit einer solchen gefährlichen Operation nichts zu thun haben. Wer will es ferner wagen, ein in der Höhle des Uterus sitzendes Sarkom zu trennen, da wir sogar wissen, daß sich dasselbe auch bisweilen bis zur äus= fern Fläche und bis zum äußern Gebärmutterüberzuge fort= sett? Da sogar die zwischen inne liegende Gebärmutter=

wand selbst in eine solche Textur ausgeartet sein kann, welche dem Aftergewächse eigen ist? Was würde es geholz fen haben, wenn in dem von Gregorini abgebildeten Falle auch das in der Gebärmutterhöhle befindliche Gewächs weggenommen worden ware? Welche Gefahr ist übrigens auch mit einer solchen Operation verbunden? Es kann daher hier wohl so viel festgesetzt werden, daß das Sarkom nur dann beseitigt werden darf, wenn es rücksichtlich sei= ner Form und Textur den Polypen der Gebärmutter sehr nahe kommt, wenn es daher mit einer dunnen Fläche ober mit einer dunnen Wurzel auf Dem Uterns ober der Mut= terscheide aufsißt, und wenn es sich beswegen abbinden läßt. Zur Exstirpation des Fleischgewächses vermittelst der Scheere oder des Messers würde ich mich entschließen, wenn das= selbe, mehr klein als groß, dem Ausgange der Mutter= scheide nahe sässe. Auf gleiche Weise würde ich mich auch gegen Speckgeschwülste, welche an der innern Fläche der Mutterscheide oder des Uterns befestigt wären, benehmen, nur würde ich mich zur Trennung dieser nicht sowohl des Messers, als vielmehr der Finger bedienen. Uebrigens bedarf es doch, bevor man zur Ausrottung eines solchen oder ähnlichen Gewächses des Uterus und der Mutterscheide schreitet, immer noch eines genauen Gegeneinanderwägens der Indicationen pro und contra, selbst wenn die Fälle so vorliegen, wie ich sie hier als günstig für die Operation angenommen habe, um nicht etwa da Schaden anzurichten, wo man heilend wirken will. Worin aber das palliative, das symptomatische Sandeln besteht, kann hier eben so we= nig auseinandergesetzt werden, als es unmöglich war, alle die krankhaften Erscheinungen herzuerzählen, die durch solche abnorme Gebilde veranlaßt werden können.

ur ilg die arrism: - Sim 400. jad ihr Hud ansijius rozo

sen des Uterus und der Mutterscheide vorgetragen habe,

teinem der beiden abnormen Gebilde gehören, gesagt werden. Coitus, Geburt, Wochenbette, Krankheiten und andere Einflüsse sind im Stande, den Uterus und die Mutterscheide zu ungewöhnlichen und mannigsaltigen Entartungen vorzubereiten, welche dann zu pathologischen Wucherungen Veranlassung geben und welche füglich hier mit aufgeführt werden können. Ich erinnere nur an die schwammigen Gewächse, welche man bisweilen in der Mutterscheide und am Uterus sindet, und an die sonderbare Verwandzlung des Mutterhalses in einerlängliche Kugel von der Größe eines großen Stettinerapsels, welche Böhmer in seinen schon oft genannten Observationibb. anatomicc. rarioribb. fasc. H. Tab. VIII. abgebildet hat.

G. F. Hummer, Dissi de uteri steatomate ac de generatione steatomatosa annotationes quaedum, adjuncta descriptione insignis utero adhaerentis steatomatis, acced. Tab. III. aen. Lips. 1819.

# Bom Stirrhus und Arebs des Uterus.

#### e since the term of the second of the second

Kein Theil des menschlichen Körpers wird so oft vom Stirrhus und Krebs befallen, als der Uterus und die weiblichen Brüste, ersterer jedoch bei weitem häusiger, als lettere; an keinem Organe kann aber auch der Kreis das Leiden bis zu einem so hohen Grade steigen, als am Uterus, und wirklich kenne ich bis jeht keine so fürchterliche und so scheußliche Krankheit, als den Gebärmutterkrebs (Cancer s. carcinoma uteri), welcher jeht (wenigstens in volkreichen Städten) sehr häusig vorkommt. Meistentheils ergreift derselbe Personen, welche schon hoch in die zwanzig sind, und noch mehr solche, welche sich in den dreißiger Jahren besinden, welche also das Geschlechtsvergnügen

schon längere Zeit genossen und vielleicht auch schon mehre Male geboren haben. Weiber hingegen, welche die zeusgungsfähigen Jahre zurückgelegt haben, werden meines Wissens nicht davon heimgesucht, und bricht bei solchen der Krebs ja noch hervor, so hat er bei ihnen schon seit längerer Zeit geschlummert. Eben so wenig werden meinen Erfahrungen zusolge Mädchen, welche noch nicht in die zeugungsfähigen Jahre eingetreten sind, oder welche den Coitus noch nicht ausgeübt haben, davon gequält, und obgleich Wigand den Uterus einer vierzehnjährigen Jungsfrau durch und durch stirrhös gesehen zu haben versichert \*), so ist meines Wissens doch noch kein Fall bekannt, welcher den aufgebrochenen Krebs an der Gebärmutter solcher jungen Personen außer Zweisel zieht.

Hamburgisches Magazins für die Gebürtshülfe von Dr. J. H. Wigand.
21es Stück. S. 155. In State die Gebürtshülfe von

#### §. 402.

Immer geht der Stirrhus dem Krebse voraus und of= ters dauert es nicht allein Monate, sondern sogar Jahre, bis sich jener in diesen verwandelt. Bisweilen erfolgt in= deß der Uebergang in Krebs auch schneller und in wenig Wochen, je nachdem die Ursachen der Krankheit geschwind und kräftig einwirken. Heftige Kälte und Hiße und alle schnelle und sehr eindringliche Beränderungen der Tempe= ratur scheinen vorzüglich geeignet, diesen Uebergang zu beschleunigen. Ferner befördern alle hervorstechende, physi= sche sowohl, als mechanische Reizungen der Geschlechtsor= gane und alles, was Congestionen nach dem Uterus ver= anlaßt und daselbst neue Entzündung hervorruft, die Ver= wandlung des Stirrhus ins Carcinom. Meistentheils ge= währt der Mutterhals und zwar der äußerste Theil dessel= ben, die Vaginalportion, den Punkt, in welchem sich der Skirrhus zuerst niederläßt und von welchem aus er nach

und nach den ganzen Uterus und häufig auch zügleich die breiten und runden Mutterbänder nebst den Fallopischen Kanalen, die Gierstocke und die Mutterscheide überzieht. Hat er sich aber in einem dieser Theile einmab des Bauch felles bemächtiget, so verfolgt er auch gewöhnlich dieses bis hinüber zu der Urinblase und bis zu dem Mastdarme und verhärtet diese bisweilen in einem sehr hohen Grade. Den= selben Wegenund dieselbe Richtung schlägt auch der Krebs selbst ein und nur äußerst selten entsteht derselbe anseinem andern Orte der Gebärmutter und nicht im Mutterhalser Anfänglich der Krankheit und sonlange dieselber noch nals Skirrhus besteht, fühlt das Weib gemeiniglich, jedoch nicht anhaltend, einen dumpfen, bisweilen mit flüchtigen Stichen abwechselnden Schmerz in der obern Deffnung des Beckens. Auch erscheint ihm der Uterus dicker und schwerer, als vor= her, und als werde er mehr in die Scheide hineingedrängt. Die Menstruation fließt gewöhnlich um diese Zeit noch obgleich unordentlich, auch ist ihr Eintritt und ihr Verlauf mit vermehrtem Schmerze im Unterleibe und im Beckenka= nale und mit mehr allgemeiner Erregung des Körpers ver= bunden Bugleichnempfindet die Menstruirte die Schwere des Uterus vermehrt, und beklagt sich auber lästigeres Pressen in der Mutterscheide. Leidet bas Weib schon an und für sich an Schwächen und ungebührlichterhöhter Sensibili tät, so führt die Menstruation eauch sehr wichtige krank hafte Zufälle herbeit Der skirrhöse Mutterhals fühlt sich ungewöhnlich hart, und nur selten aufgeschwollen la jedoch immerischmerzhaft an in und mach der Untersuchung dessel ben klagen die Ergriffenen noch längere Zeit über Brennen der Stellen, welche vom Finger berührtewürdent Inmer erregt ihnen der Coitus Schmerze und längere Zeit nach= her noch unangenehme und unbehagliche Empfindung

eine stirrhöse genommen werden: benn öfters treffen wir dieses Organ härter als gewöhnlich, aber doch vollkommen gesund. Diese normale Verhärtung unterscheidet sich aber sehr wesentlich von der stirrhösen. Daher gehört auch eine genaue Kenntniß des verschiedenartigen Zustandes dieses Eingeweides in den verschiedenen Lebensstadien und eine im Untersuchen geübte Hand dazu, um jedes Mal bestim= men zu können, ob die fragliche Härte oder Weichheit des Uterus normal oder abnorm genannt werden dürfe. physiologische oder gutartige Härte, die nicht in einer Aus= artung der Substanz, sondern lediglich in Mangel an Tur= gescenz und an kräftiger Zusammenziehung der Fibern be= steht, erregt beim Untersuchen weder Schmerz, noch sonst ein unangenehmes Gefühl, ferner stört sie auch den Men= strualfluß nicht und verursacht auch jene schmerzhafte Em= pfindung und jenes Stechen im Becken nicht, welche ben Stirrhus der Gebärmutter so gewöhnlich begleiten.

#### §. 404.

Der Uterus des Menschen wechselt im gesunden Zu= stande des Weibes sehr mannigfaltig zwischen Verhärtung und Auflockerung; daher wird auch der Arzt, welcher biese physiologischen Metamorphosen nicht kennt, so leicht zu Trugschlüffen verleitet. Mehr hart und unempfindlich zeigt sich das Organ vor der Pubertät und nach dem Verlöschen der Zeugungsfähigkeit, ferner fühlen wir dasselbe nach je= des Mal geendigter Menstruation und 14 Tage bis 4 Wo= chen nach der Geburt eines Kindes mehr verhärtet als vor= her. Stropend und turgescirend finden wir dasselbe kurze Zeit vor der Menstruation und am meisten aufgelockert treffen wir das Parenchym besselben während der Schwan= gerschaft. Wenn aber der Uterus schon im gesunden Le= ben des Weibes so vielen Veränderungen seiner Structur blosgestellt ist, wie viel mehr muß er nicht durch die häuz figen trankhaften Reizungen veranlaßt werden, in seinem

Substrate auszuarten? Je reichlicher aber einer Erregung der Gebärmutter Congestionen nach diefem Drgane folgen, um so mehr schwillt daffelbe an und verhärtet sich is allein beibe, Geschwulft und Berhärtung laffen wieder nach, wenn der Blutandrang wieder verschwindet Tede solche Auftre= tung und Berhärtung ist nicht andauernd und ffirrhös, weil sich dabei das Parenchymanoch Cunverandert befindet. Verursachen aber die Congestionen nebst andern Schädlich= keiten Entzündung des Uterus und schwitt in diesem krankhaften Zustande nicht allein Lymphe in das Zellgeweberaus, sondern wird diese Lymphe auch zur organischen Masse um= gewandelt, wozu Die eigenthümliche plastische Kraft des Uterus behülflich wirkt, fo entsteht die ftirbofe Ausartung, welche sowohl die Blut = und Lymphgefäße mals auch die Nerven mehr oder weniger beengt und deswegen alfo auch ben Kreislauf und die Sensibilität in diesem Drancobe= schränkt. Diese Verhärtung besteht aber öfters längere Beit ohne allen Nachtheil und wird von dem Weibe in seinem hohen Alter mit ins Grab genommen, ohne viel bavon ge= litten zu haben. Die stirrhöse Verhärtung des Uterus zeigt sich übrigens in verschiedenen Graben; denn bald fühlt sich der kranke Theil fester, bald wieder weicher an, je nachdem fich etwa das Gewebe desielben vor der Ausschwitzung schon derber oder lockerer verhielt und je nachdem mehr oder we= niger Lymphe in das Parenchym ausgetreten und daselbst zu einer festen ober weichern Substanz umgeschaffen wor= ben ist. In seltenen Fällen mag ber Ausschwißlungsproces fund das Beleben der in das Zellgewebe der Gebärmutter ergossenen Lymphe zu partieller ober allgemeiner Verknödeberung bieses Eingeweides Beranlassung gegeben haben!

(Ini) in indistral der onenen in redain bie

Der Skirrhus der Gehärmutter bedingt an und für sich, wenn er das Weib während der zeugungsfähigen Les benkjahre befällt, eine sehr wichtige Krankheit: denn eben

gweile durch was Ausschwißen von Lymphe und burch das Beleben der lettern die normale Textur diefes Eingeweides manfo eine Mehr machtheiligen Weise verändert wird, vermag Daffelber seinen Berrichtungen, dem Menstruiren, dem Con= scipiren soder dem Schwangersenn und Gebären pin ber vorgeschriebenen Maaße nicht inehr vorzustehen. Weil aber der Ueberschuß von Nahrungsstoff während dieser Jahre im weiblichen Körper fortbesteht, und nach ben innern Geni= taliennhindrängt; bleibt auch der Aterus ben gewöhnlichen Congestionen bloggestellt, besonders wenn etwa die äußern Meizungen der Geschlechtstheile fortgesett werden. Durch diesen Andrang des Blutes und der Säfte nach dem ver= härteten Uterusiwerden aber nicht allein von Beit zu Beit mene Ausschwißung von Lymphe und beswegen Verbreitung des Stirrhussauf eine größere Strecke, sondern auch Ue= Berfüllung und Erweiterung der oberhalb der Verhärtung Maufenden! Blut's und Lymphgefäßstämme verursacht. Des= wegeni geht aber auch der Stirrhus der Gebärmutter so bäufig auf mehre Nachbartheile, auf die Bänder berselben, auf die Fallopischen Röhren auch auf die Urinblase und ben Mastdarm über und deswegen lassen uns auch so viele Frankhafte Erscheinungen auf Stockungen und Erweiterun= gen in den Bluts und Lymphgefäßstämmen des Unterleibes und der Beckengegend, welche ihre Aeste in die verhärtete Substanz verzweigen, schließen, Deswegen zeigen und aber auch bie Leichenöffnungen dergleichen organische Ausartun= Hogensimalleberflusset walleitnaber ein ftirrhöser, ein in sei= nem Parenchym also entarteter Uterus, weniger lebensthä= tig seynskann sindem seine Abern und seine Rerven in dem härtern Substrate weniger Spielraum finden, oder wohl auch geradezu einigermaaßen beengt und gedruckt sind), weil aber der Blutandrang nach demselben hin während des zeugungsfähigen Lebensalters nicht ausbleibt, bestrebt sich der weibliche Körper die Ueberfüllung der Gefäße durch Hämorrhoidalblutungen zu heben. Deswegen sind aber im=

mer mit dem Skirrhus der Gebarmutter Samorrhoidal= Richtungen entweder nach dem Mastdarme, oder nach der Urinblase, bisweilen auch nach beiden zugleich, vergesells schaftet, ob esigleich nicht immer zu wirklichen Blutergief= fungen durch diese Organe kommt:

## 406. 406.

sille recent in the soul in

Soll die stirrhöse Verhärtung in den Krebs übergeben, fo muß eine abermalige Reizung auf die Gebärmutter wir= ten und diese in neue Entzündung versetzen. Mit dieser Entzündung in dem ausgearteten Parenchym beginnen die heftigen Schmerzen und alle die Leiden, welche das Car= cinom charakterisiren. Diese Entzündung verläuft und en= bet nicht, wie in gesunden Gebilben, sondern auf eine ganz eigenthümliche Weise, weil es dem Substrate bes Uterus an der erforderlichen Lebensthätigkeit mangelt, ben frank= haften Proces auf die gewöhnliche Weise durchzuführens Aus Mangel an ber gehörigen bildenden Kraft verfaulen die entzündeten Strecken von der Peripherie her und dieß bedingt das Fressende oder Zerstörende des Krebses. Er= zeugt biefe unvollkommene Entzündung (unvollkommen, weil die verminderte Nerven = und die anomale Gefäßthä= tigkeit ihren Lauf hemmen) ja Eiterung, so liefert diese nicht gutartiges Eiter, sondern Jauche ober ein Gemisch aus Eiter und Jauche zusammengesettt. Je mehr sich aber der Skirrhus dem Krebse nähert, um so merklicher treten die Störungen in den Functionen des Uterus hervor, die Menstruation verläuft mehr oder weniger abnorm, sie stellt sich unordentlich ein, fließt in zu großer, ober in zu ge= ringer Quantität, längere Zeit gar nicht, bald wieder zu oft, u. s. w. Jedoch wird bisweilen die ganze Dekonomie dadurch so wenig angegriffen, daß die Kranken noch ohne alles Fieber außer dem Bette verweilen und ihren Geschäf= ten nachgehen können. Defters beeinträchtigt aber schon der Sfirrhus der Gebärmutter die Gesundheit so beträcht=

in a sign of the

lich, daß die Ergriffenen bas Bette ununterbrochen hüten und sich allen Arbeiten entziehen muffen. Dies begegnet besonders allen denen, bei welchen mehre größere Systeme an der Ausartung Theil genommen haben und bei welchen zeitig Fieber ausgebrochen ist. Mehr als einmal habe ich gefunden, daß die Kranken am blogen Skirrhus gestorben find, wenn sich derselbe der Mutterscheide, des Mastdarmes, der Urinblase und einer großen Strecke des Bauchfelles und der Gedärme bemächtiget hatte. In solchen Fällen wüthet schon der Stirrhus heftig , Die Schmerzen halten für im= mer an, werden aber zu einer Zeit stärker, als zur andern, und ein andauerndes, jedoch unordentlich exacerbirendes Fieber, in welchem der Puls klein und matt schlägt, qualt Die Kranken für immer. Am beträchtlichsten erscheinen jes Doch die Störungen in der Affimilation und nur wenn diese längere Zeit bedeutend gehemmt war, stellte sich der Tod durch gangliche Abzehrung ein. the series of the series of the series of the series

goid dan voc oleodalisch \$: 407.

33 Ist aber der Stirrhus in den offnen Krebs übergegan= gen miso dauern nicht allein das Fieber und der unsäglich heftig brennende und stechende Schmerz im Becken, welcher bisweilen in der Gegend des Kreuzknochens, bisweilen aber auch in der Nähe der Schaambeine am stärksten empfunden wird, fort, sondern es gesellt sich auch der Ausfluß von einer übelriechenden Jauche hinzu, welche, mag sie mit ei= nem dunnen und mißfarbigen Eiter vermischt senn oder nicht, die benachharten Theile über lang oder kurz wund frist. Die Jauche, von gelblicher, gelblichgrünlicher oder auch von bräunlicher Farbe, wechselt bisweilen mit reinem Blute, das sich aus den zerfressenen Gefäßen ergießt und öfters ein reichlicher Maaße entweichend die Kranken nicht wenig schwächt. Die Krebsgeschwüre und die von ihnen ausgesonderte Jauche verbreiten einen solchen specifischen Ge= ruch und Gestant um sich, daß man diese Krantheit schon

daran aus der Ferne erkennen kann. Am paffendften läßt sich dieser Geruch mit bem einer Abkochung der Cicuta ver= gleichen, jedoch ist berselbe viel eindringender und noch wie mit etwas Alkalischen vermischt. Defters scheint es sogar auch, als wenn ber Athem diesen Geruch an sich truge und als wenn die Ausdünstung der Sant damit geschwängert wäre. Der Körper fällt ab und nimmt eine eigene matte blaßgrane ober gelbbraune gallige Farbe an, welche ein inneres Leiden vernehmlich genug verräth. In ben Augen giebt sich der nagende Wurm ebenfalls deutlich zu erten= nen; denn in ihnen schwinden das Fener und ber Glanz und etwas Mattes und Gläsernes bleibt zurück. Rirgends. wüthet jedoch das lebel heftiger, als im Uterus und in Den mit ihm zusammenhängenden Theilen. Gntiveder es bemächtigt sich die Krebszerstörung nur der Baginalportion, zerfrißt diese mehr oder weniger, während sich dagegen die ftirrhöse Verhärtung über die ganze Gebärmutter, über die Urinblase, und bis zum Mastdarme und zum Bauchfelle u. f. w., verbreitet und diese zu ihren Berrichtungen mach und nach untauglicher macht. In diesem Falle sterben die Kranten nicht am Karcinom, sondern am Stirrhus ber genannten Theile und an seinen Folgen. Der es wird der Uterus nach und nach so zerfressen und zerstört, daß er micht das Geringste von seiner Form und Textur behalt. So besinne ich mich, in Wien unter der Leitung Joseph Frant's einer Section beigewohnt zu haben, welche den Mterus, die Dvarien und die Muttertrompeten einer am Gebärmutterfrebs Berstorbenen so bestruirt zeigte, bag man fre eher für ein von Maden durchlöchertes, auf dem Rost gebratenes, oder verbranntes und Saher schwarz aussehen= des Stück Fleisch, als für diese Organe gehalten hätte. Bei einer andern Leichenöffnung stellte sich der Uterus mit ven Dvarien zusammengewachsen, verhärtet und an meh= ren Stellen angefressen und den Wachszellen der Bienen= stöcke ähnlich durchlochert dar. In den meisten von mir

beobachteten Fällen war nicht allein die Bagina von den Krebsgeschwüren mit ergriffen, sondern es zeigte sich auch der Masidarm, die Urinblase und die Urethra stirrhös ver= härtet weswegen die Leidenden auf längere Zeit unfähig waren, den Darmkanal gehörig zu entleeren und den Urin zurückzuhalten. Ja sogar die Urinblase und den Mastdarm habe ich in einem und demselben Falle vom Uterus aus fo durchfressen getroffen, das sich der Urin und der Koth nebit der Krebsjauche ihren Weg durch die Mutterscheide bahn= ten und vierzehn Tage lang bei bem erbarmlichsten Leben einer solchen Kranken abgingen. Mehr als einmal habe ich gefunden, daß sich die Berhartung auf alle Theile, welche im Becken liegen, bis auf den Knochen hinein erstreckte, und daß auch nicht ein gesundes Stück von der Schwere einer Drachme im Becken wahrgenommen werden konnte. Die Untersuchung durch die Mutterscheide läßt baher bas Uebel deutlich erkennen, wenn man sich anders vorher mit den dadurch erzeugten Ausartungen und Zerstörungen ver= traut gemacht hat. Dhne eine solche genauere Kenntniß der mannigfaltigen Metamorphosen, welche sowohl der Skirrhus als der Arebs bewirkt, wird die geburtshülfliche Untersuchung, anstatt, Gewißheit zu gewähren, in Berles genheit setzen. Ein Uneingeweihter wird, wenn er ben beträchtlich verdickten, den ungleichen, den hörkerigen, den gang oder nur theilweise verschwundenen Mutterhals nebst dem unformlichen Muttermunde berührt, nicht wissen, worauf sein Finger stößt. Moch rathselhafter muß aber bem Nichtkenner die Sache vorkommen, wenn er nebenbei auch an den Wänden der Mutterscheide ausgeartete Stellen mit oder ohne wuchernde Auswüchse vorfindet. Mill the miner and

12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 408.

The second second Nicht immer geht jedoch der Skirrhus geradezu ins Karcinom über, wie es bisher angedeutet worden ift. Man= gelt die kräftigere Reizung und stellt sich beswegen, oder

aus einem andern Grunde, die zweite Entzündung, welche nur allein den wirklichen Krebs in der ausgearteten Gebär muttermasse hervorrusen kann, nicht ein, so beginnt bis weilen ein anderer krankhafter Proces, welcher durch die eigenthümliche bildende Kraft Dieses Organs und durch ben reichlichen Säfteandrang nach dieser Gegend einen sehr ei= genthumlichen Charafter annimmt. Der Mutterhals, und besonders die Baginalportion, fängt an, auf eine sehr luxuriose Weise schwammartige Gewächse, die bekannten blumenkohlblüthenartigen Tuberkeln, hervorzutreiben, wäh= rend er selbst außerordentlich aufschwillt und gleichzeitig den Muttermund vergrößert und bald auf diese und bald auf eine andere Art verzerrt, so daß sich der Ungenbte bei der innern Untersuchung über die ungewöhnlichen und scheinbar fabelhaften Gebilde, denen er mit seinem Finger begegnet, zu verständigen außer Stande ist. Mit biefer wuchernden Ausartung des Mutterhalses vergesellschaftet sich gewöhnlich anfänglich auch allgemeines Auftreten der Gebärmutter, welches jedoch nicht bis zum Ende der Krank= heit fortwährt, da wir im Gegentheile später den Grund und Körper des Uterus mehr als eingeschrumpft ober über Die Gebühr verkleinert antreffen. Immer gesellt sich aber zu diesen blumenkohlblüthenartigen Auswüchsen ein Abgang von weißem Schleime, von Serum ober von einer chylus= artigen gelatinosen Flussigkeit. Db nun gleich Diese wu= chernden Excrescenzen, während deren Entwickelting die skirrhöse Verhärtung im Hintergrunde sich immer weiter verbreitet, nicht als Folgen des Karcinoms beurtheilt werz den dürfen, so verlaufen sie doch eben so gefährlich, als der Krebs, gehen auch wohl in denselben über, indem sich an ihrer-äußern Fläche Geschwüre anseten, welche immer tiefer greifen, immer mehr zerstören und wegen des gang und gar ausgearteten Substrats nie heilen konnen. lange in diesem Falle die blumenkohlblüthenartigen Tuber= keln nebst dem copiosen Ausflusse von Schleim, Serum, Gi

ter oder Blut aus der Scheide ohne das wirkliche Krebs= geschwür fortdauern, vermissen wir auch den eigenthümli= chen Krebsgeruch um solche Kranke.

# $s_{i}$ $s_{i$

Ueber die Aetiologie des Gebärmutterkrebses werden wir so lange im Dunkeln schweben, als wir überhaupt das Karcinom nicht gänzlich durchschauen. Darüber sind wir aber sattsam unterrichtet, daß dem Ausbruche des Krebses eine andere Krankheit, die Ausartung der Textur, die Ber härtung derselben durch das Ausschwißen von Lymphe und durch das Bilden derselben zur lebenden Substanz: mit eis nem Worte, der Stirrhus vorhergehen muffe. Die ftirre höse Verhärtung stellt sich aber als eine Folge von be= trächtlicher Reizung oder von wirklicher Entzündung ein? Daß es aber an Veranlassungen zu burchdringenden Reis zungen, zu Entzündungen des Uterus nicht fehle, habe ich schon öfters nachgewiesen. Die Gebärmutter des zeugungs= fähigen Weibes ist in einem hohen Grade den Einwirkun= gen des Körpers und des Gemüths ausgesetzt und alles, was in diesen vorgeht, trägt sich auf dieselbe über. Alle allgemeinen Krankheiten des Körpers müffen sie daher eben= falls mehr oder weniger treffen, so wie die verschiedenen Stimmungen und Thätigkeiten bes Geistes und bes Ge= müths auch in ihr das Leben verändern. Ferner nimmt der Uterus an allen Anomalien des Darmkanales und der uropoëtischen Werkzeuge mehr oder weniger Antheil, daher sehen wir die Entzündung der Urinblase, oder der Gedärme den Uterus ergreifen und den Hämorrhoidalandrang nach dem Mastdarme auch die Gebärmutter in Vollblütigkeit versetzen. Weiter ift das Gebärorgan unmittelbar den man= nigfaltigsten Reizungen, durch Onanie, burch zu häufigen und zu stürmischen Coitus, besonders wenn etwa noch ein Migverhältniß zwischen dem Manne und Weibe hinzukommt, oder durch ein krankhaftes, männliches Sperma preisgege=

Rechnet man dazu die öftern Ansteckungen burch ben. Trippergift oder durch Syphilis, ferner die häufigen fals schen Lagen dieses Organs und die unschicklichen Pessarien und andern Verfahrungsarten dagegen, weiter die Blu= tungen nebst dem weißen Flusse und die rohen Mittel, welche diesen noch immer häufig entgegengestellt werden, so muß man sich wundern, daß der Stirrhus des Uterus und der nahe liegenden Gebilde nicht noch weit öfterer vorkommt. Staunen muffen wir aber über die Seltenheit dieser Krank: heit, wenn wir den bis jest genannten Schädlichkeiten noch die beizählen, welche während der höhern Geschlechtsfunc= tionen, während der Schwangerschaft, während der Geburt und des Wochenbettes auf das Weib einwirken. Bei dem aufrechten Gange des Weibes drängt die eigene Schwere den schwangern Uterus mit seinem dünnen Endpunkte mehr ober weniger ins kleine Becken und verursacht dadurch nicht allein mechanische Reizung in der Nähe des Halses, son= dern auch Druck auf die Urinblase und den Mastdarm. Ge= gen das Ende der Schwangerschaft vermehrt der Wider= stand des Zwerchfelles und der Bauchwände die Wirkung der Schwere sehr beträchtlich und steigert mithin auch den mechanischen Einfluß, der sich aber besonders während des Geburtsactes um vieles verstärkt. Ueberdieß werden im Laufe der Geburt die Fibern des Mutterhalses ungewöhn= lich ausgedehnt und zum Theil zerrissen, auch wird der Uterus an seiner innern Wand burch die Trennung der Placenta auf eine ganz eigenthümliche Weise verwundet. Alles dieses, sowohl das Ausdehnen der Mutterhalsfibern, als das Trennen des Mutterkuchens erfolgt in den zu frü= hen Geburten ohne die hinreichende Vorbereitung und ist daher auch geeignet, in der Gebärmutter die Anlage zu Krankheiten zu erzeugen. Was geschieht aber nicht alles, wenn die Schwangerschaft oder die Geburt durch Störun= gen der Kunst überliefert wird? Wie gewaltsam geht es öfters bei künstlichen Entbindungen von den Kindern ober bei Trennungen der Nachgeburt durch den Geburtshelfer, zu? Wie viele Mütter stillen übrigens jest und gewähren dadurch dem Uterus die rechte Zeit zur Heilung und zur Erholung? Alle die nachtheiligen Einflüsse, welche die stirrhöse Verhärtung im Uterus zum Entstehen bringen, vermögen auch, die stirrhösen Stellen in neue Entzündung oder in die wuchernde Ausartung (f. den S. 408.) zu verssehen und auf eine solche Weise das Karcinom zu veranslassen. Daß übrigens schwächliche, scrofulöse, gallsüchtige, sehr reizbare und zu Congestionen besonders geeignete Perssonen der Entwickelung des Karcinoms mehr unterworfen sind, wird durch die allgemeine Erfahrung bestätigt.

The artification of the state o

Ueber die Diagnose habe ich noch Einiges zu erinnern, ungeachtet schon im 407ten S. beigebracht worden ist, daß sich sowohl der Stirrhus als das Karcinom des Uterus durch die Mutterscheide leicht bestimmen lassen. man sich bei Sectionen Kenntnisse von den so mannigfal= tigen Umformungen und Zerstörungen der Gebärmutter und der Scheide durch die in Rede stehende Krankheit verschafft hat, je höher ferner der Grad des Leidens gestiegen ist, um sonleichter fällt es, dasselbe zu erkennen. Je wes niger dieß aber alles Statt hat, um so größern Schwies rigkeiten unterliegt auch die Diagnose. Um die gutartige Anschwellung oder Verhärtung des Uterus von der stirrhösen zu unterscheiden, muffen wir bisweilen die innere Un= tersuchung mehre Male in Zwischenräumen von 14 Tagen oder 4 Wochen anstellen, um das Wechseln der erstern wahrzunehmen: denn die gutartige Verhärtung dauert nie langezund verschwindet gewöhnlich durch die Menstruation aufleinige Zeit. Auch fühlt-sich bei der gutartigen Verhärtung der Baginaltheil weniger hart und fest, aber mehr turgeseirend, elastisch und wärmer an. Ferner mangeln die Ueberwirkungen vom Uterus auf die Urinblase und den

Darmkanal, welche bei Stirrhus dieses Organs beobachtet werden. Den meisten Schwierigkeiten ist jedoch wohl die Diagnose unterworfen, wenn sich dem Skirrhus ober dem Karcinom der Gebärmutter Schwangerschaft zugesellt hat, wie es sich auch, obgleich selten, ereignet. Auch in diesem Kalle müssen wiederholte innere Untersuchungen angestellt werden, um über den wahren Zustand der Sache ins Reine zu kommen. Indem man die fortschreitenden Entwickelun= gen der Gebärmutter gleichsam im Auge behält, kann uns das Zurückbleiben des skirrhösen Cervix nicht entgehen: denn während die gefunden Gebärmutterwände sich auflokkern, verhärtet sich im Gegentheile ber skirrhöse Mutter= hals immer mehr, schwillt auch wohl nebenbei mit auf, und weil seine Fibern für die Erweiterung nicht tauglich find, verkürzt sich dieser Theil auch nicht, wie im Nor= malzustande, sondern wird besonders im 4ten oder 5ten Monate der Schwangerschaft, als wo die Verkürzung des Halses besonders für die Vergrößerung der Gebärmutter= höhle erforderlich ist, schmerzhaft. Die eigenthümliche feste Härte und das Aufgeschwollene des Cervix nebst diesem Schmerze und öfteren wehenartigen Empfindungen sind charafteristisch genug, um die Anwesenheit des Stirrhus mit Bestimmtheit auszusprechen. Da ein solcher Uterus das Kind nie austrägt, sondern gewöhnlich vom 4ten bis zum 7ten Schwangerschaftsmonate ausstößt, so kann man sich bald in dem unzeitigen Geburtsacte noch mehr von dem Dasenn des Stirrhus überzeugen: denn die Eröffnung des Muttermundes erfolgt sehr langsam, unvollkommen und unter den fürchterlichsten Schmerzen. Wo die Schwans gerschaft mit Karcinom vergesellschaftet ist, läßt sich das Uebel leichter durch die heftigen Schmerzen und durch die abfließende Jauche, übrigens durch daffelbe Verhalten des Mütterhalses erkennen. Nie verfäume man bei den Nach= forschungen nach Stirrhus oder Krebs der Gebärmutter die Brufte und die Inguinaldrusen zu untersuchen, weil sich

aus Knoten und Berhärtungen in Diesen auf einen höhern Grad und eine weitere Verbreitung des Uebels schließen läßt. Nicht minder nüßlich zeigt fich auch die Untersuchung des Mastdarmes, der Harnröhre und der Urinblase, weil auch diese gewöhnlich mehr ober weniger an der Ber-The state of the s härtung Theil nehmen. and the second of the second

#### 6. S. 411. 11 High F. 18924 110 110

13 11,

Die Prognose kann nicht anders, als höchst ungunstig ausfallen. Den Erfahrungen der meisten Aerzte zu Folge, ist keine Befreiung vom Gebärmutterkrebse möglich, sondern alle baran Leidende sterben in längerer ober fürzerer Zeit. Den Stirrhus des Uterus will man zwar öfters noch ges heilt haben, allein wohl nur in solchen Fällen, wo die Verhärtung eine kleine Strecke eingenommen hatte. Wo sich dieselbe aber weiter verbreitet, da versuchen wir die Beilung umsonft, der Stirrhus schreitet im Gegentheile weiter, ergreift die nahegelegenen Organe, hindert deren Functionen und führt die Kranke nach und nach ebenfalls ins Grab, wie das offne Karcinom. Alles, was wir ge= wöhnlich hinsichtlich des Stirrhus erreichen können, besteht barin, daß wir denselben zum Stillestande bringen und unschädlich machen. Am meisten gelingt dieß, wenn die Kranken dem klimakterischen Alter nahe stehen, in welchem die physiologischen Congestionen nach dem Uterus von selbst in Wegfall kommen. Sollte aber in irgend einem Falle die Erlösung von dem Stirrhus ausführbar senn, so ist es vorzüglich, wenn Syphilis die Veranlassung dazu gegeben hat, und wenn die Krankheit schon im Entstehen erkannt und befämpft wird. Erwägen wir recht genau, welche Be= wandtniß es überhaupt mit der ffirrhösen Berhärtung, mit dieser krankhaften Ausartung des Parenchyms, die nur als eine Folge einer frühern Krankheit bestehen kann, habe, laffen wir dabei die Eigenthümlichkeiten des Uterus und die so mannigfaltigen Schädlichkeiten, welchen derselbe bloß=

Stirrhus schon lange gedauert hat, wenn er Gegenstand unserer Nachforschungen und unsers Handelns wird, so können wir uns weniger schmeicheln, denselben zu heilen. Noch weniger werden wir uns zu den sentimentalen Verssicherungen verstehen, daß wir im Stande wären, das Karzeinom des Uterus zu heben: denn, ungeachtet aller solcher Aeußerungen, ist mir noch kein Fall bekannt, wo ein kredzsiger Uterus wieder gesund gemacht worden wäre.

#### and the ellideline min. \$ . 412.16 diamildud dod and puntal

Schon aus dem, was die Prognose über diese wichtige und äußersteschmerzhafte Krankheit ausgesprochen hat, er= giebt fich, bag in medicinischer hinsicht nicht viele gegen dieselbe auszurichten sen. Der Avzt muß sich daher in sei= nem Wirken öfterer bloß auf Erleichterung der Bufalle beschränken, und nur wenn der Stirrhus noch im Entstehen ist, wenn er nur einen kleinen Theil des Uterus einnimmt, und noch nicht auf den Körper und dem Grund desselben, pielweniger auf einen andern Theil übergegangen ift, kann man allenfalls hoffen, denselben zu entfernen. Go bald als sich der Arztenoch berechtigt fühlt seinen Heilversuch zu wagen, so hat er nach unserm jetigen Wissen auf fol= gende Weise zu verfahren. Bor Allem muß er der Kran= ken eine zweckmäßige körperliche und geistige Diät verord= nen. Befand sicht dieselbe vorhern in unreiner und junge= funder Luft, oder waren die Nahrungsmittel unpassend, wirkten ferner öfters Gram, Traurigkeit, Sorge u. b. g. auf die Leidende ein, so bringe man sie so viel möglich in das entgegengesette Verhältniß: denn ohne reine Luft, ohne gute und leicht verdauliche Speisen und ohne heitere Get= stesstimmung tann die Eur nie gelingen. Besonders laffe man alles vermeiden, was den Körper aufreizt und Con= gestionen, besonders nach dem Uterus, veranlaßt. Daher muffen alle Gewurze und alle geistige Getränke ganglich

bei Seite gesetzt werden, so wie auch alle Erregungen der Genitalien streng zu untersagen sind. Darauf greife man das Uebel von allen Seiten, topisch und allgemein an, und lasse nichts unbenutt, wodurch demselben beizukommen ist. Bei neuer Entzündung und heftigem Schmerze gewähren Einspritzungen in die Mutterscheide von Milch, oder von einer Abkochung der Cicuta, des Hyoscyamus niger, der Belladonna, der Mohnköpfe, oder von frisch ausgeprestem Möhrensafte u. f. w., und nach Tilgung der Entzündung von einem Aufgusse der Arnicablumen oder von einer Auf= lösung des Sublimats, des Mercurius solubilis oder eines andern Duecksilberpräparates die meisten Dienste. Gleich= zeitig mit diesen mussen des Tages zweimal Halbbader ge= nommen werden, welche ebenfalls mit Cicuta, mit Mohn= köpfen, mit Melisotenkraut, mit Serpillum, mit Arnicas blumen ober andern ähnlichen Kräutern geschwängert sind. Noch besser ist es, wenn die Kranke täglich ein ganzes Bab aus lauwarmen Flugwasser und ein dergleichen Halbbad zu nehmen vermögend ift. Auch könnte man den Mutterhals hier, wie es der Professor Boërsin Wien in der Putres= ceng des Uterns vermittelst eines Portplumagaux gethan hat, verbinden und auf Charpie mehre Mittel, Z. B. eine Salbe mit der Jodine ober bas Extractum Cicutae, Belladonnae und ähnliche mit Duecksilber, und waren schon Krebsgeschwüre zugegen, selbst mit bem Mercurius präcis pitatus ruber oder einem ähnlichen vermischt, einbringen. Innerlich reicht man dieselben Mittel, als: Jodine, Quecks silber, Cicuta, Belladonna, Arnica, Antimonialia, gelinde Diaphoretica und vorzüglich gegen ben heftigen Schmerz · die Blausaure, am liebsten die Aqua Laurocerasi in einer Mohnsaamenemulsion, weniger das Opium, weil es den Darmkanal zu Hartleibigkeit oder Verstopfung stimmt, da= durch aber die Belästigungen solcher Kranken sehr vermehrt. Dhne jedes schmerzstillende Mittel würde man bei diesen Unglücklichen-als Arzt eine noch weit schlechtere Rolle spie=

len, als man so zu übernehmen gezwungen ist. Jedoch bat man anbei auch die Kräfte mit zu berücksichtigen und daher auch solche Mittel mit zu geben, welche dieselben auf= recht zu erhalten geeignet find; es gehören dazu China, Lichen u. d. g. Auch muß gleich anfänglich der Cur für die Berdauung mit gesorgt werden, weil dieselbe meisten= theils über kurz oder lang zu sinken anfängt, dann aber nicht wenig Aufenthalt in dem Beilgeschäfte verursacht. Am zweckmäßigsten wird derselben aber Vorschubigeleistet, wenn man jene Mittel, als Cicuta, Quecksilber unf. wo mit gelind bittern Arzneien versett. Es müssen jedoch alle die hier angeführten Pharmaca und andere längere Zeit hintereinander und in solchen Dosen gereicht werden, in welchen sie etwas auszurichten im Stande sind; doch hat man auch bei der Bestimmung ihrer Gaben darauf zu ach ten, daß sie lange hintereinander fortgebraucht werden kons nen, weil diese Cur nicht in Zeit von einigen Wochen, fondern erst nach einem halben oder ganzen Jahre den ge= wünschten Nuten gewähren kann. Wie würde man daher auskommen, wenn man bas versüßte Queckfilber gleich an= fänglich in großen Gaben wollte nehmen, und wenn man nicht allein die Präparate desselben, sondern auch die Art und Weise, selbige bem Körper zu überliefern, öfterer wollte wechseln laffen? Auch muß man öfterer, wenn man wünscht, daß Kranke den Gebrauch gewisser Arzneien lange fortstel= len follen, auf die Abneigung gegen dieses oder jenes Mit= tel Rücksicht nehmen: denn es genügt in dieser Krankheit nicht, den Eurplan nur so lange, bis die Spuren dersel= ben verschwunden sind, zu befolgen, sondern es muß der= felbe auch noch einige Zeit darüber hinaus in Wirksamkeit erhalten werden, um auch die Disposition dazu gänzlich zu vertilgen.

§. 413.

Während man aber mit aller Hartnäckigkeit darauf ausgeht, den Skirrhus zu heilen, während man daher die

beiden Hauptmittel, die Tinctura Jodini oder das versüßte Quecksilber und letteres innerlich und äußerlich und viel= leicht bis zur Salivation anwendet, mindert man die na= türlichen oder die krankhaften Congestionen nach dem Ute= rus durch Blutigel, an den Unterleib oder an das Mittel= fleisch gesetzt, oder auch durch kleine Aderlässe. Weil aber Verstopfung des Darmkanals, leicht Blutandrang nach der Uteringegend veranlaßt, so müssen wir, wenn nicht etwa die Jodine oder Quecksither schon hinreichen, gleichzeitig mit nach den blanden Abführungsmitteln greifen. Auch kann man gegen dieses Leiden des Gebärorgans, so lange man noch dessen Beilung bezweckt, zu künstlichen Geschwüren, oberhalb des Schaamberges angebracht, seine Zuflucht nehmen. Ein Fontanell, in welchem 4 oder 5 Erbsen Raum finden, gewährt gewiß, zur rechten Zeit angewen= det, ein sehr wirksames Mittel gegen dieses innere Ge= brechenge come the took of the attendant brechen

290 ms (60) (321 m) S. 414.

reduce arms of our sides Nöthigen uns aber mehre Urfachen zu dem Schlusse, daß Hülfe nicht mehr möglich sey, so beschränkt sich das ärztliche Verfahren auf das Erleichtern des so sehr beschwer= lichen Uebels. Zu diesem Endzwecke läßt man die Kranken ebenfalls Einspritzungen von den genannten Flüssigkeiten in die Mutterscheide anstellen und täglich ein = oder zwei= mal Halb=, auch ganze Bäder nehmen. Drohen die Blu= tungen aus den zerfressenen Gefäßen Lebensgefahr, so wer= den die Bäder ausgesetzt und an deren Stelle Einspritzun= gen von verdünnter Mineralsäure, von Kalkwasser, von einer Alaunauflösung, von Holzessig und Wasser und von ähnlichen Flüssigkeiten verordnet; allein es nüßen dieselben, so wie das Anbringen styptischer Pulver an die wunden Stellen, nur immer auf sehr kurze Zeit, wenn sie ja hel= fen, und der Blutabgang kehrt gewöhnlich sehr bald wieder zurück. Aber auch diese Blutungen, so wie der weiße Fluß,

milbern die Schmerzen bes Sfirrhus und Krebses ber Ge= bärmutter öffers in einem hohen Grade und deswegen er= fordert das ärztliche Sandeln gegen Dieselbenn die größte Vorsicht. Erreichen sie nicht einen lebensgefährlichen Grad, fo bekämpfe man sie nur durch Rube und durch eine mehr kühle Temperatur, damit man nicht etwa nach einiger Zeit bes Verstopfens zu künftlichen Blutausleerungen zu greis fen genöthiget wird. Innerlich verschreibt man blos folche Medicamente, welche die Kräfte aufrecht zu erhalten ver= mögen, als: China, Lichen und ähnliche, und sucht die Schmerzen durch Blausäure oder Opium zu erleichtern Es muffen jedoch auch diese lettern Mittel anfänglichtlin sehr kleinen Gaben gereichte werden, um später die zwereichlis chen Dosen zu vermeiden; denn leider verlieren dieselben später auch in großen Quantitäten ihre Wirkung, und ich weiß, daß zwölf, funfzehn bis zwanzig Gran Opium auf einmal verschluckt, nicht mehr hinreichten pobie Schmerzen zu unterdrücken oder zu mäßigen. Uebrigens muß auch. ben krankhaften Zufällen des Darmkanales und des Ute= rinsystems noch besonders aufreine schickliche Weise entge= gen gehandelt werden. Am meisten qualt folche Leidende die Verstopfung, welche öfters längere Zeit hintereinander hartnäckig anhält, plötlich aber in colliquativen Durchfall übergeht. Bollte man sich daher zur Beseitigung derselben stark wirkender Abführmittel bedienen, so würde man zur Hervorbringung der Colliquation viel beitragen. Man wähle baher, wenn die Verstopfung nicht durch Alustiere zu heben ist, bloß leicht abführende Mittel und am aller= liebsten die öligen, im Nothfalle selbst das Oleum Ricini; boch auch damit sey man nichtnzu freigebig, da tägliche Stuhlausleerungen nicht immer nöthig find \*), und ba man baburch gewöhnlich ein anderes Uebel steigert, wel= chem solche Kranke auch in einem hohen Grade ausgesetzt sind, ich meine die heftige Rardialgie, welche sich in der lettern Periode des Gebärmutterkrebses einfindet und zu

ihrer Beseitigung ober Erleichterung Opium, Blausaure und geistige Arzneien, Liquor C. C. succ., Zimmttinctur, Pomeranzenschalenessenz, Naphtha, ätherische Dele u. b. g., erfordert. Gben dieselben Mittel müffen auch der Colliqua= tion des Darmkanals entgegengesetzt werden. Ist der Abs gang des Urins gehindert, weil die Urinblase oder die Ures thra vom Stirrhus mit ergriffen find, so muß ber Rathes ter mit möglichster Schonung öfters eingebracht werden, um durch das Zurückhalten dieser Flüssigkeit den Schmerz im Unterleibe und im Becken nicht bis zum höchsten Grade steigen zu lassen. Sollte der Harn dagegen unwillkührlich abtröpfeln, weil der stirrhöse Schließmustel der Blase seine Contractionskraft verloren hätte, so mußte man durch eis nen Urinhalter die Lage einer solchen Unglücklichen erträg= licher zu machen suchen. Stellen sich andere lästige und beschwerliche Symptome ein, so muß der Arzt auch diese, wo es nur immer geschehen kann, der Leidenden erleichtern, und überhaupt darfier bei dieser so langwierigen und so qualvollen Krankheit sich nicht entbrechen, mit der größten Geduld und Menschlichkeit in kurzer Zeit den sich wider= sprechendsten Greignissen entgegenzutreten. Er darf es nicht verschmähen, Vormittags gegen die Verstopfung des Darm= kanals zu kämpfen, und Nachmittags zu häufigem Laxiren anzuhalten und die Tormina der Gedärme zu unterdrücken; des Morgens dem häufigen Drange zum Uriniren vorzu= beugen, und des Abends den zurückgehaltenen harn ver= mittelst des Katheters zu entfernen. Mit einem Worte, er muß auf einen festen und sich vorgezeichneten Plan sei= nes Handels gänzlich Verzicht leisten, und darf sich ledig= lich nur nach der Laune und der Bösartigkeit der Krank= heit richten. Kann eine unheilbare Kranke dieser Art fol= gende diätetische Regeln befolgen, kann sie in geräumigen Zimmern wohnen, die Basche öfters wechseln und über= haupt sich möglichst rein halten, genießt sie wenige und leicht verdauliche Nahrungsmittel, worunter die Milch das

allerzweckmäßigste ist, vermeidet sie Wein, starken Thee und Kaffee, ferner die Gewürze, die urintreibenden Mittel, als Petersilie, Wachholderbeeren u. s. w., enthält sie sich der stärkern Säuren und der salzigen Speisen, bewegt sie sich körperlich nach Kräften und ist es ihr möglich, im Gezmüthe ruhig zu sehn, so wird sie nicht allein ihr Leben erträglicher machen, sondern auch um viele Monate weiter hinausziehen.

\*) Wo der Mastdarm in seinen Wänden verhärtet und in Folge des Skirrhus verengert ist, wo daher die Stuhlausleerungen immer mit großen Schmerzen erfolgen, da sind tägliche Leibesöffnungen sehr nüzethig, wenn nicht die Ausleerungen des Mastdarmes über den 2ten oder 3ten Tag zu sehr qualvoll werden sollen. Bei diesem nicht selztenen Vorkommen erleichtern täglich zweiz oder mehrmalige Einsprizzzungen von Del in den Mastdarm die Schmerzen in einem nicht gezringen Grade.

## S. 415.

Der Hofrath Osiander in Göttingen hat jedoch seit längerer Zeit ein anderes Verfahren gegen den Stirrhus und den Krebs des Uterus angerathen \*). Von der Unzu= länglichkeit des bisherigen Benehmens in den meisten Fal= len überzeugt, und von mehren glücklich abgelaufenen Er= stirpationen des Uterus aus der ältern und neuern Zeit. vergewissert, schlug er vor, den Stirrhus und den Krebs der Gebärmutter eben so zu behandeln, wie den der äusfern Theile, und daher durch den Schnitt zu entfernen. Aufänglich glaubte man, Dsiander rathe zur Ausschnei= dung des ganzen Uterus und eiferte baher heftig gegen diesen Vorschlag; allein nach einer neuern Erklärung über diesen Gegenstand ergab es sich, daß er bloß den Mutter= hals oder einen Theil des Mutterkörpers, keinesweges aber den ganzen Uterus erstirpirt wissen will. Dadurch wird nun allerdings die Ausführbarkeit dieses Vorschlages aus= fer Zweifel gesett, aber auch sehr eingeschränkt, denn es ist zwar wahr, daß der Skirrhus und Krebs des Uterus

meist vom Halse besselben ausgeht und daß daher öfterer der Hals von der Krankheit ergriffen ist, wenn der Körper und der Grund noch davon frei sind. Allein wie selten kommen wir zum Anfange der Krankheit? Wie leicht wird das erste Stadium derselben nicht von den Kranken selbst übersehen? Wird denn der Arzt eher um Rath gefragt und zur Untersuchung gelassen, als bis die Menstruation un= regelmäßig erscheint und bis sich Schmerz in der Gegend des Uterus entweder während des Beischlafs, oder vor und während der weiblichen Periode, oder auch zu andern Zei= ten einstellt? Wie können wir ferner wissen, daß der Mut= terkörper und Muttergrund nicht auch schon verhärtet sind? Liegt es denn in der Macht des Geburtshelfers, mit dem untersuchenden Finger bis dorthin zu greifen? Müssen wir aber nicht aus der unregelmäßigen Menstruation und aus den damit verbundenen Schmerzen schließen, daß der Grund und Körper schon von der skirrhösen Ausartung ergriffen seyn? Wenn wir aber zu diesem Schluffe nicht allein be= rechtigt, sondern sogar gedrängt sind, was kann uns benn davon überzeugen, daß er falsch sen, sobald es uns nicht vergönnt ist, mit unserm Finger ben Grund und Körper des Uterus zu befühlen? Gesetzt aber auch, die Menstrua= tion fließe noch ganz regelmäßig, so kann sich doch die skirr= höse Verhärtung der obern Gegend der Gebärmutter schon mit bemächtiget haben, wenn sie am Halse wahrgenommen wird. Welcher gewissenhafte und ruhige Arzt wird es aber wagen, auf solche Prämissen eine unsichere und gefährliche Operation zu bauen, welche an äußern Theilen unternom= men so selten gelingt? Alles, was in neuerer Zeit hin= sichtlich dieser Operation geschehen ist, hat mich zu der fe= sten Ueberzeugung gebracht, daß auch die Handheil= tunde unvermögend sey, den Stirrhus und das Karcinom des Uterus zu beseitigen. Selbst die Langenbecksche Exstirpation der Gebärmutter \*\*) entzieht sich die Glaubwürdigkeit badurch, daß sie die Dva=

rien und die abgeschnittenen runden Mutterbander am Ute= rus zur Welt geforbert hat. Bei der Art des Ausschnei= bens konnten diese nicht mit zum Vorschein kommen und mir macht bas kleine Falsum die ganze Sache verdächtig. Ueber die Unzulänglichkeit der Erstirpation des Mutterhal= ses ober des ganzen Uterus habe ich mich ausführlicher in der kleinen Schrift: Aphorismen über die Krankheis ten des Uterus und ber Ovarien zur Würdigung zweier vom Herrn Hofrath Osiander in Leizig unternommenen Operationen, Leipzig 1820, aus= zusprechen versucht. Auf diese Schrift sind bei mir viele Briefe mir persönlich bekannter und unbekannter Aerzte eingegangen, worin sie mir versichern, die von D siander vorgeschlagene Operationsart öfterer unternommen zu ha= ben. Theils stellten sich ihnen viele Schwierigkeiten entge= gen, bevor sie das ihnen tranthaft Scheinende entfernen konnten, theils folgten heftige Blutungen. Mitunter folg= ten auf kürzere oder längere Zeit Erleichterungen. Alle Operirte starben aber an Erneuerung besille= bels in einem Zeitraume von einem halben ober ganzen Jahre nach ben manuellen Beilversuchen.

#### §. 416.

Ueber den Stirrhus und Krebs der Gebärmutter sind uns aus der frühern Zeit wenige Schriften überliefert wor= den und es scheint, als wenn diese Krankheit früher einen Lieblingsgegenstand der medicinischen Autoren nicht abge= geben habe. Nun erst, seitdem Osiander nicht ohne Pomp versicherte, den Mutterkrebs durch den Schnitt be= seitigt und die etwa bei der Operation zurückgelassenen

<sup>\*)</sup> Göttinger gelehrte Anzeigen, Jahrg. 1808. St. 130. und Salzburger medicinisch = chirurgische Zeitung No. 88. 1808.

<sup>\*\*)</sup> Langenbeck's neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie, 1sten Bds. 3tes Stück. S. 558.

fkirrhösen Verhärtungen durch den innern und äußern Gesbrauch des Kirschlorbeerwassers zertheilt zu haben, sind die öffentlichen Verhandlungen über dieses Leiden mannigsalztiger geworden. Was früher Osiander in Teutschland durch die Operation zu leisten vorgab, haben in Frankreich Lisfranc, Recamier und Roux auszurichten gestrebt. Doch hat man auch in England und Italien entweder auch den Mutterhals oder den ganzen Uterus auszuschneiden gesucht.

- De uteri scirrho in den Opusculis medicis von J. G. Roederer, auch in Haller's Disputationum ad morborum historiam et curationem pertinentt. Tom IVto.
- Archiv für praktische Medicin und Klinik von Dr. E. Horn. 1sten Bos. 1stes Heft. S. 9. u. ff.
  - C. Wenzel, über die Induration und das Geschwür in indurirten Theilen. Mainz 1815. 8.
- E. Wenzel, über die Krankheiten des Uterus. Mit 12 Kupfer = und 12 Lineartafeln. Mainz 1816. fol.
- J.P. Westrings Ersahrungen über die Heilung der Krebsgeschwüre. A. d. Schwedischen und mit Zusätzen v. C. Sprengel. Halle 1817. 8.
  - D. E. J. Benerle, über den Krebs der Gebärmutter. Ein historisch = klinischer Versuch. Mannh. 1817. 8.
  - Beobachtungen über die Beilung der Verhärtungen und der anfangenden Krebsgeschwüre in der Gebärmutter, von Pr. Dömling in Würzburg, im 4. Bande des Archivs für medicinische Erfahrung von Horn. S. 610.
  - Jördens, über den Skirrhus und das Karcinoma der innern weiblichen Geburtstheile, im Hufelandschen Journale. 9. Bd. 1 St.
- Sommer's Geschichte eines Mutterkrebses mit während der Krankheit entstandener Schwangerschaft, im 3. Bde. 3. Stück. von Stark's Archiv für die Geburtshülfe.
  - Geschichte einer Schwangerschaft und Geburt bei Karcisnom der Gebärmutter in meinen Schriften zur Beförsterung der Kenntniß des Weibes. Ister Theil S. 250. und ff.
  - v. Siebold's Journal für Geburtshülfe, Frauenzim= mer = und Kinderkrankheiten. 3. Bd. 1. St.

Joh. Nep. Sauter die gänzliche Exstirpation der kar= cinomatösen Gebärmutter. Constanz 1823.

Ed. Casp. Jac. de Siebold Diss. de scirrho et carcinomate uteri, adjectis tribus totius uteri extirpationis observationibus. Berol. 1826.

#### Achtzehntes Capitel.

Von der Entzündung, der Wassersucht und andern Krankheiten der Ovarien.

#### 

Unter allen Organen des menschlichen Weibes sind die Ovarien dem Ausarten und dem wuchernden Erzeugen fremdartiger Substanzen am meisten unterworfen. Diese Wahrheit ist mir nicht sowohl während meiner praktischen Laufbahn, sondern vielmehr schon früher, und während ich mehre Spitäler und pathologische Sammlungen besuchte, aufgedrängt worden; denn von keiner Krankheit habe ich die Ueberreste so oft und so auffallend gefunden, als von den Berirrungen der menschlichen Ovarien. Das immer= währende Streben zum Bilden, welches diesen Werkzeugen im gesunden Zustande innewohnt, schweigt während der zeugungsfähigen Jahre auch beim anomalen Befinden der= selben nicht, sondern es modificirt sich dann zu einer pa= thologischen Thätigkeit, beren Erzeugnisse auch keine ande= ren, als pathologische seyn können. Autenrieth hat uns eine sehr schöne Abhandlung über das Entarten ber Eier= stöcke geliefert \*); auf diese verweise ich in Hinsicht des Weitern über diesen Gegenstand.

\*) Archiv für die Physiologie von den Professoren Reil und Autenrieth. 7ten Bandes 2tes Heft. S. 255.

#### S. 418.

Die sämmtlichen Ausartungen der Eierstöcke sind öf= ters Folgen von vorhergegangener Entzündung derselben,

ob sie gleich auch auf eine andere Weise entstehen können. Die Entzündung eines oder beider Dvarien (Oophoritis) mag übrigens nicht so selten vorkommen, als wir Aerste glauben, aber sie wird ohne Zweifel öfters übersehen, weil sie sich mit Entzündung andrer Eingeweide z. B. des Ute= rus, des Bauchfelles oder der Gedärme vergesellschaftet und durch diese verschleiert. Sie charakterisirt sich durch ei= nen dumpfen Schmerz oberhalb der Schaamknochen in der Gegend, wo diese Organe liegen, ferner durch Fieber und überhaupt durch alle die Zufälle, welche die Metritis be= gleiten. Besonders erregt sie das Nervensustem und da sie zugleich auch den Geschlechtstrieb aufreizt, so bewirkt sie eine sehr leidenschaftliche Stimmung im Gemüthe nebst Aleusserungen der Geilheit, oder mit andern Worten, die Erscheinungen der Myniphomanie. Wegen der stärkern Er= regung des Nervensystems macht sie zu Krämpfen und zu Delirien sehr geneigt. Die ärztliche Behandlung muß bem Berfahren gegen die Metritis gleichen und durchaus anti= phlogistisch eingerichtet seyn. Um den spätern Ausartun= gen der Eierstöcke vorzubeugen, dienen künstliche Geschwüre am Unterleibe oder auch häufige und längere Zeit hinter= einander unterhaltene Ausleerungen des Darmkanales durch Calomel und Folia Sennae.

H. Clarus Annalen des klinischen Instituts zu Leip= zig. 1sten Bos. 2te Abtheil. 1812. S. 194.

#### S. 419.

Die gewöhnlichsten Entartungen der Ovarien bestehen in folgenden: a) die cellulöse Substanz derselben ist vershärtet, zusammengeschrumpft und gleichsam verdorrt. Obzgleich dieser Zustand den Eierstöcken nach Zurücklegung der zeugungöfähigen Jahre eigenthümlich zu sehn pflegt, so darf er doch bei noch bestehendem Zeugungövermögen nicht als regelmäßig aufgesührt werden. b) Es hat sich Skirrhus oder Krebs derselben bemächtigt, wie es gemeiniglich vor=

kommt, wenn der Uterus davon ergriffen ift: benn Stirr= hus und Krebs des Uterus verbreiten sich gewöhnlich auch bis zu den Muttertrompeten und zu den Ovarien. c) Es erzeugen sich Knochen, Zähne, Haare, Talg, Massen wie alter flüssiger Käse u. d. g. in ihnen und schwellen sie öfs terer bis zu einer außerordentlichen Größe an, verändern die Substanz derselben aber auch so, daß sie alle Aehnlich= keit mit der physiologischen Textur derselben verlieren. d) Sie werden wassersüchtig; dieß jedoch auf verschiedene Ar= ten. Einmal nämlich: indem sich das ganze Ovarium in mehrere Zellen oder Hydatiden von verschiedenem Umfange, von der Größe der Tauben =, Hühner = oder Gänseeier, fer= ner von dem Umfange eines großen Aepfels oder Kinder= kopfes u. s. w. verwandelt, welche sämmtlich mit Wasser, oder mit einer mehr lymphatischen, ober auch mit einer spermacetiartigen Flussigfeit angefüllt sind. In diesem Falle scheint es fast, als wenn sich die einzelnen Hydatiden oder die sogenannten Dvula sämmtlich vergrößerten und in diese Blasen umbildeten. Die zweite Art der Wasser= sucht der Ovarien ist diese, wo das Wasser nur in einer Höhle oder Blase enthalten ist. Ferner metamorphosirt sich e) die Substanz der Ovarien in eine fleischartige, zellige oder speckige Masse, wobei sich das leidende Organ öfters so außerordentlich vergrößert, daß bisweilen ein einziges Ovarium die ganze Bauchhöhle ausfüllt und die Bauchbe= beckungen, wie der hochschwangere Uterus, nicht wenig ausdehnt und hervortreibt. Endlich verwachsen auch f) die Gierstöcke mit den naheliegenden Theilen, mit dem Uterus, mit der Harnblase, mit den Gedärmen u. s. w. Diese ver= schiedenen Krankheiten erstrecken sich jedoch nicht immer in jedem Falle auf beide Ovarien zugleich, vielmehr ist in den meisten Fällen nur eins bavon ergriffen, während bas andere sich entweder ganz gesund befindet oder auf eine andere und geringere Weise leidet.

#### §. 420.

Richt immer sind die Verirrungen der Eierstöcke von wichtigen Folgen und von großem Einflusse für die ganze weibliche Dekonomie und viele Frauen, bei welchen eins oder beide Ovarien ausgeartet sind, genießen eine leidlie che Gefundheit. Allein es gilt dieß nur von den mäßie gern Abnormitäten. Berbinden sich bagegen mit der Ents artung solche Wucherungen und Vergrößerungen des ers griffenen Organs, welche die nahegelegenen Eingeweide beeinträchtigen, wird der Unterleib dadurch bedeutend auf getrieben, und sind die Gedärme, die Urinblase und die übrigen Gebilde der Bauchhöhle dem Drucke des Tumors ausgesetzt wie es wohl geschieht, wenn ein hydropisches ober in eine fibrose ober zellige Masse ausgeartetes Opa= rium den Umfang eines 10 Monate schwangern Uterus erreicht, so muffen die dadurch verursachten Beschwerden allerdings wichtig senn. Es muß die Krankheit in einem folchen Falle nicht allein sehr belästigend und schmerzhaft werden, sondern auch mit einflugreichen Störungen in den Functionen der nahegelegenen, gedrückten und auf andere Weise krankhaft ergriffenen Organe verbunden seyn. Be= sonders leidet bei üppigern Entartungen der Ovarien der Uterus, das Conceptionsvermögen schwindet und die Menstruation geräth in Unordnung, stockt wohl auch gänzlich, oder es geht fast immer Blut oder Schleim aus der Muts terscheide ab. Nach und nach führen wichtigere Anomalien der Eierstöcke durch Druck auf die naheliegenden Werkzeuge, besonders auch durch Hemmung der Ernährung und durch Erschöpfung des Lebensfonds, bedingt durch ihre luxuriose Entwickelung, andere, größtentheils kachektische Krankheis ten des ganzen Körpers herbei und veranlassen daher nur secundär den Tod.

§. 421.

Defterer stellen sich der Diagnose dieser Verirrungen unübersteigliche Hindernisse entgegen und nur in sehr wes

nig Fällen vermag der Arzt, sich hinreichende Kunde bar= über zu verschaffen. Er kann zwar bisweilen aus dem an= haltenden Schmerze, aus dem allmähligen Anschwellen des Unterleibes an der kranken Stelle, und aus der Mitleiden= schaft und aus ben gestörten Verrichtungen anderer Organe auf das Daseyn eines solchen Uebels schließen, allein völlige Gewißheit gewinnt er dadurch doch nicht. Nur wenn das kranke Ovarium sehr bedeutend aufschwillt, und die Bauch= bedeckungen an seiner Lagerstätte emporhebt, wenn man ferner die ungleiche und mit verschiedenen, kleinern und größern abgerundeten Erhöhungen bedeckte Oberfläche oder die Härte, oder die Fluctuation in demfelben fühlen kann, dann ist es allenfalls möglich, mit ziemlicher Sicherheit auf eine Ausartung und Anschwellung, ober auch auf Was= fersucht desselben zu schließen. Auch helfen wir uns, um dergleichen Krankheiten auszumitteln, durch die innere Un= tersuchung. Durch die obern Wände der Mutterscheide. fühlen wir bisweilen das Krankhafte, das Ausgeartete weit deutlicher und früher, als durch die äußern Bauchbedet= fungen.

#### §. 422.

Meistentheils sind in diesen Krankheiten Lorbeeren für die Aerzte nicht zu erwerben und es stimmen daher auch die ersahrensten darüber vollkommen mit einander überein, daß gegen die mannigfaltigen Metamorphosen der Ovarien wenig oder gar nichts auszurichten sey, theils weil es seleten in unserer Macht liegt, ihre Anwesenheit und Beschaffenheit außer allen Zweisel zu ziehen, theils aber auch, weil ihnen mit den bekannten Mitteln nicht beizukommen ist. So lange sedoch die Ausartung und die Vergrößerung noch keinen hohen Grad erreicht haben, gelingt es hisweislen, durch eine sparsame Kost und durch den lange fortgesetten Gebrauch der Jodinetinctur entweder dem Fortschreizten der Krankheit Einhalt zu thun, oder auch sogar Rücks

schritte in den pathologischen Verirrungen zu bewirken. Wo dergleichen Versuche aber fruchtlos bleiben oder nicht angestellt werden können, muß sich der Arzt begnügen, die dadurch erregten Zufälle zu unterdrücken, oder, wenn bieß als unausführbar erscheint, doch wenigstens zu erleichtern. Doch wendet man gegen die Ovarien auch die bekannten wasserausleerenden Mittel an, und man hat selbst zur Paracentese seine Zuflucht genommen. Ersteres billige ich, weil der gutgesinnte Arzt, welcher zu helfen wünscht, auch da noch unschuldige Heilversuche anstellt, wo ihm der Au= genschein sagt, daß sie nicht gelingen werden. Lettere mag ich dagegen nicht unbedingt anrathen, da sie felten Ruten, öfterer dagegen Schaden anrichten kann. Was soll die Paracentese nüßen, wenn bas Waffer in mehre Zellen ober Blasen eingeschlossen ist? Enthält aber das wassersüchtige Ovarium nicht zehnmal solche Blasen, wenn es dagegen nur ein Mal eine einzige Höhle für das Wasser bildet? Ich würde mich daher nur dann zum Abzapfen des Waf= fers entschließen, wenn ich das Daseyn eines einzigen Was= serbehälters so ziemlich mit Sicherheit bestimmen konnte. Ist denn übrigens dadurch die Wiederansammlung des Wassers unmöglich gemacht, und vorzüglich, heben wir denn dadurch die anderweitigen Anomalien in demselben Ovarium, die Verdickung der Wände, die Verhärtung u. s. w.? Ueber die Unhaltbarkeit solcher Vorschläge, so wie über das Anbohren solcher ausgearteten Ovarien durch die Mutterscheide (eine Operation, welche Osiander hier in Leipzig unternahm) habe ich mich ebenfalls in der kleinen Schrift: Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien 2c. weitläuftiger ausgelassen. In neuerer Zeit hat ein englischer Wundarzt mehre Versuche, ausgeartete und beträchtlich vergrößerte Dvarien auszuschneiden, nicht ohne Erfolg angestellt. Es springt wohl von selbst in die Augen, daß auf diese Weise eher etwas ausgerichtet werden kann, als durch das Anbohren

nach Osiander, falls die Verwachsungen mit dem Darm= kanale oder mit andern Gebilden der Bauchhöhle die Ope= ration nicht erschweren und unglücklich verlaufend machen.

Beobachtungen über die Erstirpation krankhafter Ovarien von John Lizars. Mit 5 Kupf. A. d. Engl. roy. Weim. 1826.

#### §. 423.

Schriften über die Krankheiten der Ovarien sinden sich in dem vierten Bande der Disputationn. ad morborum historiam et curationem facientt. von A. v. Haller, so wie überhaupt dieser Band mehre hierher gehörige Krankheiten aufzählt.

Observatio de hydrope ovarii, in dem genannten Werke von J. G. Roederer.

E. v. Siebolds Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten, wovon der erste Band in der zweiten Auflage zu Anfange des Jahres 1821 erschienen ist.

## Reunzehntes Capitel.

Bon den Krantheiten der Brüste.

#### 424. A Property of the Contract of the Contrac

Nicht selten sehen sich in den weiblichen Brüsten Knoten, Stirrhen und Krebs fest, und stören nicht allein das Wohlbesinden dieser Organe, sondern gefährden öfterer auch das Leben der Kranken. Am gewöhnlichsten unterliegt das Weib diesen Zufällen, wenn sich dasselbe dem Ende der zeugungsfähigen Periode nähert, und wenn mehre Krankheiten der Brüste im Wochenbette und während des Stillens vorausgegangen sind. Doch wird das Weib auch schon früher und im Zustande der Jungfrauschaft davon befallen; denn es entwickeln sich schon bei Mädchen Knoten in den Brüsten, wenn die Menstruation zum ersten Wale eintritt, oder wenn sie später aussett; allein es gehen diese Knoten entweder gar nicht in Stirrhen und Krebs über, oder wenn dieß ja geschieht, so dauert es viel längere Zeit, als wenn Verhärtungen der Brüste bei Weibern von 30 bis 40 Jahzren und nach vorausgegangenen Geburten in jene Krankzheiten verwandelt werden.

#### S. 425.

Die gefäßreichen Brufte sind als äußere Geschlechts= organe nicht allein den Einwirkungen des Körpers, sondern auch der innern Geschlechtsgruppen, der Ovarien und des Uterinsystems, ausgesetzt: Je reichlicher beim Weibe der Ernährungsprocef von Statten geht, um so heftiger zeigt sich der Andrang des Nahrungsstoffes nach den innern Ge= nitalien und nach den Brüften. Daher bemerken wir auch bei eintretender Pubertät nicht allein eine sehr üppige Ent= wickelung dieser äußern Geschlechtstheile, sondern auch öf= ters Congestionen und gleichzeitig spannende und stechende Schmerzen in denselben. Defters folgt dieser Ausbildung eine bedeutende Fettanhäufung unter der äußern Haut der Brufte, wenn nicht eine bald eintretende Schwangerschaft den Zufluß der Säfte nach ihnen mäßigt. Werden aber die Geschlechtsorgane durch Verminderung der Ernährung des Körpers in ihren Functionen beeinträchtiget, und in ihrer Lebensthätigkeit beschränkt, so mussen die Bruste als Werkzeuge der Peripherie noch mehr dabei leiden, indem sich das geschmälerte Leben am ersten von der haut zurück= zieht. Daher welken und schrumpfen die Bruste in man= chen Krankheiten des Körpers sehr ein und verschwinden fast ganz. Ueberdieß trägt sich alles in vermindertem Maaß= stabe auf die Brüste über, was die Ovarien oder den Ute= rus erregt. Was Congestionen nach diesen veranlaßt, be= wirkt auch vermehrten Blutandrang und erhöhte Sensibis lität in den Brüsten. Daher verursacht auch die Menstrua= tion, so wie die Schwangerschaft, eine veränderte Thätig=

feit in diesen äußern Geschlechtstheilen, daher verstimmen aber auch Krankheiten des Uterus oder der Ovarien so ge- wöhnlich die Brüste. Dieser stete Wechsel in der Sensibizlität, diese Ebbe und Fluth hinsichtlich des Blutes während der zeugungsfähigen Jahre disponiren die Brüste zu mancherlei Krankheiten und modificiren den Verlauf derselben auf eine sehr eigenthümliche Weise.

#### 

Die gewöhnlichen Leiden der Brüste bestehen in Ent= zündung, Eiterung und Werhartung, welche lettere, wie am Uterus, gern in Stirrhus und Karcinom übergeht, weil die öftern Erregungen und Congestionen hier ebenfalls zur Ausartung des Parenchyms beitragen. Nächst diesen finden wir in den Brüften Milchknoten und Lymph=, Balg= und Blutgeschwülste. Da lettere weder eine besondere Krank= beit der Brüste, noch des Weibes ausmachen, so überge= ben wir sie mit Stillschweigen; da ferner Entzündung die= ser Theile und die Milchknoten mehr während des Wochen= standes vorkommen, so handeln wir diese unter den Leiden der Wöchnerinnen ab und wenden uns jest zum Stirrhus und Krebs berselben. Was man aber unter Stirrhus und Krebs überhaupt verstehe, setze ich hier voraus, allein was man sich unter den gutartigen Verhärtungen oder Knoten 'in den Brüften zu denken habe, muß ich noch mit wenig Worten andeuten, da sie leicht mit Stirrhen verwechselt werden können. Gutartig nenne ich alle die Verhärtungen ober Knoten, welche selbst bann keinen Schmerz verursa= chen, wenn man sie gelinde brückt, welche sich überdieß in der Brust leicht hin und her bewegen lassen und welche ei= nige Zeit nach ihrem Entstehen nicht mehr zu=, sondern abnehmen, und nicht härter, fondern weicher werden. Zwar weiß ich recht wohl, daß ein Brustknoten, welcher mit dem Skirrhus etwas nicht gemein hat, auch schmerzen kann, allein der Schmerz währt in jenem nicht anhaltend, son=

dern verliert sich bald wieder. Der Skirrhus unterhält das gegen die meiste Zeit eine unangenehme Empfindung, die Kranke fühlt ihn für immer als etwas Schweres und Läs stiges in der Brust. Jede Unpäglichkeit des Körpers, so wie jede Bewegung im Gemüthe, aber auch das Ausson= dern des monatlichen Blutes, und jede bedeutende Berän= derung der Luft üben Einfluß auf denselben aus. härtete Stelle vergrößert sich darnach und die stechenden Schmerzen, welche sich von ihr aus über die ganze Bruft verbreiten, kehren fanhaltender und öfterer zurück. Alles dieses ereignet sich bei gutartigen Verhärtungen nicht, diese vergrößern sich zwar bisweilen auch, z. B. während der Menstruationsperioden, allein sie werden dabei nicht här= ter, sondern weicher und erregen auch keinen Schmerz. Der Stirrhus behauptet sich öfterer längere Zeit, ehe er in Krebs übergeht, und ich weiß, daß es mehre Jahre be= durfte, ehe der Uebergang erfolgte; allein wenn man des= wegen glauben wollte, daß der Stirrhus beswegen immer längere Zeit in den Bruften einen Stillstand mache, so würde man sehr irren. Der Stirrhus bleibt bisweilen auch nicht einen Tag auf demselhen Standpunkte, sondern schrei= tet vor, und wenn auch nicht allemal extensiv, doch in= tensiv, und er verhält sich in dieser Hinsicht ganz wie die Syphilis, die auch von Tage zu Tage weiter frist, nur daß sich ihr Fortschreiten unserer Beobachtung entzieht. Die skirrhöse Härte nimmt daher in einem solchen Falle immer mehr zu, und wenn der Arzt nur die Zeichen dieses Fort= schreitens gehörig zu würdigen weiß, so wird er schon das durch in den Stand gesett, diese Berhärtung von dem gut= artigen Brustknoten zu unterscheiben. Wenn gutartige Knoten mehre Jahre dauern, ohne sich zu vergrößern und ohne Schmerzen zu veranlassen, so währen Stirrhen bis= weilen nicht Monate lang, ohne entweder an Umfang oder an Särte zu gewinnen.

### .... S. 427.

Die Veranlassung zu diesen Krankheiten geben! mecha= nische Einwirkungen, 3. B. Quetschungen durch Stösse, durch Druck u. d. g. auf die Brüste, Stockungen der Milch und Anschwellung der Milchgefäße, Skirrhus und Krebs in den Ovarien und in dem Uterus, und ähnliche Krankbeiten in andern Theilen, z. B. in den Drufen der Achsels höhle; zu schnell unterdrückte Ausschläge u. s. w. Jedoch wird der Ausbruch derselben durch scrofulose Disposition, durch Schwäche, durch schlechte Nahrungsmittel, durch nieberschlagende Leidenschaften, durch kachektische Krankheiten u. s. w., um ein Bedeutendes beschleunigt. Meistentheils find Stirrhus und Krebs der Brüfte nicht sowohl örtliche Krankheiten, als vielmehr die örtlichen Ausbrüche allge= meiner Gebrechen, und daher muß öfterer auch die Urfache im Allgemeinen gesucht werden. Am allergewöhnlichsten liegt aber der Grund dazu im innern Geschlechtssysteme, im Uterus ober in den Ovarien, und die Krankheit der Brüste besteht häufig nur als eine Folge von der, welche in den genannten Theilen wüthet. Es bedarf daher sowohl bei dem Aufsuchen der Ursachen der in Rede stehenden Leis den, als auch beim Aufstellen des einzuschlagenden Beil= verfahrens, einer genauern Erforschung des Befindens der innern Genitalien und des ganzen Körpers, um Jrrthü= mern und Fehlern auszuweichen.

#### 

Die Prognose kann nur bei der gutartigen Verhärtung der Brüste günstig ausfallen, darf aber, wenn die Frage den wirklichen Skirrhus oder Krebs betrifft, nur mit grosser Umsicht und bedingungsweise gestellt werden. So lange, als die Knoten nach äußerer mechanischer Reizung Empfinsbung, ohne diese aber gar keinen Schmerz verursachen, läßt sich die Zertheilung durch äußere und innere Mittel hoffen. Allein wenn dieselben allmählig an Umfang zunch=

men, und wenn sie anfangen, zu schmerzen, und vorzüg= lich, wenn sich anhaltende Schmerzen in denselben einstelzlen, dann muß man auch den Uebergang derselben in Stirr= hus fürchten und die Vorhersagung nach dieser gegründeten Furcht einrichten. Beim Stirrhus und Krebs liegt der Prognose vorzüglich ob, auszukundschaften, ob jene bloß als örtliche Krankheiten, oder als örtliche Ausbrüche allzgemeiner Leiden besiehen. Ist das Erstere der Fall, so gezwährt die Operation, falls sich alles Verhärtete erstirpiren läßt, ein zuverlässiges Rettungsmittel. Dagegen hat die Ersahrung aller Zeiten gelehrt, daß die Operation schade, die Gefahr vermehre und den Tod beschleunige, wenn der Stirrhus oder der Krebs als Folgen eines innern unheilz baren Uebels auszusehen sind.

#### S. 429.

Das Heilverfahren unterscheidet sich in den drei ge= nannten Krankheiten der Brufte eben so, wie die Natur derselben von einander verschieden ist. Den gutartigen Ber= härtungen, welche die Naturhülfe öfters ganz allein besei= tigt, besonders wenn sie durch eine passende Diät unter= stütt wird, segen wir alle möglichen Zertheilungsversuche entgegen. Die Zertheilung wird aber sowohl diätetisch als anch medicinisch bewirkt. Diätetisch zertheilen die Kranken dergleichen Knoten: wenn sie möglichst auf Heiterkeit des Gemüths und des Geistes halten, und Gram, Traurigkeit u. d. g., vermeiden; wenn sie viel, oder wenn es seyn kann, ganz in reiner Luft leben und sich besonders in derselben öfterer angenehme Bewegung machen; wenn sie alles, was Krankheiten erzeugen kann, als! Ueberladung des Magens, Erfältung, Nachtschwärmerei u. b. g. verhüten; ferner, wenn sie sich zu Nahrungsmitteln folche Speisen und Getränke wählen, welche leicht zu verdauen sind, jedoch hinreichend nähren und den Körper auch einigermaaßen erregen, end= lich wenn sich solche Kranke in allem ihren Thun und Han=

deln des rechten Maaßes befleißigen, wenn sie nicht zu viel und nicht zu wenig Nahrungsmittel zu sich nehmen, sich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ausarbeiten u. s. w. Die Brüfte felbst müffen folche Kranke gehörig warm halten und vor jedem mechanischen Einflusse, vor-Stöffen, Drücken u. d. hinreichend fichern. Beiden Regeln genügen sie, wenn sie auf jeder kranken Brust entweder einen Pausch Schaafwolle oder auch ein rauhes Kapen =, Hasen=, Kaninchen= oder dergleichen Fell, die Haare nach innen gekehrt, für beständig tragen. Reicht aber bie Diat allein nicht aus, um die Zertheilung der Knoten zu be= werkstelligen, so muß zugleich auch nach dem Apparate der Kunst gegriffen werden. Dabei ist aber nichts mehr zu be= rücksichtigen, als die Constitution der Kranken und die Ursache des Leidens; von diesen muß die Bestimmung, ob Die Behandlung eine bloß örtliche ober auch zugleich eine allgemeine fenn muffe, ausgehen. Sat die Constitution mit Antheil an der Krankheit, oder hat sie dieselbe ganz und gar und ohne äußere Ursache erzeugt, wie dieß z. B. von Scrofeln zu geschehen pflegt, so muß auch innerlich und allgemein gegen das Uebel gefämpft werden, wenn die to= pischen Mittel örtlich ihre Anwendung finden. Ist dagegen die allgemeine Constitution so beschaffen, daß sich mit Recht etwas gegen dieselbe nicht einwenden läßt, und ist die Ber= härtung bloß örtlich, so bedarf es gewöhnlich des innern und allgemeinen Heilbenehmens nicht. Dertlich bedient man fich aber anfänglich der leichtern Mittel und steigt nach und nach bis zu den kräftigern. Eine Mischung von weißem Wachse, von Wallrath und von Bilsenkraut = oder Mandelöle zu gleichen Theilen, oder leichte Gummipflaster mit venetianischer Seife vermischt, oder auch Mandel= oder Bilsenkrautöl mit etwas Wenigem von dem kaustischem Salmiakgeiste und mit der thebaischen Tinctur versetzt, und auf Leinwand gestrichen, auf die Brüste gelegt, reichen öf= ters bin, die Barte zu befeitigen. Genügen diese aber nicht,

so greift man, nachdem biese einige Zeit, 2, 4 bis 6 Wo= chen fortgebraucht worden sind, und wenn anders die Haut nicht zu fein und zu reizbar ist und selbige deswegen diese äußern Mitteln verträgt, nach den stärker reizenden Pfla= stern, nach dem Emplastrum Cicutae, Hyoscyami, Meliloti u. d. g. und verbindet diese, damit sie besser kleben, mit dem Emplastrum aromaticum. Widersteht die Barte diesen Mittel fortwährend, so kann man sowohl Dampfbäder für die Brüste, als auch lauwarme Wasserbäder mit gewürz= haften Kräutern geschwängert für den ganzen Körper mit zu Gulfe nehmen. Ferner können auch, um die Thätigkeit in den Milchgefäßen zu vermehren, öfterer Bentosen auf die Oberarme gesetzt, oder elektrische Funken auf die ver= härteten Stellen geleitet werden. Entsprechen aber auch diese unsern Wünschen noch nicht, was indeß nicht oft der Fall seyn wird, so kann man die Zertheilung auch durch kunstliche Geschwure, äußerlich in der Nähe der Berhär= tung erregt, zu bewerkstelligen suchen, wenn man nicht ge= neigt ist, das Verhärtete zu exstirpiren oder es ganz der Natur zu überlaffen. Zur innern Behandlung bedient man sich der Arnica, der Jodinetinctur und ähnlicher auf das Lymphsystem wirkender Droguen, auch wohl der Diaphoretica und der Diuretica und vorzüglich auch ber stärkend= reizenden Arzneikörper, je nachdem in jedem einzelnen Falle die Anzeige uns auf diesen oder jenen näher hinweist. Am sichersten werden diese gutartigen Verhärtungen durch eine neue Schwangerschaft und durch das abermalige Stillen zertheilt. Wo diese daher zu erwarten stehn, da kann der Arzt außer dem weichem Felle alle anderen Mittel entbeh= ren und mit Gewißheit auf die Naturhülfe rechnen.

#### §. 430.

Fängt aber die verhärtete Stelle an, zu schmerzen und droht sie, in Stirrhus überzugehn, so verfährt man gegen dieselbe eben so, als gegen den Stirrhus selbst. Man be=

dient sich innerlich und äußerlich, außer den schon vorge= schlagenen Heilsubstanzen, des Quecksilbers; jedoch darf man dieselben, wenn sie nichts fruchten, nicht zu lange beibehalten lassen, damit der Sfirrhus nicht auch in den Rrebs übergeht. Am bestimmtesten erreicht man in einem folchen Falle seinen Zweck, wenn man das Skirrhöse bald durch das Messer entfernt, sobald die allgemeine Constitu= tion und die Ursache des Uebels uns nicht davon abrathen. Defterer läßt sich der Skirrhus sogar auch noch mit Ruken operiren, wenn er mit einem allgemeinen anomalen Befin= den in Verbindung steht und nicht bloß als örtliche Krank= heit angesehn werden darf. Gesetzt, daß man in einem solchen Falle die Kranken auch nicht aufnimmer durch die Exstirpation davon befreit, so erlößt man sie doch für län= gere Zeit davon, indem bas Wiedererscheinen eines neuen Stirrhus einer viel längern Zeit bedarf, als das Uebergehn des erstern in Krebs und die dadurch bedingte Zerstörung der ganzen Maschine. Es muß jedoch längere Zeit nach der Exstirpation, um die Neigung zum Skirrhus zu un= terdrücken und das Hervorbrechen eines neuen unmöglich zu machen, streng mit dem Gebrauche ber äußern und in= nern Mittel-fortgefahren werden, welche im vorhergehen= den Paragraphen behufs der Zertheilung in Vorschlag ge= bracht worden sind.

# \$. 431.

Ist aber das Krebsgeschwür wirklich aufgebrochen, so können nach meiner Ueberzeugung weder die innern noch die äußern Mittel Etwas mehr ausrichten, was man auch immer für glückliche Wirkungen von mehrern derselben will beobachtet haben. Die Exstirpation des Schadhaften gewährt in diesem Grade des Leidens die einzige zuverlässige Hülfe und man würde sich derselben immer mit Vortheil bedienen, wenn nicht folgende Ereignisse dieselbe öfterer contraindicirten. a) Zu große Schwäche des ganzen Kör=

pers, welche fürchten läßt, daß die Beilung der wunden Fläche nicht in der rechten Maage werde erfolgen können, und welche fich uns gemeiniglich bann entgegenstellt, wenn der Brustkrebs schon lange gedauert, und ein lentesciren= des Fieber die Kranke abgezehrt hat. b) Verwachsung des Schadhaften mit den Rippen, vermöge welcher nicht alles Verhärtete oder Krebsartige entfernt werden kann. c) End= lich wird die Exstirpation des Krebses auch contraindicirt, wenn derselbe als Folge oder als die Fortsetzung eines Leis dens der innern Genitalien oder des ganzen Körpers besteht. In diesem Falle wirkt die Ausrottung des Schadhaften höchst nachtheilig; denn der Krebs bricht nachher an einem andern Orte schnell und gemeiniglich in größerem Umfange. hervor, und endet das Leben der Kranken schneller, als es ohne die Exstirpation geschehen senn würde. Der Krebs unterscheidet sich in dieser Hinsicht sehr von dem Stirrhus, denn diesen kann man noch durch den Schnitt beseitigen, wenn er auch mit einem andern Uebel zusammenhängt, wie im vorhergehenden Paragraphen angeführt worden ist; ohne Zweifel weil bas Ganze weniger davon angegriffen wird, als wenn schon wirklicher Krebs vorhanden ift. Es bedarf daher, bevor man zur Exstirpation einer frebshaften Brust schreitet, einer sehr genauen Untersuchung des allgemeinen Buftandes, und der innern Geschlechtstheile, um nicht etwa durch die Operation Nachtheil anzurichten. Wird aber durch die sorgfältigere Untersuchung keine der angegebenen Gegenanzeigen gefunden, und daher Die Exstirpation un= ternommen, so mussen nachher, wie nach der Ausrottung des Skirrhus, solche Mittel gebraucht werden, welche die Disposition zu dieser Krankheit vertilgen. Darf dagegen nicht operirt werden, so muß der Arzt den Bruftfrebs und die dadurch erzeugten Zufälle möglichst erleichtern.

### Zweiter Abschnitt.

Von den Krankheiten, welche das Weib während der Schwangerschaft befallen.

#### §. 432.

Wenn wir unserm Vorsatze getreu in den nächsten Capizteln von den Krankheiten der Schwangern handeln, so versstehen wir bloß solche Leiden darunter, welche durch die Schwangerschaft bedingt und begründet sind, und welche daher weder den Mann, noch das nichtschwangere Weib befallen können. Es kann demnach bloß von dem patholozgischen Verlaufe der Schwangerschaft, und von dem dagezgen einzuschlagenden Heilversahren, nicht aber von solchen Uebeln, welche Schwangere zufällig und eben so, wie Nichtschwangere, heimsuchen, die Rede seyn.

#### §. 433.

Indem das Weib durch die Schwangerschaft eine hö= here Stufe des Lebens besteigt, wie sich aus der weitläuf= tigern Betrachtung dieses Zustandes S. 38. u. s. f. ergeben hat, indem es durch das männliche Sperma in der Con= ception angesteckt und gleichsam ermannt, indem es ferner durch die Aufnahme des Eies in dem Uterus gesättigt und geschlechtlich in der gehörigen Maaße befriedigt wird, in= dem es durch die stille Entwickelung und Pflegung des Fö= tus in seinem Innern das rechte Ziel seiner erhöhten Us= similation und überhaupt die rechte, natürliche Anwendung seines Körpers findet, ändert dasselbe auch seinen vor= schwangern Gesundheitszustand und sein allgemeines Be= finden in einem nicht geringen Grade ab. Wo aber bas physiologische Leben auf eine so beträchtliche Weise modificirt und erhöht wird, wo eine so wichtige Verrichtung, wie die Schwangerschaft, sich zu den andern Functionen ge= fellt, wo so bedeutende Reize einwirken, wie das männ= liche Sperma und das lebende Ei im Uterus, da muffen auch veränderte pathologische Ereignisse zum Vorschein kom= men, wenn die ewige Consequenz der Natur nicht ins Stocken gerathen soll. Daß aber die Schwangerschaft ihre Individualität auch bis in das pathologische Gebiet hin= über behaupte, ist bekannt, aber sie wird, weil die Beschrei= bungen der Krankheiten an Schwangern den Driginalen felten gehörig gleichen, größtentheils übersehen.

#### §. 434.

Es ist schon oben (5. 42.) angeführt worden, daß die Schwangerschaft mit mancherlei krankhaften Ereignissen verbunden sey, und daß viele Weiber nicht wenig durch dieselbe zu leiden haben. Diese Krankheitserscheinungen sind an Schwangern sehr allgemein und verdienen daher auch vom Arzte genau gekannt zu seyn; denn obgleich viele Frauen ganz und gar davon befreit bleiben, so werden doch viele schon unmittelbar nach der Conception davon befallen und bis zur Geburt gequält. Andere werden dagegen nur kürzere Zeit davon heimgesucht: denn sie stellen sich bei die= sen erst einige Monate nach ber Befruchtung ein und wäh= ren kaum bis zur Geburt, oder sie dauern auch nur die ersten Wochen oder Monate des Schwangerseyns. Der bessern Uebersicht wegen können sie füglich in folgende Ru= briken eingetheilt und auch darnach abgehandelt werden: 1) in Leiden des Merven= und Mustelfystems, 2) in abnormes Befinden der Verdauungsor=

gane, 3) in Krankheit des Gefäßsystems, 4) in krankhafte Affection der Urinwerkzeuge und anderer Aussonderungsorgane, und 5) in Krankheiten der Genitalien.

### 3 wanzigstes Capitel.

Von den Leiden des Nervens und Muskelspstems übers haupt und von den Convulsionen an Schwangern insbesondere.

#### §. 435.

Bei schwächlichen und sehr reizbaren Weibern stellt sich nicht selten gleich nach der Conception ein unbehagliches Gefühl durch den ganzen Körper, ein Beben und Schau= dern durch alle Glieder und eine fieberähnliche Hite, welche mit Frost abwechselt, ein. Bald nachher gesellt sich ein schmerzhaftes Ziehen in den Lenden und im Unterleibe bingu, welches meistentheils mit Schwere und Müdigkeit in ben Schenkeln verknüpft ist. Früher oder später treten aber auch noch mehre unbedeutende Unpäßlichkeiten, als Reißen an diesem oder jenem Orte und vorzüglich in den Zähnen, an den Schläfen, oder in den Ohren, Schwindel, Ohren= brausen, Funken vor den Augen, Abstumpfungen oder Ber= stärkungen dieses oder jenes Sinnes, 3. B. des Gesichts, des Gehörs, verändertes Gefühl, veränderte Temperatur u. s. w. hinzu und vermehren dadurch das Uebelbefinden der Schwangern merklich. Defterer bleibt es jedoch nicht bei kleinen Unpäglichkeiten, die Nerven werden fo beftig und so abnorm aufgeregt, daß ihre pathologisch erhöhte Thätigkeit wichtige krankhafte Ereignisse zur Folge hat; denn es stellen sich öfters auch Ohnmachten, Verzuckungen, Bangigkeit und Furcht, welche fogar an Melancholie gränzt, Ahnungen eines unglücklichen Ausganges ber Geburt, Schlafsucht u. d. g. ein und machen es oft schwer, zu ent= schei=

scheiden, ob wirklich die Schwangerschaft oder eine andere Ursache die pathologischen Ereignisse im weiblichen Körperveranlasse oder nicht.

#### §. 436.

Die veränderte Sensibilität wirkt jedoch nicht allein auf den Körper, sondern auch auf das Gemüth und den Geist, und verursacht auch in diesen manche Anomalie und manche Berstimmung und Umänderung. Daher benehmen sich manche Weiber während der Schwangerschaft mehr ge= scheit und flug, wenn sie vorher auf die entgegengesetzte Weise handelten und Andere scheinen wieder durch diese Function an Geisteskräften zu verlieren. Ferner werden bisweilen bose Weiber gutherzig und übelgelaunte in der Schwangerschaft guten Humors. Allein es findet auch das Gegentheil von diesen Statt. Gehr oft bemerkt man, daß Schwangere ben frühern Leichtsinn ablegen, und in einem hohen Grade bedächtig werden. Ueberdieß gehört es zu den Eigenthümlichkeiten der Schwangern, mehr Furcht und Hoffnung zu nähren, als andere Frauen. Dag übrigens nicht so gar selten bei Schwangern das Gedächtniß oder das Urtheilsvermögen oder eine andere psychische Kraft merklich geschwächt wird, nach der Geburt aber wieder in der vorigen Stärke zurückkehrt, ist eine sehr bekannte Sache.

#### §. 437.

Von allen den hier angeführten Zufällen der Schwan=
gern liegt die nächste Ursache ohne Zweifel in der Einwir=
kung der erhöhten Thätigkeit des Uterinspstems auf das
Sensorium, welche durch die Begattung und durch die An=
wesenheit des lebenden Eies im Uterus unterhalten wird.
Manche haben zwar die ganze anomale Nervenstimmung
während der Schwangerschaft aus dem Drucke, den der
Uterus auf die Nerven ausübt, herleiten wollen, allein
gewiß ganz mit Unrecht: denn erstlich drückt gleich nach

der Conception der Uterus nicht kräftiger, als vorher, auf die neben ihm liegenden Theiles, und dochestreten oft um Diese Beit Diese Bufälle am ftarksten hervor; zweitens muß= ten bann bieselben mit jedem Monate an heftigkeit gewin= nen, da sich auch der Uterus mit jedem Monate vergrößert und seinen mechanischen Einfluß also auch vermehren muß, und boch verlieren sich diese Bufalle häufig gegenn die Mitte der Schwangerschaft und lassen in der zweiten Bälfte der= selben öfters nicht das Geringste mehr von sich verspüren.

allgemer vlethous und gan Consist einen nach ken im **§.** 438.

bun herribren.

Die Erfahrungen aller bessern Aerzte stimmen darin mit einander überein, daß in therapeutischer Sinsicht nicht viel gegen diese Mervenzufälle der Schwangern auszurich= ten sen, indem die Ursache derselben, die üppige Entwicke= lung der Gebärmutter und des Gies in berfelben, nicht be= seitigt werden kann. So lange das Weibi mehrmals es zur Ernährung bedarf, ift und trinkt, fo lange es fich in freier Luft so wenig bewegt und so lange es überhaupt durch sehr viele diätetische Sunden die Reizbarkeit seiner Nerven so trankhaft erhöht, muß auch das Schwangersenn viele Belästigungen für ben ganzen Drganismus verursa= chen. Daher leisten wir auch durch das Anordnen einer strengen Diat weit mehr, als durch das Verschreiben von Arzneien. Uebrigens verfahren wir auch symptomatisch und greifen besonders auch nach äußern Mitteln, wenn etwa die innern der Pflege des Fötus im Uterus Nachtheil bringen könnten. Bei Reißen lassen wir das flüchtige Li= niment einreiben, oder Flanell, ober Wachstafft auflegen; bei Krämpfen rathen wir zu ben leichtern Antispasmodicis, zu den Chamillen, zum Baldrian, vorzüglich zur Blau= fäure, zu Emulsionen maus Mohnsaamen und dem Wasser der schwarzen Kirschen, auch zum Kirschlorbeerwasser zu 5 bis 10 Tropfen. Gegen Schwindel von überreiztem Zu= stande des Mervensystems gebrauchen wir Ruhe, das Wa= schwangern, daher hüten Weignitteln aufzuwecken. Anders verlüften bei Beise behandeln wir die nervösen Ohnmachten an Schwangern, daher hüten wir uns auch, die darein Berefallenen mit stürmischen Reizmitteln aufzuwecken. Anders verlätt sich aber die Sache, wenn diese Jufälle des Nervenschier Plethora und von Congestionen nach dem Geshirn herrühren. In diesen Fällen hat der Arzt entweder die Verstopfung der hehen hat der Arzt entweder die Verstopfung der blethora zu heben und die Consessionen abzuleiten.

#### Simmed where the 1995. 439.

Anhaltende und sonst ungewohnte Convulsionen an Schwangern sind jedoch zu wichtig, als daß ich sie hier nur mit wenig Worten berühren sollte; denn sie enden ge= wöhnlich mit dem Tode und nur in seltnen Fällen ist der Ausgang erwünschter. Meistentheils ergreifen diese Convulsionen, welche wir hier meinen und welche nicht mit der sogenannten Epilepsie oder mit andern, dem Körper habituell gewordenen, Buckungen verwechselt werden dür= fen, starke und robuste, selten schwächliche Individuen in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, am gewöhnlich= sten aber während des 8ten, 9ten ober 10ten Monates nach der Empfängniß sehr plötlich. Das Weib befindet sich jett noch gang wohl und in einigen Stunden vielleicht auch schon ohne alles Bewußtseynme Bei ihrem Eintritte wüthen sie weniger heftig und erstrecken sich wohl auch nicht über den ganzen Körper, sondern nur auf einzelne Glieder, auch bleibt sich die Kranke wohl noch einige Zeit ihrer bewußt. Bald verstärken sich die Paroxysmen aber, es werden alle Theile des Körpers davon ergriffen, die Finger zusammen= gezogen, der Mund fest geschlossen, die Zähne knirschend

gegen einander getrieben, und bas Bewußtseyn verdunkelt ober ganzlich unterdrückt. Wochserscheinen diese Convulsionen öfterer auch bei ihrem Eintritte gleich so start und heftig als wir fie eben langegeben haben. Meistentheils lassen ste nachteinigen Minuten, naber auch öfters erst nach einigen Stunden wieder nach, der ermattete Körper beru= higt sich und das Bewußtseyn und die Sprache kehren zu= ruck. Die Kranke klagt darnach aber über Mattigkeit und Zerschlagenheit des Körpers und meistentheils auch über Kopfschmerz und über Benommenheit des Kopfes Mach einer halben oder ganzen Stunde, noder auch in moch län= gerei Zeit wird bie Ruhe durch einen meuen und gewöhn= lich heftigern Anfall unterbrochen; welcher auch danger dauert; und endet die Krankheit mit dem Tode, ose erfolgt dieser gewöhnlich schon den ersten zweiten oder britten Tag. Indeg habe ich auch gesehn, daßigar kein Rachlaß sich einstellte und daß ber erste Paroxysmus bis zum Tode währte, welcher sich nach Verlauf von 12 bis 16 Stunden einfand! Bei einer jungen robusten und Bollblütigen Frau, welche das erste Malsschwanger war und sich Abends ganz wohl ins Bette legte, fand fich des Nachts um 1 Uhr hef= tiger Kopfschmerz ein , biefer hielt ungefähr eine Stunde an, als sich Convulsionen dazu gesellten, welche ununter= brochen bis zu dem folgenden Nachmittage um 1 Uhr hin= tereinander fortwitheten, wordie Kranke ihren Geist auf= gab. Eine andere Fran, welche das erste Kind fast aus= getragen hatte, wurderplößlich und ohne Vorläufer von dieser Krankheit ergriffen und nicht eher als im Tode, 20 Stunden nach dem Eintritte der Convulsionen, davon be= freit. Wenn sich der erste Paroxysmus nicht lange hinzieht, und wenn fich die folgenden nach und nach etwas abtur= zen, und schwächer werben, däßt sich amsersten ein glück= licheres Ende der solgefährlichen Krantheit hoffen. thursor, kehreen feltner und in kürzern Anfolfen zukür

Endet dieses Leiden nicht schnell durch den Tod, so unterbricht es gewöhnlich die Ernährung des Eies in der Gebärmutter und hebt dadurch die Schwangerschaft vor der gesehmäßigen Zeit aufrat Der Fötus im Uterus stirbt entweder ab, oder er wird schon während der Paroxysmen, ohne daß er seine gehörige Reife erreicht hat ausgestoßen. Dieg lettere habelich mehrbals einmal beobachtet und zwar einmalunter sehr auffallenden Erscheinungen. Die Convulfionen machten bei einem vobusten Landmädchen, welches das erste Kinduetwa nochmvier Wochen zu tragen hatte, Parorysmen von mehren Stunden, Jetten aber auch eben forlangeraus, ehe fie repetirten In den ruhigen Zwischen= zeiten flagte Die Kranke über schneibende Schmerzen im Unterleibe und vorzüglich in der Gegend des Nabels, allein man konnte während der Perioden der Ruhe burchaus keine zusammenziehende Thätigkeit des Uterus sowohl durch die außere, als durch die innere Untersuchung entbecken. Go= bald indefi bie Convulsionen begannen jewurde ber Uterus härter, und man fühlte beutlich, daß sich ber Mutterhals verkürzte und daß das Kind heftig gegen den Muttermund getrieben wurde, indeß nicht sowohl unter absehenden Con= tractionen des Gebärorgans, sondern vielmehr unter einer, den ganzen Paroxysmus hindurch dauernden Wehe. Allmählig öffnete sich der Muttermund und es wurde bas Ge= burtsgeschäft, welches auch in der dritten Periode, in den von Convulsionen freien Zwischenräumen, ebenfalls ruhte, nur während der Anfälle fortgesett und auch geendet. Das Kind tam todt zur Welt- und wurde mit den Füßen vor= ausgeboren plohner daßidie Mutter weder jetwas von der Geburt gewußt, noch von den Schmerzen derselben gefühlt hatte. Machisters Entbindungsbehaupteten sich zwar die Convulsionen noch längere Zeit, allein sie wurden gleich schwächer, kehrten seltner und in fürzern Anfällen zurück,

verloren sich in zwei Tagen ganz und die Kranke genas Auch wurde das Wochenbett dadurch nicht weiter gestört und nur die Kräfte fammelten sich außerst langfam wieder. — Alle andere Fälle, in welchen das Kind während der Convulsionen ausgetrieben wurde und welche mir be= kannt sind, endeten auf eine erwünschte Weise.

a krichen, währschlicht 144 von sie die die sparker, in geringer Weige angestellt weiden, oder auch von Die Ursachen dieser so heftigen und soschnellstödten= ben Krankheit sind von den Aerzten sehr verschieden ange= geben worden. Der Eine hat Fehler im Gehirn, der Ans dere Anomalien im Uterus und der Dritte Regelwidrigkei= ten im Darmkanale als Veranlaffungen dazu aufgestellt; alleindes ist durch die verschiedenen Meinungen nur zu deutlich dargethan, daß wir die Ursachen dieser Krankheit gewiß noch nicht kennen, und daß wir auch in hinsicht des Heilverfahrens zu sichern Grundsätzen noch nicht ge= langt sind. Doch läßt es sich mit Zuverlässigkeit schließen, daß alle heftigen körperlichen und psychischen Reize, welche Congestionen nach dem Gehirn verursachen und unterhalten, als Urheber dieser Krankheits angesehen werden können; daß aber zu diesen noch die erhöhte Reizbarkeit des Mer= vensystems und das an Chylus reichere, also dickere, an Sauerstoff dagegen ärmere, also auch zu Stockungen mehr geneigte Blut, durch die üppigen Schwangerschaftsentwiktelungen bedingt, hinzukommen muffen, wenn die genann= ten Convulsionen entstehen sollen Ferner läßt sich wohl auch mit vollem Rechte annehmen, daß die Krankheit eben sowohl im Gehirne, als auch in dem Geschlechtssusteme und in andern Organen entspringt, je nachdem die vergn= lassende Ursache zuerst auf diesen oder jenen Theil einwirkt. Mag aber auch die veranlassende Ursache diesen oder jenen Theil zuerst und heftiger treffen , fo können die Convul= signen doch nur erst dann hervorbrechen, nachdem eine

kräftigere Erregung des Gehirns, des Sites der Krankheit, erfolgt iffin drur a tiednedden das dernen druft iglore

waspublitung dist erlegemy42thärk vie zum den trotter Diese Krantheit, die vor allen robuste und vollblütige Schwangere befällt, kann ben Charakter ber Plethora nicht verleugnen, obgleich Benäsectionen selten etwas bagegen ausrichten, wahrscheinlich aber, weil sie zu spät oder in zu geringer Menge angestellt werden, oder auch, weil an= dere Mittel, besonders die Antispasmodica das wieder ver= verben 7 was die Entleerung des Blutes genütt hat. Im Allgemeinen hege ich die feste Meinung, Daß biefe Convulsionen an Schwangern, bei welchen der Kreislauf des Blus tes sowohl in der Bauch kals in der Brusthöhle erschwert ist und welche baber eine natürliche Anlage zum Andrange der Säfte nach ber Kopfhöhle in sich tragen, nur durch Congestionen nach dem Gehirn, welche nicht selten Entzün= bung des Gehirns oder der Gehirnhäute nach sich ziehen, keineswegs aber auf eine andere Weise hervorgerufen wer= den und daß ihre Tödtlichkeit theils durch die erhöhte Sen= sibilität des Gehirns, theils durch das dickere, reichlichere und mehr venöse Blut solcher Individuen bedingt wird. and the second of the second o

### na entrica esta assatila, \$. 1443. en entire de fermante en

Läßt sich irgend in einer Krankheit hinsichtlich des Ausganges wenig Gutes voraussagen, so ist es in dieser; denn meistentheils sterben Mutter und Kind bald. Je lan= ger die Paroxysmen dauern, je heftiger die Convulsionen gleich anfänglich wüthen und je schwerer es hält, das Kind entweder durch die Natur, oder durch die Kunst zur Welt zu fördern, desto weniger läßt sich Genesung hoffen! Wo die Natur während der convulsivischen Anfalle Vorberei= tungen zur Geburt machte, den Mutterhals verdünnte, den Muttermund öffnete und das Kind nach und nach vor= wärts trieb, da ging das Leiden in Genesung über. Wo

dagegen die Kunft ohne alle Anstalten von der Natur die Geburt bewerkstelligte, da habe ich nie einen günstigen Ausgang beobachtet. jundennt deins reso einest ma noffak

## 6. 1444 wite die Stitu din dilhe

Die ärztliche Behandlung einer so heftigen, so schnell tödtenden und das ebelste Organ des Menschen bestürmen= den Krankheit kann nicht anders als schwer und ungewiß ausfallen. Bis jest hat man in bieser hinsicht weiter nichts gethan, als man hat die Plethora oder die Entzün= bung des Gehirns durch eine Aberlaß zu tilgen und neben= bei die Convulsionen durch die gewöhnlichen antispasmodi= schen Mittel zu bekämpfen gesucht und halfen diese nichts, so stellte man das Accouchement force an, weil man sich einbildete, der Grund des Uebels liege in pathologischen Reizungen der Gebärmutter, vom Gie oder vom Fötus in derselben ausgehend. Um die übrigen veranlassenden Ur= sachen, ober um das Wesen der Krankheit, das Gehirnlei= den bekümmerte man sich weiter nicht, und es war dieß um so weniger zu verwundern, da die Krankheit meisten= theils so schnell verläuft, daß sie oft schon den Tod be= wirkt, ehe sich der gewöhnliche Arzt, der Routinier, noch recht besinnen fann. the state of the s

Allie godinas indiana vidli gundriginsurid Allerdings fällt es schwer, bisweilen auch sogar uns möglich, bei der Behandlung dieser Krankheit auf die ver= anlassenden Ursachen Rücksicht zu nehmen, da sie oft zu sehr versteckt liegen oder auch gar nicht ausgemittelt wer= den können; indeß muß sich der Arzt, auf alle mögliche Weise bemühen, dieselben ausfindig zu machen, oder sie aus dieser oder jener Erscheinung zu schließen und dann seinen Curplan darnach zu modificiren. Ließe sich daher annehmen, daß die veranlassende Ursache das Gehirn vor= züglich getroffen und in Diesem eine übermäßige Reizung,

nebst Congestionen nach bemselben erzeugt hätte, so wurden nebst der Beseitigung der Plethora durch reichliches Aber= lassen am Arme oder durch Ansetzung von Blutigeln an Die Schläfe und an die Stirn, vielleicht auch durch die Ber= einigung beider Arten das Blut zu entziehen, auch Mittel mit angewendet werden mussen, welche von dem Kopfe ab= leiten und die Ernährung hindern. Alle mussen aber schnell wirken und man wurde daber außerlich nicht allein ben Senfteig, sondern auch in sehr dringenden Fällen heißes Wasser wählen, um, an die Oberarme oder auf dem Nat= ten ober bem Rücken angebracht, Blasen dadurch brennen zu lassen. Während wir aber durch eine solche äußere Ab= leitung, die wir durch Erwärmen der Füße, durch leichtes Kipeln der Fußsohlen, durch reizende Klystiere von Milch und Seife u. s. w., unterstüßen, das Gehirn freier zu machen suchen, wirken wir am Ropfe durch öfteres Aufle= gen oder Waschen mit kaltem Wasser, um badurch die Con= gestionen nach dem Gehirn, oder auch selbst Entzundungen und Ausschwißung in demselben zu verhindern. Weil aber die lettere in einem hohen Grade zu fürchten steht, indem der weibliche Körper eben so schnell zu solchen pathologi= schen Aussonderungen geneigt ist, wie der kindliche, glaube ich auch, daß die Behandlung wie gegen die wirkliche Ge= hirnentzundung selbst eingerichtet werden musse, daß daher das Kalomel innerlich mit bem Pulver ber Sennablätter, um verinehrte Aussonderung des Darmkanales zu erwecken, das beste Ableitungsmittel gewähre. Freilich würde man es in diesem Falle alle Stunden oder alle 2 Stunden zu einem halben oder ganzen Grane mit etwa 10 Gran Sen= napulver reichen müssen, um die Darmansleerungen schnell zu erzielen.

tar alt in 3 or 151 \$231446.

Bas aber die Behandlung der Convulsionen selbst an= langt, so muß ich mich noch mit einigen Worten darüber

verbreiten. Die antispasmodischen Mittel, die sonst gegen Dieses Uebel angewendet werden, 33 B. Opium, Valeriana, Liquor Cornu Cervi, Bilsentraut, Belladonna und Stech: apfel (Datura stramonium), sind nach meiner jetigen An= sicht durchaus contraindicirt. Einem Leiden dieser Art, deffen Wefen in Ueberfüllung oder Entzündung des Gehirns besteht, dürfen wir nicht anders als durch die schon ge= nannte ableitende Methode, ferner durch den antiphlogisti= schen oder schwächenden Beilapparat entgegen treten. Be= kämpft man die Convulsionen, nicht als Symptome der wirklichen Krankheit, mit reizenden Antispasmodicis, wozu boch Opium, Valeriana, Belladonna u. f. w., gehören, so vermehrt man den Andrang des Blutes nach dem Gehirn und die Erregung in demselben und trägt also zur Stei= gerung des Uebels bei. Läßt sich aber unter solchen Um= ständen vernünftiger Weise an eine Milberung ober Stil= lung der krampfhaften Anfälle glauben? . 30 338 1839 50 the course of th

## \$. 447.

Wenn aber diese Heilversuche nichts fruchteten, son= dern die Convulsionen fortdauerten und wenn die Natur nicht selbst die Entbindung bewerkstelligte, so rieth die Kunst sonst noch zu dem letten Mittel, zu dem Accouchement force. Die Fälle, wo während der convulsivischen Paroxys= men die Geburt von der Natur vollendet wurde und wo darnach Besserung eintrat, mögen der Kunst dieses heroi= sche Verfahren angerathen haben. Allein es stützt sich diese Indication auf eine bloße Vermuthung und wird durch die Erfahrung als unzureichend ausgesprochen. Wo daher die Natur selbst keine Anstalten zur Geburt macht, da stehe man auch von dem Accouchement force ab, weil man dadurch den Körper noch mehr erregt. Wo dagegen wäh= rend der Paroxysmen oder außer denselben der Mutter= mund sich zu erweitern beginnt und mit einem Worte, Be= strebungen zur Geburt sich einstellen, da helfe man kunft=

lich das angefangene Geschäft bald möglichst beenden, weil die Congestionen nach dem Kopse nicht eher völlig nachlasssen können, als bis der Wehendrang aufgehört hat: denn mit dem Pressen nach unten, der Wirkung der Wehen, ist auch ein Pressen nach oben, nach der Brust und nach dem Kopse verbunden und daher gelingt es nie, das Gehirn ges gen Congestionen zu schüßen, so lange sich die Zusammens ziehungen der Gebärmutter noch wiederholen.

Ueber das Accouchement force. In meinen Schriften zur Beforderung der Kenntniß des Weibes 2c. 1ster Theil. 1812. S. 289—296.

## dans den Bened den is f. m., gehören, se f. m., gehören, se f. m. de den Gehirn.

Gehen die Convulsionen in Genesung über, so hinterlassen sie für längere Zeit eine bedeutende Schwäche sowohl des Körpers, als auch bisweilen des Geistes; daher liegt es dem Arzte ob, diese zu beseitigen. Der stärkende Heilapparat und eine passende Diät müssen daher längere Zeit hintereinander sortgesett werden. Doch darf dabei der Uterus, welcher entweder durch die Natur oder durch die Kunst seiner Bürde entledigt worden ist, oder welcher ein tödtes Kind in sich trägt und sich daher auch in einem anomalen Zustande befindet, nicht unberücksichtigt bleiben. In letterem Falle stellt sich die Entbindung bald nach dem Verschwinden der Convulsionen ein, und erst nach dieser beginnt die vollständige Reconvalescenz.

#### e and dim den gener \$. 17449. Hold one and more holder

Bei einer, an solchen Convulsionen leidenden Schwanzgern kann nicht die Rede von einer weitschweifigen Diat seyn, da die Zeit zu kurz ist, als daß diese in große Answendung kommen könnte. Alles, was in dieser Hinsicht zu beachten ist, wird in folgenden Regeln begriffen: man sorge dafür, daß die Kranken während der Paroxysmen mit den Händen, Armen, Schenkeln oder mit dem Kopfe

nicht an harte Theile anschlagen und sich Schaden zufügen können, daß das Zimmer und die Bedeckungen nicht zu warm, aber auch nicht zu tühl find, und daß bie Leidende in den freien Zwischenräumen doch einige Erquickung durch ein schiekliches Getränk, ober durch ein anderes Rahrungs= mittel erhalte, was dem allgemeinen Beilplane nicht wi= derstreifet. nicht versentlich leiben, so wurd ist duch von

#### and it is gring chair and moderated and not

Machzulesen find über die Convulsionen ber Schwan= Aerderbuik des Mas us obre von it fiefer gern :

Praftische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwangern durch John Leaka. A. d. E. S. 203. u. folg.

Baubelocque's Anleitung zur Entbindungskunft. 21. d. Fr. von P. F. Meckel. Ister Bb. 2te Aufl. S. 547. u.af.

Abhandlungen und Versuche geburtshülslichen Inhalts, von Dr. Lucas Johann Boer. 3ten Bos. 7tes Buch. S. 192. u. f. der 2ten Auflage. erthorized Like Reanistraphics will Antithe ser

## Ein und zwänzigstes Capitel.

Abnormes Befinden ber Berbauungsorgane.

## mit dearn in stablide Tangeric

विश्वति स्वयंत्रकेत्रकारण केट **५. 451.** Fast die meisten Schwangern leiden längere oder kur= zere Zeit an Anomalien der Verdauungswerkzeuge, und es scheint daher, als wenn der Einfluß der Schwangerschaft auf die Organe der Assimilation eben so stark wäre, als auf das Nervensustem. Defterer stellen sich gleich nach der Conception Mangel an Appetit, Aufstoßen, Eckel und fpa= ter selbst Würgen und Brechen ein, welche bisweilen die ganze Schwangerschaft hindurch anhalten, bei den meisten Weibern aber nach der Mitte derselben wieder verschwin= den. Defterer mischt sich auch unter diese Anomalien ber= vorstechende Neigung zu dieser oder jener Speise oder Beiß=

hunger, und was das Sonderbarste dabei ist, es werden öfterer von Schwangern solche Speisen mit Begierde bezgehrt und auch gut vertragen, welche ihnen sonst Widerzwillen erregten. Zu diesen Beschwerden gesellen sich auch bisweilen Säure im Magen, Sodbrennen und bittrer und unangenehmer Geschmack, wobei jedoch die Schwangern nicht wesentlich leiden, so wie sie auch von dem Ekel und von dem Erbrechen nicht so sehr mitgenommen und gezschwächt werden, als wenn diese Zufälle von wirklicher Verderbniß des Magens oder von einer tieser liegenden Krankheit abstammen.

### S. 452

Bei solchen Weibern, deren Verdauungsorgane schon vor der Schwangerschaft kränkelten, bleibt es jedoch nicht bei diesen mäßigern Belästigungen allein, sondern es versbinden sich wichtigere Uebel damit, als: Magenkramps, Verstopfung und Auftreibung des Unterleibes und daraus entspringende Beängstigungen und Anfälle von Schwersmuth und Melancholie, kolikartige Schmerzen u. s. w. Es bleiben diese aber um so weniger aus, je mehr die Schwanzgern Diätsehler begehen und im Genusse der Nahrungssmittel gegen die schickliche Quantität und Qualität derselzben sündigen, wozu sich freilich des sonderbaren Appetits wegen die meisten Frauen für berechtigt halten. Uebrigenskonnen diese Krankheitserscheinungen auch noch durch and dere Diätsehler, durch Aerger, durch Schreck, durch Erkälztung u. s. f., verschlimmert werden.

# Conception Mangel an I.864it. Aufstegen, Eckel und feit-

Bisweilen scheint auch die Verrichtung der Leber einisgermaaßen gestört zu werden, denn es spricht nicht allein der bittre Seschmack im Munde, sondern auch die gallige Sesichtsfarbe, die manche Weiber bald nach der Conception annehmen, sehr dafür. Auch die große Neigung mancher

Schwangern zum Aerger und zu übler Laune scheint dieß zu bestätigen. Ohne Zweisel disponirt die angehende Schwangerschaft, besonders bei viel sükenden Weibern, in einem hohen Grade zu Blutanhäufung im Pfortadersusseme, und dadurch zu veränderter Aussonderung der Galle, aber auch zu ärgerlicher und zu melancholischer Stimmung. Nicht ungewöhnlich stellt sich nach einer solchen Erregung der Lezber auf längere Zeit ein galliger Durchfall ein, welcher, in den rechten Schranken erhalten, die Gesundheit wieder zurückzusühren geeignet ist.

### S. 454.

Mehre Aerzte haben diese Anomalien des Darmkanales während der Schwangerschaft von dem Drucke herleiten wollen, welchen der Uterus auf die Berdauungswertzeuge ausübt; allein dieß gewiß mit Unrecht, benn gerade, wenn dieser Druck ben höchsten Grad erreicht, gegen das Ende der Schwangerschaft, verschwinden diese Zufälle entweder ganz ober vermindern sich beträchtlich, dagegen sie zu der Zeit, wo der Uterus die Eingeweide der Bauchhöhle noch nicht oder sehr wenig einengen kann, also bald nach der Conception, am meisten belästigen. Es muß daher die Ur= sache derselben in etwas ganz Anderem liegen und, nach meinem Dafürhalten, sowohl in dem eigenthümlichen, und dem Organismus noch neuen Reize, welchen das mann= liche Sperma und das Ei in dem Uterus und durch diesen im Darmkanale und im ganzen Körper unterhalten, als auch in dem erhöhten Leben, in welches die Schwanger= schaftsfunctionen die Gebärmutter versetzen. Das ganze Berdauungssystem steht mit dem Uterus in der genauesten Berbindung, und wird daher biefer auf irgend eine Weise erregt, so trifft der Reiz gewöhnlich auch jenes mit und so umgekehrt. Die erhöhte Lebensthätigkeit des schwan= gern Uterus trägt sich auf die Verdauungsorgane Cüber, um diese ebenfalls zu vermehrtem Wirken zu ermuntern,

damit es dem Fötus nicht an Nahrung mangeln solle. Daß aber diese Anregung der Assimilationswerkzeuge bis-weilen krankhafte Erscheinungen veranlaßt, darf uns nicht wundern. Wo jedoch der Uterus mit dem Nete oder mit mehren Windungen des Darmkanales in Folge früherer Metritis (s. 314.) verwachsen ist, da reizt er diesen mecha-nisch und dynamisch zugleich und deswegen weit heftiger, verürsacht aber auch dadurch wichtigere Leiden, anhalten-des Erbrechen, Andrang des Blutes nach dem Gehirn, Con-vulsionen und endlich den Tod der Schwangern.

# §. 455.

Die Prognose kann bei diesen krankhaften Ereignissen der Schwangern weiter nichts Ungunstiges voraussagen, als daß die Runft nicht im Stande ist, dieselben zu besei= tigen, weil die Ursache vor der Geburt nicht aufgeho= ben werden barf. Jedoch kann und muß der Arzt bei die= fer Vorausbestimmung auch bemerken, daß gewöhnlich nicht viel davon zu fürchten ift und daß die Natur dieselben über lang ober kurz selbst mildert oder gänzlich hebt, dadurch, daß sich entweder der Körper allmählig an den Reiz der Frucht, an den so reichlichen Zufluß von Säften nach dem Uterus und an die erhöhte Lebensthätigkeit des Gebäror= gans gewöhnt, oder daß die Geburt erfolgt und die Ur= sache ganz und gar aus dem Körper entfernt wird. wo etwa das Brechen zu anhaltend und zu heftig fort= währt und wo nebenbei noch ein andrer pathologischer als der hier gewöhnliche Grund dasselbe unterhält, läßt sich für die Ernährung ber Frucht, für die Kräfte und sogar für das Leben der Schwangern fürchten.

# 456.

In hinsicht des Heilverfahrens gegen diese Anomalien des Darmkanals kann sich die Medicin nicht in ihrer Kraft zeigen: denn es wird mit allen Mitteln nicht viel ausge=

richtet; die Schwangern leiden an Ekel, an Erbrechen u. s. w., fort, wenn der Arzt auch noch so viel verordnet und verschreibt. Bessere Aerzte bewähren daher ihre Kennt= niß in diesem Falle durch das Stellen der Prognose, ver= weisen ihre Kranken zur Geduld, wenn sie von ihnen um Hülfe angegangen werden, und beschränken sie auf eine zweckmäßige Diät. Indeß liegt es doch auch bisweilen in der Macht der Kunst, Erleichterung zu verschaffen, und dieß zwar in allen den Fällen, wenn nicht allein die Schwangerschaft, sondern wenn andere Umstände, als Schwäche oder Verderbniß des Magens, durch Diätfehler erzeugt, oder eine andere versteckte Krankheit diese Anoma= lien veranlassen und unterhalten. Man hat daher jedes= mal genau zu untersuchen, ob nicht etwa das Lettere Statt habe und in diesem Falle ist es Pflicht des Arztes, bag er Diese Nebenursachen zu heben sucht. Die nach den Umstän= den gewählten Mittel dürfen aber weder heftig reizen, noch etwa stark abführen, damit sie nicht etwa die Pflege des Fotus im Uterus beeinträchtigen. Eben deswegen bedient man sich auch der Brechmittel entweder gar nicht, ober nur im höchsten Nothfalle und nur etwa in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, wenn auch Galle ober andere Unreinigkeiten des Magens zu befeitigen seyn möchten. Die gelindern Arzneien, sie segen auflösende, abführende ober stärkende, bekommen Schwangern immer besser als die Brechen erregenden. Gegen das häufige Erbrechen von erhöh= ter Reizbarkeit des Magens verordne ich gewöhnlich blog geistige Wasser, Zimmtwasser ober Pfessermunzwasser, mit oder ohne etwas Opium (auf die Gabe 1 Tropfen thebai= scher Tinctur), und alle andern innern Mittel haben mir nicht das geleistet, was diese ausgerichtet haben. Werben sie die erste Zeit wieder weggebrochen, oder mit Widerwil= len genommen, so bediene ich mich bloß der außern Mit= tel, geistiger und öliger Einreibungen mit Opium in Die Magengegend. Diesen ziehe ich jedoch das aromatische Pfla=

Pflaster, mit Opium, mit Kampfer, oder mit Pfessermünzs oder Melkenöl in gewissen Fällen verstärkt, auf Leder gestrichen und auf den Magen und den Unterleib gelegt, vor. Kein Mittel kann ich gegen das Brechen der Schwangern mehr empfehlen, als dieses, und ist das Pflaster gut besreitet, so macht es auch kast gar keine Schmiererei und wird, weil es oft viele Tage ohne die geringste Unbequems lichkeit liegen bleibt, von den Schwangern gern getragen. Selbst wenn das Brechen von Säure oder von andern unsreinen Stoffen im Magen herrührt, versagt dasselbe seine Dienste nicht, indem es die Verdauung verstärkt und das durch auf die Beseitigung des Krankheitsreizes hinwirkt.

# 

7 1 2 18 1 10 1

Verstopfung des Darmkanals ist ein Uebel, welches, weil es die Belästigungen der Schwangern vermehrt, der Arzt nicht selten in der ersten und zweiten Balfte der Schwangerschaft zu behandeln bekommt. Abführende Arz neien der leichtesten Art bewirken zwar jedesmal die ge= wünschte Entleerung desselben, heben diese Anomalien aber nicht dauernd, sondern helfen sogar die Neigung zur Ber's stopfung noch mehr ausbilden. Deswegen hat sich der Arzt der abführenden Arzneien auch so viel als möglich zu ent= halten und selbige wenigstens nicht anhaltend hintereinan= der gebrauchen, und die Eröffnung des Leibes mehr durch Klystiere bewirken zu lassen. Zwar fürchten sich viele Schwangere davor, allein mit Unrecht; benn sie schaden. bei weitem weniger, als innere, Stuhl befordernde Medi= camente, längere Zeit hintereinander fortgenommen. Nächst den Klystieren muß jedoch noch darauf gesehen werden, daß die Schwangern nicht zu wenig trinken und nicht zu viel sitzen, sondern sich oft Bewegung und vorzüglich in der freien Luft machen. Außer diesen sind auch lauwarme Bä= der und, wenn es senn kann, mit gewürzhaften Kräutern

geschwängert dienlich, die Verstöpfung bei Schwangern zu mindern oder völlig zu hebenkliche ach auchte an uppro mindern oder völlig zu hebenkliche ach auchte an uppro

# der and smis. 458eigtisie nan marsuchie

Die Diat, welche bem oftern Erbrechen der Schwan= gern entgegenzuseßen ift, besteht in dem Genusse leicht veus daulicher, aber gut nährender Speisen und Getranke, wovon zwar öfters, aber sedesmal nur eine kleine Quantität genommen werden darf. Ber an Saure ober Godbrennen leidet, der meide die grunen Pflanzenspeisen, das Dbst u. d. g., wer bagegen von galligem Aufstoßen, von bitterm Geschmacke und von Verstopfung geplagt wird, findet in dem mäßigen Genusse ber grünen Begetabilien und der süßen und säuerlichen Früchte viel Erleichterung. Bor al= lem stehe aber eine Schwangere von allen solchen Nahrungs= mitteln ab, welche ihr an und für sich Etel erregen. Wenn aber Schwangere wähnen, jedem aufsteigenden Geluste ober sonderbaren Appetite Genüge leiften zu muffen, so irren fie eben so, als wenn sie meinen, viele Ruhe, anhaltendes Sißen und Schlafen bekomme ihnen besser, als ihren Kräf= ten angemessene Thätigkeiten, dan abemahne musten vielle di gegeben bube... wean de foloanier ind nebre Mor...

3weinundzwanzigstes Capiteli, it ist genande seit ein iden Zweinundzwanzigstes Capiteli, it ist ist genandeligen eine seinen wiedlichen des Gefäßschiften seines.

.....

## §. 459.

Congestionen des Blutes nach der Brust, nach dem Kopfe oder nach andern Theilen gehören vorzüglich unter die Leiden, welche reizbare und schwächliche Schwangere befallen und welche ihnen oft nicht wenig zu schaffen maschen. Beängstigung, Herztlopfen und das Gefühl von allzgemeiner Schwere und Hiße sind gewöhnlich die Folgen davon; doch verursachen sie auch, wenn sie nach dem Kopfe gehen, öfterer Schwindel, Kopfschmerz und Ohnmachten.

Nehmen sie ihre Richtung besonders nach der Bruft, so erregen sie asthmatische Zufälle und wohl auch einen trock= nen und belästigenden Susten. Säufig leitet man Diese Beschwerden von Plethora ab, welche wegen des Ausblei= bens der Menstruation während der Schwangerschaft im weiblichen Körper erzeugt werden soll, und daher auch der Rath und die Sitte der frühern und jesigen Zeit, in der Schwangerschaft ein oder mehre Male zur Aber zu lassen. Allein es wird durch die Schwangerschaftsverrichtungen und durch das Zurückbleiben \*) des Menstrualblutes eben so wenig Plethora im weiblichen Körper hervorgebracht, als das gewöhnliche Aderlassen den Schwangern Dienste leistet. Die Congestionen derselben finden ihre Entwickelung weit öfterer darin, worin die Leiden der Berdanungswerfzeuge bei Schwangern begründet sind, in der erhöhten Sensibili= tät und ning der vermehrten Thätigkeit der Gebärmutter, welche fich der Berbindung wegen den andern Drganen, und so auch dem Gefäßsysteme mittheilen und daher auch in diesem solche Zufälle hervorbringen, welche von erhöh= ter Thätigkeit und Reizbarkeit zeugen.

\*) Wiele Weiber menstruiren noch, wie wir schon oben (J. 30. und 36.) angegeben haben, wenn sie schwanger sind, mehre Monate, oder auch wohl gar die ganze Schwangerschaft hindurch, und doch stellen sich bei diesen ebenfalls Congestionen ein. Kann in sollen Fällen auch Plethora, welche vom zurückgebliebenen Menstrualblute abstammt, die Ursache davon sehn?

### \$. 460.

erzeugt werden, ob man es gleich öfterer hat ableugnen wollen. Daß der Ernährungsproceß in der Schwanger= schaft reichlicher von Statten geht, als außer derselben, daß viele Weiber während derselben allgemein an Umfang zunehmen und gesünder werden, daß ferner die meisten Schwangern weit mehr essen und trinken, als ihnen noth= wendig ist und dabei zu viel sitzen und zu gemächlich leben,

mag als Beleg dafür dienen. Weit häufiger rühren aber die Umstimmungen im Gefäßsysteme, als: Wallungen, Herzetlopfen, Beängstigung u. s. w., von dem dickern und vernösern Blute, als von einer zu großen Quantität dieser Flüssigteit her. Bei der so gewöhnlich erhöhten Sensibilität vieler Weiber muß aber auch ein chylusreicheres und venöseres Blut eben solche Belästigungen veranlassen, als eine zu große Menge desselben. Ich wünschte, daß die Aerzte sich von dem Unterschiede beider, zwischen wirklicher Plethora und zwischen einem mehr dicken Blute, wie es die Schwangere dem Plane der Natur nach besiben soll, überzgeugten, da diese Verschiedenheit voch einigen Sinsluß auf das ärztliche Benehmen äußern muß.

# 1 195. 1461. Enufolmere E neriiochieg

Defterer sind diese Congestionen mit wirklichen Blutssterer Nasenbluten, wenn die Congestionen nach dem Kopfe gehen, oder es erfolgen sließende Hämorrhoiden, wenn das Blut in größerer Menge nach dem Unterleibe hinströmt oder in selbigem stockt. Doch bleibt es im lettern Falle öfsteres auch bei bloßen Hämorrhoidalknoten, welche kein Blut ergießen, welche aber den Schwangern Schmerz verursachen, da sie bisweilen außerordentlich groß werden und wohl auch in Entzündung übergehn.

### in a market and their \$.00 462. List day drilling to the

Ein beschwerliches Leiden des Gefäßsystems, welches Schwangere gewöhnlich zu tragen haben, machen die sogeznannten Weh = oder Krampfadern, oder auch Blutaderknozten (Varices) genannt, aus, welche sich an den Ober = und Unterschenkeln von den äußern Schaamlippen aus bis hinab zu den Plattfüßen, jedoch bisweilen auch am Unterleibe, anssehen. Nicht gar selten treten sie in großer Menge empor, so daß die ganzen Schenkel davon überzogen sind und

nicht allein eine ganz unebene und höckerige Oberfläche, sondern auch eine braunblaue Farbe dadurch erhalten. Sie erreichen bisweilen einen bedeutenben Umfang und ragen in der Größe von Tauben = oder Hühnereiern über die Dber= fläche beraus: daber springen sie auch öfterer auf und es erfolgen barauf beträchtliche Hämorrhagien, wenn die Schwangern nicht auf ihrer But find, und schnell einen schicklichen Berband anlegen. Nicht so gar selten haben Schwangere durch die Blutungen aus geborstenen Blut= aberknoten das Leben verloren. Indeß entzünden sich diese Anoten auch bisweilen an solchen Orten, wo sie die haut sehr ausdehnen und verdünnen, gehen wohl auch in Gite= rung über und verursachen haburch nicht wenig Schmerz, geben aber auch auf diese Weise zu lebenslänglichen Fuß= geschwüren Veranlaffung. Je weiter die Schwangerschaft vorrückt und sich ihrem Ende nähert, besto mehr verschlim= mern fich auch diese Bufalle des Gefäßsystems, bagegen ift selten gleich oder bald nach der Conception etwas bavon zu fpuren, wodurch wohl einigermaagen dargethan wird, daß auch die Anfüllung des Unterleibes vom Uterus und der dadurch verursachte Druck auf mehre große Gefäße zur Ent= stehung bieser Gefäßausbehnungen beitrage. Daß übrigens auch das mit mehr Chylus geschwängerte und weniger ornge= nisirte, also auch die Abern und vorzüglich die Benen we= niger reizende, Blut der Schwangern, welches erzeugt wird, weil der vom Uterus angeregte Darmfanal reichli= cher assimilirt und weil Die beschränktern Lungen weniger Luft, alsonauch weniger Sauerstoff einathmen können, mit Urfache and diesem Uebel sen, leidet wohl keinen Zweifel. Auch aus Diesem Grunde lassen sich, nach meinem Dafür= halten, Die große Schlaffheit und Unthätigkeit der Benen= wände, welche doch diese Anschwellung begünstigen, sehr gut nribertlärens des missersie gods:

Bei allen den hier angeführten krankhaften Zuständen

des Gefäßsystems, welchen Schwangere unterworfen sind, bei Congestionen, bei allgemeiner Plethora, bei Hämorrhois dalknoten und bei Blutadergeschwülsten, kann die Kunst viel Ungünstiges nicht voraussagen. Alle verlieren sich nach der Geburt von selbst und bedürfen dann der Hülfe weiter nicht. Allein während der Schwangerschaft befindet sich dieselbe auch außer Stande, sie zu beseitigen, da die veranlassenden Ursachen derselben fortwirken. Der Arzt muß daher auch hier seine Schwangern möglichst zur Gestuld verweisen und ihnen erklären, daß diese Uebel nicht geheilt werden können, daß aber auch bei dem rechten diästetischen Versahren nichts davon zu sürchten sey.

### S. 464.

Was das ärztliche Verfahren gegen diese krankhaften Zufälle anlangt, so erstreckt sich dasselbe nicht sowohl auf gänzliche Beseitigung, sondern vielmehr auf Milberung und Unschädlichmachung derselben. Die Congestionen brin= gen gewöhnlich keinen großen Nachtheil; und es würde schon deswegen Unrecht senn, wenn man gleich zn einer Alderlaß, wie es noch sehr gewöhnlich geschieht, schreiten wollte. Aber das Unrecht wird noch dadurch vermehrt, daß das Aderlassen wirkliche Hülfe nicht gewährt, indem die Congestionen nicht wegen zu vielen Blutes, sondern wegen zu hoher Reizbarkeit des Gefäßsystems in diesem oder je= nem Theile entstehen. Alles, was daher die Kunst auszu= richten vermag, beschränkt sich auf das Anordnen einer zweckmäßigen Diat, vermöge welcher die Reizbarkeit in ben rechten Schranken gehalten, oder auch selbst herabgestimmt wird. Die Schwangere genieße leichte Mahrungsmittel, vermeide aber reizende Dinge; ferner sibe sie nicht zu viel, sondern mache sich fleißig Bewegung in freier Luft, sorge aber auch dafür, daß der Geist ruhig bleibe und nicht etwa auf diese oder jene Weise eratirt werde, daß der Unter= leib täglich in der rechten Maaße geöffnet sen und hüte sich

besonders vor kalten Füßen. Ein vorzügliches Mittel, um die Reizbarkeit schwangerer Weiber in Schranken zu halten, ist das Vermeiden der ehelichen Zusammenkünste. — Sollten indeß die diätetischen Mittel nicht hinreichen, sollten die Congestionen wirkliche Blutslüsse nach sich ziehen oder bedeutende und schmerzhafte Hämorrhoidalknoten erzeugen, so müßte man mit den leichtesten Mitteln und mit steter Verücksichtigung der Schwangerschaftsfunctionen dagegen so versahren, wie die Heilkunst im Allgemeinen gegen Congestionen und gegen Blutslüsse zu handeln anräth. Ergiebt sich die Nothwendigkeit, Blut zu entziehen, so lasse man die Aber ja nicht am Fuße, sondern immer am Arme öffnen.

# S. 465.

Bei Blutaderknoten an ben Füßen, an den Schaam= lippen u. f. w., strebt die Kunst gewöhnlich nur dahin, daß sich dieselben nicht übermäßig vergrößern und daß sie nicht aufspringen. Mittelst geistiger Einreibungen, von starkem Branntweine, von Rum, von Kölnischem Wasser u. s. w., wird dieser Zweck erreicht, wenn anders die Schlaffheit der Veneu und der Saut nicht einen zu hohen Grad erreicht hat. In die Schwäche der Blutaderwände aber bedeutend und geben sie dieser zufolge dem andringenden Blute zu viel nach, so genügen diese Mittel nicht und es muß der Arzt zumandern und kräftigern seine Zuflucht nehmen. Schnürstrümpfe, von derber Leinwand gefertigt, oder lei= nene Binden, in welche die ganze krankhafte Stelle sorg= fältig eingewickelt wird, leisten für die Füße die besten Dienste. Am Leibe oder an den Schaamlippen lassen sich dieserfreilich nicht anbringen, allein an diesen Theilen ge= winnen die Barices auch nicht die Ausdehnung und sprin= gen auch nicht so leicht auf, als an den Füßen. Diese Strümpfe, die genau an die Füße oder an die Unter = oder Oberschenkel, je nachdem diese oder jene mit Blutaderkno= ten besetzt find, passen mussen, werden in sehr dringenden

Källen sowohl bei Tage, als bei der Nacht getragen, bei weniger Gefahr des Aufplatiens werden sie dagegen Abends bei Schlafengehn ab=, und beim Aufstehn wieder angelegte Die Binden, die aber leicht locker werden und wohl auch abfallen, deswegen aber auch den Schnürstrumpfen weit nachstehen, werden auf dieselbe Beise gebraucht. Die pas fende Zeit zur völligen Beseitigung ber Blutaderknoten tritt mit dem Ende des Wochenbettes eines Nachdem die Wochenverrichtungen beendigt find, läßt man folche India viduen täglich Fußbäder, mit gewurzhaften und bittern Kräutern und Rinden geschwängert, nehmen, auch noch überdieß die Füße mit halb Rum und halb Effig oder ans bern geistigen Flussigkeiten waschen. Dabei müffen aber eben sowohl Strumpf= und andere Bander als auch an= bere hindernisse der Circulation an den Schenkeln ganglich vermieden werden, and nan indamine Idlan , nollafest mit

# Drei und zwanzigstes Capitel.

Rindschopf auf den Plajenhals von dur die dur d

Von den Leiden des Urinspftems und von der Ge-

# tested the sim is sed fine arithmic sid bus rein and 466. This managet his filmout?

Daß Schwangere häusig an abnormer Entleerung des Urind leiden, ist eine sehr bekannte Sache. Defterer stellt sich bald nach der Conception ein heftiger und zu oft wies derkehrender Orang, den Urin zu lassen, ein, welcher mehre Tage, oder auch mehre Wochen dauert, und wobei der Urin zwar oft, aber gewöhnlich in sehr geringer Quantistät und mit einigem Brennen in der Urethra, abgeht! Noch häusiger ereignet sich dieß indeß gegen das Ende der Schwangerschaft, wo die Urinblase durch den groß gewachsenen Uterus beengt und sich anzufüllen gehindert wird. In diesem lettern Falle begleitet weder Brennen in der Harnblase den Garnröhre noch ein anderer Schmerz in der Harnblase den

Entleerungsact, außer wenn es die Schwangern versäumt haben, sich des Urins den Anforderungen der Natur gesmäß zu entledigen. In der erstern Zeit der Schwangersschaft hängt der öftere Drang, sich vom Harne zu befreien, von der erhöhten Reizbarkeit, oder von der entzündlichen Erregung ab, welche der Urinblase vom schwangern Uterus mitgetheilt wird. Die Ursache der Strangurie ist daher in diesem Falle wohl in der Neigung der Urinblase, sich öfsterer zusammenzuziehen, begründet; dagegen stammt der öftere Trieb, den Urin auszuleeren, in der letzen Zeit des Schwangersenns von der Beengung der Urinblase durch die Gebärmutter, aber nicht von erhöhter Sensibilität, ab.

## §. 467.

Nicht so gar selten werden Schwangere auch von Ischu= rie befallen, welche entweder von dem Drucke, den der Kindeskopf auf den Blasenhats oder auf die Harnröhre ausübt, oder von einem pathologischen Reize, von Unter= drückung ber Hautausbünstung, von zu langem Berhalten des Urins u. s. w. herrührt? Meistentheils entzündet sich in diesem Falle die ganze Harnblase oder der Hals dersel= ben oder auch die Urethra, und die damit verbundene Ge= schwulst in letterem verschließt dem Urine den Ausweg, und geht er ja bisweilen ab, so verursacht er dann heftiges Brennen und einen fast unausstehlichen Schmerz. diesem Schmerze verbinden sich öfters sehr empfindliche Zu= sammenziehungen im der Gebärmutter, wodurch der Zu= stand der Schwangern um ein Bedeutendes verschlimmert wird. Vam Döveren beobachtete eine unvollständige Ver= haltung des Urins (die Kranke konnte jedesmal nur wenig und mit Beschwerde ablassen), welche nach Beendigung des zweiten Schwangerschaftsmonates nach und nach eine aus= servedentliche Ausbehnung und später Zerreißung der Urin= blase veranlaßte und ben Tod der Leidenden herbeiführte. \*) Bisweilen wird indeß auch der Uterus badurch zu kräftis

gern und anhaltenden Contractionen angereizt und es ersfolgt daher, allein unter den unerträglichsten Schmerzen, die zu frühe Entbindung, welche aber gewöhnlich die Entzündung noch vermehrt, weil bei dem Durchgange des Kinzdes durchs Becken die Harnröhre noch mehr gedrückt wird. Es ist dieser wirklich sehr schlimme Zustand gewöhnlich mit dem heftigsten Fieber verbunden, und er bedarf der Hülfe der Kunst um so mehr, jemehr sowohl das Fieber, als auch die übrigen krankhaften Processe in der Nähe des schwanzgern Uterus bald bis zu einem gefährlichen Grade steigen können.

\*) Gualth. van Doeveren Specimen observationum academicarum. 4. Groningae 1765. S. 83 u. f. f.

# 5. 468.

Ferner zeigt sich bisweilen als Fehler des uropöetischen Systems unwillkührlicher Abgang des Urins (Enuresis, Incontinentia urinae). Meistentheils ist er eine Folge von dem im vorhergehenden Paragraphen angeführten Uebel, oder von Schwäche, oder Lähmung bes Blasenhalses, welche zwar früher entstanden, aber während der Schwangerschaft erst recht merklich hervorgetreten ist. Wenn außer ber Schwangerschaft ein sehr geringer Grad von Kraft in dem Sphinkter der Blase hinreicht, den Urin zurückzuhalten, so bedarf es während derselben einer größern Anstrengung, um den Ausführungskanal zu verschließen, weil sich der Blasenkörper wegen der Nähe der vergrößerten Gebärmut= ter nicht so willig ausdehnen und anfüllen läßt, als außer der Schwangerschaft. Daher wird sich auch ohne alle wei= tere Veranlassung während der Schwangerschaft öfterer un= willkührlicher Abgang des Harnsveinstellen, weil schon der Druck, welchen der schwangere Uterns auf die Urinblase unterhält, diesen zu bewirken ausreicht. Anderstein w the state of the s

### S. 469.

Ob die Schwangerschaft auch die Absonderung des Urins pathologisch verändere, ob nicht vielleicht die Quanstität und Qualität desselben durch die Schwangerschaftsverichtungen eine Anomalie erleiden, bin ich außer Stande, zu bestimmen. Daß bei Schwangern das Blut eine andere Beschaffenheit annimmt, als bei nicht Schwangern, daß ferner die Haut weniger ausdünstet, ist bekannt, aber diese, so wie mehre andere Umänderungen im Leben des schwansgern Weibes müssen auch die Aussonderung des Urinsquantitativ und qualitativ modificiren können.

# : I mayroede guminages: 0.470.

Auch hinsichtlich dieser Anomalien befindet sich die Runft in derfelben Sülflosigkeit, welche ich schon gegen mehre krankhafte Zufälle der Schwangerschaft habe eingestehen muffen. Gelten gelingt es, biefe anomalen Zustände bes Urinsystems ganglich zu heben und meistentheils muß sich der Arzt begnügen, wenn er nur einige Erleichterung ver= schaffen kann. Dafür befindet er sich aber in der glückli= chen Lage, mit Gewißheit voraussagen zu können, daß nach Beendigung der Schwangerschaft die Natur alle diese Uebel von felbst beseitigen werde. Rur die im 467. und 468. Paragraphen angeführten Leiden, welche öfterer nicht so erwünscht enden, wie die Strangurie, gestatten keine so günstige Prognose: denn die Paragraph 1467 genannte Ischurie führt bisweilen, wenn nicht schnell Gülfe geschafft wird, zum Tode, und die Enuresis 1(5. 468.) behauptet sich bisweilen zeitlebenst zu der der der der The state of the s

# §. 471.

Das gegen die Strangurie einzuschlagende Heilverfah= ren muß darauf ausgehen, die erhöhte Reizbarkeit oder die entzündliche Stimmung der Urinblase niederzuschlagen und zu dämpfen. Delige Einreibungen in die Blasenge=

gend, und innerlich Emulsionen von Mohnsaamen, oder von suffen Mandeln, oder von hanfsaamen und ähnlichen, gewähren paffende Mittel, nächst diesen, lauwarme Gin= fpritungen in die Mutterscheide von Milch, von Milch mit Mohnköpfen, mit Cieuta, mit Bilfenkraut und ähnlichen narkotischen Kräutern abgekocht, und lauwarme halbbader. Mührt aber die Strangurie vom Drucke des Uterus auf die Urinblase ber, so konnen diese Mittel höchstens erleich= tern und es hat sich die Kranke von nichts Gulfe zu ver= sprechen, als von dem Liegen auf dem Rücken, weil da= durch der Uterus einigermaaßen von der Urinblase entfernt wird. In hinsicht ber Diat konnen sich bergleichen Leidende nicht genug vor dem Geschlechtsgenusse hüten, weil babei Die Urethra immer mit gereizt wird. Ferner kann ihnen nicht genug angerathen werden, den Urin nicht gegen den Willen der Natur zurückzuhalten ihm telbordsp gundnstein!

Bei Ischurie muß die erste Sorge des Arztes seun, daß sich der Urin in der Urinblase nicht anhäufe und daß derselbe von Zeit zu Zeit durch den Katheter entleert werde. Es muß jedoch dieß mit der größten Behutsamfeit gesche= hen, weil man das Uebel durch rohe Einführung des In= struments nur verschlimmert. Der van Döverensche Fall (S. 467.) beweist aber zur Enüge, daß der Katheter auch bann schon angezeigt sey, wenn ber Urin mit Be= schwerde und in geringer Quantität abfließt. Nächst die= fem muß die Schwangere die Lage auf dem Rucken ftreng fortsetzen, damit die Urinblase und die Urethra so wenig als möglich vom Uterus gedrückt werden; auch muß sie sich vor Erkältung möglichst schüßen. Hat dieselbe einen Hängebauch und erlaubt der Grad des Uebels, daß sie noch herumgehen kann, so erleichtert eine zwedmäßige Bauch= binde meistentheils sehr viel. Schatz sich aber schon Entzun= dung dazu gesellt, oder hat sich ein anderer Krankheitereiz

nach der Urethra hingeworfen, so ist es unumgänglich nothe wendig, daß die Kranke im Bette und in der angerathenen Lage verweile. Bu innern Arzneien muffen bann Emul= sionen von Mandeln, von Mohn voer Hanfsaamen, aber nicht etwa urintreibende Mittel, welche Hebammen in solz chen Fällen gewöhnlich zu verordnen pflegen, gewählt wert den. Auch können, wenn Erkaltung Das Uebel herbeige= führt hat, leichte diaphoretische Medicamente, z. B. das Extractum Fumariae, Cardui benedicti mit ber Aqua Sambuci aufgelöst und mit bent Liquor Mindereri vermischt, vortheilhaft wirken, vorzüglich da durch sie Die Absondes rung des Urins einigermangen vermindert, und bie Urins blase dabei nicht so bald angefüllt wird. Ware die Ent zundung einigermaaßen hervorstechend, so mußte sogar aus fer bem antiphlogistischen Heilapparat eine Benäsection in Anwendung gebracht werben! Jeboch kann man burch bie innern Mittel weniger ausrichten, als burch ble äußern, durch ölige Einreibungen mit Opium, durch warme erweis chende Umschläge, durch Einspritzungen von erweichenden und erschlaffenden Flussigkeiten in die Mutterscheide und durch ähnliche Klystiere. Noch mehr, als alle diese, leisten jedoch erweichende Halbbader, und daher hat sie der Arzt täglich mehre Male in Gebrauch zu ziehen. Beffern fich dieser Mittel ungeachtet die Umstände nicht, tritt vielleicht sogar die zu frühe Geburt ein, so muß die Kunst dieselbe zu erleichtern und zu beschleunigen auf sich nehmen, wenn sie nicht von selbst leicht und schnell verläuft. Geburt ist jedoch für mehre Tage das Entleeren der Urin=blase durch den Katheter noch eben so nothwendig, als vor= her, weil die Entzündung und die Geschwulst im Blasen= halse nicht unmittelbar nach der Entbindung verschwinden.

dernetle enigemetene eine Suer**473**ire of anne negeneured

Selten läßt sich während der Schwangerschaft der un= willkührliche Abgang des Urins durch die Kunst gänzlich

heben, und wenn sich das Uebel bisweilen ja verliert, so geschieht es mehr durch die Hulfe der Natur, als durch die des Arztes. Indeß kann doch von Seiten des Arztes Meh= res geschehen, um das Uebel wenigstens zu mildern. In= nere und äußere Stärkungsmittel, stärkende Halbbäder und Einspritzungen in die Mutterscheide, geben die passendsten ab, dagegen Kanthariden und ähnliche, wodurch man Thäs tigkeit in der Urinblase hervorzubringen sucht, und welche oft zu einer andern Zeit treffliche Dienste leisten, auf alle mögliche Weise vermieden werden müssen, da sie leicht Con= tractionen im Uterus veranlassen können. Daß indeß bei dieser Behandlung, welche aber nach der Entbindung und nach verlaufenem Wochenflusse unserm Streben öfterer ents spricht, als während der Schwangerschaft, auf die Ursache der Krankheit und auf das allgemeine Befinden mit Rucks sicht genommen werden muß, versteht sich von selbsteren the second of th

# . This see 474. Logod manie maine de

Gehört es aber unter die Unmöglichkeiten, dem Uebel zu steuern, so kann solchen Kranken etwas anders nicht gerathen werden, als daß sie sich eines schicklichen Gefäßes zur Aufnahme des Harns bedienen. Der Friedsche Berzband\*), nach welchem der Urin durch einen Schwamm aufgenommen wird, oder der Starke'sche Urinhalter \*\*) schwangere vor solchen Vorrichtungen, Welche die Urethra zusammendrücken und dadurch den Urin in der Urinblase zurückhalten, auf alle Weise zu hüten, weil sie einen zu großen Reiz auf das ganze Uterinspstem ausüben.

<sup>\*)</sup> Kupfertafeln mit Erklärungen und Zusäßen zur syste= matischen Darstellung des chirurgischen Berbandes von J. G. Bernstein. Tab. XXX, Fig. 174. u. S. 77.

<sup>\*\*)</sup> In dem eben genannten Buche. Tab. XXX. Fig. 179. u. 181. und S. 81.

Von der Geschwulst der Schaamlippen und der 317 so. 22 die Füßerbei Schwangern:

ck? .nrodim as an apr**\$.03 475.**; .....

Anhäufung von Waffer ober Serum in dem Zellges webe steht mit ben genannten Anomalien des Urinspstems in zu genauer Verbindung, als daß wir dieselbe hier mit Stillschweigen übergeben sollten, vorzüglich da es eine sehr allgemeine Krankheit der Schwangern ist; denn viele leiden gegen das Ende der Schwangerschaft an wässeriger Ge= schwulft der Füße und ber Unter =, weniger der Oberschen= tell Gehinderte Absonderung des Urins, Druck auf die Lymphgefäße, ober allgemeine Schwäche und Trägheit im Lymphfysteme, tonnen Diese Geschwulft, welche sich biswei= len nicht allein über die Plattfüße, über die Unter= und Oberschenkel, sondern in seltenen Fällen sogar über ben Unterleib mit erstreckt, hervorbringen. Ob dieselbe gleich zu Zeiten einen hohen Grad erreicht, fo äußert sie boch wenig Einfluß auf das Befinden der Schwangern, und ei= nige Unbequemlichkeit beim Geben ausgenommen, fann fich eine Schwangere, beren Füße recht fehr geschwollen sind, übrigens doch ganz wohl befinden.

manordo asair dans \$111476.

Bisweilen erstreckt sich jedoch in der lettern Zeit der Schwangerschaft die Geschwulft auch bis zu den Schaamlippen und da diese durch die Anhäufung von Wasser zu
einer außerordentlichen Größe gebracht werden können, so
verursachen sie den Schwangern nicht wenig Unruhe. Die
Schaamlippen erhalten dann eine mehr weiße und blasse
Farbe, und fühlen sich kälter an, als im gefunden Zustande. Sie schließen dicht an einander an und hindern,
wenn sie sich bedeutend vergrößert und verhärtet haben,
den Austritt des Kindes aus dem Becken in einem nicht
geringen Grade.

# 5. 477.

Die Prognose kann hinsichtlich dieser beiden Uebel nicht ungünstig ausfallen: denn die Natur beseitigt sie nach der Geburt von selbst. Der Arzt kann voraussagen, daß von ihnen kein Nachtheil weiter zu fürchten sen, außer daß die geschwollenen Schaamlippen bisweilen die Geburt erschweren und verzögern. Uebrigens ist der Arzt auch nicht im Stande, dieselben während der Schwangerschaft zu vertreiben, und alles, was er während dieser Zeit auszurichten vermag, beschränkt sich bloß auf Erleichterung, nicht aber auf völlige Heilung der Krankheit.

## S. 478.

Bei einem höhern Grade der Fußgeschwulft kommt es in therapeutischer Hinsicht vorzüglich darauf an, daß man die Ursache derselben auszuspüren sucht und dann dieser auf eine schickliche Weise entgegen geht. Ist daher allge= meine Schwäche die Ursache, so greift der Arzt nach stär= kenden Medicamenten; muß dieselbe aber in Unthätigkeit der Nieren gesucht werden, so sind urintreibende Mittel angezeigt: hat Mangel an hautausdunftung dieselbe ber= vorgebracht, so gebe man Diaphoretica, beruht endlich die veranlassende Ursache in Stumpfheit und Unthätigkeit des Lymphsystems, so darf man sich von den Arzneien, welche auf das Lymphsystem erregend wirken, Gülfe versprechen. Uebrigens können auch örtlich stärkend = reizende Flüssigkei= ten eingerieben, oder aromatische Kräuter, gewärmt und trocken, aufgeschlagen werden, wenn bas Debem einen sehr hohen Grad erreicht haben sollte. Ferner kann es die Noth= wendigkeit auch verlangen, daß man die Füße und Schen= fel mit Binden umwickelt, um das schlaffe Zellgewebe ber= selben einigermaaßen zu unterstüßen. Fleißige Bewegung in freier Luft und stärkend = reizende Nahrung konnen sol= chen Schwangern nicht genug angerathen werden. Dedem nicht zu beträchtlich ist, überläßt man dasselbe, nach

21n=

Anordnung der passenden Diät, der Natur, die selbiges auch in den erstern Tagen des Wochenbettes durch die vers mehrte Hautthätigkeit der Wöchnerinnen sehr bestimmt bes seitiget.

### 6. 479.

Bei der Geschwulst der Schaamlippen verfahren wir in therapeutischer Hinsicht eben so, wie wir es eben ange= rathen haben, allein es bedarf bisweilen während der Ge= burt eines Verfahrens, wodurch das Wasser schneller, als durch die Einsaugung, entfernt wird. Um dem angehäuf= ten Wasser den Abfluß möglichst schnell zu gestatten, scari= ficiren wir die Schaamlippen mehr ober weniger. Man bringt in einem solchen Falle die oberflächlichen Einschnitte an den äußern Flächen so viel als möglich da an, wo sich das Wasser am leichtesten hinziehen und am geschwindesten entweichen kann, jedoch nur immer erst dann, wenn die Geburt wirklich schon angefangen hat, oder wenn sie ganz nahe bevorsteht, weil man sonst fürchten muß, daß die Hautverletzungen vom Brande ergriffen werden. Leert sich das Wasser nicht schnell genug aus, so kann man das Aus= fließen desselben dadurch etwas beschleunigen, daß man es öfterer gelinde nach den Einschnitten hinstreicht.

Ueber Schaamlefzengeschwulst bei Schwangern und Gebärenden. In den diagnostisch=praktischen Beiträgen zur Erweiterung der Geburtshülfe von W. G. v. Her= der. mit 2 Kupft. Leipzig 1803.

# Vier und zwanzigstes Capitel.

Von den Krankheiten schwangerer Weiber, welche in den Geschlechtstheilen ihren Sit haben.

### S. 480.

Diese ganze Klasse von Krankheiten ist nicht allein von größerem Umfange, sondern auch wichtiger, als es auf

den ersten Blick scheinen mag, und daher lassen wir dieses Capitel auch wieder in mehre andere zerfalten. Sie bes greift die Metritis, die Hämorrhagien aus dem schwangern Uterus nehst dem Abortus, die Wassersucht, den Rheumatismus, die falschen Lagen der schwangern Gebärmutter, nehst den Polypen und Molen, welche sich bisweilen einer wirklichen und gut gebildeten Frucht in der Gebärmutter beigesellen, und einige krankhafte Anwandlungen der Brüste, in sich. Wichtigkeit erlangen diese Leiden besonders dese wegen, weil sie die Schwangerschaft meistentheils vor der rechten Zeit unterbrechen und also den weiblichen Körper in seiner beträchtlichsten Entwickelung stören.

Von der Entzündung der schwangern Gebärmutter.

# \$. v481.19 12 mal ne mala

Daß der Uterus während der Schwangerschaft öfterer von Entzündung befallen werde, als im nichtschwangern Zustande, ist schon oben S. 309. angegeben worden. Die erhöhte Lebensthätigkeit nebst dem vermehrten Blutwechsel in dem schwangern Organe bedingen allerdings die ent= zündliche Anlage in einem nicht geringen Grade, ungeach= tet auch die reichliche Aussonderung von Chylus an der innern Fläche das öftere Entstehen entzündlicher Krankhei= ten gewiß mit beschränken hilft. Nächst diesem mag auch dadurch der Entzündung der Gebärmutter während der Schwangerschaft noch kräftig vorgebeugt werden, daß die Nerven für den Umfang des schwangern Fruchthälters ver= hältnißmäßig in geringerer Quantität vorhanden sind, in= dem sich diese nicht in der Maaße vervielfältigen und ver= größern, in welcher sich die Wände des Uterus verdicken Aus letterem Umstande verursacht ver= und verlängern.

muthlich auch die Metritis während der Schwangerschaft nicht jene heftigen Schmerzen, welche ein anderes nerven= reicheres Organserregt, sobald es von Entzündung ergrif= fen ist, obgleich auch bei dieser Erklärung das weichere und lockere Gewebe des schwangern Uterus mit in Anschlag gebracht werden mußt joar . notokle tom etsantele,

Tu sindie ist ichur 1821. de in 1821. de i größer also die Gebärmutter geworden ist, um so weniger tann sich die Entzündung über das ganze Drgan verbreiten und um so weniger wird sie in dem wirklichen Gebärmut= terparenchym die Höhe erreichen, welche den Uebergang in Eiterung bedingt. Größtentheils trifft man die Inflam= mation entweder in dem Bauchfelle, ober im untern Seg= mente und im Salse, nie kann ich mich aber besinnen, eine schwangere Gebärmutter durchaus, oben und unten, hinten und vorn, äußerlich und innerlich, gleichmäßig entzundet gesehen zu haben. Aber eben weil der schwangere Uterus meistentheils nur an einzelnen Stellen von der Entzündung ergriffen wird, weil ferner die Krankheit selten einen ho= hen Grad erreicht, und weil besonders das geringe Ber= hältniß der Merven zu dem übrigen Substrate die Sensibi= lität beschränkt hält, werden auch diese Leiden öfters ganz übersehen und auch ohne allen weitern Nachtheil von der Natur geheilt, ungeachtet auch in der Schwangerschaft Aus= schwitzungen und Verwachsungen mit andern Theilen, oder Verschließung des Muttermundes darnach erfolgen können.

the formation of the star of t Warum soll denn aber die Entzündung im schwangern Uterus nicht alle Theile desselben gleichmäßig ergreifen und nicht einen höhern Grad erreichen können? Theits weil das Organ nicht in allen Gegenden gleichmäßig entwickelt und thätig ist, theils aber auch, weil der entzündlichen

Reizung bald ein anderer pathologischer Proces folgt und folgen muß, nämlich verminderte Absonderung won Chylus und Contraction in seinen Fibernebil Jennäher der Geburt sich aber die Metritis einstellt, je entwickelter also um diese Zeit die Gebärmutterfibern find, num so mehr werden sie durch die Entzündung, sich zusammenzuziehen, angetrieben und um so bestimmter wird also die Ausstoßung des Kin= des bewirkt, nachdem dasselbe vorher theils durch Vorent= haltung der paffenden und hinreichenden Nahrung, theils durch die Erhöhung der Temperatur in dem entzündeten Behälter, abgestorben ist. Allen auf diese Weiserhervorge= rufene zu frühe Entbindungen verlaufen aber fehr langfam und sehr schmerzhaft, besonders wenn das untere Segment den Heerd der Entzündung bildet, weil die entzündeten Fi= bern des Mutterhalses der Eröffnung des Muftermundes sehr lange widerstreben. Durch diesen pathologischen Geburtsact wird die Entzundung nicht selten gehobeng beson= ders, wenn etwas nach der Trennung der Placenta viel Blut abfließt, oder sie sett sich in das Wochenbette hin= über fort und dort mischt sich die Krankheit in die Wo chenfunctionen und nimmt burch Störung in diesen mehr oder weniger den Charakter des Puerperalfiebers an. con

Tod des Kinder und Wechen in den Fwern von K dad (das ) Die Veranlaffungen zu dieser Entzundung find diesel= ben, welche die Metritis im nichtschwangern Zustande (S. 315.) verursachen, doch müssen wir hier noch beifügen, daß der schwangere Uterns beim aufrechten Gange und Stande des Menschen durch seine eigene Schwere bedeutend auf das Becken aufdrücke, daß dieses Anfdrücken durch das Tragen ober Heben schwerer Lasten, durch Pressen und. wa, in ei= nem hohen Grade vermehrt werde und daß diese mechani= sche Reizung des untern Gebärmuttertheiles nicht selten Entzündung zur Folgenhaber Sehr leicht geht auch bie Entzündung der Harnblase auf das schwangere Gebärorgan

über, und da diese, wie unter den Leiden des uropoëti=
schen Systems an Schwangern dargethan wurde, der Ischu=
rie und der entzündlichen Reizung sehr ausgesetzt ist, so
droht auch dem schwangern Uterus von daher die größte
Gesahr. Nebrigens kann sich auch Entzündung der Gedärme
oder des Bauchselles auf die Gebärmutter verbreiten.

## 

Auch widie Diagnose ber Krankheit ist während ber Schwangerschaft dieselbezuwie Die der Metritis im nicht= schwangern Zustande. Durch die bedeutende Vergrößerung des schwangern Drgans, vermöge welcher sich dässelbe leich= ter befühlen läßt, wird und die Bestimmung des Leidens leichter gemacht; daffelbe geschieht auch burch die Bewegun= gem des Fötus: denn diese verursachen natürlicher Weise ber Schwangern Schmerz, wenn die Gebärmutter auf diese oder jene Weise entzündet ist. Auch hinsichtlich der Prog= nose verweise ich auf das 7te Capitel, als wo die Metritis des nichtschwangern Weibes abgehandelt worden ist. Be= sonders nachtheilig zeigt sich aber die Entzündung der schwangern Gebärmutter dadurch, daß sie, einem höhern Grade bestehend, die Schwangerschaft stört, indem sie den Tod des Kindes und Wehen in den Fibern des Fruchthälters herbeiführt. Ein Umstand, welcher von der Prognose um so mehr beachtet seyn will, je mehr er die Krankheit aus der Schwangerschaft in das Wochenbette, in ein weit gefährlicheres Stadium, versett, wo sie gewöhnlich in Kind= bettfieber ausartet. Ballering the fellower a direction totte Mentine burch in a percentage

# 

Petra andriate, i

Auch der Heilplan gegen dieses Leiden bleibt derselbe, welchen wir oben von S. 318. bis 321. auseinandergesetzt haben, doch muß beim Befolgen desselben stets Rücksicht auf die Schwangerschaft genommen werden. Sollte sich dessen ungeachtet die zu frühe Geburt einstellen, so behan=

deln wir den Fall, wie dieß im Isten Theile dieser Schrift S. 468. u. ff. angerathen worden ift. Vermin= dern sich aber die Zufälle der Entzündung nicht während des langsamen und schmerzhaften Ausstoßungsactes, tritt vielmehr die Krankheit mit in das zu frühe Wochenbette über, so wird das ärztliche Benehmen nöthig, welches wei= ter hinten gegen die Krankheiten der Wöchnerinnen und specieller gegen Entzündung des Uterus im Wochenbette aufgestellt werden soll. the about the one duly ting

mod dazu ta, bug um dreje-Han da an ugat chan

Von dem Blutfluffe aus der schwangern Gebärmutter und dem Abortans.

# 

Schwangere können einen zweifachen Blutfluß aus der Gebärmutter, entweder einen physiologischen oder einen pathologischen erleiden. Jener, der physiologische, besteht in der Menstruation, welche, wie schon öfterer erinnert worden ist, bisweilen auch während der Schwangerschaft noch fortdauert, ohne daß der geringste Nachtheil daraus entspringt. Dieser, der pathologische Blutfluß, von wel= chem allein hier die Rede seyn kann, hält sich an keinen bestimmten Typus und ist mit mehr oder weniger Nachtheil für den weiblichen Körper, aber auch meistentheils mit Un= terbrechung der Schwangerschaft vor der rechten Zeit ver= bunden. Er hat sein Dasenn bloß der Zerreißung mehrer oder weniger Gefäße, welche von dem Uterus zu der kind= lichen Placenta führen, zu verdanken, und unterscheidet sich dadurch gar sehr von der Menstruation, ob es gleich zuweilen sogar dem besten Arzte sehr schwer fallen kann, beide nach den äußern Zeichen gehörig zu unterscheiden.

\$. 488. Dieser pathologische Blutfluß, der nur allein in der, sich über eine kleinere ober größere Strecke ausdehnenden, Trennung der Fötalplacenta von der Gebärmutter begrün= det ist, und ohne diese nicht gedacht werden kann, ereignet sich im zweiten und dritten Monate ber Schwangerschaft am häufigsten und ohne Zweifel, weil sich um diese Zeit der Fotalkuchen noch nicht auf eine Stelle des Eies zurück= gezogen hat, sondern in Form von kleinen Gefäßzweigen noch die ganze äußere Fläche desselben umgiebt, wodurch also auch die Abschälung leichter möglich werden muß. Fer= ner weil die Gefäße um diese Zeit noch sehr weich und zart find und sich leicht zerreißen laffen. Nimmt man noch dazu an, daß um diese Zeit der monatliche Menstru= altypus moch sehr viel Einfluß auf das Geschlechtssystem ausübt und daß dadurch zur gewiffen Zeiten mehr Blut, als gewöhnlich, nach dem Uterus hingeführt wird, so fällt es um so leichter, die häufigen Blutflüsse im zweiten und dritten Monate der Schwangerschaft zu begreifen. The soon supplied that see is the see in the

Constant with an  $\S$  - 489:

So häufig aber auch die Gebärmutterblutslüsse bei angehender Schwangerschaft vorkommen, so drohen sie doch den
Schwangern allen Erfahrungen zufolge weniger Gefahr, als
diesenigen, welche sich näher gegen das Ende der Schwangerschaft einstellen, indem die feinern und engern Gefäße
der kleinern Gebärmutter weniger Blut ergießen können,
als größere und weitere Adern des durch eine längere Dauer
der Schwangerschaft mehr entwickelten Uterus. Nichts
desso weniger stören sie die Schwangerschaft eben so gewöhnlich, als die spätern und reichlichern Gebärmutterblutslüsse
und im Gegentheile erfolgt der Abortus in der ersten Hälfte
der Schwangerschaft öfterer, als in der letzern, obgleich
vorher weniger Blut verloren geht.

§. 490.

Die Art und Weise, wie die Verrichtung der Schwangerschaft durch Mutterblutflüsse, sie mögen sich nun früher

ober später ereignen, gestört wird, ist folgende: nachdem der Blutfluß kurzere oder längere Zeit, bisweilen einige Stunden, bisweilen aber auch einige Tage und in man= chen Fällen eben so viele Wochen gedauert hat, fellen sich Contractionen im Uterus ein, weil dieser entweder durch die Erschütterung, welche die Zerreißung der Gefäßetbewerkstelligte, an und für sich, oder durch die Entziehung von Blut, zu sehr aufgeregt und dadurch zu den Zusam= menziehungen aufgefordert wird. Oder es ist das Ei nebst dem Fötus wegen Mangels an Nahrung abgestorben und es wird der Uterus durch diese, welche nun als fremde Körper auf ihn einwirken, in den gereizten Zustand versett, welcher nöthig ift, um den Geburtsdrang beginnen zu mas chen. Gemeiniglich zeigt sich aber, wenn die zusammen= ziehende Kraft der Gebärmutter zur Thätigkeit übergeht, der Blutfluß auf einige Zeit noch heftiger, weile dadurch immer mehr Gefäße der Fötalplacenta getrennt werden und es dauert derselbe so lange fort, bis sich entweder die Gebärmutterwände fest an die Frucht anlegen, oder bis die lettere geboren ist und sich der Uterus weit mehr zusam= menziehen und verkleinern kann Defterer muß daher dann, wenn die Natur einmal die Austreibung der Frucht angefangen hat, die Kunst dieselbe zu beschleunigen suchen, weil die Stillung des Blutes nicht eher, als nach gänzli= cher Entleerung der Gebärmutter von allen Theilen des Gies, zu hoffen steht. weiff unpost vereille in a groß Inte

# der eine Sibrangerichen beiten ber beite b

Als entsernte Ursachen dieser Metrorrhagien können aufgeführt werden: a) eine gewisse angeerdte Disposition. Manche Weiber befinden sich gesund und wohl, und sind am ganzen Körper robust und stark, und doch wird durch jede kleine Veranlassung dieser Blutsluß hervorgebracht. Nur daraus, daß die Mutter, die Großmutter und die Urgroßmutter an diesem Uebel gelitten haben, kann man

sich erklären, warum sich daffelbe bei solchen gesunden Wei= bern so leicht einfindet. b) Schwäche des Uterinsustems oder des ganzen Körpers, fo wie auch Congestionen nach dem Mterus und allgemeine Plethora. Je schwächlicher eine Schwangere ist, je mehr sie durch schlechte Nahrungs= mittell, durch Sorgen, durch Gram, Berdruß u. f. w., an Rraften und Energie verloren hat, desto mehr muß sie ei= nen solchen Blutfluß befürchten? Jede unbedeutende me= chanische Bewegung reicht hin, um den Fruchtkuchen ober im der frühern Zeit der Schwangerschaft, ehe sich dieser Ruchen bildet, Die seine Stelle vertretenden Aberspißen in einer kleinen oder größern Strecke zu trennen und dadurch die Hämorrhagie zu begründen. Eben so tann aber auch bei allgemeiner Ueberfüllung der Gefäße der Gebärmutter oders bei besonderem Blutandrange nach diesem Organe jede an und für sich bedeutungslose psychische ober somati= sche Erregung das Blut durch die zarten Aderspißen bes schwangern Uterus hindurchdrängen. c) Disposition zum frühern Gebären, durch öfteres Abortiren erzeugt. Es ist bekannt, das Weiber, welche schon ein, zwei ober drei Mal abortirt haben, gewöhnlich auch bei jeder folgenden Schwan= gerschaft um diese Zeit niederkommen, in welcher sie die frühern Male die zu frühe Geburt erlitten. Hat z. B. eine Frauschon ein oder zwei Mal, jedesmal im Iten Monate der Schwangerschaft abortiet, so wird sie nicht leicht ein Kind über drei Monate tragen können. Jedesmal wird, wenn der dritte Schwangerschaftsmonat heranruckt, der Ge= burtsdrang eintreten, wenn auch keine weitere Beranlas= sung die mechanische Trennung des Eies vorher bewirkt. Der Uterus fängt gleichsam aus innrer Angewohnheit an, sich zusammenzuziehen, wodurch denn nicht allein nebenbei öfters der Fruchtkuchen mehr oder weniger abgestoßen, son= dern auch der Abortus selbst hervorgebracht wird. d) Man= gel an Nahrung und an Zufluß von Gaften nach bem Uterus hin, wodurch das Absterben der Frucht veranlaßt

wird. e) Auf dem Muttermunde aufsikende Placenta (Placenta praevia). f) Krankheiten, allgemeine (des ganzen Körpers) oder örtliche (des Uterus), können ebenfalls, instem sie die rechte Ernährung des Eies durch Entziehung des nöthigen Ehylus, des erforderlichen Drygens und der passenden Temperatur hindern, oder indem sie die Entwikzkelung der Gebärmutter hemmen, ich erinnre nur an Entzündung, an Skirrhus, Krebs und ähnliche Leiden dieses Drgans, diese Metrorrhagien herbeissihren. g) Nicht wesniger veranlassen auch Krankheiten des Eies, Ausartungen der Fötalplacenta in eine molenartige Substanz, Verhärztung derselben u. s. w. \*) diese Blutungen und den zu früshen Abgang der Frucht.

\*) Zur Physiologie und Pathologie des Embryo. In mei= nen Schriften zur Kenntniß des Weibes und des Kin= des im 2ten Theile. Leipzig 1818. S. 193—263.

### §. 492.

Die nähern Urfachen bestehen in heftigen und durch= dringenden körperlichen und psychischen Reizen, ein mechanischen Erschütterungen des Körpers, in heftigen Bewe= gungen, Sprüngen, Stößen an den Unterleib, in zu häufiger und roher Befriedigung der Geschlechtslust und ähnlichen. Alle diese sind geeignet, auf der Stelle Gebar= mutterblutflüsse hervorzubringen. Es sind mir mehre Bei= spiele bekannt, wo Schwangern nach erschütternden Sprün= gen beim Tanzen, nach unvorsichtigem Steigen aus einem Wagen, u. s. w. nach einem unrechten Tritte ober nach dem Ausgleiten mit einem Fuße, auf der Stelle das Blut an den Schenkeln herablief. Früher wunderte ich mich oft fehr darüber, allein später, nachdem ich öfterer gesehn und gefühlt hatte, wie leicht sich die Fötalplacenta von dem Uterus trennen läßt, ist es mir aufgefallen, daß folche Blutflüsse nicht noch viel häufiger vorkommen, da es nur fehr wenig Frauen gelingt, die veranlassenden Ursachen

ganz zu vermeiden. Ja es ist im höchsten Grade zu verswundern, daß nicht weit mehr Schwangerschaften vor der gesehmäßigen Zeit unterbrochen werden, da sich nur wenig Schwangere ernstlich bemühen, sich allen den schädlichen Eindrücken, die entweder auf die Seele oder auf den Körsper wirken, zu entziehen. \*)

Die niederschlagenden Gemüthsbewegungen, als Schreck, Furcht, Aerger u. s. w., erzengen sedoch keine Metrorrhagien, indem sie die Placenta nicht trennen, wie körperliche Erschütterungen; allein sie wirken dadurch nachtheilig, daß sie, die Zeugungskraft im Allgemeisnen schwächend oder unterdrückend, den schwangern Uterus in seiner Lebensthätigkeit so herabstimmen, daß er dem Eie nicht in der gehöstigen Maaße den nöthigen Chylus und die ersorderliche Luft zusühren, selbigem aber auch die rechte Temperatur nicht mehr gewähren kann. Durch eine so schäliche Einwirkung muß aber natürlicher Weise der Tod des Embryo sehr bald bedingt werden, wenn auch die Placenta noch an der Gebärmutterwand ansitzt und deswegen ein Tropsen Blut nicht ansssießen kann.

### §. 493.

Defterer sind diese Blutflüsse mit mehr oder weniger Schmerz im Unterleibe, in der Lendengegend und im Bek= ken verbunden, noch öfterer fühlen indeß die Schwangern nicht das Geringste dabei, und sie würden die Krankheit gar nicht kennen, wenn nicht das abfließende Blut sie das von benachrichtigte. Sobald sich indeß Contractionen im Uterus einstellen, sobald gesellen sich auch Schmerzen bazu, welche den gewöhnlichen Wehenschmerzen gleichen, aber mit heftigerm Schneiden vermischt sind. Da aber-die Zu= sammenziehungen der Gebärmutter öfters mehre Tage an= halten, bevor sich der Uterus seiner Bürde entledigt, so. dulden solche Kranke auch nicht wenig dabei; sie werden in einem hohen Grade ermattet, die sonst muntre Gesichts= farbe verwandelt sich in ein blasses Gelb, die Glieder fan= gen an zu zittern, und im Kopfe findet sich, wenn sie viel Blut verlieren, ein heftiger Schmerz ein, welchen die Lei= denden als ein heftiges Drücken in der Gegend des Schei=

tels beschreiben. In ber Maaße, in welcher burch die Ber= minderung bes Blutes die Energie fintt, in berfelben fteigt Die Emfindlichkeit der Merven, und daher treten auch bald alle die Zeichen des überreizten Nervensustems hervor; die Sehfraft vermindert sich und öfterer glauben die Kranken, von Finsterniß, oder von Flor, oder auch von Funken um geben zu fenn. Durch bas Gehör empfinden fierein befran= Diges Sausen, Surren u. s. w., und so ist bie Thätigkeit aller andern Sinne auf diese oder jene Weise verstimmt. Meistentheils gesellt sich bald beschleunigter und schwacher Puls hinzu, welcher oft mehre Tage taum zu fühlen ift. Wird der Blutfluß aber so heftig, daß er den Tod droht, oder auch wirklich verursacht, so stellen sich zuletzt noch alle die Symptome der Verblutung, als: Convulsionen, schwe= res und ängstliches Athmen, Seufzen, Gähnen, Ohnmach= ten bei Kälte der Haut und befonders der Extremitäten, mit allgemeiner Blässe gepaart, u. s. w. ein. modiffe gepaart, the second of the second as an included as an experience of the second and an experience of the second of the seco

Der Ausgang Dieser Gebärmutterblutflusse ift verschie= ben. Entweder es tritt die Genesung ohne Abortus ein; das Blut hört nach und nach auf zu fließen, besserfolgt nach diesem ein seroser Abgang, und wenn dieser nach und nach wieder verschwindet, die Beilung der getrennten Ge= fäße. Oder das Blut-steht erst, nachdem die zu frühe Ge= burt Statt gehabt hat. Es find der geöffneten Blutgefäße zu viele, als daß sienheilen könnten Die Schwangerschaft ist zu sehr gestört, als daß ihre Fortsetzung möglich wäre; das Ei wird daher ausgeworfen, und erst nachdem dieß ge= schehen ist, erst wenn sich der Uterus gehörig zusammenzie hen und die blutenden Gefäßmundungen beträchtlich zusam= mendrücken kann, hört der Blutflug auf. Wie nach der normalen Geburt folgt auch in diesem Falle bem Blutab= gange ein seröser schleimiger Ausfluß, welcher sich allmäh= lig verliert und mit welchem der normale Zustande des Uterus wieder zurückfehrt. Ferner veranlassen auch diese Blutslüsse, besonders wenn sie lange dauern, mögen sie den Abortus nach sich ziehen oder nicht, den Ausbruch ans derer Krankheiten, z. B. der Wassersucht, des lentescirens den Fiebers uns f. w., oder sie enden auch unmittelbar mit dem Toder Vorzüglich ereignet sich dieß lettere, wenn sie von Placenta praevianherrühren und die Kunst nicht zu rechter Zeit zu Hülfereilt, oder überhaupt, wenn sie sich inn dem lettern Schwangerschaftswochen einstellen, wo gez wöhnlich innkurzer Zeitzsehrwiel Blut abrieselt, was der weibliche Körper viel weniger vertragen kann, als wenn eine große Menge Blut, aber auch in einer verhältnismäßig längern Zeitz verloren wird.

entif enoughedand i elo englishe ist imperement i en elice en elici en elice en elice en elice en elici en elic

Die Zeichen dieser Krankheit sind durchaus nicht schwer aufzufinden, sie liegen zu sehr am Tage, als bag man sie verkennen sollte. Allein es darf dem Arzte nicht immer bloß um das Erkennen der Krankheit zu thun seyn; öfte= rer muß er auch wiffen, in welchem Stadium sich die Krant: heit befinde und ob sie unter diesen oder jenen Bedingun= gen Gefahr drohe oder nichten Dieses und das Unterscheiz den der pathologischen Hämorrhagie von der Menstruation kann nin manchen Fällen schwer werden, so leicht es auch auf den ersten Blick erscheint. Stellt sich z. B. in der 2ten oder Iten Woche nach der Conception und in der 4ten nach dem letten Menstrualflusse ein normwidriger Gebär= mutterblutfluß ein halt dieser vielleicht mehre Tage hin= tereinander an und repetirt er vielleicht zufällig in 3 oder 4 Wochen wieder, so fällt es immer schwer, ihn als sol= chen zu erkennen. Der Arzt muß in folchen Fällen die Art des Fliegens, die Quantität und Qualität des abgehenden Blutes und das Mibrige Befinden der Schwangern genau berücksichtigen, Dieses alles mit den sonstigen Menstruations= perioden zusammenhalten und vergleichen, und daraus ein

Mesultat ziehen, was aber auch freilich nicht immer zuverlässig seyn kann und wird. Ferner muß sich der Arzt bisweilen folgende Fragen zu beantworten suchen, weil er sein ganzes Heilversahren darnach einzurichten hat. Ist schon viel Blut abgegangen? und wird deswegen die Schwangere ohne Gefahr auch noch viel verlieren können? Ist nicht vielleicht die Frucht mit dem Blute schon ausgestoßen? Ist auch ein wirkliches Ei und nicht vielleicht eine Mola im Uterus? Ist die Trennung der Placenta und der Blutsluß so weit gediehen, daß die Erhaltung der Frucht noch zu hossen steht, oder nicht? Alle diese Fragen sind für den Arzt von der größten Wichtigkeit und ohne ihre Beantwortung besindet er sich außer Stande, ein sicheres und zweckmäßiges Heilversahren einzuschlagen.

# §. 496.

Die Frage, ob schon viel Blut abgegangen sen, kann oft nur durch eine treue Darstellung des Vorgegangenen von Seiten der Schwangern oder ihrer Angehörigen und durch eine forgfältige Prüfung ber gegenwärtigen Umstände von Seiten des Arztes beantwortet werden. Die Gesichts= farbe, der Puls, die Temperatur des Körpers und die in= nere und äußere Untersuchung des Uterus, ohne welche nie ein Gebärmutterblutfluß rationell behandelt werden kann, fo wie die genaueste Berucksichtigung des Ausgeflosse= nen, mag es sich in die Wäsche, oder in andere Dinge verbreitet haben, muffen die meifte Ausfunft gewähren. Ein gleiches Verfahren erfordert auch die Bestimmung, ob vielleicht das Ei schon geboren worden sen, oder nicht; doch ist es nothwendig, daß sich der Arzt möglichst alles das sammeln und in Wasser aufbewahren läßt, was bei Gebärmutterblutfluffen durch die Mutterscheide entweicht: denn ohne diese Vorsichtsmaaßregel läuft er Gefahr, über die Beschaffenheit des Ausgetriebenen in Ungewißheit gu bleiben. Die Kranken beachten sich felbst nicht mit der ge=

hörigen Aufmerksamteit, beurtheilen aber auch die abge= gangenen Dinge unrichtig, nehmen baber leicht ein Stud geronnenes Blut für Fleisch oder für ein Ovulum und täu= schen dadurch sich und den Argt. Ferner kann diese Maaß= regel auch dazu dienen, wenn andere Gebilde in der Gebär= mutter, z. B. eine Mola oder ein Polyp den Blutfluß ver= anlassen, die Diagnose zu erleichtern. Db Placenta praevia die Urfache des Blutsturzes sen, erkennt man entweder durch die innere Untersuchung, indem man, wenn der Mut= termund nur einigermaagen geöffnet den Finger zuläßt, das eigenthümliche weiche Gewebe der Placenta unmittel= bar berührt, oder aus der Art des Blutflusses: denn bei allen andern Ursachen steht das Blut während der Wehen, allein beim Aufsiten des Fruchtkuchens auf dem Mutter= munde, fließt das Blut während der Zusammenziehungen der Gebärmutter reichlicher, als während der Pausen von Rube.

# 1. 1 · 5 · 497.

Gine der allerwichtigsten Fragen, welche sich der Arzt aufzuwerfen, aber auch gewissenhaft zu beantworten hat, betrifft die Möglichkeit: ob die Frucht noch im Uterus er= halten werden könne, oder nicht? Sowohl das Ja, als auch bas Rein, zeigt ein bem andern ganz entgegengeset= tes Heilverfahren an, und deswegen ist es so nöthig, daß der Arzt alles Mögliche aufbiete, um das Wahre zu er= mitteln. Die Größe der verwundeten Gebärmutterfläche, die sich aus der Heftigkeit der Metrorrhagie einigermaaßen schließen läßt, die Reizbarkeit des Uterus und die Consti= tution der Schwangern muffen dabei besonders berücksich= tigt werden: denn ist die Placenta in einer größern Strecke getrennt und sind deswegen an der innern Wand der Ge= bärmutter viele Abern geöffnet, befindet sich überdieß der Uterus in einem sehr gereizten Zustande und verräth die allgemeine Constitution franthaft erhöhte Sensibilität mit

allgemeiner Körperschwäche, so ist sehr zu fürchten, daß der Abortus erfolgen werde. Nicht weniger steht die zu frühe Geburt bevor, wenn eine gewisse Disposition zum Abortis ren vorhanden ist; benn, ist bei biefer einmal eine fleine Trennung bewirkt worden, so bleibt bei übrigens vortheil= haften Bedingungen keine Hoffnung, das Kind zu erhal= ten, übrig. Daffelbe muß auch angenommen werden, wenn die Metrorrhagie von Placenta praevia abhängt; denn bei diesem fehlerhaften Site des Fötalkuchens darf man, so lange das Ei den Uterus noch bewohnt, auf einen Still= stand des Blutes nicht rechnen, sondern man muß jeden Augenblick eine Verschlimmerung befürchten. Die Ursache der Hämorrhagie mag aber auch sein, welche sie immer will, so kann man dann auch meistentheils sicher auf ben Fortgang ber zu frühen Entbindung schließen, wenn ber Muttermund schon angefangen bat, sich zu öffnen: benn nur fehr felten gelingt es in einem folchen Falle, Die un= gestörte Fortdauer der Schwangerschaft zu sichern. ift es aber, wenn manche Aerzte wähnen, mit bem Eintritte der ersten Contractionen des Uterus sen auch das gewisse Signal zum Abgange des Kindes gegeben: denn öfterer beruhigt sich das Gebärorgan wieder und das Kind wird noch ausgetragen, obgleich die Weben schon längere Zeit gewirkt haben.

## §. 498.

In Hinsicht der Schwangerschaft muß die Prognose immer übel ausfallen; denn nur sehr selten bleibt die Pslege des Eies dabei ungestört. Es kann aber überhaupt nicht viel Gutes vorausgesagt werden, wenn Schwangere Blut aus der Gebärmutter verlieren, obgleich ein solcher Blutzsluß das Leben seltener unmittelbar gefährdet. Ze später sich sedoch in der Schwangerschaft Metrorrhagien einstellen, einen desto gefährlichern Charafter nehmen sie an und desto schneller sühren sie den Tod herbei; dagegen dieselben in

der erstern Schwangerschaftshälfte mit weniger Gefahr ver= knüpft sind, sich aber leichter in die Länge ziehen.

## . S. 499.

Hinsichtlich des Heilverfahrens müssen die Metrorrhae gien an Schwangern ganz von denen an nicht schwangern Weibern unterschieden werden: denn beide erfordern eine ganz verschiedene Behandlung; und doch wollen dieß praktische Aerzte noch nicht genug beachten und beherzigen. Wir sehen die Therapie der erstern hier deswegen so ausssührlich, als es uns der Zweck dieses Buches gestattet, auseinander, da sie jest sowohl auf dem Lande, als auch in Städten sehr häusig vorkommen und also die Hülse der Kunst oft in Anspruch nehmen. Das Heilversahren gegen Mutterblutslüsse nichtschwangerer Frauen ist oben im 10ten Capitel möglichst speciell angegeben worden.

#### §. 500.

Ehe der Arzt noch an das eigentliche Heilgeschäft ges hen darf, ist zuvörderst auszumitteln, ob Bollblütigkeit oder Mangel an Blut hervorsteche. Es wird indeß der Charafter der Plethora, wenn er auch anfänglich vorwal= tet, doch nie lange dauern, sondern durch den Blutverlust selbst in den entgegengesetzten überzuspringen genöthigt seyn. Wo aber das Blut die angemessene Quantität überschreistet, da werden innerlich Cremor Tartari, vorzüglich aber die mineralischen Säuren, z. B. der Spiritus Vitrioli tenuis, die besten Dienste leisten. Rächst diesen mussen sich die Kranken an Ruhe, an wässerige Getränke mit oder ohne Citronensäure, an Pflanzenkost, und an kühle Tems peratur halten. Defterer werden aber auch schon diese diä= tetischen Mittel hinreichen, die Bollblütigkeit zu mindern, da der Blutfluß an und für sich das beste Gegenmittel ge= gen dieselbe abgiebt, und es wird der innern Arzneisub= stanzen gar nicht bedürfen. Es kommt jedoch, wie bald

weiter dargethan werden foll, bei dem Bekämpfen der Mut= terblutslüsse an Schwangern viel mit auf die örtliche Be= handlung an, und diese bleibt eine und dieselbe, der Cha= rakter derselben mag der der Bollblütigkeit oder der Blut= leere seyn.

# , **§.** 501.

Obgleich die Vollblütigkeit in Krankheiten am paffend= sten und schnellsten durchs Aderlassen gehoben wird, so möchte ich doch bei Metrorrhagien der Schwangern nicht unbedingt dazu rathen, so viel Nuten auch die ältern Aerzte davon gesehen haben wollen. Der Blutfluß vermin= dert an und für sich nach und nach die Blutmenge eben so, wie ein Aberlaß, jedoch kommt es dabei darauf an, ob in kurzer Zeit viel oder wenig Blut ausgeleert wird und ob in dieser Hinsicht die Metrorrhagie geeignet ist, die Aberlaß zu ersetzen, oder nicht. Eine sehr allmählige Ent= leerung des Blutes vermag, besonders bei einer reichlichen Assimilation, die Vollblütigkeit und ihre schädlichen Folgen weniger zu dämpfen, als eine schnelle Verminderung der Blutmasse. Entäußert sich aber der Körper durch die Me= trorrhagie in kurzer Zeit nur wenigen Blutes, so kann allerdings das künstliche Eröffnen einer Aber Nuten stif= ten. Anders verhält es sich aber, wenn während eines kur= zen Zeitraumes durch die Hämorrhagie viel Blut ergossen. worden ist. Wer in einem solchen Falle eine Schwangere doppelt will bluten lassen, wird auch die daraus entsprin= gende Schwäche doppelt zu fürchten haben. Ueberhaupt taugt es nichts, wenn man Blutungen von ober mit Ue= berfüllung der Gefäße stürmend zu stopfen sucht. Ein vor= sichtiges und mehr passives Benehmen nütt gewöhnlich mehr, als das eilige Unterdrücken derselben: denn öfterer wird durch den bestimmten Abgang von Blut einer andern Normwidrigkeit vorgebeugt. Mischt sich aber die Kunst zu voreilig ins Spiel, und unterdrückt sie den Blutabgang

zu früh, oder vermehrt sie denselben gegen die Forderung der organischen Gesetze, so wird auch das Gute, was die Natur damit zu bezwecken gedachte, gestört.

## §. 502.

Trägt aber der Mutterblutfluß den Charakter der Schwäche an sich, so sind folche Mittel angezeigt, welche die Thätigkeit des Gefäßsystems, der Merven und überhaupt des ganzen Drganismus erhöhen, theils um der schon vor= handenen Schwäche vorzübeugen und dadurch den Blutfluß zu stillen, theils aber auch, um den Folgen des abfließen= den Blutes, neuer Schwäche, entgegen zu steuern. Bleibt dem Arzte noch Hoffnung, die Blutung ohne den Abgang der Frucht zu hemmen, und die Verwachsung der geöffne= ten Gebärmuttergefäße zu bewirken, so muß er alles ver= meiden, was Contractionen des Uterus und durch diese den Abortus verursachen konnte, vielmehr muß er sich, wenn nicht zu viel Blut abfließt und der Schwangern dadurch nicht der Tod gedroht wird, alle Mühe geben, die zu frühe Geburt zu verhüten. Körperliche und geistige Ruhe der Schwangern muß als das erste diätetische Erforderniß zur Erreichung dieses Zwecks aufgestellt werden. Jedoch ge= nügt es noch nicht, wenn sich die Kranke bloß tuhig ver= hält, ihr Körper muß auch längere Zeit eine horizontale Lage annehmen, denn schon die aufrechte Stellung befor= dert den Blutfluß. Zu Nahrungsmitteln werden leicht ver= dauliche, aber doch nährende Dinge, als: Fleisch, Eier, Bier, Milch von Thieren und Pflanzensaamen u. f. w. gewählt, und jedesmal in kleinen Quantitäten genossen. Das Bett, die Kleidung und die Temperatur des Zimmers müssen mehr gemäßigt, als wirklich warm seyn. Durch diese Diät wer= den öfterer schon bedeutende Blutslüsse ganz allein gehoben. Sind aber auch wirklich Arzneimittel angezeigt, so können innerlich passendere nicht gegeben werden, als die Ipeca= cuanha zu 1/8 oder zu 1/6 Gran pro dosi und beruhigende

Emulsionen. Alle andern zu diesem Zwecke empfohlnen Arze neikörper stehen diesen nach. Die Brechwurzel, als Brechen ober Efel erregendes Medicament, leitet in kleinen Gaben von dem Uterinsysteme ab und treibt besonders nach der Brust und nach dem Magen und nach dem Desophagus. Daher leistet dieselbe auch gegen die hier in Rede stehenden Metrorrhagien dann treffliche Dienste, wenn sie von Congestionen nach dem Uterus herrühren. Auch ist die Jpeca= cuanha in oben beschriebener Dose und aller halber oder aller Stunden wiederholt öfters noch von Nuken, wenn sich schon Wehen eingestellt haben und wenn der Mutter= mund schon einigermaaßen erweitert ift. Die Emulsionen aus Mohnsaamen und Kirschwasser bereitet find besonders da angezeigt, wo die Sensibilität im ganzen Körper oder im Uterinsystem krankhaft erhöht ist, auch wo sich der Ge= fäße Orgasmus bemächtiget hat. Des sonst so beliebten Zimmtes bediene ich mich gegen die Blutungen aus der schwangern Gebärmutter seit der Zeit nicht mehr, seitbem ich durch Selbstversuche kennen gelernt habe, daß derselbe das Gefäßsystem heftig aufreizt und Wallungen, Herzklo= pfen und einen schnellen und gereizten Puls verurfacht. Bei allen unsern Anordnungen muffen wir jedoch barauf hinarbeiten, daß die Schwangern die Medicamente nicht mit Widerwillen verschlucken und sich nicht etwa darnach erbrechen, wozu ohnedieß öfters durch den Blutfluß Nci= gung entsteht, weil durch das dabei unvermeidliche Anstren= gen und Erschüttern des Körpers sowohl die Blutung als auch die Neigung zum Abortiren verschlimmert wird.

## 5. 503.

Im Allgemeinen richten wir jedoch durch die innern Mittel weniger aus, als aus der Bereitwilligkeit vieler Aerzte, felbige zu verordnen, entnommen werden kann, weil auch nicht eins derselben fähig ist, die blutenden Gesfäßmündungen zu verschließen. Daher verbinden wir mit

jenen auch das äußere Heilverfahren in wichtigern Källen, obgleich auch dieses vieles zu wünschen übrig läßt: indem auch durch dieses der wahrhaft leidende Theil, die verwun= dete Stelle der Gebärmutter, nicht getroffen wird. Wenn daher auch geistige Einreibungen in den Unterleib, Um= schläge auf denselben, Einsprifungen in die Mutterscheide, Klystiere und mehre Riech = und Anfrischungsmittel den ge= wöhnlichen äußern styptischen Apparat ausmachen, so kon= nen sie doch unmöglich gegen die Blutung aus der schwan= gern Gebärmutter wahren Nuten stiften. So heilsam in= deß öfterer mehre äußere Mittel wirken mögen, wenn sich der Blutfluß mit dem Abortus vergesellschaftet, so sehr haben wir uns im Gebrauche berfelben vorzusehn, so lange noch zur Erhaltung der Frucht Hoffnung übrig bleibt: denn meistentheils reizen dieselben die Gebärmutter mehr oder weniger und verursachen deswegen da Wehen, wo wir keine wünschen und wo uns nur an Ruhe des schwangern Dr= gans gelegen ift. Es gilt jedoch dieß mehr von den Ein= reibungen in den Unterleib und von den Umschlägen, als von den styptischen Einspritzungen in die Mutterscheide, ob= gleich auch diese Contractionen im Uterus hervorzurufen und nur da während ber Schwangerschaft zu nüßen im Stande sind, wo sich das Blut in der Nähe des Halses aus den Gebärmuttergefäßen ergießt, und wo also die ein= gespritte Flüssigkeit bis zu den geöffneten Adermundungen vordringen und diese unmittelbar bespühlen kann.

## S. 504.

Wenn aber der Blutfluß einen lebensgefährlichen Grad erreicht, oder wenn der Gebärmuttermund durch die We= hen schon bis zu anderthalb Zollen im Durchmesser erwei= tert und die zu frühe Geburtsarbeit schon so weit gediehen ist, daß sie sich nicht mehr unterdrücken, oder beschwichti= gen läßt, so tritt eine ganz andere Indication ein. Die Rettung her Schwangern drängt sich dann der Kunst als

der einzige Gegenstand ihres Handelns auf und das Kind wird aufgeopfert: benn alle passive oder mechanische Blu= tungen aus dem schwangern Uterus lassen sich nur dadurch mit Gewisheit stillen, daß man das Ei kunftlich aus dem= selben entfernt und ihn dadurch in den Stand sett, sich bedeutend zu verkleinern und dadurch die geöffneten und blutenden Gefäße zusammenzudrücken. Daher muß der Arzt in solchen Fällen die baldige Entbindung zu bewerk= stelligen suchen; er muß, anstatt des vorigen weilenden und den Uterus schonenden Benehmens, thätiger handeln, mehr auf denfelben einwirken, um dadurch in ihm Zusam= menziehungen zu veranlassen, oder die vorhandenen verstär= ten: benn je schneller und je stärker sich die Weben folgen, desto früher wird auch das Kind ausgeworfen. Innerlich wenden wir zu diesem Behufe einen Aufguß von Kümmel, von Baldrian, von Zimmt oder ähnlichen oder auch gei= stige Wässer oder gewürzhafte Tincturen an, wenn die Ge= bärmutter zögert, sich kräftig zusammenzuziehen. Die äus= fern Mittel finden indeß in diesem Falle ihre ganze An= wendung. Einreibungen in den Unterleib von Bitriolnaph= tha, ober von starkem Branntweine und ähnlichen, vermeh= ren die Thätigkeit des Uterus außerordentlich, und ich ziehe sie daher bei diesem Leiden ben Umschlägen jeder Art vor, indem nicht allein die genannten flüchtigen und durchdrin= genden Reizmittel oder andere, sondern auch die mit der Hand gemachten Frictionen, welche freilich, so lange der Uterus die Frucht noch in sich schließt, behutsam angebracht werden müffen, den gewünschten Nuten gewähren. Nächst diesen sind, wo etwa die untere Gegend des Uterus blutet und wo sich daher die geöffneten Gefäße erreichen laffen, lauwarme Einspritzungen in den Uterus von reizenden und zusammenziehenden Flüssigkeiten, von Wasser und Essig, von Wasser und Wein, von Wasser und Branntwein, von einem Chamillen =, Zimmt = ober Pfeffermunzaufguffe u. d. ge mit Wein und Branntwein, auch fogar in wichtigen

Fällen mit Naphtha vermischt, die dienlichsten Mittel. Ich fage jedoch nur: lauwarme Einsprißungen und nicht kalte! wie sie doch noch so häufig gegen diese passiven Metrorrha= gien gebraucht werden. Welche Wirkung soll die Kälte auf den schwangern Uterus hervorbringen, vorzüglich wenn sie auf die innre Fläche desselben wirkt? Keine andere, als daß sie vielleicht momentane Contractionen erzeugt, welchen aber ein verderbliches Nachlassen von allem Geburtsdrange auf längere Zeit folgen muß. Außer diesen Ginspripungen in die Mutterscheide würden Klystiere von reizenden Din= gen, von einem Baldrianaufgusse, von Chamillenthee und Wein, von einer Kampherauflösung und ähnlichen, ebenfalls fehr gute Dienste leisten, wenn sie wegen ber ruhigen Lage der Kranken nicht contraindicirt sind. Verfällt aber die Blutende während des unzeitigen Geburtsactes öfters in Ohnmachten, oder wird sie sehr schwach, so ist es nöthig, daß nicht allein die innern Reize oft hintereinander ge= reicht werden, sondern es bedarf auch noch anderer äußerer Belebungsmittel, als: des Weinessigs, des Essigäthers, des Kölnischen Wassers, des Salmiakgeistes, starken Brannt= weins und mehrer ähnlicher, theils zum Riechen, theils zum Waschen, um die Lebenskräfte von Zeit zu Zeit da= mit anzuregen.

## S. 505.

Zögert indeß die Natur zu lange mit dem Auswerfen des Eies, und geht dabei zu viel Blut verloren, so muß die Kunst noch auf eine andere Weise das Leben des Weisbes zu retten suchen, sie muß zugleich mechanisch geburtssfördernd mitwirken, während das dynamische äußere und innere Heilversahren ohne Unterbrechung fortgestellt wird. Die Geburtshülfe muß für einen solchen Fall das Weitere bestimmen. Wäre der Muttermund noch nicht hinlänglich erweitert, so müßte man denselben sogar durch die Kunst sattsam öffnen, wenn nicht etwa das bloße Zerreißen der

Eihäute, damit nach abgeflossenem Fruchtwaffer die Ge= bärmutter sich mehr verkleinern, fester an den Embryo an= legen und gleichzeitig auch die blutenden Gefäßmündungen mehr comprimiren könne, alle weitern mechanischen Gulfs= versuche entbehrlich macht \*). Wäre dagegen das Kind herauszuziehen, so müßte auch dieß, nach den Regeln der Geburtshülfe, geschehen. Eben so muß auch die Runft die Entbindung übernehmen, wenn die Natur gar keine An= stalt zur Geburt trifft, der Gefahr drohende Blutfluß sich aber auf keine Weise stillen läßt. So weiß ich, daß ich bei einer Frau, welche etwa 5 Monate schwanger ging, das Accouchement force übernehmen mußte, weil ein Ge= bärmutterblutfluß keinem Mittel weichen wollte. Die Pla= centa saß nicht auf dem Muttermunde, sondern im Grunde, war aber vermuthlich zu einem großen Theile getrennt. Ungeachtet die künstliche Entbindung für mich und für die Schwangere sehr schwer und schmerzhaft verlief, wurde dieselbe doch mit einem glücklichen Ausgange belohnt.

\*) Das einsache Durchstoßen der Eihäute reicht in allen den Fällen aus, in welchen im Verhältnisse zum Fötus viel Fruchtwasser vorhanden ist, in welchem also auch das Abstießen desselben der Gebärmutter Gelegenheit verschafft, sich beträchtlich zusammenziehen und verkleiznern, dabei aber auch die blutenden Gefäsmündungen schon vor dem Aussioßen des Fötus beträchtlich verengern zu können. Die erstern fünf Monate der Schwangerschaft, in welchen der Embryo noch weznig wächst, aber viel Fruchtwasser ausgesondert wird, sind die günzssigsten zu dieser Operation, die vermittelst einer geknöpsten Sonde oder des Röder'schen Wassersprengers bei noch wenig oder gar nicht eröffnetem Muttermunde leicht ausgesührt werden kann.

#### §. 506.

Bleibt aber die Nachgeburt zurückt und unterhält diese den Blutsluß noch längere Zeit, so muß der Arzt auch diese aus der Gebärmutter entfernen und auch dadurch das letzte Hinderniß ihrer Verkleinerung beseitigen. Je weniger Mo=nate die Schwangerschaft gewährt hat, um so weniger ist dieß nöthig. Unter welchen Bedingungen und auf welche

Weise dieß übrigens geschehen müsse, wird von der Geburtshülfe gelehrt. Auch bei diesem nicht selten schwierigen Geschäfte lassen wir im Nothfalle weder die äußern noch die innern Styptica ungebraucht.

## 

Nachdem aber der Abortus erfolgt und vom Eie alles ausgestoßen worden ist, vermindert sich entweder der Blut= abgang oder läßt auch bald gänzlich nach; daber können auch die blutstillenden Arzneien dann nach und nach in Wegfall kommen. Allein es darf dabei nicht bewenden, sondern es muß der stärkende Heilapparat längere Zeit fort= gesetzt werden, um die zurückgebliebene Schwäche und die entstandene Disposition zum Abortiren zu heben. Es wirkt jedoch, um die nachtheiligen Folgen eines unmäßigen Mut= terblutfluffes bald zu verwischen, nichts vortheilhafter, als eine passende Diat, anfänglich ruhiges Berhalten und spä= ter fleißiges Bewegen in reiner und gesunder Luft, reich= liche Fleischnahrung, Milch, Bier, auch sogar etwas Wein mit Wasser, und eine heitere Stimmung des Geistes und Gemüthes. Von den Arzneikörpern eignen sich vorzüglich die, welche zugleich reizen und stärken, zur Nacheur, jedoch leistet von allen diesen keiner so wesentliche Dienste, als stärkende Kräuter = oder natürliche mineralische Bäder, so= wohl für den ganzen Körper als auch für die Schaamtheile und das Uterinspftem, in welches die Badeflussigkeit ver= mittelst des öfters erwähnten Röhrchens geleitet wird. Ber= liert sich der Blutfluß, ohne daß der Abortus erfolgt, so gilt in Hinsicht der Nachcur eben dasselbe, nur muß in die= sem Falle die Ruhe des Körpers und des Geistes längere Zeit fortgesetzt werden, damit die Metrorrhagie nicht wie= der zurückkehrt, wozu die Neigung längere Zeit vorwals tend bleibt.

§. 508.

Dauert die Metrorkhagie längere Zeit hintereinander

fort, und gesellen sich hydropische Zufälle, z. B. Dedem der Füße, Anafarka, verminderte Harnabsonderung und sparsame Hautausdünstung hinzu, so muffen mit den blut= stillenden Mitteln auch urintreibende verbunden werden, jedoch schicken sich die stärkern Diuretica, als: Digitalis und Squilla, nicht wohl dazu, indem sie zu heftig wirken und den Appetit leicht benehmen; die gelindern, als: Wach= holderbeeren, Petersilie, Ononis spinosa und ähnliche, zei= gen sich vortheilhafter. Auch nüten diaphoretische geistige Getränke, 3. B. Fliederblumenthee mit Arrac, mit Rum, mit Wein, oder selbst Punsch, in diesem Falle sehr viel. — Gewöhnlich verlangen die Kranken vom Arzte auch ein Mit= tel gegen den peinigenden Kopfschmerz, welcher sich mei= stentheils nach jedem heftigen Blutverlufte einstellt. Ein= reibungen in die schmerzende Stelle von Naphtha, von Hofmannschem Lebensbalsam, von Salmiakgeist und Sei= fenspiritus, oder von einem ähnlichen Spirituosum ver= schaffen gewöhnlich einige Erleichterung, aber nicht völlige Befreiung vom Schmerze; denn diese stellt sich nur allmäh= lig und in der Maaße ein, als das verlorne Blut wieder ersetzt wird, Andere den Schmerz geradezu vertilgende Mittel kenne ich nicht, so wie ich es auch durchaus nicht für gut heißen kann, wenn man, um dem Kopfe beffer bei= kommen zu können, die Haare abschneidet: denn meisten= theils vermehren sich die Schmerzen nach diesem Verfahren in einem hohen Grade.

## S. 509.

Verursacht aber Placenta praevia den Blutsluß, so würde es Unrecht seyn, wenn man das Blut durch innre oder äußre medicinische Mittel lange zu stillen versuchte: denn alle diese werden und können dauernd etwas nicht fruchten. Dieser Fall erfordert ein ganz anderes Versah= ren. Ruhe des Körpers und Geistes und eine horizontale Lage des erstern sind das, was der Arzt zuerst zu verord=

nen hat. Wird dadurch das Blut auf längere Zeit gestillt, oder der Abgang desselben bedeutend gemildert, so läßt man es auch dabei bewenden, indem jedes mögliche Hinausschiez ben der Operation einen nicht unbedeutenden Gewinn gezwährt, weil sich der Mutterhals mit jedem Tage mehr auflockert und verkürzt und das Kind an Vollkommenheit gezwinnt. Sobald indes die Hämorrhagie wiederkehrt und das Blut in großer Quantität zu sließen beginnt, so muß zu dem eigentlichen Mittel, zum Accouchement sorce, gesschritten werden. Andei kann man zwar noch slüchtige Reizmittel, als: Tinctura Cinnamomi, Liquor anodynus, Naphtha 2c., innerlich mit geben, aber nicht, um das Blut zu stillen, sondern um den Körper zu beleben.

#### S. 510.

Eben so unrecht, aber auch eben so vergeblich würde es seyn, wenn man dann das Blut noch stillen und den Abortus verhüten wollte, nachdem das Kind aus irgend einer Ursache schon abgestorben ist. In einem solchen Falle muß die zu frühe Entbindung als ein vortheilhaftes Ereig= niß für den ganzen Körper angesehen werden, weil er da= durch von einem fremdartigen Stoffe, von dem todten Gie, befreit wird. Um so widersinniger würde es daher auch fenn, wenn sich die Kunst derselben entgegenzuseten ver= suchte. Bedingt Disposition zum Abortiren, von vorher= gegangenen Fehlgeburten erzeugt, die Ursache des Blutflus= ses, so mag das ärztliche Benehmen noch so passend senn, es wird dem Zwecke nie entsprechen: denn sobald sich in einem folchen Falle nur Contractionen im Uterus einstellen, so kann man auch sicher auf den Eintritt der zu frühen Geburt rechnen. Der Arzt unternehme, was er wolle, er bemühe sich, den Blutfluß auch auf die behutsamste und beste Weise zu unterdrücken, es wird alles nichts helfen, sondern der Abortus wird erfolgen. Alles, was der Arzt in einem solchen Falle gegen den Blutfluß anzuwenden fä=

hig ift, muß vor ber Zeit, zu welcher sich ber Abortus er= elgnet, aufgeboten werden. Der schicklichste Zeitpunkt zum Bekämpfen dieser Disposition tritt ein, wenn der Abortus und die darauf folgende Wochenreinigung beendet sind. Je mehr zu dieser Zeit der stärkende Heilapparat vernachlässigt wird, um so mehr hat das Weib in ber nachsten Schwan= gerschaft auch die zu frühe Niederkunft wieder zu fürchten. Wir beginnen die Heilung der Neigung zum Abortiren, nachdem der Wochenfluß eben geendet hat, mit dem stär= kenden Heilapparate und gehen von den leichtern nach und nach zu den fräftigern Mitteln und zur China über. Aeus= serlich bedienen wir uns besonders der stärkenden Halb = und ganzen Bäber, lauwarm, theils mit gewürzhaften und bit= tern Kräuterstoffen, theils mit Eisentheilen geschwängert. Schr nütlich zeigen sich, befonders zur Nacheur, Die na= türlichen Eisenwässer, an Ort und Stelle getrunken, aber auch zu halben und ganzen Bädern verwendet. Alle Mittel fruchten jedoch nichts, wenn den Genitalien nicht auf ein halbes oder ganzes Jahr, so lange also die ärztliche Be= handlung dauert, völlige Nube zugestanden wird. Concipirt das Weib wenige Monate nach erlittenem Abortus wieder, so erreichen wir unsern Zweck nie. Sollte irgend eine besondere Anlage, als die gichtische, die scrofulose u. f. w., bas zu frühe Gebären begünstigen, so muß ber Argt auch diese in seinen consequent und streng durchzuführen= ben Eurplan mit aufnehmen.

## §. 511.

Schriften über die Mutterblutfluffe der Schwangern:

per hor street before

Vom Blutflusse aus der beschwängerten Gebärmutter. In den Abhandlungen und Versuchen geburtshülslichen In= halts, von Dr. L.J. Boer. Im 3ten Bde. und 7ten Buche der 2ten Auflage. 1810. S. 140. u. ff.

Alphons Leron's Vorlesungen über die Gebärmutter= blutflüsse während der Schwangerschaft, bei und nach

der Niederkunft zc. A. d. F. von J. Claudius Re= nard. Leipzig, 1802.

Abhandlungen von den Krankheiten der Schwangern, Gesbärenden, Wöchnerinnen und Säuglinge, von E. L. Mursinna. Ister Theil, 3tes Capitel: von den Krankscheiten der Schwangern, ihren Zeichen und wahrscheinslichen Ursachen.

Baudelocque Anleitung zur Entbindungskunst. Aus dem Franz. von P. F. Mekel. 2te Ausgabe. 1ster Theil. 1791. S. 537. u. ff.

Von der Natur, Ursachen und Behandlung der Blutstürz zungen aus der Gebärmutter, die sich vor und nach der Entbindung ereignen, in dem angeführten Buche von John Leake.

## 

The table of the party of the

Von der Wassersucht des schwangern Uterus.

# §. 512.

Daß der Uterus, zu welchem ein sehr bedeutender Zusfluß von Sästen Statt hat, auch der Wassersucht unterzliegen könne, ist schon oben im achten Capitel S. 296. nachgewiesen worden. Dort haben wir jedoch bloß von der Wassersucht der nichtschwangern Gebärmutter gehandelt; da aber auch das schwangere Dryan von dieser Krankheit heimgesucht wird, so müssen wir hier noch diese besprechen. Niemand wird sich aber wundern, daß auch der schwangere Uterus wassersüchtig werden könne. Der Andrang der Säste vermehrt sich während der Schwangerschaft beträchtlich, und daher muß diese auch die Krankheit mehr begünstigen, als der nichtschwangere Zustand.

# §. 513.

In dieser Krankheit sammelt sich die seröse Flüssigkeit entweder in der Gebärmutterhöhle und zwischen der innern Gebärmutterwand und der äußern Fläche des Eies oder auch in dem Zellgewebe der Gebärmuttersubstanz an. Im erstern Falle befindet sich das Wasser überdieß bisweilen noch in eigene Membranen, welche nicht zu den Eihäuten gehören, sondern durch die Krankheit gebildet worden sind, eingeschlossen. Es ereignet sich jedoch auch, daß sich beide Arten der Wasseränhäufung mit einander vereinigen, und daß sowohl das Parenchym, als die Höhle des Uterus der ausgeschiedenen Flüssigkeit zum Sammelplaße dienen.

## §. 514.

Mit dieser doppelten Wasseransammlung, welche ganz allein die Wassersucht des sehwangern Uterus ausmacht, dür= fen das sogenannte falsche Wasser und eine zu große Quan= tität von dem Fruchtwaffer nicht verwechselt werden. Ze= nes, das falsche Wasser, ist in die Allantois und also auch zugleich mit in das Chorion eingeschlossen und wird beim Menschen nur in seltenen Fällen zur Zeit der Geburt noch getroffen: denn obgleich die Wände der Allantois im zweis ten und dritten Schwangerschaftsmonate nicht immer mit einander verwachsen, wie man dieß sonst annahm, sondern entweder ganz oder theilweise bis zur Geburt ungeschlossen fortbestehn, so verschwindet doch der in der Höhle derselben enthaltene Liquor während des 4ten oder 5ten Monates nach der Conception gänzlich. Diese aber, die das Kind umspühlende Flüssigkeit (Liquor amnios), befindet sich, wie bekannt, in bem Sacke bes Amnion und kann beswegen nicht leicht mit jenen normwidrigen Wasseranhäufungen ver= tauscht werden. Die Quantität des Fruchtwassers vermehrt sich aber auch bisweilen so, daß sie den Uterus sehr be= trächtlich ausdehnt und den Verdacht, er selbst leide an Wassersucht, erregt. In diesem Falle können sich ber Diagnose sehr bedeutende oder auch sogar unübersteigliche Hindernisse entgegenstellen. Um die normwidrige Wasseraussonderung in den Eihäuten von der im Uterus zu unterscheiden, könnte man sie füglich mit dem Namen der Wassersucht der Gi= häute ober bes Gies belegen.

#### J. 515.

Das Wesen der Krankheit besteht in dieser, so wie in jeder andern Wassersucht, in einem Misverhältnisse der Ausdünstung zur Einfangung. Die exhalirenden Gefäße bes Uterus dünsten an der innern Fläche und in dem Parenchym desselben mehr aus, als die einsaugenden des Eies und des Uterus selbst aufzunehmen im Stande sind. Dieß kann auf doppelte Weise geschehen, erstlich: wenn die Thätigkeit der aushauchenden Gefäße den rechten Grad übersteigt; zweis tens, wenn die Verrichtung der einsaugenden Gefäße über den rechten Grad hinabsinkt. Jene, die absolut zu reichliche Exhalation, kommt während der Schwangerschaft viel selte= ner vor, als die lettere, die verminderte Resorption, doch wird sie auch bisweilen gefunden und vorzüglich durch Wer= setzung dieser oder jener Krankheit nach dem Uterns, durch Congestionen des Blutes nach demselben und durch ähnliche Schädlichkeiten veranlaßt. Um so gewöhnlicher hat dagegen die absolut zu geringe Einsaugung, welche durch Schwäche und anhaltende Leiden des Lymphsystems hervorgebracht wird, Statt. Sie befällt vor allen folche Personen, welche an Benstopfung der Drusen, an Kacherie, an weißem Flusse, am venerischen Uebel und überhaupt an abnormer Verrich= tung des Lymphsystems krank sind, aber auch folche, welche schlechte Nahrungsmittel genießen, welche Sorgen, Gram und Kummer Preis gegeben und öftern Erkältungen aus= zuweichen unvermögend sind, als: Scheuerweiber, Wäsche= rinnen und ähnliche.

## §. 516.

Die Zeichen der Wassersucht der schwangern Gebärmutzter bestehen in folgenden: das Gesicht der Schwangern sieht blaß und fahl aus, die Augen sind gläsern, stumpf und gleichen den Katenaugen. An den obern Extremitäten nimmt das Weib im Verhältnisse so ab, wie dasselbe an den untern, an den Füßen und am Unterleibe anschwistt,

eil sich meistentheils Dedem der Unter= und Oberschenkel, von Wafferansammlung im Zellgewebe, dazu gesellt. Größ= tentheils treten diese Verwandlungen schnell ein: in Zeit von 14 Tagen oder 4 Wochen vertauschen der Unterleib und die Schenkel der Schwangern ihre normale Beschaffen= heit und Größe mit sehr auffallender Dicke und Geschwulft. Mit diesem Anschwellen des Uterus stellt sich auch ein ge= wisser dumpfer Schmerz im Becken ein und alle die kranke haften Erscheinungen, welche gewöhnlich von einem hefti= gern Drucke des Uterus auf die benachbarten Theile ent stehen, treten schnell und stark hervor. In einem höhern Grade der Krankheit leiden die Kranken auch an beständi= gem Durste und an Mangel an Appetit. Bei ber äußern Untersuchung des Uterus fühlt man denselben sehr weich, und selbst die Fluctuation bleibt dem feinfühlenden Finger nicht ganz verborgen, wenn die Wasseransammlung in der Höhle des Uterus Statt hat. Stagnirt das Wasser dage= gen bloß im Parenchym, so entdeckt man die dadurch dicker und gleichsam härter gewordenen Wände deffelben. Auch kann man bei noch nicht zu sehr gespannten äußern Bedek= kungen bisweilen die Eindrücke bemerken, welche die Finger längere Zeit in der Substanz des Uterus zurücklassen, wie dieß beim Dedem der Füße zu geschehen pflegt. Durch die innere Untersuchung fühlt man den Mutterhals sehr auf= geschwollen, weich und die Fluctuation im Uterus sehr deutlich, die Bewegungen des Kindes oder die Frucht selbst fühlt man mehr von weitem und gleichsam hinter dem Wasser. Ist der Uterus allmählig oder schnell ausgedehnt worden, so bahnt sich gewöhnlich das Wasser durch den Muttermund einen Weg nach außen und es schießt, ohne merkliche Veranlassung, mit einem Male, in großer Quan= tität durch die Mutterscheide ab, wenn es in der Höhle der Gebärmutter angesammelt war. Ift es bagegen im Pa= renchym berselben angehäuft, so sickert es nur allmählig ab, hat aber auch nur allmählige Verkleinerung des Uterus

und

und des Unterleibes zur Folge, da hingegen bei dem schnelzlen Abflusse augenblickliche Verminderung derselben eintritt. Dieses Absließen des Wassers, was das sicherste Kennzeizchen der Krankheit abgiebt, verliert sich bisweilen wieder, und weil der innere Zusluß von Sästen fortdauert, so erzsolgt eine neue Anhäufung, welche ein zweiter Abgang vermindert. Auf diese Weise wechselt Ab = und Zunahme der Krankheit zuweilen mehre Male bis zur Geburt. Und doch stellen sich bedeutende Zusälle dabei weiter nicht ein.

## §. 517.

Bu Folge mehrer hier genannter Zeichen kann diese Krankheit leicht mit andern Anomalien, mit zu viel Frucht= wasser und mit einer Molenschwangerschaft verwechselt wer= den. Bei jenem zeigt sich der Unterleib auch übermäßig aus= gedehnt und es äußern sich dabei gewöhnlich auch Schmer= zen im Becken und im Unterleibe, und daher lassen sich beide nur durch die Art und Weise, wie das Kind und seine Bewegungen gefühlt werden, genau von einander un= terscheiden. Füllt zu viel Kindeswasser die Schaafhaut aus, so stellt sich der Unterleib dem untersuchenden Finger weich und nachgebend dar, aber ber Fötus begegnet der tastenden Sand schon an der Oberfläche der angesammelten Flussig= keit. Ueberdieß lehrt uns die Untersuchung, daß sich das Rind mit Leichtigkeit in seinen Gullen hin und her bewegt, wenn man an den Seiten des Unterleibes abwechselnd ge= linde drückt, oder innerlich zufühlend den Mutterhals eis nigermaaßen hebt, und mit der andern Sand äußerlich abwechselnd den Grund des Uterus nach innen und unten drängt. Bei Wassersucht des Uterus beobachten wir alles dieses anders: in dieser fühlt sich zwar der Unterleib auch weich und wässerig an, allein die in ihrem Raume sehr be= engte Frucht kann nicht oberflächlich, sondern immer nur in der Tiefe und gleichsam in der Mitte des Waffers auf= gefunden werden. Dieser Unterschied giebt sich durch bie

innere Exploration des untern Segmentes der Gebärmutter deutlicher, als durch die äußere Untersuchung des Untersleibes zu erkennen. Lassen sich abere beide Fälle durch die äußere und innere Untersuchung nicht von einander sons dern, so gelangen wir nur erst dann zur völligen Sewiß= heit, wenn das Oaseyn der Gebärmutterwassersucht durch den plößlichen Abgang von Wasserdargethan wird,

# giebt jeboch nich die Roses 1.518 Moste vie der doch ideit

Ferner kann die Wassersucht des schwangern Uterus auch leicht mit einer Molenschwangerschaft verwechselt wers den, indem in dieser der Unterleib kast eben so schnell and wächst, als in jener. Da aber bei einer Molenschwangersschaft der Leib mehr schmerzt und sich härter ansühlt, da ferner alle Bewegungen des Kindes mangeln, da überhaupt die Gesundheit dadurch mehr beeinträchtiget wird, und da endlich meistentheils Blut aus dem Uterus abgeht, was in der Gebärmutterwassersucht ganz und gar nicht geschieht, so sind beide bei genauer Untersuchung sehr gut von einanz der zu unterscheiden.

# S. 519.

Defters zieht diese Krankheit bedeutende und schädliche Folgen nicht nach sich; die Schwangern befinden sich zwar nicht ganz wohl, die Größe des Uterus belästigt sie, aber es sließt von Zeit zu Zeit eine Menge Wasser ab und dieß verschafft ihnen immer wieder auf einige Zeit Erleichterung. Entweicht die Flüssigkeit aber nicht zuweilen, so erreicht freilich die Last in der Gebärmutter einen fast unerträglischen Grad; denn der Unterleib nimmt an Umfang außersordentlich zu, und das Dedem der Füße vermehrt sich besträchtlich, während dagegen die andern Theile, Gesicht, Hals und Gliedmaaßen sehr merklich abmagern. Dabei werden alle Verrichtungen des weiblichen Körpers mehr oder weniger gestört. An den Brüsten läßt sich dieß sehr

auffallend bemerken; benn sie gelangen in dieser Krankheit nie zu der Thätigkeit und zu der Ausbildung, welche die regelmäßige Schwangerschaft in ihnen zu erzeugen pflegt; sie bleiben schlaff und welt, und werden nur in einem fehr geringen Grade, oder gar nicht, zur Aussonderung der Milch vorbereitet, daher geht auch bei solchen Weibern das Säugungsgeschäft nach der Geburt sehr schlecht von Stat= ten, oder es bleibt für sie völlig unmöglich. Bisweilen zieht jedoch auch die Wassersucht des Uterus Bauchwasser= sucht ober allgemeine Hautwassersucht nach sich, oder es entwickeln sich auch andere kachektische Krankheiten darnach. Es übt jedoch auch diese Krankheit des schwangern Frucht= hälters einen nachtheiligen Einfluß auf das Geburtsgeschäft aus und des wirken entweder die Contractionen nicht hin= reichend kräftig, um das Kind auszutreiben, oder es er= folgtwielleicht die Ausstoßung des fehr kleinen, und wegen der Waffersucht sehr kummerlich genährten Kindes zu schnell, und es stellen sich darnach heftige und fehr gefährliche Bä= morrhagien aus dem Uterus ein. Bleiben diese jedoch aus, so folgen doch sehr schmerzhafte und mehre Tage lang im= mer wiederkehrende Nachwehen, wenn der Kunst es nicht gelingt, die plötliche Entleerung des Uterus zu verhüten. Bisweilen wird jedoch auch, wenn die Wassersucht schon in der ersten Zeit der Schwangerschaft eintritt, der Abor= tus dadurch veranlaßt. TOUR COMMENTS OF THE STATE OF T

# 

Die Prognose kann rücksichtlich des Heilversahrens gez gen diese Krankheit wenig Erfolg versprechen, da die Kunst wenig Macht besitzt, dieselbe zu bekämpfen. So lange die Frucht im Uterus verweilt, so lange wird auch der reich= lichere Sästezusluß nach demselben unterhalten, so lange behauptet sich aber auch gewöhnlich die Wassersucht des schwangern Organs. Dagegen kann die Prognose auch wieder die Versicherung ertheilen, daß nicht viel von der Krankheit zu fürchten sey, wenn sie nicht in einem hohen Grade und mit dieser oder jener Complication besteht; daß sie sich ferner nach der Geburt von selbst verliere.

es Pflicht der Runft, diefe**rend,** er Gerutt mögerchen a

Das ärztliche Benehmen muß sich mehr auf eine zweck=
mäßige Diät, als auf Arzneimittel, mehr auf Erleichte=
rung, als auf gänzliche Beseitigung der Krankheit beschrän=
ken. Gute und fräftige Nahrungsmittel, welche nicht allein
viel Nahrungsstoff enthalten, sondern welche auch einiger=
maaßen reizen, dabei aber leicht zu verdauen sind, leisten
mehr, als viele gerühmte Arzneisubstanzen; nächst diesen
nüßen fleißiges Bewegen in freier Luft, bei gehörig war=
mer Bekleidung des Körpers, und eine heitere Stimmung
des Geistes viel. Fällt die Ausdehnung des Unterleibes zu
beschwerlich, so hilft eine passende Bauchbinde die Last desselben nicht wenig erleichtern.

# 

Sind aber ja Arzneimittel nothig, so dürsen die kräfztiger urintreibenden, als: Digitalis und Squilla, durchaus nicht verordnet werden, indem diese nicht allein Ekel errezgen und nebenbei die Eßlust vermindern, sondern auch die Nieren und das ganze uropoëtische System, durch diese aber den Uterus heftig aufreizen. Die gelindern, als: Wachholderbeeren, Ononis spinosa, Petersilie und ähnliche, wirken vortheilhafter, doch müssen sie meistentheils auch noch mit andern stärkenden Arzneien, mit bittern Tincturen oder mit bittern Extracten und ähnlichen tonischen Mitteln, gereicht werden, um zugleich auch die Kräfte mit zu unzterhalten. Aeußerliche Mittel, als: geistige Einreibungen u. s. w., gewähren wenig Ruben, dagegen innerlich gezlinde Diaphoretica viel leisten können, wenn die Ausdünzstung der Haut mit unterdrückt ist.

eddy mones or their of ensing the desired of order of the second of the

Da die Wassersucht des schwangern Uterus so gern Schwäche und Neigung zu Krankheiten hinterläßt, so ist es Pflicht der Kunst, diese nach der Geburt möglichst auszurotten. Der stärkende Heilapparat muß daher nach dersselben auch noch längere Zeit hintereinander fortgesetzt wersden. Auch kann man diesem noch die gelindern Diuretica beigesellen, wenn auch alle Zeichen der Wassersucht lange verschwunden sind. Erfolgt bei dieser Wassersucht der Aborztus, und mischt sich etwas Regelwidriges in den Verlauf desselben, so muß die Kunst der Gebärenden nach den Rezgeln der Geburtshülfe beistehn und das Abnorme nach Mögzlichkeit beseitigen.

De Hydrope uteri gravidi Diss. auctor. G. B. Bilfinger. 4. Tübing. 1791.

#### IV.

Vom Rheumatismus der schwangern Gebärmutter.

# Enachand ellipe onthe eilis. 21524.

Fommt, je mehr also die Fibern des Uterus an Ausbildung gewinnen, um so leichter sind dieselben, gleich andern Mustelpartien, der rheumatischen Affection unterworfen. Wie aber der Rheumatismus in andern Organen einen länger andauernden Schmerz unterhält, so äußert sich dasselbe Leiden des Uterus auch durch einen dumpfen Schmerz in demselben, der jedoch mit dem weichern Parenchym und mit der geringern Sensibilität des hochschwangern Eingeweides im rechten Verhältnisse steht. Die schmerzhafte Empfindung erreicht daher, so lange der Uterus in Ruhe bleibt, nicht die Stärke, welche die rheumatische Reizung in ans dern Muskelgruppen bewirkt; daher sühlen die Kranken

auch erst bei der Betastung der Gebärmutter durch die insnere und äußere Untersuchung recht eigentlich, daß ihnen dieser Theil die Schmerzen verursache. Visweilen ist die rheumatische Erregung des Gebärorgans mit öfterem Orange, den Urin zu lassen, und mit schmerzhaftem Abslusse dessele ben, bisweilen aber auch mit tolikartigen Schmerzen und mit Diarrhöe gepaart und es scheint, als erstrecke sich der trankhafte Angriff in solchen Fällen einigermaaßen mit auf die Urinblase und den Darmkanal. Visweilen begleitet auch das Fieber, was dem Verlause des Rheumatismus an und für sich eigenthümlich ist, diese pathologische Anwandlung der Gebärmutter.

# in ill addie miter \$: 19.525. compfredig hilbille not

Dauert Die Krankheit nur kurze Zeit in bem Uterus und wird sie nicht etwa durch einen beträchtlichen Schweiß in 1 oder 2 Tagen gehoben, so wirkt sie auch nachtheilig auf die Schwangerschaft. Danjedoch durch den Rheumg= tismus die Temperatur weit weniger erhöht wird, als durch die Entzündung, so stirbt durch ersterenndas Rind im Ute= rus auch weit seltener ab, als durch die lettere. Der nachtheilige Einfluß des Rheumatismus der Gebärmutter auf die Schwangerschaft besteht mehr barin, daß er die Ge= bärmutterfibern bald zu Contractionen anregt und dadurch die Ausstoßung des Gies vor der rechten Zeit bedingt. Im= mer veranlaßt also die länger währende rheumatische Rei= zung des in Rede stehenden Eingeweides Wehen, durch diese mehr oder weniger Anstalten zur Geburt und biswei= len sogar auch die zu frühe Entbindung selbst, alles aber auf eine sehr eigenthümliche Weise. Diese Weben erschei= nen traftlos, turz, felten, find aber von der ersten begin= nenden Contraction der Fibern bis zum letten Nachlasse sehr empfindlich schmerzhaft, vermehren aber auch nach und nach den frühern fortwährenden dumpfen Schmerz des Ute= Mach und nach eröffnen bieselben ben Muttermund,

ohne daß der Mutterhals sich gehörig verkürzt oder ver= dünnt, auch stellt sich bisweilen die Blase, und ist vielleicht burch das Liegen der Schwangern im Bette und durch die Contractionen der Gebärmutter ein gntartiger fritischer Schweiß herbeigeführt worden, so verlieren sich die Zusam= menziehungen wieder, der Muttermund schließt sich und die Schwangerschaft dauert nun bis zum rechten Geburtster= mine fort. Defters habe ich gesehn, daß ber Muttermund bei den eben charakterisirten Weben ein auch zwei Mal 24 Stunden lang im Diameter 1 oder 11/2 Boll geöffnet fand, daß man beswegen sehnlichst auf die baldige Enthindung wartete und daß alle Geburtsanstrengung wieder verschwand, und daß solche Weiber erst nach 1 ober 2 Mona= ten glücklich niederkamen. Bisweilen erfolgt jedoch auch Die wirkliche Entleerung des Uterus, besonders, wenn die hülfeleistenden Personen dabei den Fall verkennen und des= wegen falschibehandeln: Fast allgemein habe ich gefunden, daß bei eintretenden Contractionen des rheumatischen Ute= rus und bei beginnender Eröffnung des Muttermundes der Mutterhals einen tegelformigen Schlauch bildete, dessen Basis der Gebärmutterhöhle zugekehrt war. denmatikanes der Gebärmutter

sed sid vo had mirad rains. 526. den Alls Gelegenheitsursachen wirken alle diejenigen, welche andere Rheumatismen hervorrufen. Das schwangere Weib, das sich vermöge seiner verminderten Hautthätigkeit leichter erkältet, ist auch der Erkältung der Oberschenkel und des Unterbauches dadurch besonders bloßgestellt, daß die bedeutende Wölbung des Unterleibes die gewöhnliche Kleidung von den genannten Gegenden entfernt. Bedenkt man üb= rigens, wie oft sich eine hochschwangere Frau während des Tages und der Nacht des Urins entledigen, und wie oft sie deswegen das Bett verlassen, wie oft sie sich daher wohl der Zugluft der Abtritte aussetzen muß, so wird man sich nicht mehr wundern, wie wohl das große und so thätige

Gebärorgan von der rheumatischen Affection getroffen werden könne. Rechnet man noch hinzu, daß die Weiber sich
größtentheils nicht warm genug bekleiden, daß es an häu=
siger Erkältung der Füße nicht sehlt, daß aber auch die
Brüste von Vielen zu wenig bedeckt werden, so mußuns
diese Krankheit, die leider aber öfters unerkannt bleibt, im
Verhältniß zu ihren Veranlassungen immer noch als sehr
selten erscheinen.

Sambaci cher Cor is (vis.) 527. 1100 1900 londing

Die Prognose darf, wenn die Hülfe nicht zu spät kommt und die Geburtsversuche noch nicht zu weit vorge= schritten sind (wenn der Muttermund nicht bis zu 2 Zoll im Diameter eröffnet und das Wasser noch nicht abgeflos= sen ist), nicht anders, als gunstig gestellt werden: denn es läßt sich in diesem Falle sowohl die Schwangerschaft erhal= ten, als auch die Gesundheit des Weibes bald wiederher= Nur wo die zu frühe Geburt eintritt, muß sich stellen. der Arzt in seinen Vorausbestimmungen vorsichtiger aus= drücken, weil, wenn das Leiden mit in das Wochenbett hinübergenommen wird, leicht Störungen der Wochenfunc= tionen daraus hervorgehn, welche allerdings das Leben ge= fährden können. Indeß stehen auch der Natur im Wo= chenbett kräftige Hulfsmittel zu Gebote, um bas Uebel ohne nachtheilige Folgen zu beseitigen, wenn anders das rechte, das einer Wöchnerin zukommende diatetische Regime, gehalten wird. Die vermehrte Ausdünstung durch die Haut, welche in den erstern Tagen nach der Geburt nicht fehlen darf, entfernt bald den rheumatischen Reiz von der Ge= barmutter, wenn dieß nicht schon während der Geburtsan= strengungen geschehen ist, wie wir dieß auch öfters beob= achten können.

The tropped punidu Sex 528 in from Eroducied and

Der Rheumatismus der schwangern Gebärmutter wird theils mit diaphoretischen, theils mit beruhigenden Mitz

teln behandelt: mit erstern, um denselben völlig zu heben und mit den lettern, um die etwa entstandenen ABeben zu unterdrücken Mirflassen geine folche Kranke in das ers wärmten Betto legen, verordnen ihr Warmflaschen an bie Füße, whicken Flanell auf ben blogen Unterleib und einen Fliederblumenaufguß als warmes Getrant. Erfolgt bar auf nicht bald ein allgemeiner Schweiß, so verschreiben wir auch den Liquor Mindereri (Zi) mit der Aqua Flor. Sambuci oder Cerasor. nigr. (Zjv) alle Stunden oder 2 Stunden zu 1 Eflöffel voll, bis wir unsern 3weck erreicht haben. Ohne eine solche vermehrte Hautthätigkeit mit reich= lichem Schweiße kann jedoch die Besserung nicht eintreten, daher darf die Leidende diesen unter keiner Bedingung zu= rückhalten oder, wenn er ausgebrochen ist, unterdrücken. Stellen sich jedoch Wehen ein, so verordnen wir eine Emul= sion aus Seminib. Papaver. alb. (3vj) und Aqua Cerasor. nigr. (Zvj), alle Stunden zu 1 reichlichen Eflöffel voll, als inneres Medicament, während wir äußerlich den dia= phoretischen Apparat damit verbinden. In einem höhern Grade bedienen wir uns auch des Opiums in sehr fleinen Gaben, um die Weben zu entfernen. Wir greifen aus mehren Gründen am liebsten nach ber Doverschen Mischung und sehen barauf, daß die Schwangere aller 2, 3 ober 4 Stunden 1/6 Gran Extractum thebaicum und eben so viel oder 1/8 Gran Ipecacuanha mit Zucker abgerieben bekomme. Lassen die Wehen allmählig nach, so setzt man auch die dagegen verschriebenen Mittel nach und nach bei Seite, be= steht aber ernstlich darauf, daß die Ruhe des Körpers im Bette und das allgemeine warme Verhalten in langerer Zeit noch nicht unterbrochen werden.

#### §. 529.

. Boltes Luchett

Eine besonders vorsichtige Behandlung erfordert in einem solchen Falle die Gebärmutter. Daher muß die äußere und innere Untersuchung mit der größten Zartheit und, so

felten als möglich, angestellt werden, theils weilisse Schmer= zen verursacht, theils weil sie Die hier foreizbaren Gebär= mutterfibern noch mehr zu Contractionen anregt. Daß aber solche Versuche, als z. B. den Muttermund mehr und schnel= ler zu erweitern, ober das Wasser zu sprengen, noch ver= berblicher, baher aber auch als noch sträflicher erscheinen muffen, liegt klar am Tage. Stellt sich aber ungeachtet unseres Entgegenwirkens die zu frühe Entbindung ein afo behalten wir den diaphoretischen Seilapparat und, wenn Die Schmerzen in der Gebärmutter heftig wüthen sollten, auch den beruhigenden bei Slaffen aber die Geburt natür= lich verlaufen und mischen uns so wenig alsomöglich in dieses Geschäft: denn der, von der Natur allein zu bewerkstelligende Geburtsact gewährt der Gebärmutter Gelegenheit und hinlängliche Zeit, bich in der rechten Maage zu verarbeiten, sich also der erhöhten Reizbarkeit zu entledigen und sowohl dadurch, als auch durch die vermehrte Haut= ausdünstung, von der rheumatischen Anwandlung befreit zu werden. Je mehr aber die Krankheit mährend des Ge= burtsactes verscheucht wird, um sooweniger kannisse die Wochenfunctionen beeinträchtigen und um so weniger ha= ben wir beswegen von ihr zu fürchten.

I. H. Wigand, von den Ursachen und der Behandlung ber Nachgeburtszögerungen. Hamburg 1803.

C. G. Carus, Diss. de uteri rheumatismo. 4. Lipsiae

Crite, in dei linten. d) Der Grund ist zu weit nach der antereten, das Serssium ist Vazegen nech nichts zum der

Von der schiefen Lage des schwangern Uterus und dem sogenannten Mutterbrucher

Der schwangere Uterus wird so wenig von den Einz geweiden der Bauch = und Beckenhöhle, mit welchen er in Verbindung steht, in seiner Lage und Stellung befestiget,

daß er sich vor dem Ende der Schwangerschaft, bevor er also die Bauchhöhle gänzlich ausfüllt, nach mehren Seiten hin bewegen kann. Die lockere Berwachsung deffelben mit ber Bagina und seine nachgiebige Bereinigung mit bem Körper vermittelst der unbedeutenden Bänder erstrecken sich nur auf das untere Segment, auf den Hals und auf einen Theil des Körpers. Der große und weitschweifige Grund schwebt ohne alle Befestigung und wird nur durch die Bauch= wände in seiner Lage erhalten. Sobald als diese baher aus Mangel an Festigkeit auf irgend eine Weise nachge= ben, kann sich auch die Lage des Gebärmuttergrundes mehr= fach verändern. In einem solchen Falle neigt sich der Grund. vermöge seiner Schwerkraft dahin, wo er nicht Widerstand genug findet, und es entstehen auf diese Weise die schiefen Lagen des Uterus, deren wir vier verschiedene annehmen muffen. Deicht die vordere Bauchwand in der weißen Li= nie Noder in ber Gegend bes Nabels auseinander, fo tritt bisweilen der Gebärmuttergrund durch die Deffnung her= aus, und es legt sich dabei der Uterus auch schief, allein es wird diese abnorme Lage nicht Schieflage, sondern Ge= bärmutterbruch (Hysterocele) genannt.

\$. 531.

Die vier verschiedenen Schieflagen des Uterus sind folzgende: a) der Grund desselben hat sich zu weit nach rechts geneigt und der Hals befindet sich in der entgegengesetzen Seite, in der linken. b) Der Grund ist zu weit nach links getreten, das Orisicium ist dagegen nach rechts gewichen. c) Der Fundus hat sich zu sehr an die vordere Bauchwand angelegt, der Cervix hingegen ist an das Heiligbein anges drückt. Gewöhnlich wird in dieser Lage die vordere Bauch= wand herausgepreßt und es bildet sich daher ein Hängebauch, welcher sich bisweilen so ausdehnt, daß er über die Schaam=knochen herabhängt, auf den Oberschenkeln ausliegt und fast die Knie berührt. d) Der Grund ist zu weit nach hin=

ten gewichen, der Muttermund hat sich bagegen nach vorne, nach den Schaamknochen gewendet und es erscheint daher der Unterleib vorn gar nicht erhaben. Diese lektere Abweischung von der Norm sindet sich jedoch nur in der frühern Zeit der Schwangerschaft ein und es wird ihr der Name der Zurückbeugung der Gebärmutter beigelegt, welche wir in den nächsten SS. abhandeln werden.

## ent isnot rede reinte nen §. A 532nd , neu diriginalle ced

Die ersten drei hier angeführten Schieflagen des Utes rus kommen nur immer in ber spätern Zeit der Schwan gerschaft, wenn der Grund desselben hoch gestiegen ist und wenn die Schwerkraft deffelben Die Abweichung begunftigt, vor. Sie würden sich jedoch nie ereignen können, wenn Die Bauchwände immer gehörig gestellt und fest genug wären, den Gebärmuttergrund in seiner Lage zu erhalten. Denn es kann derselbe nie zu weit nach hinten weichen, wenn die hintere Bauchwand, Die Wirbelfaule, geborig ge= wachsen ist; ferner kann nie ein Sängebauch entstehn, wenn die vordere Bauchwand nicht wegen Schwäche, oder wegen falscher Stellung, wie sie 3. B. bas zu sehr inclinirte Bet= ten mit sich bringt, zu sehr nachgiebt. Alle die Ursachen, die man daher als die schiefen Lagen des Uterus hervor= bringend geschildert bat, z. B. die in einer Seite des Ge= barmuttergrundes figende Placenta, Unreinigkeiten im Darm= kanale u. f. w. würden, ohne jene Bedingungen, ohne zu große Nachgiebigkeit ober abnorme Stellung der Bauch= wände, unwirksam bleiben. e chall are the same

# 5.33.

Besteht die Schieflage nicht in einem zu hohen Grade, so übt sie wenig Einfluß auf das Besinden der Schwangern aus, und es bedarf dabei ärzlicher Hülse weiter nicht, besonders wenn sich der Gebärmuttergrund nach einer, nach der rechten oder nach der linken Seite hingewendet hat. Ist

aber der Grund nach vorn hin ausgewichen, oder drängt der Grund eine Seite des Bauches sehr bedeutend hervor, so verursacht die schiefe Lage der Gebärmutter bisweisen viel Belästigung und macht daher einige Erleichterung wünsschenswerth. Hat sich der Grund nach vorn gesenkt, einen Hängebauch gebildet, so verursacht schon die Last der obern und herabhängenden Hälfte der Gebärmutter viel Beschwerzde; allein es wird dieselbe durch Erregung von Schmerzin den Bauchwänden, durch Dehnen dieser oder sener inznern Theile des Unterleibes und durch gestörte Verrichtung derselben, ferner durch immerwährenden Druck auf die Urinzblase und durch beschwerliches und schmerzhaftes Urinlassen noch um ein bedeutendes vermehrt.

nor eie wirden sich jedoch nie ereignen können, wenn ble Bauchnände immer ge**klö**g Kestellt und sost genug wä-

Das ärztliche Benehmen besteht bei ben Schieflagen des Uterus in sehr Wenigem. Eine zweckmäßige Bauch binde gewährt das passendste Mittel dagegen und erleichtert mehr als alles Waschen der ausgedehnten Stellen mit gei= stigen ober andern Flussigkeiten. Eine solche Binde muß jedoch da, wo sie die größte Erhabenheit des Unterleibes faßt, concav gearbeitet sein, damit sie die erhabene Stelle an allen Punkten gleichmäßig berührt und nicht etwa an einzelnen nachtheilig drückt. Dfiander bewirkt dieß an seiner Bauchbinde \*) burch halbeirkelformiges Ansesen der Haften, welcher er sich zur Schließung ber Binde bedient, allein es legt sich dabei die Binde weniger gut an den Unterleib an, als dieß der Fall ist, wenn dieselbe gleich so geschnitten wird, daß sie in der Gegend der Convexität des Unterleibes auch concav fällt. Ueberdieß ist es immer sehr mühsam an der Ostanderschen Binde, bei dem jedes= maligen Ab = und Anlegen derselben so viel Haften zu öff= nen, den Druck, den dieselben machen, nicht einmal not been coer and der linda Git, littler uper late

\*) F. B. Osiander's Beobachtungen, Abhandlungen und Nachrichten, welche vorzüglich Krankheiten der Frauenzimmer und Kinder und die Entbindungswissenschaft betreffen. Tübingen 1787. Tab. I.

## s we find the the S. 535.11 rou fire churchettuning

Nächst der Bauchbinde wird es auch von Nuken seyn, wenn die Schwangern sich des Nachts immer, wo möglich, auf diesenige Seite legen, nach welcher der Muttermund hin gerichtet ist, weil dadurch der Uterus der normalen Lage näher gebracht wird. Uebrigens muß eine solche Schwangere alles das vermeiden, was die Nachgiebigkeit der Bauchwände vermehren kann.

#### . 536. And the transfer consult refresh

Der Gebärmutterbruch zieht aber dem Weibe mehr Unsannehmlichkeiten zu, als die gewöhnliche Schieflage, besonsders wenn derselbe schnell entsteht: denn meistentheils erstegt er heftige Schmerzen, Beängstigung, Uebligkeit, Ersbrechen und sogar Dhnmachten. Noch mißlicher werden aber die Umstände, wenn sich der Uterus gewaltsam durch die Deffnung der Bauchhaut herausdrängt, indem er dann bisweilen eine so heftige Zusammenschnürung zu erleiden hat, daß dadurch sogar Veranlassung zu Metritis und zum Abortus gegeben wird. Treten neben dem Uterus noch ansdere Theile mit hervor, so werden dadurch die Schmerzen, die Entzündung, das Brechen u. s. w. noch vermehrt.

## 

Dieser Fall erfordert die Hülfe der Kunst dringender, als die gewöhnlichen Schieflagen des Uterus. Das unverweilte Zurückbringen des hervorgetretenen Grundes gehört zu den ersten Geschäften des Arztes. Die Schwangere legt sich zu diesem Behufe auf den Rücken und horizontal, und zieht sich dadurch der Grund der Gebärmutter nicht von selbst in die Bauchhöhle zurück, so schiebt man denselben

behutsammit der Hand in dieselbe hinein. Die Leidende muß barnach noch langere Zeit in ber angeführten Lage verweilen und sowoht im Liegen, als auch beim Herumge= hen eine zweckmäßige Bauchbinde tragen. Sollte der Ge= bärmutterbruch erst vor kurzem entstanden seyn, und wäre daher noch Hoffnung vorhanden, die Vereinigung der Bauch= wand zu bewirken, so könnten unter der Binde Compres= sen mit Kamphergeist, mit Tinctura Gummi laccae, mit starkem Branntwein u. s. w. angefeuchtet, angebracht wer= den. Da indeß während der Schwangerschaft die Bereini= gung fast unmöglich fällt, und gewöhnlich nur erst nach der Geburt gelingt, so hat man diese Mittel besonders nach Beendigung derselben in Gebrauch zu ziehen. Anstatt dieser Compressen wählt man auch das aromatische Pflaster auf Leder gestrichen, das bekanntlich fest klebt. Legt man daffelbe gut auf, so läßt sich vermittelst desselben die Deff= nung der Bauchwand sehr fest zusammenziehen und so ge= schlossen erhalten. Es dient dasselbe daher als ein brauch= bares heftpflaster, aber auch als vortreffliches Reizmittel, besonders nachdem es mit mehr Kampher und mit mehr Gewürzen, als es gewöhnlich enthält, vermischt worden ist.

nodiolie us gaurāndija (in 538). Deliejā ad data

Bevor man aber nicht fest von der erfolgten Verwach=
sung der Bauchwände überzeugt ist, darf die Vinde weder
im schwangern, noch im nichtschwangern Zustande abgelegt
werden, weil sonst, geseht daß der Uterus wegen Kleinheit
auch nicht vorfallen kann, doch leicht andere Theile, Ge=
därme u. s. w. hervortreten. Desgleichen müssen aber auch
alle Schädlichkeiten, als: blähende Speisen, das Heben
schwerer Lasten u. d. g., welche den Bruch begünstigen,
sorgfältig vermieden werden. Nicht minder ist es auch,
nachdem sich die Bruchöffnung auch noch so gut vereinigt
hat, bei seder neuen Schwangerschaft nöthig, daß das Weib
durch das Tragen einer Binde dem Erneuern des Bruches

vorbeugt. Zu keiner Zeit, die Bruchöffnung sey nun gesheilt oder nicht, ist aber die Binde und das Zurückhalten des Uterus, oder anderer Theile, nothwendiger, als im Zustande der Geburt.

#### VI.

Von der Zurückbeugung der schwangern Gebärmutter.

### §. 539.

Die Zurückbeugung bes Uterus (Retroversio, reclinatio, reslexio uteri) gehört ebenfalls zu den schiefen Lagen desselben, nur daß die Abweichung babei einen viel höhern Grad, als bei diesen, erreicht: benn es sentt sich vermöge der Zurückbeugung ber Gebärmuttergrund am Mastdarme so tief hinab, daß er dem beswegen höhersteigenden Halse gleich, ober daß er noch tiefer steht, als dieser, und sogar die Höhle des Kreuzknochens einnimmt. Der Grund des Uterus muß daher vermöge dieser tiefern Stellung und vermöge seiner Richtung nach dem Kreuzbeine den Mastdarm gegen diesen Knochen andrängen, wie entgegengesett der Mutterhals den untern Theil ber Harnblase oder die Barn= röhre gegen die Schaambeinverbindung andrückt. Erschwers ter oder gänzlich gehinderter Abgang des Stuhles und Ber= haltung des Urins können nebst ihren traurigen Folgen nicht lange ausbleiben, wenn die Gebärmutter mit ihrem obern und untern Ende zwischen die hintere und vordere Beckenwand eingeklemmt worden ist.

## §. 540.

Am gewöhnlichsten stellt sich diese sehlerhafte Lage im Iten oder 4ten Monate der Schwangerschaft ein, wenn der Grund des Uterus aus dem kleinen Becken hinaus ins große steigen soll. Bekanntlich senkt sich der Fruchthälter im 2ten Schwangerschaftsmonate tieser ins kleine Becken

hinein, und ohne Zweifel neigt sich bisweilen der Grund besselben, während dieses tiefern Standes, mehr, als gewöhnlich ist, nach hinten hin, vorzüglich, wenn das Kreuz= bein sehr beträchtlich ausgehöhlt ist. Enthält aber das kleine Becken für die sich vergrößernde Gebärmutter nicht hinreis chenden Raum mehr und fängt deswegen diese an, sich zu heben, so geschieht dieß in der schiefen Richtung, mit dem Grunde am Kreuzknochen anliegend. Dieß kann aber nur so weit geschehen, als sich die Aushöhlung dieses Knochens erstreckt, d. h. bis zum Vorberge. Von dieser knöchernen Hervorragung wird der Grund des Uterus entweder läns gere Zeit ober gänzlich zurückgehalten. Im lettern Falle weicht die sich beständig mehr entwickelnde Gebärmutter mit ihrem Grunde wieder dahin zurück, wo sie den meisten Raum findet, d. h. in die Aushöhlung des Kreuzknochens. Dort wird sie durch ihr eignes Wachsen nach und nach so heftig eingekeilt, daß sie nicht allein alle benachbarten Theile ge= gen die Beckenknochen andrückt, sondern auch selbst in Ent= zündung übergeht, und diese auf die nebenliegenden Gebilde überträgt, dadurch aber die gefährlichsten und heftigsten Schmerzen und Zufälle, als: hartnäckige Verhaltung des Stuhles und des Urins, heftiges Fieber, Auftretung des Unterleibes, Erbrechen, Convulsionen u. s. w. verürsacht, wenn es der Kunst nicht gelingt, schleunig Hülfe zu ver= schaffen.

#### **§.** 541.

Mehre Aerzte haben angenommen, diese Umbeugung der Gebärmutter entstehe plößlich, und haben als Ursachen derselben alle mechanischen Erschütterungen des Körpers, z. B. durch Stöße, durch Fallen, durch Springen auf die Füße, ferner alle Anstrengungen durch Heben, Schieben, Tragen, besonders heftiges Pressen nach unten u. s. w. ansgesührt; allein wenn die Gebärmutter durch dieselben plößlich so verrückt wird, wie kommt es, daß dabei keine mes

chanischen Trennungen des Eies vorfallen, denen ja Mestrorrhagien folgen müßten? So räthselhaft mir auch die Sache erscheint, so mag ich doch nicht in Abrede stellen, daß mechanische Anstrengungen und Erschütterungen, so wie eine zu sehr ausgedehnte Urinblase, im Stande sind, eine schiefe Lage des Uterus zu bewerkstelligen und dadurch zur Umbeugung desselben mit beizutragen, vorzüglich wenn etwa das Becken im Eingange oder in der Höhle sehr weit ist und deswegen diese falsche Lage begünstigt.

# mapping. 1.542 in the mapping that the

Die Zeichen dieser abnormen Lage find: hartnäckige Verhaltung des Stuhls und des Urins, heftiger stechender Schmerz in der Beckenhöhle, vorzüglich aber in der Gegend der Urinblase und des Mastdarms, eine durch die innere Untersuchung fühlbare Geschwulst zwischen der Mutterscheide und der Aushöhlung des Kreuzknochens, welche bisweilen sehr bedeutend in die Scheide hinein und nach dem Becken= ausgange hin ragt, während der Mutterhals mehr horizon= tal liegt und mit dem äußern Muttermunde an den obern Theil der Schaambeinverbindung angedrückt ift. die Geschwulft an der hintern Beckenwand gefüllt wird, um so hoher steht der Mutterhals und um so schwerer ist er mit dem Finger zu ergreifen. Die beiden letztern Zeichen trügen sedoch am wenigsten, da sie keiner andern Regel= widrigkeit eigen sind, wie etwa die beiden erstern. sollte jeder Arzt, wenn er die erstern an angehenden Schwan= gern beobachtet, allemal an Zuruckbeugung des Uterus den= ken und auf die innere Untersuchung dringen, indem nur allein durch diese die richtige Diagnose möglich gemacht wird.

# " 543."

Die Prognose kann bei dieser falschen Lage der Gebär= mutter nur ungünstig ausfallen. Es geht sowohl das Ei im Uterus, als die Schwangere verloren, wenn es der Kunst nicht schnell nach dem Eintritte des Uebels verstattet ist, ihre Hülfsversuche anzustellen. Die Natur besitt nicht Wacht genug, die Gebärmutter aus der Enge zu befreien und in die rechte Lage zu verseten. Wird aber die passende Hülfe zeitig geleistet, so kann man auch gänzliche Besseitigung nicht allein der sehlerhaften Lage, sondern auch des daraus hervorgegangenen pathologischen Zustandes verssprechen. Ob aber nicht nach dem Zurückbringen der Gesbärmutter in die schiekliche Stellung Störung der Schwanzgerschaft und die zu frühe Geburt erfolgen werden, läßt sich mit Bestimmtheit nicht vorhersagen.

# somethat raginal suits \$. 544: Shiri . ear provingrate

Unter den gegen dieses Leiden zu befolgenden Indica= tionen steht das Zurückbringen des verrückten Uterus in seine normale Lage und Stellung oben an. So lange die Urinblase aber noch zu viel stockenden Harn enthält, erschwert sie dieses Geschäft nicht allein beträchtlich, sondern macht es sehr schmerzhaft; daher muß vor allen der zurückgehal= tene Urin vermittelst des Katheters abgelassen werden. Das Entleeren der Urinblase verschafft aber augenblicklich zu viel Erleichterung, als daß der Arzt gleich davon abstehen dürfte, wenn es mit einiger Beschwerde verbunden ist oder ganzlich unausführbar erscheint. Kann daher ein gewöhnlicher weib= licher Katheter nicht eingebracht werden, so gebe man das Werk nicht etwa auf, sondern versuche einen männlichen oder einen elastischen Harnleiter, als welcher in den schwie= rigsten Fällen doch noch zuweilen zum Zwecke gelangen Nächst diesem berücksichtigte man schon vor der Re= position des Uterus den Charakter des Fiebers, der gewöhn= lich rein entzündlicher Natur ist, und daher vor allen eine Aderlaß verlangt. Auch kann es dienlich seyn, einige er= weichende und ölige Einspritzungen in die Mutterscheide anzustellen, um das Zurückbringen des Uterus zu erleichtern.

en en fill de la fondament de la marcalità de la serie de la companie de la compa

Nachdem alles dieses ausgeführt worden ist, schreitet man zur Ginrichtung des Uterus felbst. Die gunftigfte Sal tung der Schwangern bei Dieser Operation ist diesenige, wo auf einem Bette die Ellenbogen auf dem einen und die Knie auf dem andern Rande aufgestemmt werden, wo also Kopf und Brust tiefer, als der Steiß und der Rumpf querüber gestellt sind. Zugleich muffen auch die Dberschen= tel einigermaaßen auseinander gespreizt werden, damit sie die operirende Hand in den erforderlichen Bewegungen nicht hindern. Der Arzt bringt darauf zwei Finger (ben Zeige= und Mittelfinger), welche gehörig mit Del ober Fett be= strichen sehn mussen, so in die Mutterscheide, nach Andern, in den Mastdarm ein, daß die Rücken derselben dem Kreuz= knochen zugekehrt sind. Die Spiken dieser Finger sett er nun ganz gleich an die in der Mutterscheide und am Bei= ligenbeine fühlbare Geschwulst (ben Grund des Uterus), und drückt und hebt dieselbe in der Richtung nach dem Na= bel und nach ben Schaambeinen ber Schwangern, also auf= wärts = vorwärts. Die Kraft, welche dabei angewendet werden darf, richtet sich nach dem Widerstande bes Gebär= muttergrundes, und wird nur allmählig angebracht und auch nur nach und nach verstärkt. Bleibt der Uterus beffen ungeachtet in seiner Lage, so drängt der Arzt nicht immer in gleichem Grade hinter einander fort, sondern es ift zweck= mäßiger, wenn er dieß absahweise thut, dabei aber immer die Richtung, nach welcher der Muttergrund geleitet wer= den muß, genau berücksichtigt. Meistentheils weicht aber der Uterus während dieser Bemühung schnell, und es springt ber Grund deffelben gleichsam mit einem Male in die Sobe, daher muß sich ber Operateur vorsehen, daß er nicht, wenn dieß geschieht, durch Abgleiten der Finger Schaden oder Schmerzen verursache. Dieses plötliche Verschwinden des Gebärmuttergrundes aus der Bohle bes Bedens verschafft gewöhnlich auch schon augenblickliche Erleichterung; der Urin fließt, wenn er noch in großer Quantität in der Urin= blase zurückgehalten wird, gleich nachher ab, und der hef= tigste Schmerz vermindert sich auf der Stelle.

# \$. 546.

The state of the s

Ergiebt sich die Zurückbringung des Uterus auf diese Weise als unausführbar, so muß der Arzt, bevor er zu heroischen Mitteln greift, lauwarme und erweichende Halb= bader nehmen lassen: denn mitunter gelingt das, was vor= her unthunlich war, noch, nachdem die Kranke eine halbe ober ganze Stunde in einem solchen Babe gesessen hat. Nächst diesen mussen während der Zeit auch innerlich solche Mittel mit gebraucht werden, welche durch den höhern oder geringern Grad ber Entzündung angezeigt sind. Je höher Die Entzündung im Uterus, in der Harnblase und in an= dern Nachbartheilen gestiegen ist, um so kräftiger muß das antiphlogistische Heilverfahren eingeschlagen werden. Rich= ten wir aber auch dadurch nichts aus, was wohl selten der Fall senn mag, so muß entweder Hunter's Rath befolgt und der Uterus nebst den Eihäuten vermittelst einer drei= eckigen Nadel an einer schicklichen Stelle (in der Nähe bes Halses) durchbohrt oder der Eihautstich durch den Mutter= halskanal vermittelft einer biegsamen Sonde angestellt wer= ben, damit das Fruchtwasser auslaufen und das Gebäror= gan sich zusammenziehen und verkleinern und das Recht= stellen des lettern nachher unternommen werden kann. Die erstere Operationsart ist zwar leichter ausführbar, aber mit viel Gefahr für das Leben verbunden; allein sie gefährdet gewiß das Leben weniger, als wenn die regelwidrige Lage der Gebärmutter nach dem Rathe einiger Geburtshelfer der Natur überlassen wird, da, wie schon oben gesagt worden ist, dieselbe mit ihren sonst so kräftigen Mitteln in diesem Falle nicht ausreicht und die Kranken, wenn sie nicht an der Entzündung sterben, doch hinterher an hydropischen Zu=

fällen verloren gehen. Die zweite Art, zu operiren, d. h. die Eihäute durch den Muttermund hindurch zu öffnen. zieht zwar der Schwangern unmittelbar Gefahr nicht zu. allein es wird dieses Verfahren bei ber ungünstigen Rich= tung des Mutterhalses selten gelingen, so sehr es auch den Vorzug vor dem Durchstoffen der Gebärmutterwand verdient.

### San 547

Nach erfolgter Reposition mussen wir nicht allein der erregten Entzündung und den übrigen veranlaßten Krank= heitserscheinungen auf eine genügende Weise entgegen fam= pfen, sondern auch längere Zeit dafür sorgen, daß der Ute= rus in seiner normalen Lage bleibe. Um das Lettere zu bewerkstelligen, bleibt die Schwangere hinterher längere Zeit im Bette und abwechselnd, bald auf dem Bauche und bald auf einer Seite, liegen; ferner entledigt sich dieselbe des Stuhls ohne Anstrengung und hält den Urin nicht gegen den Willen der Natur zurück. Ist aber der Gebärmutter= grund durch sein beständiges Wachsen über Eis kleine Bekten hinaus und ins großen getreten und ragt er über das Promontorium hinauf, so ist während der laufenden Schwan= gerschaft die Rückkehr des Uebels nicht mehr zu fürchten.

the Chief the constitution of the constitution Machzulesen sind über die Zurückbeugung des schwan= egenn-Uterus: pionsweiten do Ki of musulise ensklaat

- 3. Melitsch Abhandlungen von der sogenannten Umbeu= gung der Gebärmutter Prag 1790. Dag enne
- C. L. Murfinna angeführte Abhandlung. 1ster Theil. S. 53. abachandelt worden ift.
  - Praktisches Handbuch ber Geburtshülfe von J. G. Bern= stein. 2te Ausg. Leipzig 1797. S. 747.

De utero retroverso auctor. F. Jahn. Jenae 1787.

Ueberdieß sind in Richter's chirurgischer Bibliothek und in Start's Archive für die Geburtshülfe mehre

Fälle von dieser Verrückung des Gebärorgans auf= . 1834. gezählt. ross au Germannis Me (1806 - 1861 en 19-4, 1834

### first in he has a language and the bar We the nich aus with an and timed start are but for the infliner Sittle

Bon dem Borfalle ber schwangern Ge= Landing and an are cabla's must be known I mod's six his affective of

### 6. 549.

Obgleich der Vorfall der Gebärmutter unter die Re= gelwidrigkeiten gehört, welche sich am gewöhnlichsten im nichtschwangern Zustande einstellen, so sentt sich doch die selbe bisweilen auch, nachdem sie längere oder kurzere Zeit. mit der Entwickelung des Fotus beschäftigt gewesen ift, tie fer, als es ihr zukommt, ins Becken hinein und verset daburch sowohl die Schwangere, als auch ihre Frucht in eine ziemlich mißliche Lage. " I in der der at 190 letters and the same and the state of the state of the

## TOTALL TOTAL TO THE STATE OF TH

Da es nicht einerlei senn kann, obnein vergrößerterund schwangerer, ober ein kleiner und nichtschwangerer Ute= rus in den Beckenkanale hineingedrängt wird, sondern das ausgedehntere Organ in dem engen Raume andern und wichtigern Beeinträchtigungen bloßgestellt seyn wird, als das kleinere, dieses aber auch wieder weniger Einfluß auf die weichen Beckengebilde ausüben kann, als die groß ge= wachsene Gebärmutter, so ist es nothwendig, daß hier noch ein Mal von dem Vorfalle berselben, aber nur in Beziehung zur Schwangerschaft, gesprochen werde, obgleich diese Regelwidrigkeit schon oben im 11ten Capitel S. 348. u. ff. abgehandelt worden ist. #. Programme in the second second in the sec

Regelmäßig verschwinden an Schwangern während des 3ten, 4ten oder 5ten Schwangerschaftsmonates sowohl die Vorfälle des Uterus, als auch der Mutterscheide, weil bas

sich immer mehr vergrößernde Gebarorgan um diese Zeit aus bem kleinen Becken, in welchem es nicht Raum genug findet, nach und nach höher im das große hinauf fleigt. Bisweilen tritt indeff eine Ausnahme von Diefer Regelnein, und es erhebt sich entweder der Uterus gar nicht in wie es die Norm heischt, oder wenn dieß auch geschieht, so senkt er sich doch nebst dem Gie früher oder später wieder ins kleine Becken hinein, oder fällt auch wöhl gar gänzlich durch dasselbe hindurch. Müllner erzählt in der unten angeführten Wahrnehmung ein Beispiel, wo die Gebärmut ter im 5ten Schwangerschaftsmonate so weit vorsiel, daß der Mutterhals zwischen den Schaamlippen erschiend Sie rückte von Zeit zu Zeit noch tiefer und wurde nebst dem Fotus kurz vor der Geburt ganzlich vor die äußern Schaam theile herausgedrängt. Alehnliche und von Andern beobach tete Fälle findet man in derselben Abhandlung mehrerer zählt, und es ergiebt sich daraus, daß vollkommene Borfälle (Ausfälle) des Uterus an Schwangern eher vorkom= men, als an Nichtschwangern, indem es bei lettern mei= stentheils beim unvollkommnen Vortreten bleibt, weil der Uterus durch keine so beträchtliche Schwere nach unten hingezogen wirden wer Sausen Garan nocht biem nocht

nes – vanteril sis dans madipate rou angru erosina dans – duk sis rigit dagar amajus dilajnese. Penterila dagar amajus dilajnese

Die Ursachen, welche eine so wichtige Verrückung des schwangern Uterus veranlassen können, sind: Erschlaffung und zu große Nachgiebigkeit der Bänder, welche denselben am Rumpse befestigen, ein zu weites und auch zu wenig geneigtes Vecken, ein zu wenig gekrümmter Veckengang und alles, was die Bauchhöhle verengt, als: starkes Pressen nach unten, das Tragen schwerer Lasten und überhaupt alle körperlichen Anstrengungen, zufolge welcher die Bauch= muskeln verkürzt werden, ferner blähende Speisen und Gestränke u. s. w.

ich ramer mehr vergroßernze Echtrorgan um diese Zeit nich bem ile en Wecken, in weltzem es nicht Raum genug

inis Estimagiaber der Uterus in den frühern ober fpatern Monaten der Schwangerschaft vorfallen, so veranlagt er fehreiwichtigen tranthafte Bufällesco Dies äußere Luft wirkt auf den Hals deffelben eins und reizt diesen auf eine sehr unangenehme Weise. Die Engigkeit des Beckenkanales ver= ursacht den Theilen, welchedin demselben eingezwängt sind, mehre oder tweniger Druck und hindert das ganze Drgan, sich ein der Maaße zu vergrößern und so zu wachsen wie es die Natur erforderte Daher mag es wohl auch kommen, daß sich der Mutterhals in solchen Fällen eher verlängert, als verfürzt, nindem derselbe nicht zur Erweiterung der Höhle verwendet werden kann Erreichen jedoch diese äuß fern Reize einen höhern Grad oder bleiben sie nur einige Zeit in Wirksamkeit, so erregen sie Entzündung in der Gebärmutter und in den nahen Eingeweiden, welche das Absterben des Eies und die zu frühe Ausstoßung desselben nach sich ziehen mußen In manchen Fällen hat man auch gesehen, daß sicht gewisse Stellen des Uterus excoriirten und sogar in Brand übergingen. Zu Diefen Erscheinun= gen, welche schon mit viel Schmerz verknüpft sind, treten noch andere hinzu: der Mastdarm und die Urethra werden ebenfalls zusammengedrückt, und es geht daher die Aus= sonderung des Stuhls und des Urins mit Beschwerden und mit Schmerzen vor sich. Ueberdieß belästigt und verstimmt auch die beständige Ausdehnung, in welcher die Ligamente des Uterus erhalten werden, die Organe der Bauchhöhle in einem hohen Grade. Wird aber der schwangere Uterus ganz und gar vor die äußern Schaamtheile herausgetrieben, fo ist der Nachtheil noch größer. Er geht in einem solchen Falle, wenn er nicht schnell zurückgebracht wird, in Ent= zündung und Brand über und führt dadurch den Tod der Schwangern sehr schnoll herbei. Auf die Geburt wirkt der Vorfall des schwangern Uterus in so fern nachtheilig, in

wie weit das untere Segment desselben gegen die Beckenstnochen angedrückt und der Mutterhals durch die äußere Luft getroffen und verhärket, dadurch aber das Erweitern des Muttermundes erschwert wird.

# is and doctored and a show pidnoudton

Je schneller bei dieser Verrückung bes Uterus die Recht= legung desselben unternommen wird, desto besser ist es, da es zuweilen nach einiger Zeit, wenn derselbe gleichsam in dem Beckenkanale festgewachsen ist, nicht mehr in der Macht des Arztes steht, denselben während der Schwangerschaft zurückzubewegen. Die Schwangere legt sich bei diesem Ge= schäfte auf den Rücken und mit dem obern Körper tiefer, als mit dem untern, zieht aber auch die Oberschenkel eini= germaaßen an. Nachdem die Urinblase und der Mastdarm soviel, als möglich, entleert sind und der Arzt die operirende Hand mit Del oder Fett bestrichen hat, sett er sie, konisch geformt, an oder um den Mutterhals und schiebt darauf den Uterus behutsam in die Höhe. Die Schwangere muß sich dabei ganz ruhig verhalten und darf ja nicht etwa nach unten pressen, welches das Gelingen der Operation entweder gänzlich hindert, oder doch wenigstens sehr er= schwert. Sollte indeß die Operation auf diese Weise nicht zum Zwecke führen und ware schon Entzündung eingetre= ten, so müßte vorher eine Aber geöffnet, ein erweichendes Halbbad genommen und ber antiphlogistische Heilapparat in Gebrauch gezogen werden. Wäre es aber auch dann, nachdem diese Mittel angewendet worden sind, noch nicht möglich, den Uterus zurückzuleiten, fo müßte ber Arzt, wenn keine dringenden Umstände die Reposition verlangs ten Doon fernern Versuchen abstehen, um dadurch keinen Schaben anzurichten, und das Weitere der Natur anheim= stellen. Beginnt über lang oder kurz die Geburtsarbeit von felbst, so hat man dabei vorzüglich darauf zu achten, daß der Uterus während derselben nicht gänzlich heraus=

fällt; sobald es daher thunlich ist, so übernehme die Kunst das Geburtsgeschäft, halte aber dabei den Uterus, soviel als möglich, zurück. Ereignet sich aber ein Umstand, wel= cher das unverweilte Zurückbringen bes Uterus absolut nothwendig macht, und ohne welches der Tod der Schwan= gern zu fürchten steht, so giebt es keinen andern Ausweg für die Kunst, als vermittelst einer dünnen Sonde durch den Mutterhalstanal einzugehen, die Eihäute zu durchstof= fen und das Fruchtwasser abfließend zu machen. Sat sich dadurch der Uterus verkleinert, so ist es Zeit, die Reposi= tion zu bewirken. Bei vollkommnem Vorfalle des schwan= gern Uterus wird dieß immer nothwendig fenn, wenn fich derselbe nicht zurückschieben läßt. Nach dem Zurechtlegen muß dafür gesorgt werden, daß der bevorstehende Abortus möglichst ohne Gefahr verlaufe und daß dabei und auch später ein neuer Vorfall nicht entstehe; horizontale Lage, Ruhe des Körpers, Enthaltung von allen blähenden Nah= rungsmitteln, stärkende Einspritzungen in die Mutterscheibe und ein schickliches Pessarium leisten in dieser Hinsicht die gewünschken Dienste. 

# 19 1401 But San A 1 5. 555. Water program 196 and 19

Von den vielen, über diesen Gegenstand erschienenen Schriften, führe ich nur diesenigen an, welche ich als bes
sonders lesenswerth gefunden habe.

Seltene und höchst merkwürdige Wahrnehmung von einer sammt dem Kinde ausgefallenen Gebärmutter nach einer ner neunmonatlichen Schwangerschaft von W. J. Müllener. Nürnberg 1771.

De uteri procidentia usuque pessariorum auctor. J. H. VV. Klinge. Gottingae 1789.

# with the pull manners an Ailliam mobile and as a office

mentes unguloffic id, ba erman auch Firmant. Centelhon Wonden Polypen und Molen, welche sich bis= weilen dem Eie im Uterus beigesellen.

eder mehre. Dirch den Druck unleiben von dem Hruchten ere tule das dureill des bed 1.556. municht bed bet new

Daß sich zuweilen im Uterus Afterorganisationen, als: Polypen, Hydatiden, Fleischgewächse u. d. g. erzeugen, ist bekannt. Die erste Beranlassung dazu ift in den Geschlechts= theilen selbst begründet; denn kein System strebt während der mannbaren Jahre so nach Bildungsthätigkeit, als die Genitalien. Daber findet auch ein immerwährendes Beu= gen in denselben Statt, nur daß die verschiedenen Grup= pen der weiblichen Geschlechtswerkzeuge sich abwechselnd in dieses Geschäft theilen und bald die Ovarien, bald das Uterinspftem und bald die Brufte Die Hauptrolle überneh= men. Während der Schwangerschaft concentrirt sich Die bildende und zeugende Kraft im Uterus und daher werden denn auch während derselben bisweilen neben dem Gie solche Aftergewächse in diesem gebildet. Indem aber diese abnor= men Erzeugnisse zu üppig wachsen und dadurch dem Embryo feine Nahrung entziehen, aber auch, indem fie Mutterblut= flusse veranlassen, unterbrechen sie die Schwangerschaft vor der geset mäßigen Zeit und verursachen den Abortus. Mur in so fern sie störend auf die Schwangerschaftsverrichtun= gen einwirken, handeln wir sie hier ab, dagegen wir die ausführlichere Beschreibung berer, welche im nichtschwan= gern Zustande workommen mweiter oben im 13. und 16. Capitel mitgetheilt haben Die Molen sollen Taber unten imd27sten geschildert werdenlunk rod rod neroodnisell rod figen entwroer on ar in ern Fläche det Uterus, ober and det äußern des Tief and überziefen distreilen sowohl diese,

Befindet sich neben einem untadelhaften Dyulum auch ein Polyp im Uterus, so kann derselbe auf keine andre Weise erkannt werden, als durch die innere Untersuchung.

Wo aber diese wegen Mangels an Deffnung des Mutter= mundes unzulässig ist, da vermag auch Niemand, denselben bestimmt zu entdecken. Selbst aus dem Blutflusse, der sich dabei öfterer einstellt, und wo entweder der Polyp felbst, oder mehre, durch den Druck desselben von dem Fruchtku= chen entblößte Gefäßmündungen des Uterus das Blut er= gießen, läßt sich nichts Bestimmtes schließen. Rur erst dann, Wienn der Abortus vor sich geht, was gewöhnlich bald nach dem ersten Euscheinen der Metrorthagie geschieht, kann man sich über das Dasenn des Aftergewächses durch eine sorgfältig angestellte innere Untersuchung Gewißheit verschaffen. Wo aber an Schwangern ohne klare Ursache ein Mutterblutfluß eintritt und diesem der Abortus folgt, da sollte man immer Polypen im Uterus vermuthen und Deswegen die innere Untersuchung vornehmen; benn ich habe gefunden, daß Weiber mit einem kleinen Polypen im Uterus mehre Male hintereinander abortirten, ohne baff jemand die wahre Urfache davon fannte, daß aber auch die Schwangerschaften gleich glücklicher verliefen, nachdem die Schmardzergewächse entfernt waren. - Sind die Polypen fo groß, daß sie durch den Muttermund herausragen, fo lassen sie sich freilich leicht auffinden, allein in solchen Fäl= len besteht auch keine Schwangerschaft, und deswegen ge= der geseinäckigen Zeit und verurktäckteicht dicht hören der hörend auf die Schwangerschift sverricht

ger einwirken, handlin 1888, fieb. d. beitrich no

Diesenigen Molen, die sich nebst einem gut beschaffes nen Eie im Uterus einnisten, sind gewöhnlich Blasens oder Trauben=Molen, welche aus Hydatiden von der Größe der Weinbeeren oder der Taubeneier bestehen. Dieselben sißen entweder an der innern Fläche des Uterus, oder an der äußern des Eies und überziehen bisweilen sowohl diese, als jene fast gänzlich. Defterer wachsen sie sehr schnell zu einer so großen Masse an, daß der Uterus im 4ten, 5ten oder 6ten Monate ber Schwangerschaft eben so sehr und

noch mehr ausgebehnt erscheint, als er es sonst im 10ten Monate zu senn pflegt. Durch dieses schnelle und üppige Anwachsen der Hydatiden wird gewöhnlich Die Ausbildung des Embryo in einem sehr hohen Grade ober ganglich un= terbrochen und es stirbt daher derselbe ab, oder er wird kummerlich ernährt. Dieser nachtheilige Ginfluß vermehrt sich um ein Bedeutendes, wenn sich, wie bas geschieht, Metrorrhagien dazu gesellen, welche dann auch in längerer oder kürzerer Zeit den Abgang der Frucht bewerkstelligen. Außer diesen find auch die Hydatiden des schwangern Ute= rus mehr oder weniger mit waffersüchtigen Zufällen, mit Wasseranhäufung im Uterus, mit Debem der Füße u. f. w., vergesellschaftet. Aber man bemerkt nicht allein an folchen Schwangern wassersüchtige Zufälle, sondern auch andere nicht unbedeutende Anomalien! denn es find dieselben abges mattet, blaffer und fahler Gesichtsfarbe und ohne Efluft, sie brechen sehr gewöhnlich, und klagen über Kopfschmerz, über Schwindel, über unruhigen Schlaf, über Schmerz im Unterleibe und über ähnliche krankhafte Erscheinungen. Da= bei magern sie nicht unmerklich ab, und man kann aus allen diesen hier angeführten Anwandlungen, wenn auch nicht mit Bestimmtheit das Daseyn einer Mole, Soch we= nigstens eine beträchtliche Anomalie der Schwangerschaft entnehmen. the state of the state of the state of the

# 559.

Schwangerschaften, wo Molen mit dem Embryo zus gleich im Uterus ernährt werden, enden gewöhnlich bald; meistentheils dauern sie nicht über 6 Monate, doch hat Meckel auch einen Fall erlebt, wo eine solche Schwangersschaft über 10 Mondsmonate währte. Es kommt dieß aber zum Glücke der Frauen selten vor. Das Wachsen solcher Gebilde erfolgt zu üppig, als daß es der weibliche Körper, theils wegen des Auswandes von Sästen, theils aber auch wegen der schnellen Ausdehnung des Uterus und des cons

secutiven Druckes desselben auf die Baucheingeweide lange ertragen könnte. Es komme aber auch das Ende, wenn es woller, so verläuft die Geburt eben so, wie gewöhnlich der Abortus vor sich geht; nur ist meistentheils der vorausges hende Gebärmutterblutsluß reichlicher und anhaltender, als bei der zu frühen Geburt von einer andern Ursache, und daher auch für die Gebärende gefährlicher. Die Mola geht entweder dem Fötus voraus, oder auch hinterher, oder es werden auch beide zugleich mit einander geboren.

§. 560

and amone are a

Der Kunst ist, sowohl bei den Polypen, als auch bei Molen, während der Schwangerschaft, aller Spielraum bes nommen; sie kann durchaus nichts anderes thun, als nur zusehen. Berminderten sich indeß bei Molen die Kräfte der Schwangern zu sehr, so würde es ihre Pflicht seyn, dieselben zu unterstützen; auch würde sie sich ins Mittel schlagen müssen, wenn andere bedeutende Krankheitserscheis nungen dadurch verursacht würden: wenn z. B. das Bre= chen zu weit ginge, wenn der Schmerz im Unterleibe zu hoch stiege u. s. w. Allein mit der Geburt tritt eigentlich der rechte Zeitpunkt für das Wirken der Kunft ein; benn gewöhnlich verläuft diese auch abnorm, es geht während derselben zu viel Blut ab und daher hat man sie auf alle mögliche Weise zu beschleunigen. Es mussen deswegen so= wohl innerlich reizende Mittel geben, um Wehen zu be= fördern, als auch förtlich so verfahren werden, daß der Fö= tus nebst der Mole sobald als möglich zur Welt komme. Der Arzt wird sich daher in solchen Fällen bisweilen ge= zwungen sehn, wenn der Muttermund sattsam erweitert ist, mit einer Hand in den Uterus einzugehn, daselbst die Mola nach Art des Mutterkuchens zu trennen und dieselbe dann sogar zur Welt zu fördern. Fließt indeß nicht zu sehr viel Blut ab, so begnügt sich die Kunst blog mit den innern Mitteln und überläßt das Austreiben der Mole und

des Fötus ganz allein der Natur. Nach der Geburt liegt der Kunst besonders ob, auf alle mögliche Weise der Schwächt und den hydropischen Zufällen, welche gern auch nach der Entsernung der Molen noch fortdauern, und gewöhnlich nach und nach in andere Krankheiten übergehn, zu beseitigen. Bevor diese nicht völlig aus dem Wege geräumt sind, darf der Arzt solche Kranke nicht als genesen ansehn.

# S. 561.

Bei Polypen im schwangern Uterus stellen sich wäh= rend des Verlaufes des Abortus krankhafte Erscheinungen weiter nicht ein, auch fließt das Blut während dieses Ac= tes nicht in zu großer Quantität aus bem Uterus, wie dieß bei Molen vorkommt; daher die Kunst dabei auch weiter nicht einzuschreiten befügt ist. Allein sobald als ber Embryo geboren ist, muß ber Geburtshelfer ohne Zeitver= fäumniß mit der Sand in den Uterus eingehen und ben Polypen mit zwei Fingern abzudrücken, aber nicht etwa abzudrehen oder loszureißen suchen, weil er sonst mehre Theile beträchtlich verleten könnte. Ift der Stiel deffelben nicht zu dick, so gelingt das Abdrücken meistentheils, weil alle Polypen des schwangern Uterus aus einer zelligen oder schwammigen Substanz bestehen. Sollte dabei aber Mehres von der Wurzel siten bleiben, so hat man nicht Ursache, deswegen zu fürchten; es stößt sich dies alles während des Lochienflusses los, und giebt teine Veranlassung zu ei= nem neuen Polypen, wie dieß in andern Fällen zu gesche= hen pflegt. Nach der Entbindung erlischt die Productions= traft des Uterus, er ruht auf einige Zeit aus und benimmt daher solchen Afterbildungen die Macht, sich weiter fortzu= pflanzen. Diese Wahrheit habe ich mehr als einmal bestä= tigt gefunden; ich habe in einigen Fällen solche Polypen vermittelst einer dirurgischen Pincette abbrücken muffen, weil der kleine Uterus und der zusammengezogene Mutter= mund meiner Sand das Eingehen in die Sohle verweiger=

ten; dabei ist gewiß Mehres vom Stiele sitzen geblieben; dessen ungeachtet fand ich bei den folgenden Entbindungen nicht die geringste Spur von solchen Aftergewächsen. Nach der Beseitigung solcher Schmarozergewächse bleibt der Kunst nichts zu thun übrig, als mehre Tage Injectionen in die Mutterscheide und in den Uterus anzustellen, welche die Schleimaussonderung und die Abstohung der zurückgebliezbenen Reste des Stieles befördern. Alles, was indes den Unterleib reizen und in größere Thätigkeit versehen kann, muß sorgfältig vermieden werden, damit dieß nicht etwa auch im Uterus geschehe, oder derselbe gar zu Entzündung geneigt gemacht werde.

# ion due in . To Dec S. 562.

Obgleich Polypen im schwangern Uterus das Ausstossen des Eies nicht hindern können, so stören sie doch den Berlauf des Wochenbettes, und selbst, wenn sie wenig Raum einnehmen, mehr oder weniger: denn gewöhnlich bleibt der Muttermund längere Zeit nach dem Abgange der unzeitigen Frucht noch einigermaaßen geöffnet, die Cons tractionen und Wehen dauern mehre Tage hintereinander, zwar in geringerm Grade, noch fort, und dessen ungeach= tet kann die Gebärmutter dadurch nicht zu der Kleinheit zurückfehren, zu welcher sie gemäß dem Zwecke des Geburts= actes gelangen soll. Es fließt selbst mehre Tage, aber auch bisweilen mehre Wochen, eine nicht geringe Menge Blut aus bem Uterns ab, der sich mehre Tage lang nach erfolg= tem Abortus wiederholentlich bestrebt, sich des fremden Kör= pers zu entledigen, bei diesen von Zeit zu Zeit repetiren= den Zusammenziehungen aber auch unfähig ist, an seiner innern Fläche zu heilen. Deswegen ist es bisweilen mehre Tage nach dem Abgange des Embryo noch möglich, die Ent= fernung des Polypen zu bewertstelligen. Der erste, den ich auf diese Weise ausrottete, hatte noch vierzehn Tage nach dem Abortus gesessen; die immer fortwährende und

keinem Mittel weichende Metrorrhagie, die beim Abortus von andern Ursachen gewöhnlich gleich nachläßt, wenn ber= felbe erfolgt ist, machte mich bei bieser Frau, welche im 3ten Schwangerschaftsmonate abortirte, auf solche After= gebilde aufmerksam; ich nahm baher die innere Untersuchung vor, und fand den Muttermund nach vierzehn Tagen so weit geöffnet, daß ich mit einem Finger fehr gut eingehen und den Polypen fühlen konntes Nach dem Zerdrücken bes Stieles deffelben minderte fich der Blutfluß fast augenblick= lich und in Zeit von zwei Tagen war er ganz gestillt. Nach und nach gewöhnt sich aber auch der Fruchthälter an ben fremden Reiz, er schließt sich und zieht sich, troß des Da= senns desselben, doch zusammen und es erfolgt öfterer eine neue Schwangerschaft, welche eben wieder nicht besser en= det. Unter diesem Wechsel lebt das Weib gewöhnlich so lange, bis sich der Polyp so vergrößert, daßer im nicht schwangern Zustandes durch den Muttermund heraustritt und wichtige krankhafte Erscheinungen hervorbringt, welche ihn meistentheils entdecken, und von der Kunst so behan= beln laffen, wie es im ungeschwängerten Zustande erforder= lich und wie es im 13ten Capitel S. 364. u. ff. auseinan= der gesetzt worden ist: 1910/19190778 719

### §. 563.

Eine sehr schätzenswerthe Schrift über die Blasenmoslen des schwangern und nichtschwangern Uterus, welche auch eine ausführliche Literatur dieses Gegenstandes gesams melt hat, list folgende:

De hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis, auctor. G. C. de Gregorini. c. tab. aen. Halae 1805.

Ferner verdient hier angeführt zu werden : 3 manne iden

Ueber die Folgen einer nach der Entbindung zurückgeblies benen Mola von Dr. C. Pfeufer, in v. Siebold's Lucina Iter Bb. S. 238. u. ff. it death neurope, ideas ber

Bon den Krankheiten der Brüfte während terd spiel der Schwangerschaft. e taging the second of the second that the second is the second of the s

. . . . . That Bank of the State of the stat

Alls eigenthümliche, durch die Schwangerschaft veranlafte Frankhafte Buftande der Brufte bieten fich dar: erft= lich die zu beträchtliche Entwickelung dieser Drgane und zweitens verschiedene Ausschläge an den Warzen und in der Gegend des Hofes! Beide Anomalien sind Folgen der vermehrten Erregung, welche das gesteigerte Leben der schwangern Gebärmutter in diesen äußern Geschlechtswerk. zeugen hervorbringt und unterhält, ob es gleich nicht in Abrede gestellt werden kann, daß auch andere Ginflusse dies felben mit befordern mogen: denn fo konnen außere Reizungen der Brufte, zu warmes Bedecken derselben, öfteres Ziehen ann den Warzen u. f. w. ebenfalls die zu beträchtz liche Entwickelung derselben begünftigen, dagegen die vor= kommenden Ausschläge fast nur immer da beobachtet wer= den, wores an der gehörigen Reinlichkeit, an dem öftern Waschen und an dem erforderlichen Wechseln der reinen hemden mangelt.

comusia. E no rear tras 565 recense idir sont Unter der zu beträchtlichen Entwickelung der Brufte verstehen wir aber nicht etwa bloß eine Ansammlung von Fett in dem Zellgewebe derselben, sondern ein allgemeines Wachsen und Zunehmen aller Theile derselben, besonders der Milchgefäße, wozu sich öftersauch das Absondern eis ner milchähnlichen Flüssigkeit, und dieß zwar bisweilen in nicht geringer Quantität, gesellt. Wie aber die gewöhns liche physiologische Turgescenz der Brüste während der Schwangerschaft mit vorübergehenden schmerzhaften Em= pfindungen, mit zeitweiligen kipelnden Stichen verknüpft

ift, so verursacht auch diese pathologische Vergrößerung beftigere Schmerzen, ja fie foll sogar von Fieherbewegungen begleitet gewesen seyn nie Dehmen aber die Bruste so an Um= fangeund Größe zu, oda fieste bis an den Nabel oder sogar bis am die Dberschenkel hinabreichen, mverandert fich dabei ihr Parenchumfin eine derbefund festen Substanz, wie bieß der Kall fenn solle somnkeschonzihrischweres Gewicht Belästigungen dund Schmerzen Everanlassen. Mannhat diese Nuxuriöse Entwickelungeder Brüster am fjungen wollsaftigen Personen, welche überdieß bei reichlich nährenden Speisen und Getränken ein gemächliches Leben führten, schon mit angehender Schwangerschaftsbeginnen sehen. In einem ge= ringern Grade zeigt diese Productivität feine nachtheiligen Folgen für die Gesundheit des Weibesmit in geinem höhern dagegen mußisse nicht allein Abmagerung des ganzen Körpers und nach und nach Kacherien sondern auch zu geringe Ernährung bes Embryo im Uterus und baburch Störung und Unterbrechung der Schwangerschaft bedingen siener Beschwerden nicht zu gedenken, welche vom Dehnen und Ziehen derselben am Oberkörper abhängen id and aust ime nedtüldreite medielprichen ent Fleine Citerbläschen

wideln fich febre

cenannie Ausschwisung

Wir setzen dieser Wucherung in den Bruften eine spar= same und wenig nahrende Roft, ermubende Beschäftigung des Körpers und öfters wiederholte blande Abführmittel entgegen laffen dabei aber alle außern Reizungen dieser Theile forgfältig vermeiben und, damit nicht ihre eigene Schwere Schmerz und Erregung verursache, Tücher als Träger derselben über die Schultern anlegen. Dertlich wenden wir vor allen die Kälte an und wir besißen in der= selben das kräftigste Mittel gegen Diese zu luxuriose Bergrößerung. Theils lassen wir die Brüste weniger als vor= ber bedecken, theils bringen wir dieselben mit kaltem Wasser, ja sogar mit kaltem Wasser und Essig, oder mit einer Mischung aus kaltem Wasser und Essig, die wir bisweilen

noch durch einen geringen Zusat vom Kampher verstärken, in Berührung. Daß wir dabei mit der größten Vorsicht zu Werte geben müssen, damit wir weder die Pflege des Fötus im Uterus beeinträchtigen, noch auch etwa spätere Verhärtungen in den Brüsten begünstigen, versteht sich von selbst. Aufänglich nehmen wir daher die Flüssigkeiten weniger kalt und lassen auch die darein getauchten leinenen Tücher kürzere Zeit auf den Brüsten liegen und steigen nür dann, wenn der Körper weniger durch die Kälte erschreckt wird.

und Getränken ein gemä**kded** Leben fünrter, schon mit

32 MABast bie verschiedenen Ausschläge an Sen Brüften schwangerer Weiber betrifft, so bestehen sie turglich in folgenden. Rund um die Barge herum bringt, so weit ber Hof reicht, Lymphe durch die Haut, verhärtet an der Oberfläche und bilbet baselbst Krusten ober Borken; welche an einer Stelle bicker, van weiner andern bunner finder Diefe Krusten von ausgeschwißter Lymphe verursachen nicht allein lästiges Jucken, sondern reizen auch die barunter liegende Baut, daß diese sich an manchen Stellen entzündet und in kleine Eiterbläschen übergeht. Dergleichen Eiterblüthen ent= wickeln sich jedoch auch ohne die genannte Ausschwitzung von Lymphe und erregen der Schwangern ebenfalls ein un= angenehmes. Brennen und Jucken an den Brüften! Perfo= nen, welche übrigens an Kräße teiben, werden auch wäh= rend ber Schwangerschaft an ben Bruften von Krätpufteln befallen, allein diese Geschwüle nehmen nicht allein den Hof um die Warzen, sondern die ganze Bruff ein und un= terscheiden sich theils durch ihr eigenthümliches Aeufere, theils durch die Verbreitung über den ganzen Körper und vorzüglich über die Hände und die Gegend der Knöchel au den Unterschenkeln von den genannten Ausschlägen der Brüste. Eben so konnen sich aber auch die Pusteln um die Brustwarzen herum den syphilitischen Charakter aneignen, wenn die Schwangere von diesem Leiden allgemein durch=

drungen ift. In Diesem Falle wird man aber auch Die ve= nerischen Geschwüre an andern Drien, 3. B. an den auf fern Schaamlippen oder in ber Mutterscheide, vorfinden und sich badurch die Schrunden in der Haut und bas speckige Acufere det Pusteln um die Brustwarzen erklären könnem

mage chter 25 ells eine 6.865en-Cchte les fahren gang

Gegen die eigenthümlichen Ausschläge dern Brüfte, ge= gen das angeführte Ausschwitzen von Lymphenund die dar aus hervorgehenden Vorten, so wie gegen das Emporspros= fen kleiner Bluthchen verordnen wir öfters Waschen mit lauem Flugwasser, mit einem Infusum Serpilli, Majoranae, Calami aromatici und ahnlichen? Auchtlassen wir die tran= ten Stellen mit Leinwand, in faltes Wasser, in eine Abtochung von Eichenrinde, in Seifenspiritus, in Kaltwasser. ober in Arquebusade getaucht, belegen In wichtigern Fäl= len vereinigen wir mit diesen btopischen Mitteln allgemeine lauwarme Bader und öfters wiederholte leichte Abführun= gen und gewöhnlich verwandelt sich darnach das Uebel in Schwinden, welche noch etwas naffen, nach und nach aber immer mehr abtrocknen und sich endlich mit einem Abschup= pungsproceg verlieren. Bisweilen gelingtwes jedoch dem Arzte nicht, Diesen Ausschlage ganzlich zu beseitigen; son= bern er muß sich damit begnügen, ihn beschränkt zu haben. Gegen Pusteln von krätiger oder suphilitischer Natur ver= fährt der Arzt eben so, wie die Kräte und die Syphilis im Allgemeinen zu behandeln sind.

Fünf und zwanzigstes Capitel.

Bon dem Einflusse, anderer Krantheiten auf is specie orgon o de chwangerschaft.

# mudici färk ng a ginod (.o.56990) - maci igan agai

Wollen wir den pathologischen Verlauf der Schwan= gerschaft ausführlich tennen lernen, fo durfen wir die Gin=

wirkung anderer allgemeiner und örtlicher Krankheiten bes Weibes auf diese so wichtige Function nicht ganz mit Still= schweigen übergeben, da uns auch das Zusammentreffen dieses oder jenes dem weiblichen Organismus nicht allein angehörenden Leidens mit der Entwickelung des Fötus im Uterus eigenthümliche Formen des Krankseyns liefert: benn ungeachtet es als eine ausgemachte Erfahrung angesehen werden kann, daße Schwangere weit weniger von außen her, als vom Uterus ausmetranthaften Erregungen bloß= gestellt find und daß das innere plastische Leben der Ge= bärmutter das Aufnehmen außerer Krankheitsstoffe sehr ver= mindere, fo ist dadurch doch keineswegs dargethan, daß bie Schwangerschaft ganzlich gegen solche Krankheiten von auf= sen ber schützer Daher werden schwangere Weiber auch von Masern, Scharlach, Pocken, von Entzündung innerer Dr= gane, von Blutflüffen aus der Rase, von Diarrhöen, vom Anphus u. f. w. befallen aber weit feltner, als andere Menschen und als in andern Lebensperioden. Dag bie Schwangerschaft mehre Krankheiten sogar heilt, 3. B. Un= ordnungen in der Menstruation, Berhärtungen mehrer Baucheingeweibe, Epilepsie, alte Knoten in den Bruften, anhaltenden Husten u. f. w., oder daß sie mehre Gebre= chen während ihrer Dauer zum Stillstande bringt, 3. B. alte Gicht, die Schwindsucht, mehre Arten von Convulsio= nen und andere, tann ber obigen Behauptung teinen Ab= bruch thung our death and never of and artill and facility §. 570. under au nonversel v.

Die entzündlichen Krankheiten verlaufen, wie über= haupt im Weibe, so besonders an Schwangern, schneller, aber weniger-hißig, und führen seltner zur Eiterung. So lange das Ei im Uterus lebt und auf die rechte Weise ers nährt wird, kommt es sogar weit weniger zu Ausschwißun= gen, wozu boch die Entzündung im weiblichen Organismus an und für sich so reichlich disponirt. Mur erst, wenn

das Kind abgestorben ift oder die Gebärmutter bemfelben zu wenig Chylus spendet, folgt der Entzundung innerer Eingeweide eine luxuriose Ausschwitzung seroser ober lympha= tischer Stoffe, welche Verwachsungen der aneinander lie= genden Alfeile in Weichlichem Maaße bedingtim Wenn wir aber Entzündungen an Schwangern and und für sich weit feltner vorfinden, als an Nichtschwangern; so nehmen wir besonders die Inflammation der Brufthöhlenorgane noch viel seltner wahr, als die der Baucheingeweide. Alle ent= zündlichen Krankheiten, mögen sie die Kopf =, Brust = oder Bauchhöhle zu ihrem Site erwählt haben, werden aber da= durch für die Schwangere sehr belästigend und leicht gefähr= lich gemacht, daß in einem solchen Körper die Congestionen überhaupt, vorzüglich aber nach den kranken Organen, eine große Rolle spielen und daß der vergrößerte Uterus die Bauch = und Brusthöhle bald mehr bald weniger beengt und deswegen die daselbst befindlichen entzundeten Partien fogar mechanisch reizt.

## 5. 6.571. TIME

Teith to the city will

Weise nachtheilig auf die Schwangerschaft und unterbrechen dieselbe nicht selten vor der rechten Zeit. Entweder schaden sie durch Antagonismus, indem das kranke Organ den Uterns an Lebensthätigkeit überstimmt, die Säste von demselben abzieht und dadurch Vernachlässigung des Sies und wöhl auch den langsamen Tod desselben herbeisührt; oder sie erzeugen vermöge des mit ihnen verbundenen Fiebers eine zu hohe Temperatur im weiblichen Körper, welche das zurte Leben des Embryo schnell endet. Ferner können Entzündungen in den Baucheingeweiden auch noch dadurch Schaden anrichten, daß sie auf den schwangern Uterus übergehen und die krankhaften Ereignisse veranlassen, welche mit Metritis während der Schwangerschaft vergesellschaftet sind und die wir im 24sten Capitel No. 1. S. 470. u. ss.

geschildert haben ich Sift nöthig, daß wir ben Entzundun= gen nan Schwangern überhaupt 1) die rein entzündungs= widrige nebst 2) der beruhigenden Methode (wohin ich aber lediglichndie Blaufäure enthaltenden Mittelnzähle), entgegen= setzen, daß wir serner 3) die Congestionen des chylusreichen Blutes möglichst abwehren und daß wir 4) aber noch be= fonders den schwangern Uterus vor allen nachtheiligen Ein= flüssenschüßen müssen wer vor von der bei der Get

Royles Brills ott

ins alle ocisanspurchus E 1572 sid din cham sont in 1980 sid din cham Diarrhoen, länger dauernde Fieber, vorzüglich mit gastri= schen Symptomen, Gallen = und Nervenfieber und alle an= dern hierher gehörigen Leiden nehmen bei Schwangern bald einen drohenden Charafter an. Täglich mindern sich bie Kräfte, die Gesichtsfarbe einer solchen Kranken wird immer fader und kakochymischer, der Körper magert ab, allein das Ei hält sich längere Zeit bei einem leidlichen Befinden im Uterus, wenn nicht eine andre Urfache das Absterben defeselben befördert. Rur allmählig ergreift der Mangel an Nahrungsstoff die Gebärmutter nebst dem Gie; aber ver= kümmert das lettere nach und nach und erst später stirbt der Fötus gänzlich ab und wird früher oder später barnach vom Uterus ausgeworfen. Che es jedoch bis zur zu frü= hen Geburt kommt, muß das Gebärorgan so viel Kraft und so viel Reizbarkeit gesammelt haben, als zu diesem Acte erfordert wird. Ist aber die Schwangerschaft dem rechten Ende nahe, haben die äußern Eitheile schon zu wel= ken begonnen, so stirbt das Kind nicht mehr ab, allein es zeigt sich der Mangel an Nahrung und an Leben auf eine andere Weise in der Gebärmutter. Von der Fötalplacenta geht der Abweltungsproces bis zur Gebärmutter über und dringt mehr oder weniger bis in die Substanz derselben hinein und bedingt daselbst eine eigenthumliche Krankheit, die Putrescenz dieses Organs, weil es demselben an

tungsproceß von der eigenen Substanz zurückzuhalten. Da aber verwelkte Fortsäte eines organischen Theiles nicht lange als solche bestehen können, sondern in Fäulniß übergehen müssen, so mortisiert auch hier die innere Fläche des Utez rus mehr oder weniger und liefert uns das Wesen der eben genannten Krankheit, die wir unter den Leiden der Wöchz nerinnen ausführlich abhandeln werden, da sie im Wochen= bette weit häusiger, als in der Schwangerschaft vorkommt.

### §. 573

Je länger aber bei einer solchen schwächenden Krank= heit das Ei unversehrt im Uterus getragen wird, um so mehr zehrt sich gewöhnlich die Schwangere ab und um so schneller schwinden ihre Kräfte; denn wo der pathologische Proces und die Schwangerschaftsfunctionen gleichzeitig den Körper in Anspruch nehmen, da muß er, besonders wenn Die Afsimilation vermindert ift, in kurzer Zeit unterliegen. Dessen ungeachtet scheint es, als könne sich der weibliche Organismus, so lange er das befruchtete und lebende Ei im Uterus ernährt, lange gegen die gänzliche Auflösung vertheidigen und als vermöge ihn der Reiz der lebenden Frucht in sich, längere Zeit, wenigstens bei einigem Lebens= fonds, zu erhalten: benn nur erst, nachdem der Embryo abgestorben oder aus bem Uterus ausgestoßen ift, wenn also die Functionen des Wochenbettes, mochte nun die Ge= burt zu frühioder zur rechten Zeit fallen, beginnen sollen, sinkt gewöhnlich das Leben solcher Kranken schnell so tief, daß der Tod leicht Eingang findet. Daher muffen wir auch den Abortus, wenn er sich in schwächenden, besonders chro= nischen Krankheiten zu spät einstellt, als ein sehr unglück= liches Creignist ansehen mindem der Tod des Fötus auch bald das schwache Leben der Mutter mit sich fortreißt. Ge= lingt es bagegen, die lebende Frucht im Uterus gegen die zu frühe Geburt zu schüßen, so unterhält felbige den schwa=

chen Lebensfunken ber Schwangern auf längere Zeit und ift unterdeß die Matur ober die Kunft so glücklich, die vor= handene Krankheit zu mäßigen ober ganz zu bezwingen, so tritt bald die Genefung ein und beibe, Mutter und Rind, kommen mit dem Leben Davon. Dem Erfahrungsfaße, daß der Abortus um so mehr Gefahr verursache; je später er sich ein einer schwächenden Rrankheit und bei tiefer gesun= tenen Lebensfräften ereignet; muffen wir aber ben an die Seite stellen: daß die zu frühe Geburt weniger drohend in ihren Folgen erscheint, je näher sie der Conception fällt, daß die daraus resultirende Gefahr aber in der Maage steige, je weiter die Schwangerschaft von ihrem Eintritte vorge= rückt ist: benn nicht an bem unzeitigen Geburtsacte schei= tert der schwache Körper, sondern an den darauf folgenden Wöchenfunctionen. Da aber diese vom weiblichen Organis= mus um so mehr Kraft und Aufwand verlangen, je später in der Schwangerschaft die zu frühe Entbindung vor sich geht, so muß auch die Lebensgefahr in der Maage vermehrt werden, in welcher sich die zu frühe Geburt der 40sten Schwangerschaftswoche nähert. Deswegen hat aber auch der Arzt alles aufzubieten bei der Behandlung solcher Kranken den Uterus möglichst in seinen Berrichtungen zu schüßen und den Abortus auf alle Weise zu verhüten.

## y ' d'arrente des sous Servis 574. af ésig ?

Selten werden Schwangere durch äußere Veranlassunz gen von wichtigern Krankheiten des Nervensustems befallen. Der bedeutende Einfluß, welchen das sensible System vom schwangern Uterus aus erleidet, überstimmt gleichsam alle äußern Reizungen der Nerven zu Anomalien und nimmt diese Organe gleichsam für sich in Anspruche So wahr es daher ist, daß Schwangere überhaupt mehr reizbar sind und das nervöse Uebergewicht in allen ihren Functionen beurkunden, so selten stoßen wir auch bei denselben auf wichtigere Nervenkrankheiten und daher scheinen die vielen

geringern nervösen Anomalien vor wichtigern Nervenkrankheiten, von außen her angeregt, zu schüßens Treten aber dessen ungeachtet wichtigere Gebrechen der sensiblen Organe ein, verwickeln sich biese, wie gewöhnlich, mit den Ano= malien der Abern, is (ich erinnerer hier murdan die Convulsionen §: 439.), so wirken sie auch sehr nachtheilig auf ben weiblichen Körper und auf die Schwangerschaft. Theils wird durch selbige die Temperatur im ganzen Organismus verändert, und entweder über die Gebühr erhöht ober er= niedrigt, theils aber auch durch antagonistische Aufregung anderer Organe der Uterus in seiner Thätigkeit und Pla= stik herabgestimmt und auf diese Weise das schnellere oder langsamere Berkummern des Gies verursacht. Es ist leicht einzusehen, daß träftigere Beranlaffungen dazu gehören, um solche höhere Nervenkrankheiten an Schwangern her= vorzurufen, daß es aber auch weit schwerer fallen musse, dieselben während ber Dauer der Schwangerschaft zu heilen, weil das Nervensystem durch das lebende Ei in dem sich unausgesett weiter entwickelnden Uterus beständig in vermehrter Erregung erhalten wirdingrod surarogmas arbei unte es Mosen, als der geborn. Marsch, r kar in einem

anvern Wediam, vielt i.575er Luft sondern im Wasser

Noch ein Wort über den Einfluß der Syphilis auf die Schwangerschaft! Hat diese Krankheit lange gedauert und ist der Körper durch selbige und durch die dagegen angezwendeten Mitteliziemlich ausgemergelt, so zeigt sie sich deswegen eben so nachtheilig, als alle schwächenden Gebrechenderschen Erfolgt die erste Ansteckung an den äußern Schaamstheilen oder im der Mutterscheide und besonders in der Näherdes Uterus, entstehen daselbst Geschwüre oder andere krankhafte Processe durch Bucherung dieser oder sener Art, durch Aussonderung u. s. w., so wird gewöhnlich der schwanzgere Uterus im seinem Wirken beeinträchtigt und die Frucht karger ernährt. Doch nicht allein quantitativ nimmt die Rahrung ab, auch qualitativ muß sie umgeändert werden,

daralle Kinder, von solchen allgemein venerischen Müttern geboren, krank sind, ob sie gleich die wirkliche Syphilis nicht mit auf die Welt bringen. Uebrigens habe ich an solchen kranken Gebärenden öfterer die Fötalplacenta zu fest mit der Gebärmutter verwachsen gefunden und es schien daher, als wenn die über den ganzen Körper verbreitete Syphilis auch an dieser Regelwidrigkeit Theil gehabt hätte.

kibige die Aenveratur im ganzen Organismus vied eniweber über die Gebühr erhöht oder ein

Wie aber die Syphilis der Schwangern den in seine Eihäute eingeschlossenen Embryo nie anstecken kann, so wird das Kind, auch von andern ansteckenden Krankheiten der Mutter, als von Masern, Scharlach, Pocken u. s. w. nicht ergriffen, so lange es im Uterus und in seinen Gihüllen vom Fruchtwasser umgeben ist. Krank kann und muß der Embryo wohl werden, wenn die Mutter so im Allgemei= nen leidet, ja er kann sogar sterben, aber nicht aus den Gründen, welche man sonst unterlegte, sondern weil ihm entweder die nöthige Nahrung, Chylus und Luft, oder die rechte Temperatur vorenthalten wird. Der Fötus ist ein anderes Wesen, als der geborne Mensch, er lebt in einem andern Medium, nicht in der Luft, sondern im Wasser, in einer andern Welt und daher auch unter ganz verän= derten kosmischen Einwirkungen. Wenn aber die Physiolo= gie des Kindes im Uterus eine andere ift, muß sich auch die Pathologie desselben iganz anders gestalten. Ja fogar nach der Geburt spricht sich, dieses Eigenthümlichen im phys siologischen und pathologischen Leben des Kindes noch ei= nige Zeitzbeutlich genugfjauszeindem dasselber sowohlein feinen natürlichen Verrichtungen, alsnauch ein iden Krank heitsformen von dem ältern Kindensehr abweichten Doch willseich dadurchsnicht behaupten, daß das Kind während des Gehurtsactes und während es beim Durchgange durch die Scheide die Wände derselben und die äußern Genita= lien unmittelbar berührt, nicht bisweilen durch Ansteckung

getroffen werden könne. Ich habe in zwei verschiedenen Abhandlungen die psychische \*) und die somatische \*\*) Ein= wirkung der Mutter auf die Frucht in ihrer Gebärmutter weitläuftiger zu bestimmen mich bemüht.

- \*) Ueber das Verschen der Schwangern. In meinen schon öfters genannten Schriften zur Beförderung der Kenntzniß des Weibes 2c. 1ster Theil. Nürnberg 1812. S. 70. u. ff.
- \*\*) Zur Physiologie und Pathologie des Embryo. Im 2ten Theile dieser Schriften. Leipzig 1818. S. 183. u. ff.

Sechs und zwanzigstes Capitel.

Von der Schwangerschaft ausserhalb.

# S. 577.

Das menschliche Ei wird nicht immer, wie es die Norm beischt, nach erfolgter Befruchtung im Uterus niedergelegt, fondern es saugt sich bisweilen an einem andern Orte, in einem Dvarium, in einer Muttertrompete, oder auch in der Bauchhöhle an und wird daselbst längere oder kürzere Zeit ernährt und nach innen hin entfaltet. Es entsteht auf diese Weise die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmut= ter (graviditas extrauterina), welche wieder in die Schwan= gerschaft ber Muttertrompete (graviditas tubaria), bes Eis erstocks (graviditas ovaria) und der Bauchhöhle (graviditas abdominalis) zerfällt, je nachdem der Embryo in diesem oder jenem Organe seinen Aufenthaltsort gewählt hat. Dhne Zweifel entstehen diese regelwidrigen Schwangerschaf= ten dadurch, daß das männliche Sperma gegen die Norm bis in die Muttertrompete oder bis zu dem Gierstocke hin= aus dringt und dort mit dem Dvulum zusammentrifft; daffelbe da befruchtet und zum Reimen also auch geschickt macht. man the state of t

### 12 1 578.

Wenn sich der menschliche Keim an einem der genanns ten normwidrigen Orte befestigt, so kann bieß nur auf eine folche Weise geschehen, wie es im Uterus selbst Statt hat, d. h. durch wechselseitiges Bilden und Vereinigen von Gefäßen, durch welche die Safte von einem zum andern übergeleitet werden; mit einem Worte, durch ein Analogon der innern Haut der Gebärmutter und des Fruchtkuchens. Allein außer der innern Fläche des Uterus, eignet sich kein Organ des Unterleibes zur Erzeugung einer folchen Gefäß= masse, wie sie sich nach erfolgter Conception an der innern Gebärmutterwand entwickelt. Hängt sich das Ei aber des= sen ungeachtet an einer falschen Stelle an und bedingt da= selbst die genannte Gefäßbildung, so versett sie den abnor= men Fruchthälter in ein sehr krankhaftes Befinden. Des= wegen und wegen mehrer andrer Regelwidrigkeiten, welche wir bald nennen wollen, zieht auch die Schwangerschaft außerhalb ber Gebärmutter dem Weibe mehr oder weniger Leiden zu. 

### uł cum 4920 – arcu **S**ee 579.

In der Eierstocks = und der Muttertrompetenschwan=
gerschaft wird nicht allein der Theil, in welchem der Em=
bryo seinen Siß genommen hat, sondern auch wegen des
genauen Zusammenhanges durch das Bauchsell, welches sich
ja nicht allein äußerlich um den Uterus herum, sondern
auch durch die Muttertrompeten in denselben hinein schlägt,
das ganze Uterinsystem und vorzüglich die Gebärmutter, in
einen gereiztern und thätigern Zustand versetzt, und daher
stellen sich auch an derselben mehre von den Beränderungen
ein, welche die normale Schwangerschaft veranlaßt: so bleibt
3. B. die Menstruation aus, der Uterus wächst auch in der
ersten Schwangerschaftszeit, sein Hals und sein Orisicium
verändern sich; ersterer wird etwas dicker und letzteres ver=
wandelt sich in eine runde Dessnung; auch erzeugt sich so=

gar die Membrana dicidua an der innern Fläche des Utezuns \*). Nebenbei schwellen auch die Brüste etwas an, die Milchgefäße derselben fangen an, sich zu füllen, und im ganzen Körper sinden sich die gewöhnlichen Umänderungen und krankhaften Ereignisse ein, welche die regelmäßige Schwangerschaft zu begleiten pflegen. Gemeiniglich dauern aber diese Zeichen der normalen Schwangerschaft nicht lange, sondern sie verschwinden allmählig wieder, oder sie bleiben über die rechte Zeit auf einer und derselben Stufe, oder sie gehen in wichtige krankhafte Ereignisse, in die Begleizter der abnormen Schwangerschaft, über.

\*) Diese Membrana decidua Hunteri soll sogar in größere und dictere Massen, den Molen ähnlich, ausgeartet und später als solche ges voren worden seyn. Einen Fall dieser Art hat Navara im Journal univers. des sciences médic. 1816. im Juliheste exzgählt.

# §. 580.

So lange das Ei noch klein und weber durch feinen Umfang, noch auch durch reichliches Einfaugen von Nah= rungsstoff einen bedeutenden Ginfluß auf den regelwidrigen Fruchthälter zu äußern im Stande ift, verläuft die Schwans gerschaft ohne hervorstechende Krantheitserscheinungen, die gewöhnlichen Begleiter der normalen Schwangerschaft aus= genommen. Sobald indeß der Embryo größer wächst und dem Organe, mit welchem er zusammenhängt, nicht allein mehr Säfte entzieht, sondern daffelbe auch mehr ausdehnt, brechen auch die Leiden, welchen solche Schwangere unterworfen find, nach und nach hervor. Der normwidrige Ute= rus bestrebt sich, die Ursache Der Dehnung, das Ei, zu ent= fernen, er zieht sich von Zeit zu Zeit wehenartig zusammen und theilt diese Thatigkeit auch der nichtschwangern Gebär= mutter mit. Sowohl die Contractionen des regelwidrigen Fruchthälters, als auch des wirklichen Gebärorgans verur= sachen ber Schwangern nicht wenige Schmerzen. 

### §. 581.

Bisweilen behauptet sich jedoch das Ei in dem Pseu= douterus nicht lange, sondern es stirbt dasselbe nicht selten schon in den ersten Wochen seiner Entwickelung ab und in diesem Falle erleidet die Schwangere wenige oder gar keine Schmerzen davon. Der ganze Embryo wird gewöhnlich nebst seinen Hüllen bald wieder weggesaugt und dadurch alles wieder ins alte und normale Gleis zurückgeführt, Bisweilen bleiben indeß auch Rudera, als Knochen, seh= nige oder fleischige Theile und ähnliche zurück, welche aber, außer daß sie gern zu andern Krankheiten disponiren, nicht weiter schaden. Nicht so gar selten hat man in den Dva= rien Knochen gefunden, welche während des Lebens auch nicht die geringsten krankhaften Zufälle erregten, beswegen aber auch auf keine Weise gemuthmaaßt werden konnten und welche ihr Dasenn ohne Zweifel solchen Schwanger= schaften verdankten.

### §. 582.

Der Ausgang einer solchen Schwangerschaft ist jedoch nicht immer so erwünscht, als wir eben angegeben haben. Der Embryo wächst bisweilen zu einer solchen Größe an, daß er seinen normwidrigen Behälter heftig ausdehnt und in ihm die fürchterlichsten Schmerzen erregt. Je nachdem der Theil, in welchem die Frucht liegt, mehr oder weniger zum Nachgeben geschieft ist, je nachdem stellen sich diese Schmerzen auch früher oder später ein. Sie erscheinen ba= her bisweilen schon im 2ten, 3ten oder 4ten Schwanger= schaftsmonate, zuweilen aber auch viel später. Meisten= theils werden sie von den Kranken mit den heftigsten We= hen oder mit den fürchterlichsten Kolikschmerzen verglichen; jedoch gleichen sie den erstern deswegen mehr, weil sie ab= saßweise erfolgen. Sie halten bisweilen mehre Tage, bis= weilen aber auch eben so viele Wochen an und qualen die Schwangern auf eine sehr beunruhigende Weise. Früher

oder später gesellt sich auch ein anhaltendes Fieber hinzu, welches alle Eßlust, alle Ruhe und somit auch alle Repros duction für die Schwangere aufheht.

Schriststeller, eine secundig885. Dagiblasen = oder Ma noch n.

der abnorme Fruchthälter die Schmerzen erduldet und sich durch Contractionen dem Wach= fen des Embryo entgegenzuseten strebt, zerreißt er bisweis len plötlich und das Ei fällt, nach erfolgter Loslösung von seinem Sityunkte, in die Bauchhöhle, worauf eine secun= dare Bauchschwangerschaft entsteht. Dieses Ereigniß verz ursacht nicht allein die heftigsten Schmerzen, sondern zieht auch den Tod der Schwangern augenblicklich, ober sehr bald darauf nach sich, und das zwar entweder ohne alle weitere auffallende Erscheinungen, oder unter den Zeichen der Berblutung. Kommt es aber nicht zur Zerreißung, so entwickelt sich nach und nach in den Wänden bestregelwis drigen Fruchthälters durch den zu heftigen Reiz, welchen das Ei beständig in demselben unterhält, Entzündung, die früher oder später das Absterben der Frucht und ihrer Hul= ten bewirkt. Dadurch wird aber der abnorme Reiz nicht beseitigt, sondern vielmehr noch gesteigert: denn das abge storbene Ei geht in Fäulniß über und löst sich nach und nach in Jauche auf, während die entzündeten Stellen des regelwidrigen Behälters von Eiterung ergriffen und zerstört werden. Deffnet-sich ein solcher Abscess nach und nach nach außen und stirbt die Kranke nicht an dem Fieber, welches die Eiterung begleitet und an den übrigen davon ber rührenden Zufällen, was zwar meistentheils der Fall ift, so endet die Schwangerschaft bisweilen noch glücklich. Der Eiter, die Zauche und die Knochenstücke, welche vom Fötus noch übrig und nicht zerfressen sind, und andere Theile des Gies werden allmählig nach außen ausgeleert, wornach die Heilung bes Geschwürs eintritt. Eben daffelbe kann auch geschehen, wenn ber Abscest während der Entzündung mit

dem Mastdarme oder mit der Urinblase verwächst und sich später entweder in jenen oder in diese öffnet und seinen Inhalt dahin ergießt, wodurch, nach der Meinung mehrer Schriftsteller, eine secundäre Harnblasen = oder Mastdarm= schwangerschaft hervorgebracht wird. Die Jauche kann in einem solchen Falle zwar auch nach außen abfließen, allein für größere Knorpel = oder Knochenstücke ist die Harnröhre zu enge. Müssen aber diese zurücktleiben, so läßt sich auch ein glücklicher Ausgang von diesem Berlaufe der abnormen Schwangerschaft nicht hoffen, so wie auch der Ausgang unglücklich senn muß, wenn sich der Absceß geradezu in die Bauchhöhle hinein entladet.

sun endo redoctine ració sed 584. Michte immer wird jedoch der abgestorbene Embryo aufs gelöst und din Jauche verwandelt. Zufolge mehrer, über allen Zweifel serhabener, Beobachtungen verhärtete das Ei zuweilen ein feinem Behälter und wurde an seiner Oberfläche mit einer dunnern oder dickern erdig=steinigen Kruste überzogen? Inssolchen Fällen verloren sich die heftigen. Schmerzen allmählig wieder und die verhärtete, keineswegs aber wirklich versteinerte Frucht (in der Kunstsprache das Steinkind, Lithopaedion) blieb lange Zeit, fogar viele Jahre seim mütterlichen Leibe verborgen, ohne Schaden an= zurichten. Die äußere Erhabenheit am Unterleibe dauerte fortsund innerlich empfand die Schwangere in der Gegend, wo das Ei lag, einen gewiffen Druck und Schwere, be= fand sich aber sübrigens wohl dabei. Ja es sollen sogar solche Schwangere noch in der Gebärmutter empfangen und das Kind ausgetragen und regelmäßig geboren haben.

Geschichte einer Frau, die in ihrem Unterleibe ein vers-härtetes Kind zwei und zwanzig Jahre getragen hat, von J. G. Walther. Berlin 1778.

\* Journal de Medecine8821. 21. . Presta la Juin 1774, Tome XIII. n Paris und darans und darans und darans und

Ferner soll auch die Muttentrompetenschwangerschaft auf folgende Weise glücklich geendet haben. Machdem das gehörig gebildete Rind bis zur völligen Reife gediehen ges wesen, was in einem so engen Kanale unmöglich ist, habe fich die in den Uterus mundende Deffnung der Mutter= trompete allmählig erweitert, und es sen das Kind nachher in ben Uterus und aus diesem an die Außenwelt gelangt. Laugier \*) und Fieliß \*\*) wollen zwei solche Fälle be= obachtet haben, allein die ben genannten Beobachtungen zum Grunde liegenden Schwangerschaften können nicht in einer Muttertrompete vor sich gegangen senn; denn erstlich wie foll sich der nichtschwangere Uterus so weit vergrößern und öffnen, daß er ein ausgetragenes Kind aufzunehmen fähig wird? Es gewinnt zwar derselbe in Muttertrompe=. ten = und Gierstockschwangerschaften auch an Umfang, aber nicht in einem so hohen Grade, als zum Beherbergen eines reifen Kindes nothig ist. Mach allen Erfahrungen erreicht die Gebärmutter in den genannten Schwangerschaften nur diejenige Größe und Entwickelung, welche berselben zu Ende des ersten Monates der regelmäßigen Schwangerschaft eigenthümlich ist. Zweitens, wo soll denn die schwangere Tuba die Kräfte hernehmen, um die Gebärmutterhöhle zu erweitern und die Frucht in dieselbe hinüberzutreiben? Drit= tens wie soll die zur Geburt nicht vorbereitete Gebärmut= ter im Stande senn, den Muttermund in dem noch nicht verkürzten und noch nicht hinreichend aufgelockerten Mut= terhalfe vollständig zu erweitern und ein ausgetragnes Kind von sich zu stoßen? So lange aber die von mir aufgeworfenen Fragen nicht genügend beantwortet sind, so lange glaube ich auch nicht, daß die in Rebe stehenden Fälle Muttertrompetenschwangerschaften in sich begriffen haben. Ist nicht vielleicht in jedem Falle ein uterus divisus oder ein uterus divisus bicornis (§. 98 und 99.) die Urfache des fo sonderbaren Berlaufs der Geburt gewesen?

het die in den Uterns

- \*) Journal de Médecine par M. A. Roux. Janvier Juin 1774. Tome XLI. à Paris und daraus mitgetheilt the in D. A. G. Richter's chirurgischer Bibliothet. Sten Bd. 65.225. 346d 1200229 willing spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of the Bd. 65.225. 346d 1200229 william spielle administration of th
- schol fi duginnu ilanak nopus of moars in kam ingsa

erstinMe rod prunffack and 586,

Die Kennzeichen, Die wir fur Diese anomalen Schwan= gerschaften besigen, find meift fehr unzuverlässig und nur aus dem Zusammentreffen mehrer derselben läßt sich mit einiger Bestimmtheit schließen? Sie bestehen in folgendent in bem Außenbleiben der Menstruation, und überhaupt in ben gewöhnlichen Begleitern der angehenden normalen Schwangerschaft, überdieß in heftigen Schmerzen im Kreuze, in einem ungewöhnlichen Pressen und Drängen nachfünten, in folikartigen Schmerzen und in Spannen im Unterleibe, tir Undednung Ber Stuhl and Urinentleerung, in ungleichem und schmerzhaften Auftreten des Bauches, in Fieber, Mattigkeit lind Mangel an Appetit, in Anschwellung ber Brüstet, sollange, dals das Kindenoch lebt, boch sollauch, wie in Bufeland's neuesten Annalen der französischen Arzneikunde und Abundarzneikunst, B. 10 60 4541 erzählt wird, eine Frau zu Trobes während ihrer 30jährigen Mut= tertrompetenschnangerschaft beständig Milch in den Bruften behalten habent 19d Ferner gehören zu Diesen Beichen : Die leere, aber boch einigermaaßen vergrößerte Gebarmutter, beren Umfang aber die Größe der Bauchgeschwulft bei wei= tem nicht erreicht und an welcher der Mutterhals in etwas verdickt umb verkürzt, und ber Muttermund kund gestaltet ift. Defterer finden wir den Uterus auch mehr oder weni= ger von seiner Stelle gerückt und entweder tiefer ins Betten hinab, ober mit bem Grunde nach einer Seitestwoder nach vorn oder hinten gedrückt, wie dieß zu Biran dem Statt hat, welchen Bohmer \*) auf seiner ersten und zwei= ten Tafel so schön hat abbilden lassen? Endlich treten auch The second of the state of the second of the

in solchen Schwangerschaften, wenn sier so lange dauern, zu Ende des 10ten Monats wirklichen Wehen ein, welche bisweilen mehre Tage anhalten und deswegen den Schwan= gern sehr beschwerlich fallen. Auch Diese können als Zei= chen dieser-Anomalien mit benuttzwerden, 1992 nod somme

\*) D. P. A. Boehmeri observationum rariorum fascic. (17) and to be asserted to the

in bester Schroangeriggaft zeitiger einstellt, als i. e. o. irstocks eder Bengaschvangerichaft, sa erschen en das Folgende Erscheinungen beurkunden aber die Schwanz gerschaft außerhalb der Gebärmutter sicherer, als die eben angeführten. Man fühlt außer dem Uterus und an einer ungewöhnlichen Stelle die Bewegungen der Frucht. Die Gewißheit wird aber um so vollständiger, je deutlicher man dieselben auf mehren Wegen zugleich, z. B. durch den Mast= darm, durch die Mutterscheide und durch die äußern Bebeckungen, als nicht im Uterus vorkommend findet. Bei hagern Weibern ist es jedoch auch bisweilen einer feinfüh= lenden Hand möglich, einen solchen Embryo, ohne daß er sich bewegt, zu entbecken. Endlich kann das Dasenn einer solchen Schwangerschaft auch nicht verkannt werden, wenn Jauche, Knochenfrücke u. d. g. auf irgend eine Weise, ent= weder durch die äußern Bauchbedeckungen, oder durch die Urethra oder den Mastdarm abgehn.

angesigte Tuba , jedoch nicht ohne

mehr ober menig

nin and derbotour Die Muttertrompetenschwangerschaft, welche unter als len abnormen Schwangerschaften am häufigsten vorkommen soll, charakterisirt sich, ob zwar sehr unvollständig, durch folgende Merkmale: bald nach der Conception empfindet die Schwangere in einer Seite und da, wo die beschwängerte Muttertrompete liegt, ein dumpfes Drücken, welches aber bald in Schmerz übergeht, da nur ein geringes Anwachsen des Embryo schon sehr bedeutende Ausdehnung und also auch schmerzhafte Empfindungen in der Tuba verursachen

muß. Dieser Schmerz bauert zwar nicht immer in glei= chem Grade hintereinander fort, allein er verliert fich auch nie gang und wird nach geistigen und körperlichen Erschütz terungen immer heftiger, boch animmt er auch ohne Diese immer von Zeit zu Zeitezum Defters zeigt er fich bei Stei= gerung wehenartig und ift im Stande, Ohnmachten und Convulsionen zu erregen. So wie sich aber Dieser Schmerz in dieser Schwangerschaft zeitiger einstellt, als in der Gi= erstocks = oder Bauchschwangerschaft, so erscheint auch das Fieber, welches benfelben gewöhnlich begleitet, früher. Bis= weilen soll auch ein schleimiges und schwärzliches Blut aus ber Tuba und aus bem Uterns ergoffen werben, indeg mag dieß wohl nur immer dann erst der Fall sehn, wenn bie Berbindung zwischen der Tuba und dem Gie theilweise un= terbrochen worden, oder wenn der normale Fruchthälter schon entzündet und schon in Eiterung übergegangen ift. Charatteristischer aber, als alle diese, zeigt sich die äußere Erhabenheit in der einen Seite des Bauches, welche aber nur erst im 3ten ober 4ten Monate des Schwangerseyns merklich heraustritt. Gemeiniglich läßt sie sich nicht ohne Schmerz aufühlen und drückt man dieselbe nur gelinde, so entsteht augenblicklich ein webenartiges Drängen im Innern, was sogar bis in den Uterus übergeht und in diesem ge= spürt werden kann. In der frühern Zeit der Schwanger= schaft kann man die angefüllte Tuba mehr oder weniger hin = und herbewegen, jedoch nicht ohne unangenehme Em= pfindung, und deswegen ist auch die Schwangere unvermögend, auf der entgegengesetzten Seite zu liegen, weil dadurch die leidende Muttertrompete einigermaaßen gespannt und gedehnt wird. Später aber, nachdem der Embryo mehr an Umfang gewonnen hat, fällt dieses Merkmal ganglich weg und die Schwangerschaft der Muttertrompete läßt sich dann nicht gut von der des Dvariums unterscheiben.

ा राजाराज्य वर्षेत्रे ही प्राप्त के सामग्रहासार हो।

von sich geben können 2.988 ein kan in nach noden des ver Alls Zeichen der Eierstockschwangerschaft dienen fast eben dieselben, welche jett als die Muttertrompetenschwans gerschaft andeutend geschildert worden sinden Sie Gleicken einander um so mehr, je weiter beide Schwangerschaften vorgerückt sind; je kürzer aber die Eierstocksschwangerschaft gedauert hat, um so eher läßt sie sich von der andern un= terscheiben. Die Ovarien sind mehr an das Becken befe= stigt, als die Fallopischen Kanale, daher läßt sich auch das beschwängerte Organ nicht so leicht hin und herschieben, als die von einer Frucht angeschwellte Tuba. Ferner tre ten, wenn der Embryo in einem Dvarium Plat genommen hat, die heftigen Schmerzen und überhaupt Die Vielen frankhaften Zufälle nicht so bald ein, als in der Mutter= trompetenschwangerschaft, indem Die Dvarien eher einer Ausdehnung fähig sind, als die Tuben! Auch liegen Die Ovarien an einer andern Stelle, als diese, und auch bieß eignet sich, bevor die Geschwulst einen zu hohen Grad er= reicht hat, einigermaaßen mit zum Unterscheidungszeichen. Ueberdieß erleidet der Uterus durch die Eierstocksschwanger= schaft weniger Beränderungen, als wenn eine Muttertrom= pete, welche doch in nichts anderem als in einer Fortsetzung des Uterus besteht, einen Embryo enthält, und das Ergies= fen von Blut, welches bisweilen während der Muttertrom= petenschwangerschaft vorkommt, fällt hier ganz weg, ben Menstrualfluß, welcher bisweilen in diesen, so wie in nor= malen Sehwangerschaften fortballert, ausgenommen. Bedenkt man noch, daß die Dvarien nicht selten burch krank= hafte Processe, durch Wasser, durch Hydatiden, durch Speck= und andere Geschwülste verändert und vergrößert werden, so wird man leicht einselein, daß die Diagnose solcher Schwangerschaften erstaunt schwierig und oft ganz unmög= lich sennemusse und dieß zwar um so mehr, je weniger die Embryonen so lange fortgebildet werden, bis sie sich bewegen, und dadurch bas zuverlässigste Zeichen ihrer Existenz

von sich geben können. Je mehr wir aber die wahre Ursache deus Krankheitesschous dann suchen, wenn die heftigen Schwerzens beginnen und wenn also das Kindonoch gar keiner Pewegung sähigdisch, um so unsicherer muß unfere Diagnose ausfallen. died reisen et geben den muß unfere

vorgeräckt find; je kürzer ober die Eierstocksschwangerschaft gedadert hat, uch so eher lägt jie sich von der andern uns

Die zum Theil sehr unzuverlässigen Merkmale einer Bauchhöhlenschwangerschaft sinde vorausgegangene Zerreis= sung der Gebärmutter und dadurch erfolgtes Hinaustreten des Kindes in die Bauchhöhle nach Gebärmutterschwanger= schaft, Zerreißung der Muttertrompeten oder der Ovarien, nachdem vorher in ihnen Schwangerschaft Statt gefunden hatte. Meistentheils fühlt man in dieser secundären Schwan= gerschaft, welche den Tod des Weibes schnell veranlaßt, den Fotus bestimmt unter den äußern Bauchbedeckungen und kann ihn sehr gut unter denselben bin und berschies ben. Die primäre Bauchhöhlenschwangerschaft kündigt sich dagegen durch weniger zuverlässige Zeichen an. Es bildet sich allmählig an irgend einer Stelle des Unterleibes eine Geschwulst, welche sich zwar schmerzhaft, aber doch weni= ger alk in der Schwangerschaft der Muttertrompete und des Eierstockes, verhält. Diese Geschwulst zieht nach und nach Anomalien in der Verrichtung des Darmkanals nach sich, es stellt sich z. B. Etel und Erbrechen ein, esterfolgt Abmagerung und häufig auch Berhaltung des Stuhls oder anhaltende Diarrhoe. Die Bewegungen des Embryo werden gewöhnlich der Dberfläche näher, als in der Eierstocks= oder-Muttertrompetenschwangerschaft bemerkt und der Uteruß zeigt sich weit weniger in Gemeinschaft gezogen, als von den beiden schon abgehandelten normwidrigen Schwan= gerschaften. Erlangt der Embryo einige Größe, fortann er oft ziemlich deutlich durch die Bauchbedeckungen aufge= funden werden. Daß die Bauchschwangerschaft weniger ge= fährlich und weniger guälend verläuft, als die Gierstocks=

oder Muttertrompetenschwangerschaft, ist bekannt, weniger aber das, daß Bell\*) sogar Zwillinge in der Bauchhöhle gefunden haben will.

\*) Medical and philosophical Commentaries by a Society of Physicians in Edinburgh. Vol. II. Part. I—IV. The second Edition. Ausgezogen in Richters chiprurgischer Bibliothef. 4ter Bb. S. 411.

dentliche Wehen, die 3 Wochen anhielten, 3 Tage sehr heftig waren und endlich verschwanden. Seit dieser Zeit bemerkte die Frau weiter keine Bewegung, ihr Körper wurde abgezehrt, ihr Leib schwoll, und nach einiger Zeit entstand am Nabel eine Dessnung, worans anfangs viel Wasser stoß, zulent auch einige Fleischstücke abgingen. Dabei hatte die Frau zu gleicher Zeit ein auszehrendes Fieber. Da man umsonst versucht hatte, diese Dessnung durch den äußern Sebrauch erweichender Breie zu erweitern, entschloß man sich endlich, sie durch einen Schnitt zu vergrößern. Der Schnitt erstreckte sich 2 Zoll über und eben so weit unter den Nabel, man zog die Knochen zweier Kinder hervor, und es ersolgte keine Blutung; die Frau wurde bald wieder hergestellt, bekam bald darauf ihre monatliche Reinigung wies ber und ward nach dieser Operation noch Mutter von 6 Kindern."

# S. 591. in State of the second of the second

it his my from your man

In einer Anomalie, deren Diagnose der Kunst entwester sehr schwer, oder auch ganz unmöglich wird, gegen welche serner dem Arzte wenig Mittel zu Gebote stehen, muß die Prognose natürlicher Weise sehr übel ausfallen. Walter meint zwar\*), daß, wenn man den Kaiserschnitt (den Bauchschnitt) zur rechten Zeit und auf die gehörige Weise anstelle, das Kind gewiß gerettet werden könne; für die Mutter sehe es aber immer mißlich aus. Ich für meisnen Theil glaube nun gerade das Gegentheil, und daß die Prognose in Hinsicht des Kindes noch übler stehe, als in Hinsicht der Schwangern; denn erstlich sind die meisten Kinder, die außer der Gebärmutter getragen werden, abs norm gebildet und öfterer gar nicht einmal sähig, das Les ben außer dem mütterlichen Leibe fortzusehen; zweitens muß, wenn man sie noch am Leben sinden will, der Bauchs

schnitt auchnschon dannaunternommen werden, wenn sie noch zu jung find , um außer dem Fruchthälter fortzube= stehen. Wollte man so lange warten, bis sie dieses Alter, den Iten und 10ten Monat erreicht hätten, so würde ent= weder die Mutter darüber sterben, oder sie würden entwe= der nach erfolgtem Ableben in Fäulniß übergehn oder auf die genannte Weise verhärten. Noch sind nur wenig Bei= spiele vorgekommen, wo die reifen und gehörig gebildeten Kinder durch den Schnitt gerettet wurden \*\*). Schwangere sind dagegen mehre am Leben erhalten worden; doch ist die Kunstenie im Stande, einen solchen glücklichen Ausgang vorauszusagen, vielmehr muß sie denselben in Zweifel ziehen.

- \*) Was ist Geburtshülfe? von J. G. Walther. Ber= and lin 1808. The man calculates were
- \*\*\*) In den Fällen von Navara und Heim in Berlin (Ruft's Magazin für die gesammte Heilkunde. III. and Bo. I.s. Heft.) -an cariff all a rolling. res recommend that are selected to \$ . 40592.

Das in diesen Schwangerschaften einzuschlagende Heil= verfahren muß barauf hinausgehen, bas Ei aus bem Leibe des Weibes zu entfernen, oder dasselbe möglichst unschäd= lich zu machen, wenn es die Gesundheit beeinträchtiget oder das Leben Bedroht. Die Umstände und die Geschicklichkeit des Arztes müffen entscheiden, welcher Weg einzuschlagen ift. Entfernt wird der Embryo nebst seinen Hüllen auf zweierlei Weise! einmal, indem man den Leib durch den Bauchschnitt öffnet und die zum Gie gehörenden Theile durch die Schnittmunde herauszieht. Das zweite Mal, in= dem der mit der äußern Haut verwachsene Fruchthälter abscedirt, der Embryo in Fäulniß übergeht und der Absceß sich mit oder ohne Unterstützung der Chirurgie nach außen hin einen Weg bahnt, in welchem lettern Falle, freilich immer dem gunstigern, dem Arzte noch obliegt, die Knochenstücke und andere consistentere Ueberreste des Fötus künstlich wegzunehmen, um das Geschwür schneller zur Heit

lung zu bringen. Wird die Operation des Bauchschnittes gewählt, so verdient die Trennung und die Entfernung des Fruchtkuchens oder seines Surrogates alle mögliche Be= rücksichtigung: denn wollte man denselben unverzüglich, wie beim Kaiserschnitte, von der Wand lösen, an welcher er ansitt, so würde eine tödtliche Verblutung unvermeidlich seyn, da sich dieser Theil nachher nicht so zusammenziehen und verkleinern kann, wie der Uterus. Daher muß der Operateur in dieser hinsicht mit aller Behutsamkeit verfah= ren. Am besten handelt er nach meiner Meinung, wenn er den Mabelstrang, oder, sollte dieser fehlen, die Placen= talgefäße in einiger Entfernung von der Stelle, wo sie aus der Bauchwunde herauskommen, unterbindet, das unter= bundene Stück aus der gemachten Deffnung heraushängen, und die ganze Placenta allmählig absterben und sich dann absondern läßt. Weinhardt benahm sich bei einer glei= chen Operation fast eben so \*) und er wurde durch einen glücklichen Ausgang seiner Eur belohnt. Zufälls eintreten

\*) Beschreibung einer merkwürdigen Operation durch den Kaiserschnitt (Bauchschnitt) von J. G. v. Weinhardt. Bauken 1802.

mit bein Eie zu **Recz**rufen Jeize sich aber Nei der der Anstag zum Abscest, so suche man diesen Das Unschädlichmachen des Gies in dem abnormen Fruchthälter besteht darin, daß dem Wachsen und Entwikkeln desselben durch Entziehung der nöthigen Rahrung ge= steuert und daß die dadurch erregten Zufälle möglichst ge= milbert werden. Die erforderliche Nahrung enthalten wir dem Embryo vor, wenn wir der Schwangern nur wenig und dünne Kost gestatten, ihr von Zeit zu Zeit zur Aber lassen und abwechselnd leichtere Abführmittel verordnen. Bur Milberung der erregten Zufälle, der Schmerzen, ber Entzündung u. f. w. bedienen wir uns ber Blaufaure in Emulsionen, des entzündungswidrigen Beilapparates und ber sonst erforderlichen Mittel. Dieses Berfahren kann aber

nur in allen folchen Fällen wefentlich nüten ? wo wir hof= fen dürfen, dem Fotus feinen schädlichen Einfluß auf ben Organismus der Schwangern zu vermindern ober ganzlich zu benehmen? Aber bieß kann auch nur fo lange gelingen, als das Ei nebst dem Embryo noch klein ist, deswegen aber wegen Mangels an Nahrung leicht abstirbt und wieder weg= gesaugt wird. Wo Dieg aber nicht ber Fall ist, muß die andere Beilanzeige, Die Entfernung deffelben aus der Bauch= höhle, möglichst befolgt werden. Bat man daher wirkliche Gewißheit von der Anwefenheit Deffelben und tann man. auf einen glücklichen Ausgang der Operation schließen, ist ferner noch keine Neigung Zum Abscediren da, so unternehme man Dieselbe getrosten Muthes. - Die Art und Weise wie und wo ber Bauchschnitt vorgenommen werden niuk, haben mehr die Umstände, als die Chirurgie, zu lehe ren, fo wie überhaupt ein fehr geubter und entschloffener Chirurg dazu erfordert wird, da mehre unvorhergesehene Bufälle eintreten konnen. Genügt aber ber Bauchschnitt nicht, weil die Frücht-noch besonders im Gierstocke oder in der Muttertrompete eingeschlossen ist, so hat der Operateur diese am schicklichsten Drte einzuschneiden oder sie vielleicht ganglich mit dem Gie zu exstirpiren. Zeigt sich aber Rei= gung ober der Anfang zum Absceß, so suche man diesen durch erweichende warme Umschläge zu befördern und nach ben äußern Bedeckungen zu locken, vergesse aber babet bas Unterstüßen des Drganismus durch schickliche Mahrungs= mittel und durch zweckmäßige Arzneikörper nicht, weit er sonst leicht dabei unterliegt. Zu schmerzstillenden Medica= menten eignen sich die Emulsionen aus Del mit Gummi arabicum ober aus Pflanzensamen, mit Blausäure ober mit Opium versett, am meisten. Inlestoscho dan nessolisten.

Entzündung u. f. iv. beb**k**dod .c. f .u gaudniging

Nachzülesen sind sübeindiese Materie 30c . nononsum

Ueber die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter

und über eine höchst merkwürdige Harnblasenschwan= gerschaft von D. W. Josephi. Rostock 1803.

C. F. Weinknecht, de conceptione extrauterina. Halae 1791.

C. F. Deutsch, de graviditate abdominali. Halae 1792.

D. R. A. Boehmeri l. c. observat. I. et II. mit einigen sehr schönen Abbildungen über diesen Gegenstand.

F. L. Heim, Erfahrungen und Bemerkungen über Schwanz gerschaften außerhalb der Gebärmutter. Berlin 1812. Aus Horn's Archiv für medicin. Erfahrung 1812. 1 Heft besonders abgedruckt.

H. Meckel, pathologische Anatomie. II. Bd. S. 169.

Die Zeitschrift für Natur= und Heilkunde der Professo= ren der medicin. chirurg. Akademie in Dresden. 1sten Bds. 2tes Heft.

Dr. Justus Guentz de conceptione tubaria duabus observationibus Lipsiae nuper factis illustrata, c. tab. lithographica. Lipsiae 1831. 4. 2013 (1997) [1997]

Sieben und zwanzigstes Capitel.

Bon den Molenschwamger schaaf tren.

# s. 595.

Das Ei artet im Uterus auf eine mehrsache Weise aus, macht aber auch dadurch den Berlauf der Schwangerschaft abnorm und das Besinden des Weibes mehr oder weniger krankhaft. Unter den mancherlei Berwandlungen stoßen wir aber besonders auf zwei Hauptsormen, auf eine Fleisch; und auf eine Blasen = oder Hydatidenmasse, welche beide Substrate sich bisweilen in einem und demselben Falle auf das Innigste mit einander verschmelzen. Der Uebergang in eine Fleischmasse beginnt im Chorion, die Metamorphose in die Blasensubstanz fängt dagegen in den äußern Sefäßespissen der Lederhaut an, welche in den erstern Schwangersschaftsmonaten das Ei mit dem Uterus verbinden. Weil aber durch eine solche Entartung der äußern Eitheile die Ernährung und Entwickelung des Embryo beeinträchtigt

wird, tritt dieser entweder gar nicht ins Leben, ober ffirbt bald nach feiner ersten Bildung wieder ab, wird weggesaugt und verschwindet daher ganzlich wieder aus dem Sacke der Schaathaut. Defters folgt bald nachher auch ber Abortus. Geschieht dieß aber nicht, bleibt vielmehr bas ausgeartete Ei ungestört in seinem mechanischen und dynamischen Bu= sammenhange mit der Gebarmutter, so wachsen die äußern Säute deffelben um so uppiger fort, je früher durch bas Absterben des Embryo der Safteaufwand für diesen in Weg= fall kommt. Nach und nach verwandelt sich das ganze Ei entweder in eine Fleisch = ober in eine Blasenmaffe, auch wohl in ein von beiden gemischtes Substrat, und weil man Diesen Gebilden den Ramen Mondkalb (Mola) beigelegt hat, so hat man die erstere Fleischmole (Mola carnosa), die zweiterdagegen Blasen zoder Traubenmole (Mola vesicularis vel hydatica) benannt. Außer Diesen hat man auch noch eine sehnige, eine Wasser=, Blut= oder Luftmola (Mola tendinosa, aquosa, cruenta, ventosa) angenommen, wenn sich mehre sehnige Partieen in die Fleischsubstanz mischten, oder wenn in der Höhle eines folchen Gewächses Wasser, Blut oder Luft anstatt des Embryo enthalten war. Als Kaltmole (Mola calcarea) hat man ein solches Product aufgeführt, wenn mehre Ablagerungen von Kalkerde in dem= selben gefunden wurden. Will man aber die Molen nach folchen kleinern, in der allgemeinen Fleisch = oder Blasen= substanz niedergelegten, Massen darakterisiren, so tann man ihre Verschiedenheit noch viel weiter treiben. 

Da die Mola kein bloßes pathologisches Gebilde des Uterus, wie etwa die Polypen, die Fleischgewächse ober die Osteosteatomata desselben sich darstellen, sondern ein ausgeartetes Ei ist, welches früher im Ovarium sein Da= fenn erhielt und, um in die Gebärmutterhöhle zu gelangen, die wirkliche Begattung erfordert, so bedingt sie auch den

Zustand der Schwangerschaft im weiblichen Körper, welcher aber in mehren hinsichten von der regelmäßigen Schwan= gerschaft sehr abweicht. Hinsichtlich der Dauer unterscheis det sich die Molenschwangerschaft dadurch, daß sie bisweilen nur 3, 4 ober 5 Monate, bisweilen aber auch gegen ein Jahr und drüber anhält. Uebrigens charakterisirt sie sich folgendermaaßen weiter: durch Unregelmäßigkeit im Gröf= ferwerden der Mole, denn bald wächst dieselbe in Zeit von 3 bis 5 Monaten so, daß der Uterus denselben Umfang bekommt, welchen er zu Ende der regelmäßigen Schwan= gerschaft einnimmt, bald erscheint sie wieder nach ihrem Abgange von der Größe eines etwa 2 oder 3 Monate in der Gebärmutter getragenen menschlichen Gies und ift da= her auch außer Stande, den Unterleib einer solchen Schwan= gern merklich zu erhöhen. Die Blasenmolen wachsen in der Regel schneller, die Fleischmolen langsamer und weni= ger üppig, daher erreichen jene unter diesen ausartenden Erzeugnissen den beträchtlichsten Umfang, diese dagegen bleiben fast immer die kleinsten. Je schneller und üppiger aber die Mole in ihrer Entwickelung vorschreitet, um so merklicher zeigt sich ihr Einfluß auf den Uterus und den ganzen weiblichen Körper; je weniger dieß aber der Fall ist, um so weniger werden auch Störungen der weiblichen Gesundheit wahrgenommen. Der eine Mole tragende Fruchts hälter läuft alle die Veränderungen durch, welche die re= gelmäßige Schwangerschaft in diesem Organe bedingt; da= her bleibt die Menstruation aus, der Mutterhals verkürzt sich, wird mehr aufgelockert u. s. w., die Muttermunds= spalte verwandelt sich in eine runde Deffnung, die Gebär= mutterhöhle nimmt die Gestalt eines Eies an, die Wände verdicken und lockern sich auf u. s. w. Alle diese Beran= derungen erfolgen aber entweder sehr rasch oder sehr lang= sam hintereinander, je nachdem die Mole schnell oder lang= sam anwächst, ferner richten sie sich auch nach bem Umfange, den die Mole erreicht. Von der schnellern oder langsamern

und von der beträchtlichern oder geringern Vergrößerung des falschen Eies hängen auch besonders die Einwirkungen. auf den ganzen weiblichen Körper ab. Eine schnell und sehr bedeutend sich vergrößernde Blasenmole erregt die Ver= danungswerkzeuge in einem hohen Grade und erzeugt da= her viel Brechen, Uebelkeiten u. d. g., entzicht aber auch dem weiblichen Körper in kurzer Zeit zu viel Nahrungs= stoff, schwächt ihn daher nicht wenig, drückt sehr auf die Eingeweide der Bauchhöhle, treibt die Bauchhaut zu schnell empor und verursacht dadurch nicht wenig Schmerz. Kommt zu diesen nachtheiligen Einwirkungen noch öfterer Blutab= gang aus dem Uterus, wie es gewöhnlich geschieht, weil die weiche und lockere Verbindung zwischen dem Uterus und der Mole öfters mechanisch getrennt wird, so stellt sich bedeutende Schwäche und vermehrte Reizbarkeit bei einer solchen Schwangern ein und versetzt fast die sämmtlichen Berrichtungen derselben in einen pathischen Zustand. Def= ters dürfen daher auch solche schwangere Weiber das Bett wenig verlassen, so lange sie das wuchernde Gewächs in sich tragen. Dagegen habe ich bergleichen Kranke mit wenig und sehr langsam sich vergrößernden Fleischmolen beobachtet, welche sich fast ganz wohl befanden, nie deswe= gen eine Stunde zu Sause blieben und die nur darüber flagten, daß bisweilen eine braune Flüfsigkeit, aber in ge= ringer Menge durch die Mutterscheide abginge, welche aber dadurch mehr besorgt wurden, daß sich die Menstruation nicht einfand und daß ihnen der Unterleib doch einiger= maaßen aufgetreten war. Je größer und je schneller die Mole wächst, um so mehr schwächt sie bas Zeugungsvermögen des Weibes und macht deswegen zu spätern Fehlgegeburten geneigt. ... in fier sie fich verdan der nedicken

rend that the firm resignation used unglost magnatus

Nach und nach stellen sich auch in diesen Schwangersschaften Contractionen in den Gebärmuttersibern ein und

es wird das ausgeartete Ei dadurch an die Außenwelt ge= fördert. Daß es dabei aber doch anders hergehen muffe, als im normalen Geburtsacte, läßte sich theils aus ber veränderten Beschaffenheit dessen, was die Gebärmutter ausstoßen soll, theils aus dem verschiedenen Berlaufe der Schwangerschaft ersehen. Kleinere Molen, von fleischiger Textur, werden gewöhnlich unter weniger Schwierigkeiten und ohne Gefahr geboren, weil der Blutabgang dabei ge= ring zu seyn pflegt, dagegen größere Massen von Blasen= molen nur in Begleitung von heftigern Metrorrhagien ben Uterus verlassen. Je mehr aber dieses Organ durch die frühere übermäßige Wucherung der Mole ausgedehnt und geschwächt worden ist, je mehr ferner der ganze Körper durch vorhergehende Blutungen und durch die üppige Er= nährung des falschen Eies an Kräften verloren hat, um so gefährlicher kann die Hämorrhagie in der Geburt werden. Da sich aber auch nach einer solchen Entleerung des Gebärorgans die Wochenfunctionen, die Beilung der innen vers wundeten Fläche der Gebärmutter, die vermehrte Thätig= keit in der Haut und die Absonderung von Milch in den Brüften einstellen müffen, wenn das Weib sich hinterher wieder wohl befinden soll, so kann diese Schwäche auch im Wochenbette noch nachtheilig wirken, die eben genannten Verrichtungen verhindern und dadurch noch Gefahr für das Weib verursachen. Defters danert es daher sehr lange, bis sich Weiber von den Folgen solcher Molenschwanger= schaften und Geburten wieder ganz erholen, bisweilen ge= lingt dieß aber auch in mehren Jahren nicht, sondern es bleibt Zeit Lebens im Körper etwas von der Schwäche und der krankhaften Reizbarkeit, im Uterus aber weißer Fluß, Unordnung in der Menstruation, ferner das Unvermögen zu concipiren oder das Kind auszutragen, oder doch das nächste Mal regelmäßig zuigebären, zurück. (b) inchtige Line Cine Wings after a contract of the contract of the

winds the result of the state of

Die Zeichen der Molenschwangerschaften müssen den Avzt besonders interessiren, um dieselben von andern ähn= lichen physiologischen und pathologischen Zuständen des Weibes zu unterscheiden und die rechten Maaßregeln da= gegen ergreifen zu können. Diese Zeichen bestehen aber in den Merkmalen der Schwangerschaft überhaupt, so wohl hinsichtlich des ganzen Körpers, als auch rücksichtlich des Gebärorgans, aber auch in den Beränderungen und Er= scheinungen, welche die Mole besonders hervorbringt. lettern gehören entweder das schnelle und sehr bedeutende Anschwellen des Unterleibes ober das langsame und unvolle kommene Auftreten desselben, ferner der öftere Abfluß von Blut in reichlicher Quantität oder der Abgang von einer braunen Fluffigkeit, unbedeutender Schmerz im Unterleibe und besonders in der schnell ausgedehnten Bauchhaut, mit ällgemeinem Uebelbefinden, mit febrilischen Zufällen und größer Schwäche oder Schmerzlosigkeit und fast allgemeines Wohlbefinden bei einem Uterus, welcher die Zeichen der Schwangerschaft an sich trägt, welcher sich aber sowohl durch die äußere, als durch die innere Untersuchung gleich= mäßig teigartig gefüllt, in seinem Parenchym weich und aufgelockert, aber ohne alle Spuren von Kindestheilen oder Bewegungen fühlen läßt. Eine Blasenmole muffen wir vermuthen, wenn der Unterleib und die Gebärmutter in kurzer Zeit, vielleicht in 3 bis 5 Monaten, eine unge= wöhnliche Größe (wie in der regelmäßigen Schwangerschaft in 9 ober 10 Monaten) angenommen haben, wenn öfters und viel Blut aus dem Uterus abfließt, wenn das Weib sehr angegriffen und ermattet erscheint, vielleicht auch an den Schenkeln noch Dedem nachweisen kann, und wenn an dem Fruchthälter alle die Metamorphosen der Schwan= gerschaft sich schneller, als recht ist, hintereinander einstel= Eine Fleisch = oder gemischte Mole dürfen wir aber len. voraussetzen, wenn sich der Uterus sehr langsam vergrößert

und bei einer Ausdehnung, wie er sie während der regelzmäßigen Schwangerschaft im Iten, 4ten oder 5ten Monate einnimmt, längere Zeit verweilt, und wenn das allgemeine Wohlbefinden wenig beeinträchtigt wird.

Merkwürdige Entbindun.993m. Inst ungewöhnlich gestein

Die ärztliche Behandlung beabsichtigt während der Molenschwangerschaft die Erhaltung der Kräfte der Schwan= gern und die Mäßigung der Metrorrhagie; während der Ausstoßung derselben liegt ihr besonders ob, die hämorr= hagie zu beschränken, und nach erfolgter Geburt und nach geendeten Wochenfunctionen muß die Runft alles aufbieten, um die zurückgebliebene Schwäche und Reizbarkeit fowohl des ganzen Körpers, als auch des Uterinsystems, zu heben. Daher verordnet man einer solchen Schwangern leichte und gut nährende Speisen und Getränke und unterstüßt die etwa schwache Verdauung durch leichte bittere Extracte mit einem gewürzhaften Waffer, mit Pfeffermung=, Zimmtwaf= fer und ähnlichen aufgelöst. Gegen ben Blutabgang em= pfiehlt man Ruhe und gegen den Schmerz in der Bauch= haut eine zweckmäßige Bauchbinde. Sollte indeß die Me= trorrhagie einen lebensgefährlichen Grad erreichen, so würde der Arzt eben so handeln mussen, wie in demselben Falle bei Placenta praevia, er würde geradezu die Entleerung des Uterus von dem ausgearteten Gie künstlich zu über= nehmen haben. Nach eröffnetem Muttermunde würde er mit einer Sand eingehen und die Mole eben so von der Gebärmutter trennen, wie die Placenta fünstlich gelöst wird und darauf das Gewächs nach Möglichkeit ausziehen. Weiter aber wird eine solche Frau, sowohl während als nach der Geburt, ärztlich eben so behandelt, wie eine, we= gen einer Metrorrhagie vor der rechten Zeit niederkom= mende Schwangere, und wie es im 24 Capitel No. II. von Seite 474 an angedeutet worden ist. Auch die erfors derliche Nacheur, um die zurückbleibende Schwäche und die

krankhafte erhöhte Reizbarkeit im Körper und im Uterus zu beseitigen, muß derjenigen analog eingerichtet werden, welche ich gegen die Disposition zum Abortiren §. 510. an= empfohlen habe.

Merkwürdige Entbindung von einer ungewöhnlich großen National derfelben liegt ihr besonders ob, die Hämorre Bar den brichten, und nach erfolgter Gebier und nach and in a Contentioner muß die Kunst alles aufdieten, thatiof stations and amount else forces . Chamber have for authored university offered his heben. mann medeline men direc solchen Schwangern leichte und his naturale organism and Getränke and unterstüdt bie der African Bargar and leicher hittere Extracte mix of the entire of the Easter mit Pfostermings, Zimmiwafe the end challed extallet. Segen den Bluindgang em and the true true grant den Schnerz in der Banchi the constructing Perhapsinds. Softs indefi die Mes e colonie cinen lebenderichtriichen Greet wereichen, so würde the man even to handele midffen, our demfelben Falle vei Threnia principal se würre geredezz die Entleerung ie Micros von a ausgearteren die känfilich zu sider sieheren haben. Nach eröffnerem Ruckelmunde mirte er mit einer Hand einzogen und die Mose eben so von der Schörmutter trennen, wie die Paceuie fümillich größ wird und darauf das Gewichs nach Migskeiteit auszugen Meiter aber wurd eine selche Franz sonoof madrend als mach de Gebert, ärztlich aber in behand le wie eine, wer gen einer Mervrehanse voor ker saczen Zeit niederkom the lesique de mi de sen deu erroppositio alexan white and there is the state of A TO THE RESIDENCE OF THE STATE OF THE STATE

der Schwängerschaft net weit zut chen, theild kie Entrudung fehr akurt vari

ten theils abor oneh butch bit Tiebilt-antice sebensgefährliche Dihr erreichten. Den ihre C

leugnen, daß bie Matur auch und Wahun in der the at his day this will gliddly day pitting and thou says

# Deritte emllibischenst titzma nil

Von den Krankheiten, welche das Weib während der Geburt befallen.

diese, manual B. verdon und Sidrunger der B. v. v. e fint met i §. 600. And mid sin suite

The design of the second

Die Geburt, eine so wichtige, so staunenerregende Ver= richtung, durch welche nicht allein ber Fötus und seine Hüllen ausgetrieben, sondern durch welche auch alle die Beränderungen, welche die Begattung und die Schwanger= schaft im weiblichen Organismus bewirken, größtentheils wieder vernichtet werden, welche den Körper in mechani= scher und dynamischer Hinsicht gleich stark angreift, ist ver= mögend, die gesundeste Person frank zu machen. Wenn aber auch das gesunde und kräftige Weib diese natürliche Berrichtung bei dem rechten Berhalten größtentheils glück= lich übersteht, so leiden dagegen schwächliche, reizbare und auf diese oder jene Weise zu Krankheiten geneigte Indivi= buen öfters davon nicht wenig und werden auch wohl da= durch dem Tod überliefert. Daß Frauen nicht selten frank aus dem Geburtsacte hervorgehen, oder auch während ber Dauer beffelben ihr Leben einbugen, ift eine bekannte Sache. Daher barf es wohl nicht in Zweifel gezogen werden, baß die Geburtsverrichtung besonders auf alle solche Weiber ei= nen nachtheiligen Einfluß ausüben könne, welche bas Ent= bindungslager mit einer bedeutenden Krantheit behaftet be= steigen: denn leider ist durch die Erfahrung nur zu oft be= stätigt worden, daß allgemeine oder örtliche, schon während

der Schwangerschaft oder noch früher entstandene, Gebreschen, theils die Entbindung sehr abnorm verlaufend machten theils aber auch durch die Geburtsanstrengung eine lebensgefährliche Höhe erreichten. Doch läßt es sich nicht leugnen, daß die Natur auch in kranken Gebärenden öfters noch sehr kräftig und glücklich wirkt und daß bisweislen auch in solchen Fällen unter der rechten diätetischen Hülfe das Kind glücklich zur Welt kommt und das Weibsich von der vorher bestehenden Krankheit schnell und leicht erholt. Ja es ist sogar nicht zu verkennen, daß der Geburtsact, der Schwangerschaft analog, obgleich seltner als diese, manche Beschwerden und Störungen der Gesundheit ohne alle Hülfe der Kunst zu beseitigen, fähig ist.

# miss den Acht undnzwanzigstes. Capitel.

Bon den Krankheiten der Gebärenden, welche sich

# 

+ ---

Wenn die Geburt einen der Schwangerschaft entgegen= gesetzten Act in sich begreift, wenn daher durch erstere al= les das aus dem weiblichen Körper wieder entfernt werden soll, was die Schwangerschaft in ihm erzeugt und hervor= gebracht hat, so muß auch die Geburtsfunction eben so auf die verschiedenen Systeme des weiblichen Körpers ein= wirken, als die vorhergehende Verrichtung, nur mit dem Unterschiede, daß, wie die physiologische Geburt schneller verläuft und das Weib heftiger angreift, auch die dadurch hervorgebrachten Verwandlungen in andern Organen ben Charafter des Schnellen und Heftigen an sich tragen mussen. Wirgehen die verschiedenen, durch den Gebäract veranlaßten krankhaften Zufälle in den größern Systemen des weiblichen Körpers eben so durch, wie wir dieß hin= slichtlich der Gebrechen, welche die Schwangerschaft bedingt, im zweiten Abschnitte gethan haben.

gen über bas Löftige des Gehrttäariek und besch von große Schmerzhaftigkeit der Weben, als Beklemmung der Von den Leiden des Merven= und Muskelsy stems überhaupt, und von den Shumachten Delirien, der Reigung zum Schlafe und von den Convulsionen in sbesonder eincoms

Kötyer verbreitete Hike mit dem Westreben, sich zu ent

viogen, zu erfennen. Söndervet ift es, bak diese leigertern Bei allen schwächlichen, sehr reizbaren und zu Blut= congestionen geneigten Frauenzimmern verläuft das Geburtsgeschäft unter beständiger Steigerung der Sensibilität. Je ruhiger, je gleichmäßiger aber der Uterns arbeitet, je gelaffener und geduldiger sich dabei die Gebärende benimmt, je ruhiger und je getroster sich ihr Gemüth verhält, um so weniger Nachtheil ist von der allmähligen Erhöhung der Reizbarkeit zu fürchten. Wo dagegen die Gebärmutter, auf eine oder die andere Weise leidend, sich entweder stür= misch oder ungleich zusammenzieht und dadurch ungewöhn= liche Schmerzen erregt, wo ferner die Kreisende durch un= ruhiges Verhalten, durch unzeitiges oder zu starkes Pres= sen, durch Hin = und Herwerfen auf dem Geburtslager selbst, durch zu vieles Schreien und Winseln die von den natürlichen Weben unzertrennlichen Congestionen nach der Brust und nach dem Kopfe vermehrt, wo endlich innere, vielleicht lang genährte Bangigkeit und Furcht hinsichtlich des Ausganges der Geburt, das Herz und das Gehirn noch überdieß beläftigen 3 dan stellen isich auch nicht so gar selten died in der Ueberschrift genannten nervosen Zufälle ein, und hemmen den Geburtsact sentweder mehr oder die= niger, soder überliefern mohl auch? wenn ihnen nicht zeitig genug gesteuert wird, Mutter und Kind dem Toden Con rentrer müglen. Ja went soger bis Messen dadurch küber

of assister thursten d. . 603. of themose estart well In einem niedern Grade geben sich diese nervösen Er= scheinungen mals ungewöhnliche Unruhe, mit vielem Kla=

gen über das Lästige des Geburtsactes und besonders über große Schmerzhaftigkeit der Wehen, als Beklemmung der Bruft mit öfterem seufzerartigen Ginathmen, mit tiefem Gähnen und Schluchzen (Singultus), als Schwere des Ro= pfes mit größer Empfindlichkeit gegen das Licht und gegen gewöhnliches Geränsch und endlich als über ben ganzen Körper verbreitete Sipe mit dem Bestreben, sich zu ents blogen, zu erkennen. Sonderbar ift es, daß diese leichtern Manifestationen der erhöhten Sensibilität öfters in der drit= ten Geburtsperiode, nachdem fich der Muttermund erwei= tert hat und das Fruchtwasser abgeflossen ist, nachdem sich ferner die Wehen weniger schmerzhaft, aber mehr pressend eingestellt haben, nach und nach wieder verschwinden. Wirt= lich scheint dann der regelmäßige und kräftige Fortgang der Geburtsverrichtung von dem Gehirn und von der Brust abzuleiten. Geschieht dieß aber nicht, so verwandeln sich diese leichtern Aeußerungen des Nervenleidens während der zweiten oder dritten Geburtsperiode in heftige Kopfschmer= zen, in bisweilige Abwesenheit des Geistes, in schnelleres und ausgelassenes Sprechen, in wirkliche Dilirien und end= lich in Convulsionen, oder auch in Neigung zum Schlafe zwischen ben kräftigsten und schmerzhaftesten Wehen der Iten und 4ten Geburtsperiode, endlich wohl auch in Ohns artseicht lang gemidter Pragigkeit von Fin an hans derr

unidel Era der jung M. 604. dailt vol Lonnophulk Gal.

Es springt in die Augen, daß die wichtigern Leiden des Nervensystems während der Dauer des Geburtsactes, während also das Drängen der Gebärmutter nach unten auch den Andrang des Blutes nach oben, nach der Brust und nach dem Kopfe unterhält, mit jedem Augenblicke zuz nehmen müssen. Ja, wenn sogar die Wehen dadurch früher oder später geschwächt oder gänzlich unterdrückt werden, so bleibt doch der Reiz, welchen das dynamisch mit der Mutster noch wenig zusammenhängende Kind verursacht, im

Stande, das frankhafte Befinden des Mervensustems fortzustellen, wenn auch nicht immer zu steigern. Daher ver= anlassen auch alle die genannten Angriffe auf bas Gehirn sehr bald den Tod der Gebärenden, wenn die Kunst nicht zur rechten Zeit fräftig einschreitet noder wenn die Natur bei ihrem Eintritte zufällig bas Entbindungsgeschäft bald zu Ende geführt hat. Aber auch selbst in das Wochenbett tragen diese Leiden gern ihre mörderische Einwirkung über und manches Weib geht noch als Wöchnerin verloren, wel= ches als Gebärende davon ergriffen war. Nicht selten be= obachten wir, daß, wo das Gehirn während ber Ausstoßung des Kindes heftig belästigt wurde und wo sich die Zeichen der Aufreizung und des Blutandranges ober des Druckes, jener für die kräftigere Arbeit der 3ten oder 4ten Geburts= periode widernatürliche Schlaf, seinfand, die Wöchnerinnen an Bersetzung des Milchstoffs nach dem Kopfe, das Leben einbüßten. Deswegen kann auch idie Prognose nicht guders als sehr ungunstig gestellt werden, wenn das gebä= rende Weib von den wichtigern hier in Rede stehenden Ge= brechen des Nervensustems befallen worden ist. Je schnel= ler jedoch nach ihrem Eintritte die Geburt entweder durch Die Natur oder durch die Kunft beendet wird, um so mehr läßt sichteine glückliche Wendung voraussagen.

of the first and the second 1909 314

- ning idaha

100 100 1100 1100 Die Convulsionen (Convulsiones, Ecclampsia parturientium), benen bisweilen die andern angeführten Mervenlei= den vorausgehen, verlaufen an Gebärenden eben so, wie an Schwangern und wie dieß oben im 20sten Capitel S. 436 u. ff. weiter auseinandergesetzt worden ist. Sie bil= den eben so Paroxysmen, welche zur Zeit der Geburt für= zere Zwischenräume von Ruhe zulassen, und welche die Weben seher schwächen oder ganz unterdrücken, wenn sie dieselben während der Schwangerschaft bisweilen erregen. Auch sie sind im höchsten Grade gefährlich und ziehen bei

längerer Dauer sowohl der Mutter als dem Kinde den Tod zu. Dagegen haben die leichtern Zuckungen, welche sich bisweilen an zartern und reizbarern Frauen einstellen, wähz rend der Kopf durchschneidet, nicht viel zu bedeuten, indem die Spannung und der Schmerz mit dem nahen Austreten des Kindeskopses aus dem Beckenausgange in Wegfall komz men und mit dem Verschwinden dieser auch die Convulzsionen schnell wieder enden.

# si nolls] this near noting 606-weigh equipped to sin bed

Alle diese wichtigern Rervenleiden erfordern ein sehr eigenthümliches Verhalten von Seiten der Kunft, weil das gewöhnliche Benehmen dagegen nach allgemeinen Erfahrun= gen wenig ausrichtet. Möglichst baldige Beseitigung des Geburtsdranges durch künstliche Entleerung des Uterus ist das sicherste Mittel, um dem Gehirn Ruhe zu verschaffen. Wir suchen domnach nach den Regeln der Geburtshülfe das Kind bald thunlichst auf die in jedem Falle angezeigte Weise aus bem mütterlichen Schoose an die Außenwelt zu fördern, wobei allerdings die Klugheit und die Erfahrung des Geburtsarztes abzuwägen haben, obwohl die künstliche Entbindungsart oder das längere Warten, bis wielleicht durch das natürliche Fortschreiten des Geburtsactes eine leichtere Operation möglich werde, größere Gefahr verur= sachen könne. Che wir aber das Hauptmittel, die Entfer= nung des Kindes und der Nachgeburt aus dem Uterus in Anwendung bringen, um dadurch den Andrang nach bem Ropfe aufzuheben, bedienen wir und des innern und auf= fern Hetlapparates, der von der Arzneikunde gegen derglei= chen Leiden empfohlen wird. Wir greifen, wenn heftige Blutcongestionen nach dem Kopfe, oder allgemeine Plethora vorwalten sollten, nach einer Aberlaß am Arme, ober nach Blutigeln an den Kopf gesett, wir lassen den Kopf mit kalten Wasser waschen oder auch auf längere Zeit bedecken, wir verordnen innerlich entweder antiphlogistische oder be=

ruhigende Arzneien, also entweder das Nitrum, ober ben Cremor tartari, oder Emulsionen aus Mohnsaamen und gewöhnlichem Wasser. Sollte die Geburt noch nicht zu weit vorgerückt senn, so können wir auch durch erweichende und leicht reizende Klystiere Ableitung zu bewirken suchen. Bei allen unsern Verordnungen dürfen wir jedoch nicht. übersehen, daß sich das Weib in einem sehr wichtigen Zeugungsacte befinde, welcher sich nicht ungestraft stören läßt. Wenn aber eben deswegen jedes excentrische antiphlogisti= sche Verfahren, z. B. zu copiose Blutentziehung, ober zu reichliche Ausleerung durch den Mastdarm, gar nicht ans wendbar ist, so kann ich auf der andern Seite auch nicht genug vor den gewöhnlichen Antispasmodicis und Nervinis in diesen Fällen warnen. Durch Mittel, wie Liquor C. C. succ., durch Tinctura thebaica oder Laudanum, durch Valeriana u. f. w. gießen wir nur Del ins Feuer und ver= schlimmern die Leiden des Nervensystems. Nur wenn die Gebärende von Dhumachten befallen ift, mogen wir behut= sam nach den Nervinis greifen und selbige dadurch wieder zu sich zu bringen suchen, in convulsivischen Anfällen scha= den sie dagegen immer und nur von den ableitenden und beruhigenden Arzueien ist etwas zu hoffen. Auch nach der natürlichen ober künstlichen Entbindung behandeln wir das gesammte Nervensystem diätetisch und medicinisch beruhigend.

urioneholle edniglof fuarad die dan then we die bille ting

Von den Anomalien der Gebärenden, welche sich in den Verdauungsorganen äußern.

vällen benn and bielego bezohen nimmt vöglich fich

Wie in der Schwangerschaft, so ergreift auch die veränderte Function des Uterus während der Geburt die Ernährungswerkzeuge am schnellsten und versetzt dieselben in eine veränderte Stimmung. Daher sehen wir nicht allein

den Appetit gewöhnlich gleich mit dem Eintritte der We= ben verschwinden, sondern es stellt sich auch bei den mei= sten Kreisenden in ber zweiten oder dritten Geburtsperiode Erbrechen ein, das bisweilen mit Aufstoßen wechselt. Die= ses Leiden, das sich in manchen Fällen nur ein, zwei, auch dreimal, in andern dagegen mehre Male wiederholt, hängt aber keineswegs von Unreinigkeiten des Magens ab, ob es gleich bisweilen damit zusammentrifft, sondern ist ver= muthlich mehr eine Folge der dynamischen Einwirkung des sich zusammenziehenden Fruchthälters auf die Verdauungs= organe. Deswegen beobachten wir auch bisweilen, daß Weiber mit verdorbener Verdanung und mit Anhäufung gastrischer Unreinigkeiten nicht brechen, wenn wir es sogar recht gern sehen würden, weil wir nach Entfernung dieser schädlichen Stoffe einen glücklichern Berlauf des Wochen= bettes annehmen dürften. Daber wird aber auch in den meisten Fällen nichts Verdorbenes weggebrochen, obgleich bisweilen auch viel Galle und andere scharf riechende saure und ranzige Maffen abgehn. Größtentheils folgt diesem Erbrechen Erleichterung in der Gegend der Berggrube und daher fürchten wir dasselbe auch nicht, ob es gleich wäh= rend seiner Dauer bas Weib sehr zu belästigen scheint. Wir schenen es um so weniger, je weniger es nach allgemeinen Erfahrungen die Wehen schwächt. Im Gegentheile ist es allgemein bekannt, daß bei einem solchen Erbrechen die Ge= burt glücklich verläuft und das darauf folgende Wochenbett glücklich endet.

Jedoch auch in dieser Hinsicht verirrt sich die Natur bisweilen: denn auch dieses Erbrechen nimmt, obgleich sehr selten, einen bösartigen Charakter an, es repetirt zu oft, halt zu lange an und verwandelt sich mehr in ein fortge= hendes Würgen und Aufstoßen, erschöpft dadurch die Ge= barende in einem zu hohen Grade, veranlaßt aber auch zu

beträchtliche Congestionen nach der Brust = und Kopfhöhle und führt auf eine solche Weise auch jene Rervenleiden herbei, welche wir in den vorhergehenden Paragraphen bes sprochen haben. Gleichzeitig lassen die Contractionen des Uterus in der Maaße nach, in welcher der Magen oder das Gehirn durch ihre pathologischen Processe das Gebär organ überstimmen. Je mehr dieß aber geschieht, je mehr wird auch das Leben der Kreisenden gefährdet; denn bei folden Congestionen und bei dem dickern und chylusreichern Blute der Gebärenden dauert es nicht lange, bis sich Apople rie einstellt. Das Erbrechen und die sich dazu gesellenden Convulsionen rauben dem Weibe bald das Bewußtseyn, und schicken schnell Lähmung und den Tods hinterdrein, wenn die Kunst nicht schnell die rechten Gegenanstalten zu treffen vermag. Wir beobachten dieses bosartige Erbrechen an folden Personen, welches im Allgemeinen sehr reizbar find, welche aber früher an Magenkrampf gelitten und hin= sichtlich der Speisen und Getränken ein schlechtes Regime befolgt haben, vorzüglich wenn noch eine zu beträchtliche Vergrößerung des Uterns durch zu vieles Fruchtwasser oder durch Anhäufung von Wasser in seinem eigenen Pa= renchym hinzukommt und die mechanische Einwirkung die= ses Eingeweides auf Lebersund Magen verstärkt. 

## §. 609

5° 65° 35° 153.

Bei öfterem Aufstoßen, so wie bei dem gewöhnlichen gutartigen Erbrechen thun wir ärztlich nichts, außer daß wir einen zweckmäßigen Theeaufguß, z. B. von dem Pfeffermünzkraute, aber jedesmal in sehr kleinen Portionen, zu trinken verordnen. Wir lassen hier die Natur ihren Plan durchführen, weil wir wissen, daß sie nur das Gute beabsichtigt. Zeigt sich aber das Brechen bösartig, schmäzlert es den Geburtsdrang, während es durch Treiben nach dem Kopfe die nervösen Erscheinungen hervorruft, so eile man, dasselbe zu beseitigen. Allein auch hier helfen Opium,

Gewürze und andere Medicamente, welche man sonst dieser Krankheit entgegenzuseben pflegt, entweder gar nichts, oder fehr wenig. Dagegen schwindet dieses Erbrechen gewöhn= lich augenblicklich, wenn der Uterus entleert ist und da= durch die mechanische und dynamische Einwirkung des Ge= burtsactes auf den Magen aufgehört hat. Wenn wir da= her auch alle die äußern und innern Mittel in Anwendung bringen, welche die Therapie gegen das anhaltende Erbre= chen anräth, (wobei jedoch die sehr hoch stehende Sensibi= lität der Gebärenden auf alle Weise zu beachten ist, wes= wegen wir auch die gewählten Mittel nur in schr kleinen Gaben reichen dürfen), so suchen wir doch, wenn das dyna= mische Beilverfahren nicht bald Nachlaß verschafft, durch mechanische Hülfe das Brechen zu beseitigen. Bei vielem Fruchtwaffer genügt es bisweilen schon, wenn man daffelbe durch Zerreißung der Eihäute entfernt. Ift daher der Mut= termund nur einigermaagen fo weit geöffnet, daß das Fruchtwasser entlehrt werden fann, so unternimmt man diese Operation. Wo freilich das Kindeswasser nicht in zu großer Menge vorhanden ift, hat man keine Aussicht, durch das Entfernen desselben etwas zu nüten und in ei= nem solchen Falle bleibt nichts übrig, als das Kind nach Befinden der Umstände auszuziehen. Aber auch in diesem Falle wägt der Arzt die Gefahr ab, welche mit der Be= schleunigung der Geburt und mit dem längern Berschieben der mechanischen Hülfe verknüpft ist und wählt das gerin= gere Uebel. Rach der fünstlichen Entbindung wird der Magen so behandelt, wie er unter andern Umständen nach heftigem aber gestilltem Erbrechen diatetisch und medicinisch zu pflegen ift. no the fight with the second that

ENTRY TO STATE OF THE STATE OF

( THE ME FROM THE STATE OF FORE

page of the good of the control of t

#### III.

Von den Leiden der Gebärenden, welche sich im Gefäß= und Respirationssysteme aussprechen.

### §. 610.

Daß der natürliche Geburtsbrang Congestionen, befon= ders nach der Brust und nach dem Kopfe bewirke, daß er überhaupt das Gefäßsystem sehr belästigen und leicht Un= ordnungen im Kreislaufe veranlassen musse, ist dem begreif= lich, welcher nur wenige Geburten mit der gehörigen Ge= duld abgewartet hat. Doch auch darin zeigt sich die weise und wohlthätige Vorsorge ber Natur; denn ohne andere vorhergehende Anomalien im Gefäßsystem bringen doch die gewöhnlichen, durch den natürlichen Geburtsact veranlaß= ten Beschwerden der Circulation wichtigere Krankheitser= scheinungen nicht hervor. Daher bleibt es öfters bei Berz= klopfen, bei tiefer und seufzerartiger Respiration, bei Be= ängstigung, bei ungewöhnlicher Röthe bes Gesichts, bei Gähnen und Schluchzen, und es tritt bald nach der Ent= leerung des Uterus das rechte Gleichgewicht wieder ein. Wo aber bas Weib vorher schon an zu großer Reizbarkeit, an Schwäche oder an einem Migverhältniß der Adern zu den übrigen Körpersubstraten litt, wo vielleicht wegen ge= mächlichen Lebens und guter Nahrungsmittel Plethora vor= waltet, oder wo die Geburt wegen irgend eines Hinder= nisses zu lange währt und den Körper zu sehr erschöpft, da gehen diese eben genannten Aeußerungen des leidenden Gefäßsystems unter geringerer oder heftigerer Beschleuni= gung des Pulses in die wichtigern Krankheiten den sensib= len Organe, welche wir in diesem Capitel unter Ro. I. aufgeführt haben, über. Wer früher an asthmatischen Be= schwerden litt, wird gewöhnlich in der Geburt noch mehr dadurch belästigt, und erfolgt nicht die natürliche oder künst=

liche Entleerung des Uterus bald, so sind auch bei dergleischen Individuen Convulsionen zu fürchten. Dagegen stehen Weiber mit Geschwülsten der Arterien oder der Benen wähzend der 3ten oder 4ten Geburtsperiode in steter Gefahr, eine Zerreißung derselben zu erleiden. Nicht minder stellt sich auch bei solchen Nasenbluten, Blutbrechen oder Blutzhusten ein, welche früher davon heimgesucht wurden.

# 5 ( 18 ) The second of the sec

Die Prognose sowohl als die ärztliche Behandlung muffen sich gang nach ber Constitution, nach der Reizbar= teit der Gebärenden und nach der heftigkeit und der Dauer der Weben richten. Bei sehr sensiblen Individuen sind ungewöhnliche Beängstigung, damit verknüpftes Sin = und Herwerfen auf dem Geburtslager, Schluchzen, Gähnen und ungewöhnliche Nöthe des Gesichts immer als verdächtige Vorläufer wichtigerer Nervenleiden anzusehen, dagegen sie bei andern gesunden Personen weit weniger drohend ge= nommen werden durfen. Größere Barices und Aneurys= men aller Art sind aber immer während ber wichtigern Pe= rioden des Geburtsactes zu fürchten, wenn wir selbigen burch Binden oder Schnürstrumpfe nicht beikommen kon= nen. ABo dieß aber als ausführbar erscheint, da legen wir auch, fo lange die Geburtsanstrengung dauert, Schnür= strümpfe ober Binden an, um das Aufplaten dieser Ge= schwülste zu verhüten. Den übrigen Anomalien des Gefäß= fystems gehen wir theils, wenn es nothwendig ist, durch Aderlassen, durch fäuerliches Getränk, durch eine höhere Lage des Kopfs und Oberkörpers, durch Untersagung alles Pressens, durch ruhiges Verhalten auf dem Geburtsbette und innerlich durch Emulsionen aus Mohnsaamen und dem Wasser der schwarzen Kirschen oder bei Orgasmus durch fäuerliche Julepe entgegen. Erreichen aber diese Anomalien einen höhern Grad, so wird es nothwendig, den Uterus bald möglichst nach den Regeln der Geburtshülfe zu ents

leeren und dadurch die Veranlassung zu jenen Störungen im Kreislaufe zu entfernen, welche denn auch gewöhnlich bald nach der Entbindung weichen. Sollte dieß aber nicht der Fall senn, so bleiben theils die beruhigenden, theils aber auch die ableitenden Mittel, hinterher noch angezeigt.

## in the Country in the second of the country of the

the state of the state of the state of the state of the state of

Von den Leiden der Harnwerkzeuge wäh= rend der Geburt.

## in the second day. Signature and the second day the

Nicht selten ereignet es sich, daß während des Ge= burtkactes der Blasenhals oder die Harnröhre von dem vorliegenden Kopfe mehr oder weniger gedrückt werden und daß in Kolge dieses Druckes die Kreisende den Urin unvoll= kommen oder gar nicht abzulassen fähig ist. Dauert dieser Zustand längere Zeit, wird er vielleicht übersehen, oder fehlt es an aller zwedmäßigen Gülfe, so entzündet sich theils der Hals, theils die Urethra, theils aber auch die Harnblase selbst, verursacht die heftigsten Schmerzen, zieht die nahegelegenen Organe, besonders den Uterus mit in die Krankheit hinein und versetzt bald das Leben eines sol= chen Weibes in die höchste Gefahr. Währt aber, weil die Geburt bald von Seiten ber Natur oder der Kunst beendet wird, dieser Druck kürzere Zeit, so stellt sich doch bisweis len noch im Wochenbette das Unvermögen, den Harn ab= zulaffen, ein und die Gefahr der Blasenentzundung u. s. w. steht der Wöchnerin noch bevor, wenn nicht die Kunst die rechten Maagregeln zu ergreifen versteht. Selten wird wohl der Blasenhals im Geburtsacte so gequetscht, daß er hin= terher als zerstört ober als zerdrückt erscheinen kann und daß er den Urin nicht mehr zurückzuhalten vermag. Die schiefen Lagen der Gebärmutter und bes Kindes, so wie fehlerhafte Richtung des Kindeskopfes zum Beckeneingange,

der Schaambeinverbindung und im geraden Durchmesser zu enge Becken befördern in einem hohen Grade diesen Druck des Blasenhalses, so wie auch unvorsichtiges Benehmen des Geburtsarztes bei manchen Operationen denselben bez günstigen kann. Uebrigens habe ich noch zu erinnern, daß Verhaltung des Urins sowohl während der Geburt, als auch während der Schwangerschaft auch ohne den genannzten Druck entstehen könne. Das öftere Zurückhalten dieser Flüssigkeit gegen die Mahnungen der Natur, das sich Weizber aus höhern Ständen öfters aus bloßer Etiquette zu Schulden kommen lassen, ist schon im Stande, Entzündung des Blasenhalses und dadurch Verhaltung des Urins zu bewerkstelligen.

# Course the second of the secon

So wichtig sich die Verhaltung des Urins von selbst darstellt und so gewiß sie das Leben gefährdet, oder einen der erbärmlichsten Zustände des Weibes, den unwillfürli= chen Abgang besselben nach sich zieht, wenn sie aus irgend einem Grunde lange bauert und Entzundung und Eiterung sowohl in der Harnblase selbst, als auch in den nahe gelez genen Gebilden und besonders in der Mutterscheide hervor= ruft, so wenig hat sie auf sich, wenn die Runst zeitig ge= nug die rechten Maagregeln ergreift. Deswegen verdient aber auch die Harnblafe bei allen Gebärenden die genaueste Beachtung des Arztes oder der Hebamme. In jedem Ge= burtsfalle liegt es dem Arzte oder der Hebamme ob, die Kreisenden darauf aufmerksam zu machen, daß sie ben Urin nicht gegen den Willen der Natur zurückhalten und, follte es ihnen unmöglich werden, nach entstandenem Drange die Urinblase zu entledigen, daß der Katheter ohne Verzug angewendet werde. Gebärende übersehen die natürliche Nö= thigung zum Urinlassen öfters, verwechseln diesen Drang mit den Wehen und den damit verknüpften Schmerz mit

dem Wehenschmerze und stürzen sich ohne ihr Wissen in große Gefahr. Das rechte Benehmen gegen dieses Leiden der Harnwertzeuge besteht in dem Beibringen des Kathe= ters und dem Abzapfen des Urins durch dieses Instrument, wenn berselbe während des Geburtsverlaufs auf irgend eine Weise zurückgehalten wird. Sollte aber der im Becken eingeengte Kindestopf die Harnröhre oder den Blasenhals fo zusammendrücken, daß man den Katheter nicht einzu= führen vermöchte, so bleibt nichts anderes übrig, als das Kind künstlich zur Welt zu fördern und nachher erst die Blase vermittelst des Instrumentes zu entleeren. Letteres darf jedoch nach der Entbindung durchaus nicht verfäumt werden, weil nach der Geburt des Kindes die mit der Ent= zündung vergesellschaftete Geschwulft das natürliche Abslies= sen des Urins noch eben so sehr hindern kann, als vorher der Kindeskopf. Daß wir übrigens eine solche Entzündung der Harnblase nach den Regeln der Therapie sowohläus= serlich als innerlich antiphlogistisch behandeln, versteht sich von selbst. Alle entzündungswidrigen Mittel fruchten je= doch nichts, wenn nicht die veranlassende Ursache, der drüt= kende Kindeskopf und der sich continuirlich mehrende Urin bei Seite geschafft werden. Größtentheils finden wir aber auch, daß dieses Leiden bald nach der Geburt ohne alle Arzneien weicht, wenn nur die Verstopfung des Urins durch so lange wiederholtes Abzapfen unschädlich gemacht wird, bis diese Flüssigkeit selbst wieder auf die natürliche Weise 

# the transfer of the second of

Won den Schmerzen, welchen das gebärende Weib außerhalb des Uterus und außer den bis jest genannten Organen ausgesetzt ist.

# **§.** 614.

Nicht selten leidet auch das gebärende Weib außer den genannten Organen mehr oder weniger im ganzen Körper,

besonders aber in den Gliedmaaßen und vorzüglich in der Gegend bes Beckens. Nicht selten kommt es in ber 3ten und 4ten Geburtsperiode zu einem allgemeinen Zittern, am meisten jedoch in den Ober und Unterschenkeln. keinen Theil klagen Kreisende aber so sehr als über die Ge= gend des Kreuzes, weniger, aber doch oft genug, über die ber Schaamknochen. Je größer und fester das Kind ift, oder je enger das Becken in der Conjugata sich befindet, um fo häufiger hören wir die Klagen über einen andauern= den Schmerz an den eben genannten Stellen, weil der Kindeskopf gewöhnlich unter folchen Umständen hinten und vorn bedeutend gegen die Beckenwände angedrängt wird. Daß schiefe Lagen des Kindes ebenfalls zu ungleichem Drucke gegen eine ober die andere Beckenfläche Beranlaf= fung geben muffen, springt von selbst in die Augen. Auch erregen bisweilen die Ligamente und die Knorpel in den Beckenknochenverbindungen Schmerz, wenn der Kindeskopf Die Knochen des Beckens über die Gebühr auseinander treibt und die zwischen deren Berbindungen inneliegenden weichen Theile entweder zu sehr dehnt, oder wohl auch gar zerreißt. Diese Schmerzen stellen sich jedoch weit öfterer in den Ber= einigungen des Kreuz = und ber Darmbeine, als in der Ber= bindung der Schaamknochen ein. Nächst diesen beschweren sich Gebärende auch über Schmerzen in den Oberschenkeln ober über das Gefühl der Lähmung oder des Einschlafens in diesen Theilen, was vom Drucke auf den ischiadischen Nerven dieser oder jener Seite, vom Kindeskopfe ausgeübt, abstammt. Auch hören wir wohl, daß Kreisende Schmerzen in den Ober = und Unterarmen angeben, welche jedoch nur durch zu heftige Anstrengung bei dem Berarbei= ten der Wehen entstehen können. Je heftiger während des Geburtsactes der ganze Körper oder einzelne Theile dessel= ben angestrengt ober gedrückt werden, um so mehr hinter= bleibt für die erste Zeit des Wochenbettes das Gefühl der Erschöpfung und bes dumpfen Schmerzes an solchen Stel=

len, wo vorher die mechanische Einwirkung vorzüglich Statt hatte. Dehnung der Ligamente und der Knorpel in den Vereinigungen der Beckenknochen hinterläßt auf längere Zeit nach der Geburt Hinken, dagegen Zerreißung in dies fen Partien immer Entzündung, Eiterung und durch diese den Tod zur Folge hat. den det der der des geschenkt

\$. 615. Es ist der Kunst nicht vergönnt, gegen diese Zufälle ber Gebärenden viel auszurichten. Das öftere, allgemeine Zittern in der dritten oder vierten Geburtsperiode, welches theils durch die Anstrengungen des Uterns, theils aber auch durch die den Gebärenden so eigenthümliche Furcht und Bangigkeit erregt wird, läßt sich noch am meisten durch Beruhigung des Gemüthes in den rechten Schranken halten. Eben so fehlt uns auch ein Mittel, welches die so oft angeklagten Kreuzschmerzen in den erstern Perioden des Geburtsactes wegzunehmen im Stande ist: dieselben dauern fort, bis der Kopf vom Vorberge des Kreuzknochens weg= und tiefer ins kleine Becken hineingerückt ist, bis er also nicht mehr auf diese hervorstehende Stelle des Beckens drükken kann. Doch geben Kreisende an, daß ihnen dieser Schmerz erleichtert werde, wenn äußerlich am Kreuz ein gelinder Gegendruck die Empfindlichkeit mildert, daher läßt man ihnen auf dem Geburtsbette gern ein nicht zu weiches Kissen oder Polster daselbst unterlegen. Auch verschafft gez lindes Streichen oder Drücken mit der Hand daselbst einige Mäßigung bes Schmerzes. Nicht besser ergeht es uns mit ben Schmerzen in der Gegend der Schaamknochen, wenn Diese von dem festen Anstehen des vorausgehenden Kindes= theiles abhängen: auch diese währen fort, bis das Kind dem Beckenausgange nahe oder ganzlich zur Welt gekom= men ist. Sollte jedoch die schiefe Lage des Kindes diesen Schmerz mehr, als die Engigkeit der Conjugata, bedingen, so können wir ihn bedeutend vermindern, wenn wir die

Gebärende nach den Regeln der Geburtshülfe so legen laffen, daß wir dadurch den schiefen Stand des Kindes in ben regelmäßigen umändern. Sollten aber Die Beckenkno= chen in einer ober mehren ihrer Vereinigungen auseinander getrieben werden und follte fich die Dehnung der zwischen inneliegenden Knorpel und Bänder durch Schmerz andeu= ten, so ist es das Sicherste, daß in der dritten Geburts= periode der Kindeskopf mit der Zange gefaßt und sehr langsam an die Außenwelt geforbert wird, wenn er anders faßbar für dieses Instrument feht: benn gerade badurch. daß wir den Kopf hinsichtlich des Beckens von beiben Sei= ten her mit der Zange verkleinern, vermindern wir auch bessen schädlichen Einfluß auf das Becken. Gegen Die Schmerzen in den Schenkeln und Armen, gegen das Ge= fühl vom Einschlafen oder Lähmung in den Schenkeln läßt sich nichts mit Nugen gebrauchen, außer wenn sie bis ins Wochenbett hinüber anhalten, was jedoch felten ber Fall ist. Sollte aber das Gefühl von Lähmung bis ins Wo= chenbett hinüber fortwähren, so wird daffelbe so behandelt, wie dieses Leiden in andern Organen und nach andern Veranlaffungen zu heilen ift. Doch können wir uns auch hinsichtlich dieses Uebels sehr auf die Natur verlassen.

# Neun und zwanzigstes Capitel.

Von den Krankheiten der Gebärenden, welche in bem Uterinspsteme vorkommen.

## \$. 616. P. C. H. C

Das Uterinspstem, zu welchem ich die Fallopischen Röhzren, die Gebärmutter, die Mutterscheide und den äußern Schließungsapparat der Lettern zähle, muß während des so wichtigen Gebärungsactes auf mancherlei Weise in Anozmalien verfallen, und wenn sich dasselbe zu Anfange der Geburtszeit auch noch so normal befindet. Da aber diese

Organe öfters schon während der Schwangerschaft an Krank= beiten leiden, wie aus dem 24sten Capitel erhellet, welche bis zur Zeit der Geburt dauern können, ja ! da sogar mehre Gebrechen bes Uterus und der Scheide aus dem vorschwanz gern Zustande bis zur Geburt mit hinüber genommen were den (ich erinnere nur an Verhärtung und Vorfälle der Gebärmutter), so müssen sich die Krankheiten dieser Werkzeuge für den Geburtsact in einem hohen Grade vervielfältigen, aber auch das Entbindungsgeschäft nicht wenig beeinträch tigen. Es ist hier der Ort nicht, Die Leiden noch einmal aufzugählen, welchenschon während der Schwangerschaft entstehen, sondern es können hier nur die Gebrechen in Betracht kommen, welche das Uterinsustem allgemeinen Er fahrungen zufolge während der 5 ersten Geburtsperioden ergreifen. Die Anomalien, welche bisweilen aus dem schwangern oder vorschwangern Zustande bis zum Geburtsacte hin= über dauern und welche also ebenfalls in den hier in Rede stehenden Werkzeugen gebärender Weiber vorkommen, mag der Leser im ersten oder zweiten Abschnitte dieses Werkes nachsuchen. 

Von der anomalen Sensibilität der Ge= bärmutter. s of some state of the state of

Alle praktischen Geburtshelfer stimmen darin mitein= ander überein, daß der Uterus im Geburtsacte eine febr verschiedene Empfindlichkeit zeige: benn bisweilen ist die Sensibilität desselben über den rechten Grad erhöht oder vermindert, ohne daß irgend eine andere Krankheit dabei mitwirkt. Dieser von der Normadweichende Zustand des Gebärorgans hängt jedoch keineswegs immer mit dem glei= chen Befinden des ganzen weiblichen Körpers zusammen, sondern unterscheidet sich bisweilen sehr wesentlich, und wir

sehen daher, daß eine im Allgemeinen sehr reizbare Frau. im Uterus während der Geburt zu wenig sensibel ift, daß dagegen ein Weib mit verminderter Erregbarkeit des Kör= pers über zu große Empfindlichkeit des gebärenden Frucht= hälters klagte Doch fehlt es auch nicht an Beispielen, wo die Sensibilität des Uterns mit der Erregbarkeit des Kör= pers die gleiche Stufe einnimmt. Dieser ungleiche Stand der Gebärmutter zum weiblichen Körpet während des Ge= bäractes, den wir auch in den Kraftaußerungen dieses Dr= gans zum Ausstoffen des Kindes unter No. II. wiederfin= den werden, läßt sich nur folgendermaaßen erklären. Erst= lich ist das Geschlechtssystem in einem Körper mehr, als in dem andern, auf gleicher Stufe der Entwickelung und der Kraftistehend, ausgebildet. Dieser höhere ober geringere Entwickelungsgrad sticht aber zur Zeit der höchsten Ber= richtung am deutlichsten hervor. Zweitens entwickelt sich ohne Zweifel der schwangere Uterus nicht allein nach den individuellen organischen Gesetzen des Weibes, sondern auch nach dem Bildungstypus des männlichen Sperma und des männlichen Individuum, das die Befruchtung bewert= stelligt hat. Je mehr das männliche Sperma die rechte be= lebende und befruchtende Kraft besaß, je mehr es daher den Lebensproces im Eie anflammte, je kräftiger daher die Ent= wickelung des Embryo vor sich ging, um so mehr' mußte auch der Uterus von diesem zu einer kräftigern Entwickelung während der Schwangerschaft angeregt werden, nachdem er schon selbst unmittelbar bei der Conception den Ginfluß eines solchen Sperma erfahren hat. Je regelmäßiger aber die Gebärmutter während ger Schwangerschaft in ihren Entwickelungen fortschreitet, um so normaler und kräftiger muß sie auch im Geburtsacte arbeiten konnen. Je weniger sie sich aber in der Schwangerschaft vervollkommnet, um so mehr wird sie sich auch im Geburtsgeschäfte anomal zeigen, und wenn das Weib sich übrigens auch noch so wohl befindet.

### §. 618.

Die zu sehr erhöhte Sensibilität des Uterus beobachten wir größtentheils bei schlanken, zart gebauten, schwächli= chen und an und für sich sehr reizbaren Frauen, besonders wenn diese etwa in einem höhern Alter zum ersten Male niederkommen. Ferner zeigt sie sich, wenn das Weib vor= her öfters abortirt hat ober beträchtlich krank gewesen ist, auch an folchen, die am weißen Flusse leiben oder die fruher husterischen Anfällen ausgesetzt waren. Sie spricht sich aus in größerer Schmerzhaftigkeit der Wehen, wobei eine andere Krankheit nicht wahrzunehmen ist, und dauert in einem höhern Grade bis zur völligen Eröffnung des Mut= termundes, in einem niedern dagegen bis zur Ausstoßung der Rachgeburt und sogar bis ins Wochenbette. Am deut= lichsten beurkundet sich diese Anomalie aber dadurch, daß die Schwangere die ersten vorhersagenden Wehen mehre Tage, sogar Wochen, vor der Niederkunft fühlt. Je mehr dieß ohne eine andere krankhafte Anwandlung des Uterus der Fall ist, um so mehr muffen wir uns für den wirkli= chen Geburtsact auf diese erhöhte Empfindlichkeit des Ge= bärorgans, auf häufige Klagen über die Schmerzhaftigkeit der Wehen und auf ein unruhiges Verhalten der Gebären= ben gefaßt machen. 1:01(1,11,12)

### §. 619.

Die zu sehr verminderte Sensibilität des Gebärorgans kommt am gewöhnlichsten bei solchen vor, welche von schlafzem, weichem und mehr zelligem Baue, von phlegmatischem Temperamente sind und schon mehrmals geboren haben. Sie äußert sich durch Schmerzlosigkeit der vorhersagenden und vorbereitenden, ja sogar mitunter auch der Treibez oder Geburtswehen. Die damit Behafteten fühlen bisweizlen erst dann, daß das Geburtsgeschäft begonnen hat, wenn der Kindestopf dem Beckenausgange ziemlich nahe steht und den Drang, zu Stuhle zu gehen und mit zu pressen, erz

regt. Daher hat diese Anomalie auch öfters Gelegenheit dazu gegeben, daß den Müttern die Kinder unvermuthet aus der Scheide und auf die Erde stürzten. Biele Geburts= helfer haben beswegen auch geglaubt, daß der Geburtsact bei dieser Anomalie sehr schnell verlaufe; allein es ist dieß durchaus, nicht der Fall und im Gegentheile schreitet das Geburtsgeschäft nur sehr allmählig vor und eben beswegen kann es so lange übersehen werden. Da aber die hier in Rede stehende Abweichung einen wichtigen Gegenstand für Die gerichtliche Arzneikunst ausmachen muß, so erkläre ich hiermit feierlich, daß ich die angeführte gänzliche Schmerz= losigkeit der Wehen während der zweiten, dritten und vier= ten Geburtsperiode nie bei solchen Individuen wahrgenom= men, welche zum ersten Male niederkamen, daß ich ferner kein Beispiel erlebt habe, wo Mehrgebärende mit dieser verminderten Sensibilität des Uterus die Nacht im Schlafe das Kind gleichsam verloren hätten.

C. C. Klein's Bemerkungen über die bisher angenom= menen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bei schnellen Geburten. Stuttgart 1817.

## §. 620.

In keinem Falle der anomalen Sensibilität ist dem Arzte vergönnt, viel auszurichten. Bei zu großer Empfindlichkeit der Gebärmutter müssen wir mehr auf psychissem, als auf somatischem Wege zu beruhigen suchen. Wenn wir aber alles vermeiden lassen, was den Körper erregt, also alle Anstrengungen, reizende Getränke, zu warmes Verhalten und alles, was etwa den Uterus noch bestonders berührt, so suchen wir durch ein bequemes Lager, durch kühlende sänerliche Getränke, z. B. von Wasser, Sietronensaft und Zucker, oder durch eine kleine Gabe von einem Sechstel oder Achtel Gran Extractum thebaicum mit Zucker abgerieben, den Schmerz zu mildern. Am liebsten bediene ich mich sedoch auch dagegen der Emulsionen aus

Mohnsaamen mit dem Waffer der schwarzen Kirschen be= reitet, laffe aber dabei natürlicher Weise bas fäuerliche Ge= tränk weg, was auch gern entbehrt wird, da diese Emul= sion den Gebärenden alle Stunden oder alle halbe Stunden zu einem Eflöffel voll gereicht, ben Durst auf eine fehr angenehme Weise stillt. Nächst diesen erleichtern wir auch die Schmerzen dadurch einigermaaßen, daß wir den Unter= terleib öfters mit gewärmten Flanellstücken oder andern Tüchern bedecken lassen. Trägt sich diese krankhafte Em= pfindlichkeit der Gebärmutter mit auf das Wochenbette über, was sich aus den schmerzhaften Rachwehen ergiebt, fo sind auch dann die angeführten Gegenmittel noch angezeigt. Wider die zu geringe Sensibilität des Uterus läßt sich des= wegen etwas nicht in Gebrauch ziehen, weil wir das Uebel immer erst dann kennen lernen, wenn es seine Rolle so ziemlich ausgespielt hat. Doch verdient der Uterus im Wo= chenbette darauf eine sorgfältigere Beachtung, um zeitig genug zu erfahren, wenn etwa die rechte Heilung beffelben stockte und dadurch eine andere Krankheit veranlaßt wer= den könnte.

## · H:

Von den anomalen Kraftäußerungen des Uterus während der Geburt.

#### 1 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5. 621.1 '

Unter den Kraftäußerungen der Gebärmutter während der Ausstoßung des Eies verstehe ich die Contractionen ders selben oder die Wehen. Daß diese aber in manchen Fällen außerordentlich träftig wirken und in andern wieder als sehr schwach kast gar nichts ausrichten, ist bekannt. Daß sie aber auch die Gebärmutter ungleich, in einer Gezgend heftiger, in der andern aber schwächer zusammenzieshen und verkleinern, ist ebenfalls durch Thatsachen bestätigt. Wir unterscheiden demnach die zu heftigen und sich zu rasch

folgenden, ferner die zu schwachen und zu selten oder nach zu langen Paufen wiederkehrenden und endlich die unglei= chen Wehen. Daß sich die Kraft der Contractionen des gebärenden Uterus nicht immer nach dem Befinden des Körpers richte, sondern daß bisweilen ein schwächliches Weib im Fruchthälter sehr kraftvoll sen und umgekehrt, ift oben im 617 Paragraphen theils angeführt, theils erklärt worden. ein in die der der gestellt ges

In den zu heftigen und zu rasch sich folgenden Con= tractionen giebt sich ein zu hoher Grad von Kraft des Ge= bärorgans, durch welche die Ausstoßung des Eies zu schnell und zu ungestüm bewerkstelligt wird, zu erkennen. Frucht= wasser, Kind, Nachgeburt, alles wird mit einer solchen Hastigkeit ausgeworfen, daß öfters kaum, nachdem der Muttermund sattsam eröffnet ift, eine halbe Stunde Zeit darüber versließt. Aber auch in der zweiten Periode geht alles zu hastig und zu heftig vor sich, daher erleidet der Muttermund auch nicht selten beträchtliche Einrisse, wenn er in seiner Erweiterung so übereilt wird. Eine kräftige Wehe reiht sich in solchen Geburten so an die andere an, daß es scheint, als werde das Kind nur durch eine einzige, aber sehr lange dauernde Zusammenziehung des Uterus aus= getrieben. Das Weib klagt dabei über die heftigsten Schmer= zen, kann fast nicht zu Athem kommen und wird überhaupt sich so benehmen, daß es entweder die Kinnladen heftig anein= der preßt, oder anhaltend schreit, aber nicht im Stande ist, zu sprechen. Stellt sich bei einer solchen Entbindung dem Kinde ein mechanisches Hinderniß entgegen, so steigern sich die Wehen bis zu einer fürchterlichen Anstrengung und man muß deswegen bald auf Zerreißung der Gebärmutter gefaßt seyn, wenn der hemmende Gegenstand nicht zu be= feitigen ist. Bei solchen Wehen barf man daher auch, wenn das Kind wegen eines mechanischen Hindernisses nicht vor=

rucken kann, Die Gulfe der Kunft nicht lange verschieben. Obgleich diese Contractionen schon hinreichend aus ben Aleuserungen der Kreisenden erkannt werden konnen, so überzeugt man sich doch vorzüglich von der Beschaffenheit derselben durch die äußere und innere Untersuchung! benn wir fühlen durch die Bauchbedeckungen die Gebärmutter un= gemein hart zusammengezogen und burch die Mutterscheide bas Kind auf eine ungewöhnlich heftige Weise gegen die Beckenwände angedrängt. Wird letteres mechanisch zurück gehalten, so bildet sich schnell eine bedeutende Ropfgeschwulft, wenn anders daffelbe noch am Leben ift. Weil sich der Ute= rus in den zu schnellen Entbindungen nicht gehörig mude arbeiten und seiner Reizbarkeit nicht in der rechten Maake entledigen kann, so gelangt er zu munter und zu thätig ins Wochenbett und wird in den ersten Tagen desselben ge= wöhnlich von sehr schmerzhaften Nachwehen gequält. Der Arzt vermag gegen diese Anomalie sehr wenig, er läßt eine folche Gebärende nicht herumgehen oder sigen, sondern ver= ordnet ihr gleich anfänglich der Wehen das Geburtslager, untersagt alles Pressen und alle reizenden Theesorten oder andere ähnliche Getränke. Immer verdient aber das Wochenbett hinter einer solchen übereilten Geburt eine gemif= fenhafte und passende Behandlung von Seiten des Arztes.

### §. 623.

Eine schwache Gebärmutter kann sich nur unkräftig zusammenziehen und daher bringt diese auch nur schwache, kurz dauernde und selten wiederkehrende Wehen, die wir theils aus dem Benehmen der Kreisenden schließen, theils durch die innere und äußere Untersuchung ausmitteln, here vor; durch die äußere Exploration fühlen wir die sich schwach contrahirende Sebärmutter weniger hart und durch die ine nere entdecken wir, daß das Kind nicht vorgedrängt wird und daß sich an demselben, ob es gleich lebt, entweder keine oder nur eine sehr unbedeutende Kopfgeschwulst entwickelt,

nachdem das Fruchtwasser abgeflossen ist. Die Schwäche bes Uterus zeigt sich bisweilen gleich anfänglich der Geburt, bisweilen tritt sie aber auch erst während dieses Geschäftes hervor, besonders wenn daffelbe zu lange dauert und bas Kind mechanisch am Vorrücken gehindert wird, oder ein anderer schwächender Umstand einwirkt. Wir beobachten diese Anomalie bei Mannweibern, bei allgemein schwächli= chen und bei solchen Frauen, welche das Ende der zeugungs= fähigen Lebensperiode so ziemlich erreicht haben. Ferner kommt diese Atonie vor, wo der Uterus vorher durch weis= sen Fluß, durch Blutungen, durch zu häufige Schwanger= schaften u. s. w. erschöpft, oder wo er durch Wasser in seiner Höhle, oder durch zu viel amnische Flüssigkeit, oder durch ein zu großes, oder durch mehre Kinder, durch Zwil= linge oder Drillinge über die Gebühr ausgedehnt worden, auch wenn er in seinen Wänden an einzelnen Stellen zu dunn geblieben ift.

### S. 624.

Die Atonie des Uterus verursacht immer eine langsas mere Entbindung oder macht auch in einem höhern Grade der Natur die Ausstoßung des Kindes unmöglich. In der ersten und zweiten Periode äußert sie sich weniger merkbar und weniger nachtheilig, weil in diesen Stadien der Ge= burt weniger Kräfte erfordert werden. Deutlicher und schäd= licher spricht sie sich aber aus, wenn die Wehen das Kind durch das Becken hindurchtreiben sollen: denn es bleibt dasselbe aus Mangel an kräftigem Geburtsbrange längere oder kürzere Zeit stehen und kann nach und nach absterben, wenn ihm die in Fäulniß übergehende Placenta das Blut nicht mehr auf die rechte Weise oxygenisirt. Noch bösarti= ger zeigt sich aber die Schwäche der Gebärmutter in der 5ten und anfänglich der sten Geburtsperiode, indem die Contractionen wohl hinreichen, um die Fötalplacenta zu trennen und die innere Uterusfläche also zu verwunden,

aber nicht genügen, um die geöffneten und blutenden Gesfäßmündungen so zusammenzudrücken, daß sie nicht zu viel Blut absließen lassen. Daher stellen sich aus Mangel an kräftigen Contractionen nicht selten solche Metrorrhagien ein, welche das Leben des Weibes in einem hohen Grade und in einer sehr kurzen Zeit, in einer Viertels oder halben Stunde, gefährden. Endlich kann Atonie des Gebärsorgans während der Ausstoßung des Eies auch noch das durch Nachtheil erzeugen, daß sich der Absterbungsproces der Placenta der erforderlichen Lebenskraft ermangelnden Gebärmuttersubstanz mittheilt und dadurch die Putrescenz dieses Organs hervorruft, die wir schon oben im 572sten Paragraphen in Erwähnung gebracht haben.

# 

Unter der entsprechenden Behandlung hat man die Schwäche des Uterus im Geburtsacte wenig zu fürchten; nach und nach erreicht die Natur entweder allein ober un= ter Mitwirkung der Kunst doch ihren Zweck, aber nur langsamer; allein diese Langsamkeit ist öfters eben so na= türlich, als nütlich. Freilich kann, wenn man gegen die= fes Uebel mit Reizmitteln anstürmt, oder wenn gar nichts dagegen geschieht, die Gebärende dem Tode entweder vor oder nach der Ausstoßung des Kindes überliefert werden. In beiden Fällen, sowohl bei stürmischer Anwendung flüch= tiger Reizmittel, als auch bei ganzlicher Bernachlässigung, verwandelt sich nach und nach die Schwäche in Torpidität, oder in eine Art von Lähmung, die Wehen werden immer kürzer und seltener, hören nach und nach ganz auf, bas Rind stirbt ab, geht nebst den äußern Eitheilen in Faulniß über und verbreitet einen fauligen Geruch aus der Mut= terscheide, die Gebärende fängt an, heftig zu fiebern, die kleinen Pulsschläge übereilen sich immer mehr, Zunge und Mund trocknen aus, die Mundlippen überziehen sich mit einem schwärzlichbraunen Rande und das Weib stirbt in

kurzem. Wo aber ber Atonie des gebärenden Uterus bas passende Verfahren entgegengesetzt wird, da hat man der= gleichen nicht zu fürchten und es können Mutter und Rind wohl am Leben erhalten werden. Wir behandeln aber die= ses Leiden anfänglich der Geburt nur durch Anordnung von Ruhe und des bequemen Liegens auf dem Geburts= bette, wir empfehlen überdieß ein leicht reizendes Getrant, 3. B. einen Aufguß von Pfeffermunze oder Serpillum oder Wasser mit etwas blankem Weine gemischt, aber keines= wegs ein stärkeres Reizmittel. Nur erst, wenn der Mut= termund vollkommen erweitert und das Fruchtwasser na= türlich oder künstlich abgeflossen ist, verschreiben wir das geistige Zimmtwasser (zjv.), mit oder ohne Liquor C. C. succ. (3j) alle Stunde zu 1 Eflöffel voll, oder wir lassen Zimmtthee mit sehr wenig blankem Weine trinken. Als lette Reserve verwenden wir in der 4ten Geburtsperiode die Zimmttinctur alle halbe ober ganze Stunden zu 25, 30 bis 40 Tropfen und öftere Einreibungen ber Naphtha in ben Unterleib und vorzüglich in die Gegend ber Gebars mutter. Anstatt ber Zimmttinctur können wir auch ben Lig. C. C. succ., die Tinctura Valerianae Lent., die Biz triol = und Essignaphtha, auch den Lig. anod. m. Hosm. und ähnliche reichen. Bleibt der Uterus ungeachtet des Gebrauchs dieser Medicamente unvermögend, bas Kind fort= zübewegen, so helfen wir mechanisch nach Befinden der Umstände, entweder mit ber Zange ober mit ben Sänden, daffelbe langsam an die Außenwelt zu fördern. Je lang= samer wir aber das Kind ausziehen, je mehr wir bei dies fem Geschäfte der Gebärmutter Zeit lassen, uns mit ihren Contractionen zu folgen und je mehr wir die etwa unvoll= kommenen und unkräftigen Zusammenziehungen durch äuf= feres Reiben vermittelst der bloßen Hand oder Vitriolnaph= tha zu unterstüßen suchen, um so mehr beugen wir einer Metrorrhagie in der 5ten Geburtsperiode vor.

5. 626. Sor notürlichen Sollte aber bessen ungeachtet nach der natürlichen Trennung der Placenta zu viel Blut ausfließen, so behan= deln wir diese Metrorrhagie durchaus als eine passive und wählen daher die Mittel, welche oben im 10ten Capitel gegen die Blutungen aus der Gebärmutter angerühmt wor= den sind. Da nach der Entfernung des Kindes der Wer= fleinerung des Fruchthälters nichts weiter entgegen steht, als die Nachgeburt, so gehen wir besonders darauf aus, Die möglichste Zusammenziehung desselben, aber auch dadurch die Compression ber blutenden Gefäße zu bewerkstelligen. Wir reiben deswegen den Unterleib mit der bloßen Hand, oder mit der Vitriolnaphtha und größtentheils erhalten wir bald die gewünschte Contraction in den Gebarmutter= fibern. Stellt sich diese nicht unverzüglich nach dem An= bringen der Vitriolnaphtha ein, so fügen wir zu den Gin= reibungen Injectionen in die Gebärmutterhöhle. Wir fpriz= zen Essig oder halb Wasser und halb Essig oder halb Infusum Serpill. und Essig, ober halb Wein und Essig lau= warm ein. Läßt sich die Nachgeburt nicht auf die gewöhn= liche Weise, also durch gelindes Ziehen am Nabelstrange, wegnehmen, so entfernen wir dieselbe künftlich und wirken gleichzeitig durch die eingebrachte Sand ebenfalls reizend auf die Gebärmutterwände und stimmen selbige dadurch nicht wenig zum Zusammenziehen. Gleichzeitig laffen wir auch innerlich entweder die Zimmttinctur alle halbe Stun= den zu 30.—50 Tropfen, oder die Vitriolnaphtha zu 8 bis 12, auch wohl im Falle der höchsten Schwäche die Phos= phorsaure zu 4 bis 6 Tropfen nehmen. Daß ein solcher, durch innere und äußere Mittel bezwungener Uterus nach dem Abgange der Nachgeburt noch mehre Stunden unter ber genauesten Aufsicht gehalten werden muffe, damit nicht etwa die Contraction in demfelben nachläßt und die Me= trorrhagie von neuem beginnt, darf nicht mit vielen Wor=

ten versichert werden. Eine solche Controle erfordert aber, daß sich eine kunstverständige Person (ich verstehe darunter besonders die gut unterrichtete Hebamme) an das Bett der Wochnerin setzt und eine Hand auf dem Unterleibe so über den Uterus ausbreitet, daß sie jede Bewegung, jede Ber= kleinerung, aber auch jede Erweiterung deffelben fühlen muß. Sollte aber wirklich eine solche Vergrößerung eintreten, so ist auch die Erneuerung der Metrorrhagie zu fürchten, da= her muffen aber auch die nothigen Mittel augenblicklich bagegen wieder in Gebrauch gezogen werden. Es kann Merzten und Geburtshelfern übrigens nicht genug ans Herz gelegt werden, daß sie sich bei Atonie des Uterus in der 5ten Geburtsperiode und bald nachher nicht von einer in= nern Metrorrhagie zu lange täuschen lassen; denn erkennt man diese erst, wenn sich die allgemeinen Zeichen der Ber= blutung einfinden, so kommt man größtentheils mit den träftigften Gulfsmitteln gu fpat.

## 

Endlich haben wir hier noch die ungleichen Zusammen= ziehungen des gebärenden Uterus zu besprechen. Unter ungleichen Wehen verstehe ich aber den Zustand, wo sich die Gebärmutter an einzelnen Stellen, in einzelnen Mus= kelgruppen mehr und kräftiger contrahirt, als in andern Gegenden. Wir treffen diese Ungleichheit der Contraction, wenn das Gebärorgan, wie wir es bisweilen finden, an einzelnen Stellen in seinen Wänden dicker, an andern wie= der dünner ist, wenn gewisse Partien besselben mehr verhär= tet und andere dagegen mehr aufgelockert sind, wenn Balg= ober Fleischgewächse an demselben anhängen und am mei= sten, wenn einzelne Gegenden durch einen fremdartigen Reiz mehr als andere aufgeregt werden, wenn also das Kind theilweise zu beträchtlich gegen gewisse Stellen desselben andrückt, oder wenn man den Muttermund durch rohes und zu öfteres Untersuchen beleidigt, auch wo zweckwidrige

Bersuche zu künstlichen Entbindungen gemacht werden. Am gewöhnlichsten kommt die Ungleichheit zwischen den Fibern des Mutterhalses und den Muskeln des Gebärmutterkörpers und Grundes vor und erschwert die 2te Periode der Geburt am meisten, verlangsamert aber natürlicherweise das ganze Geburtsgeschäft. Keineswegs richten aber diese ungleichen Wehen, die viele Geburtshelser und Aerzte mit dem Namen der Krampswehen belegen, so viel Unheil an, als man ihz nen andichtet. Es liegt in der Natur des gebärenden Utezrus, sich auf alle Weise zusammenzuziehen und zu verkleiznern. Wenn daher auch bisweilen einzelne Muskelpartien die übrigen Fibern an Contraction übertressen, so werden sie doch bald von diesen eingeholt, wenn nicht etwa falsches Benehmen der Kunst dieses verhindert.

# The state of the contract of t

Der erfahrne und vorurtheilsfreie Praktiker fest diefen ungleichen Contractionen des Gebärorgans, nicht die ges wöhnlichen Antispasmodica als: Opium, Valeriana, Liquor Cornu Cervi succ. und ähnliche Reizmittel entgegen, son= dern gebietet die möglichste Rube auf dem Geburtslager, entfernt allen äußern Druck des Unterleibes und läßt die geburtshülfliche Untersuchung möglichst selten und auf die schonendste Weise anstellen. Er untersagt sogar alle reis zenden Theeaufgüffe und behandelt den Fall überhaupt fast gang wie die zu hoch gestiegene Sensibilität der Gebärmut= ter (5. 620.). Er weiß, daß ein, aus älterer Zeit her ver= härteter Mutterhals die Eröffnung des Muttermundes lang= samer gestattet, daher greift er auch in diesem Fall nicht anders ein, als daß er durch warme Einspritzungen von Del ober fetter Milch die sproden Fibern nachgiebiger ma= chen hilft. Eben so kennt er auch aus Erfahrung, daß bei ungleicher Dicke der Gebärmutterwände, die sich öfters sehr bestimmt durch das Betasten des Unterleibes ausmitteln läßt, mehr Zeit erfordert wird, bis das Ungleiche in der

Textur des Uterus und in den Contractionen desselben auszgeglichen werden kann. Wo ein schiefstehendes Kind einen ungleichen Druck auf die Gebärmutter bedingt, da muß die Gebärende eine solche Lage oder Stellung einnehmen, welche vermögend ist, das Kind in das rechte mechanische Besinden zur Mutter zu verseßen.

# of now the an industrial family and the man, in

Bon der Entzündung des gebärenden Uterus.

### \$. 629.

nere of the experience of

Indem ich mich, hier über die Entzündung der Gebär= mutter während des Geburtsactes Einiges vorzubringen, bewogen fühle, kann ich nicht umhin, auf das siebente S. 282. u. ff. und auf das vier und zwanzigste Capitel No. 1. S. 470. u. ff., als wo die Metritis im nichtschwangern und schwängern Zustande abgehandelt worden ist, zu ver= weisen. Auch im Geburtsacte wird die Gebarmutter bis= weilen von Entzündung ergriffen, aber größtentheils nur in ihrer untern Gegend, wo sie den heftigsten mechanischen Einwirkungen blofgegeben ift. Diese Krankheit stellt sich am öftersten bei vollsaftigen und mit straffen Fibern verse= henen Brunetten ein, wenn das untere Segment der Ge= barmutter auf irgend eine Weise mechanisch beleidigt wird, wenn also das Kind vor Eröffnung des Muttermundes schon sehr tief steht, oder ungleich andrückt, wenn bas Fruchtwaffer zu früh abgeht, wenn ferner das Becken sehr enge ober verunstaltet ist und wenn die innere Unterfu= chung zu oft und zu roh unternommen wird, auch wenn die Hebamme oder der Geburtshelfer mehrfach und kräftig versucht, die Entbindung zu beschleunigen. Nicht weniger können auch treibende Mittel, ferner zu heftiges und zu frühes Pressen, endlich Berhaltung des Urins gegen den Willen ber Matur, das Uebel herbeiführen.

### \$. 630: The last to offer done

Wie in der Schwangerschaft, so zeigt sich auch in der Geburt die Metritis mehr partiell und sogar am Mutterhalse, dessen sie sich am häufigsten bemächtigt, nimmt sie felten alle Wände um den Muttermund herum gleichmäßig ein, sondern bleibt mehr auf einzelne Stellen beschränft, weil die veranlassenden Ursachen größtentheils auf kleinere Punkte treffen. Sie giebt sich durch fortdauernden Schmerz an der leidenden Stelle, welcher sich bei der Berührung ober während der Wehen vermehrt, und wenn sie auf eine größere Strecke verbreitet ift, durch febrilischen und härt= lichen Puls zu erkennen. Die Entzündung des untern Seg= ments der Gebärmutter, die besonders die zweite Geburts= periode in die Länge zieht und sehr schmerzhaft macht, er= mitteln wir am bestimmtesten durch die innere Untersuchung. Wir fühlen die Muttermundslippen, so weit sie entzündet find, wärmer, gespannt und härter, als gewöhnlich, schmerz= haft und geschwollen, bisweilen auch mehr trocken. die Krankheit nur eine Wand, die vordere oder die hintere, ergriffen, weil etwa die eine vom Kindestopfe mehr gedrückt wurde als die andere, so finden wir die angegebenen Zei= chen auch nur in dieser Gegend, die gesunden Theile ent= decken wir aber in ihrem Parenchym, so wie hinsichtlich ihrer Verrichtung während ber Geburt, ganz normalite \$. 631.

Erstreckt sich die einen mäßigen Grad nicht überstei= gende Entzündung des gebärenden Uterus nur auf eine kleine Stelle, so ist sie wenig zu fürchten. Die bald nach der Ausstoßung des Eies erfolgende Verkleinerung Dieses Organs, die gleichzeitig eintretende Verminderung des Le= bens besselben und die Entleerung des Blutes durch den Wochenfluß verwischen dieses Leiden bald so, daß nach we= nig Tagen auch nicht die geringste Spur davon mehr wahr= zunehmen ist. Hat sich dagegen die Inflammation über

einen größern Theil verbreitet, so steht allerdings zu fürch= ten, daß dieselbe in dem Wochenbette eine größere Rolle spielen, sich den nahe liegenden Eingeweiden mittheilen und in eine gefährliche Krantheit, namentlich in das Puerpe= ralsieber ausarten werde.

# , the ideal and another confidence of the confidence of the $\mathbf{S}_{\mathrm{tot}}$ and the first and the confidence of the con

Es springt in die Augen, daß die Heilung der Metritis während des Geburtsactes unmöglich sen, indem Dieser in zu kurzer Zeit verläuft. Das ärztliche Berfahren muß daher während dieses Geschäfts nur barauf ausgehen, daß die Entzündung die Geburt so wenig als möglich ano= mal verlaufend niache und daß sie felbst nicht einen höhern Grad erreiche. Wo sich daher der Muttermund in Folge der Krankheit sehr langsam, schwer und schmerzhaft er= weitert, da suchen wir durch Einspristungen von warmen Dele, oder von Milch, in welcher vielleicht noch Mohntö= pfe, ober die Herba Cicutae, Hyoscyami, Meliloti ober ähnliche gewallt haben, Erleichterung zu verschaffen. Außer Diefen gebieten wir einer folchen Gebärenden die möglichste Ruhe, untersagen ihr alles Pressen sehr streng und behan= deln sie im Allgemeinen beruhigend und antiphlogistisch. Daber greifen wir auch in wichtigern Fällen nach einer nicht zu geringen Aberlaß an einem Plattfuße. Sollte sich aber die Geburt des Kindes zu lange verzögern und beob= achtete der Arzt Verschlimmerung der Krankheit, so würde er die Entleerung des Uterus von dem Fötus, als dem Reize, der nach und nach durch seine Anwesenheit in ber Gebärmutterhöhle die Entzündung immer steigern muß, über sich zu nehmen verpflichtet senn. Daß übrigens bas mit Entzündung in das Wochenbett übertretende Gebärore gan eine sehr sorgfältige Beachtung erheische, darf ich nicht erst mit vielen Worten befräftigen.

## ishen fuldminerativishmen for there is a subject to the subject of Gobrende die Betasiuna des Unterledus in E.

Vom Rheumatismus des Uterus in Der Geburt. der innern Mutterfcheidere duche klein vertung uronni vol

enter par die geleiche Gib 633. Jun gegeste die negleine Es ist schon oben S. 524, bis 529. von dem rheumati= schen Uebel der schwangern Gebärmutter die Rede gewesen, allein ich muß hier noch einmal von dieser Anomalie spre= chen, da sie auch während der zur rechten Zeit vorkommen= den Geburt beobachtet wird: denn wenn sich eine hoch= schwangere Frau leicht erkälten kann und wenn der Nach= theil davon sich gern auf den großen und sehr entwickelten Uterus wirft, so muß auch eine der Geburt nahe Weibs= person diesem Uebel besonders unterworfen senn. Ja so= gar während der Entbindung kann das Weib die Erkaltung erleiden und sich noch den genannten Rheumatismus zu= ziehen. Wenn das Fruchtwasser sehr zeitig und unvermuthet abgeht, die Unterkleider durchnäßt, während die Schwangere von ihrer Behausung entfernt und vielleicht auch den Eindrücken der rauhen Witterung bloßgestellt ist, entwickelt sich nicht selten die in Rede stehende rheumatische Affection. Jedoch auch in solchen Fällen, wo die Erkäl= tung mehre Tage vor dem rechten Geburtstermine vorfällt, zieht sich die nachtheilige Folge davon gern bis zum wirklichen Geburtsacte hinaus und stört diesen mehr oder weniger ad mischalist the motres multer and multaryar

# ma der Enthettesischer 6. 634.

and the state of t

as i asserbling for a topp of Bricht der Rheumatismus der Gebärmutter erst wäh= rend der Geburt aus und veranlaßt er also nicht, wie wenn er Schwangere befällt, die zu frühe Entbindung, so beeinträchtigt er doch auch das Entleerungsgeschäft dieses Organs auf eine sehr bedeutende Weise. Erstlich verset er den Uterus in krankhaft erhöhte Sensibilität, wodurch

dessen Zusammenziehungen so schmerzhaft werden, daß die Gebärende die Betastung des Unterleibes und die Berüh= rung des untern Gebärmuttersegments, und sogar auch ber innern Mutterscheidenwande taum verträgt. Zweitens erfolgen die Wehen auf dieselbe Weise, als wenn das in Rebe stehende Gebrechen Die Entbindung vor der rechten Zeit hervorruft, kurz, selten und kraftlos. Daber Sauert aber auch bas Geburtsgeschäft viel länger, als im Nor= malzustande des Uterus. Ueberdieß gesellt sich gern Fieber zu einer solchen anomalen, trägen und doch schmerzhaften Geburt, verursacht Site und vielen Durft und mehre an= bere Belästigungen für Die Gebärenden. Wirft fich der rheumatische Reiz zugleich mit auf den Darmkanal, und bewirkt bort kolikartige Schmerzen, Diarrhoe, Flatulenz oder öfteres Erbrechen, oder ergreift er die Harnblase gleich= zeitig mit und bedingt öftern und schmerzhaften Urinabfluß, fo erscheint die Lage einer solchen Gebärenden um so un= angenehmer. Es fällt durchaus nicht schwer, diese Krant= heit zu erkennen und von andern zu unterscheiden. Am nächsten steht sie ohne Zweifel der Entzündung des gebä= renden Uterus, allein in letterer steigen der Schmerz und die Temperatur weit höher, auch spricht die Geschwulft an Den Muttermundslippen nur fur bas lettere Leiden, tei= neswegs aber für ben Rheumatismus ber Gebarmutter. Wir setzen Diesem Uebel während der Geburt dasselbe Ber= fahren entgegen, welches oben im 528sten und 529sten Pa= ragraphen anempfohlen worden ist, behandeln dasselbe je= doch auch in den ersten Tagen des Wochenbettes noch auf dieselbe Weise und eben so gewissenhaft, weil während der Entbindung an eine völlige Beilung nicht zu benten ift. Doch vermindert sich schon während des Geburtsactes die Neigung zum Rheumatismus in der Gebärmutter um fo mehr, je mehr sich dieselbe verkleinert und ihrer Reizbar= keit und höhern Thätigkeit entledigt.

# : The feat following the first and modeless

Von der Zerreißung geber. Sebärmutter wäh=

# is a see that he first thin theily anegogenemming. The following the second of the se

Ein fehr unglückliches Ereigniß für das Weib ift es, wenn die Gebärmutter während ihrer Anstrengungen, um sich des Kindes zu entledigen, an irgend einer Stelle, ge= wöhnlich in der Nähe der Bagina zuzerreißt. Sollte ein solcher Einrißkanfänglichkauchnur sehr klein senn, so ver= größert er sich doch bald so weit, daß das Kind nebst der Nachgeburt durch denselben hindurch und in die Bauchhöhle getrieben wird. Dergleichen Einriffe fellen sich aber nur da ein, wo das Becken sehr enge ist oder das Kind eine schiefe Lage angenommen hatt und an einer Stelle unge bührlich heftig gegen das untere Segment der Gebärmutter angedrängt wird, auch wo dieses Organ an irgend einem Punkte zu dunn oder durch Entzundung oder Eiterung zerstört ist, ferner wenn die Gebärende sich unruhig benimmt und sich ungeduldig auf dem Geburtslager bin = und herwirft. Auch können wohl unvorsichtige oder zu spät angestellte Wendungsversuche dergleichen Verletzungen her= vorbringen. Erkannt wird das Leiden durch den topischen Schmerz an der Stelle der Ruptur, durch Nachlaß der Weben und durch eine fehr merkliche Umanderung in dem Befinden der Gebärenden: denn es stellt sich bald nach er= folgtem Einriffe heftiges Fieber, Neigung zum Erbrechen oder wohl Vomiturition selbst ein, das Gesicht erblaßt, der Leib schwillt auf, die Haut wird heiß und bisweilen verfällt das Weib wohl auch in Ohnmachten. äußere Untersuchung fühlt man das Kind deutlich unter der Bauchdecke, durch die innere überzeugt man sich dage= gen davon, daß der früher vorliegende Theil verschwunden, ober wenn das Rind nicht ganz aus der Gebärmutter ge=

trieben senn sollte, daß ein anderer an dessen Stelle getre= ten ist. Hat sich der Uterus des Kindes und der Nachge= burt ganz entledigt, was aber nicht immer der Fall ist, so entdecken wir den Muttermund sogar einigermaaßen zu= sammengezogen. Fließt nicht wirkliches Blut durch die Mutterscheide ab, so sehen wir doch die Spuren dieser Flüs= sigfeit an dem untersuchenden Finger. je se se speri, et se sprend eprend et e enger, due pe je enger, due fic fee street de figeral et est Stelle, ge

Die Prognose kann ein diesem Leiden nicht anders, als höchstetraurig ausfallen : denn Mutter und Rind gehen da= durch verloren, wenn nicht das Lettere durch eine schleu= nige Entbindung gerettet wird. Nicht allein der Riß in Die Gebärmutter, sondern, daß sich das Blut in die Bauch= höhle ergießt, daß das Kind ganz ober zum Theil nebst der Nachgeburt in dieselbe übertritt und daß die Bauchein= geweide, Gedärme, Leber u. f. w., burch diese so abnorm gereizt werden, bedingt die große Gefahr. Je länger ba= her das Kind nebst der Nachgeburt in dieser Höhle verwei= len muß, um so weniger Aussicht bleibt für die Rettung beider. Daher muß auch das ärztliche Verfahren dahin ge= hen, das Kind nebst der Nachgeburt und dem ausgetrete= nen Blute so schnell als möglich aus der Bauchhöhle zu entfernen. Da dieß aber auf keine andere Weise ausführ= bar ist, als nach gemachtem Bauchschnitte, so ist bieser unverzüglich anzustellen, mit dem Kinde, der Machgeburt und dem ausgetretenen Blute aber ohngefähr fo zu verfah= ren, wie nach gemachtem Kaiserschnitte. Auch würde die allgemeine Behandlung einer solchen Kranken vor, bei und nach der Operation ganz der analog eingerichtet werden muffen, die wir bei dem Kaiserschnitte einzuschlagen pflegen.

Ueber natürliche und künstliche Beschädigungen und Ber= letzungen der Mutter und des Kindes durch die An= strengung in der Geburt. In meinen schon öfters ge= nannten Schriften zur Beförderung der Kenntniß des Weibes zc. im 2ten Theile S. 51 - 131.

purished hips between much many to receive the form. Von dem Verwachsensein des Muttermundes während der Geburt.

## i e e mi mojistajo a sijum seriete S. 637. To patter the control of the

Wird der Muttermund im Geburtsacte wirklich ver= wachsen ober verschlossen gefunden, so kann sich ber Uterus, so lange die Deffnung nicht künstlich hergestellt ist, auch nicht vom Gie befreien. Allein so nothwendig in einem folden Falle die operative Gulfe erscheinen muß, damit nicht eine Zerreißung der Gebärmutter, wie sie eben ange= führt worden, vorkomme, eben so große Vorsicht wird er= fordert, wenn wir die Anwesenheit Dieses Gebrechens auf= fer Zweifel setzen sollen. Defters glauben Bebammen und Geburtshelfer den Muttermund organisch geschlossen, wenn sie ihn wegen Schiefheit des Uterus lange nicht erreichen können. Mur erst dann, wenn man die Wulft bes Mut= terhalses bestimmt fühlt und in der Mitte die wirkliche Deff= nung theils mit dem Finger, theils mit einer geknöpften Sonde vermißt, kann man das Uebel als bestimmt anwe= fend erklären; wo man dagegen keinen Muttermund, aber auch keine Andeutung des Cervix erreichen kann, da hat man es mit Schiefheit des Gebärorgans zu thun. Das operative Verfahren gegen dieses absolute Hinderniß der Entbindung ist oben im 115ten Paragraphen angedeutet 

# vii.

Bon ber Schiefheit des gebärenden Uterus.

and the second of the second o

## 

Obgleich die Schiefheit (obliquitas) der Gebärmutter eine weniger wichtige Anomalie im Geburtsacte ausmacht, so dürfen wir sie doch nicht mit Stillschweigen übergeben.

In einem höhern Grade bestehend kann sie jedoch das Ge= burtsgeschäft sehr verzögern und die Hebamme oder den unerfahrnern Argt in große Berlegenheit seten, indem biese, wenn sie den Muttermund nach mehrstundigen träftigen Wehen nicht zu ergreifen im Stande sind, gewöhnlich bie Berwachsung desselben annehmen. Wir verstehen aber un= ter der Schiefheit des hochschwangern Uterus die regelwi= drige Gestaltung desselben, vermöge welcher der Mutterhals bem Grunde in einer Wand naher als in der andern ge= bracht ist, vermöge welcher also der äußere Muttermund nicht in allen Gegenden den entferntesten Theil vom Centrum des Grundes bildet, sondern an einer Seite oder hin= ten in die Sohe gezogen und daselbst dem Fundus näher gestellt erscheint. Gewöhnlich finden wir die vordere Wand des untern Segments als den untersten Theil, welcher vom Kopfe schon mehr oder weniger in das kleine Becken bin= eingedrängt worden ist, den hinten oder seitwärts hoch oben verborgenen Mutterhals sind wir dagegen mit dem Finger zu erreichen unfähig. Da die mäßige Schiefheit des Uterus mit zur Norm gehört, so treffen wir die höhern Grade derselben sehr oft und manches Weib wird dadurch länger auf dem Geburtsbette erhalten. Mischt sich aber keine andere Regelwidrigkeit in das Geburtsgeschäft, so können wir auch mit Sicherheit auf die Naturhülfe rech nen! Mach und nach gleicht bie Natur bas Schiefe aus, der Mutterhals wird nach und nach durch die Weben nach unten gezogen, anbei eröffnet und erweitert sich der Mut termund immer mehr und rückt so dem untersuchenden Fin= Um der Gebärmutter das hier lange dau= ger entgegen. ernde Eröffnungsgeschäft zu erleichtern, läßt man die Gebärende zeitig auf das Geburtslager bringen, verordnet ihr möglichste Ruhe und unternimmt die innere Untersuchung so selten, sals thunlich, berührt aber auch dabei das untere Segment des Uterus eben so behutsam, als selten. Eben so verschonen wir auch eine solche Gebärende mit allen rei=

zenden Theeaufgüssen oder andern ähnlichen Arzneien so lange, bis der Muttermund völlig geöffnet und in die Mitte des Beckenkanales hinabgebrachtsistis dur ansdaren (brown

# eliein die Leden der Gebiete in Leden in mit mit die gebiete der G

Von den schiefen Lagen de kulteru kimme e= 13

## 

Es sind oben im 24sten Capitel No. V. S. 510 u. ff. Die schiefen Lagen der Gebärmutter im schwangern Zustan= de abgehandelt worden; da aber diese auch Störungen in dem Geburtsgeschäfte veranlassen, so mussen wir ihnen auch hier einige Zeilen widmen. Bur Zeit ber regelmäßigen Geburt stoßen wir aber nur auf drei verschiedene Anoma= lien dieser Art, nämlich : es ist der Grund der Gebärmut= ter entweder zu viel nach der rechten Seite, der Mutter= mund dagegen nach links gewichen; ober, es steht ber Ge= bärmuttergrund in der linken Seite zu weit hervor, der Mund aber in der rechten. Ferner kann auch der Grund nach vorn hin gefallen seyn und den Hängebauch verursa= chen, wenn der Muttermund zu weit nach hinten hin ge= zogen ist. Bei Auseinanderweichungen der Bauchbedeckun= gen in der weißen Linie, oder im Nabelringe, drängt fich der Grund des Uterus in dieser Schieflage gern mehr oder weniger durch diese Deffnungen hindurch und bewerkstelligt den sogenannten Mutterbruch (Hysterocele). Obgleich diese Abweichungen den Geburtsverlauf nicht in der Maake be= einträchtigen, wie man das sonst meinte, so wird doch bisweilen ein ungleich starker Druck auf das untere Gebär= muttersegment, dadurch Entzundung und schwierige, lang= same und schmerzhafte Erweiterung des Muttermundes her= vorgebracht. Auch ist nicht zu leugnen, daß das in der schiefen Richtung der Gebärmutter fortbewegte Kind, an

eine Beckenwand angetrieben, trot der fräftigsten Weben nichte weiter vorrücken kann und das Geburtsgeschäft ba= durch geradezu ins Stocken geräth. So nachtheilig aber auch die Schieflagen bann erscheinen muffen, wenn sie auf diese Weise einwirken, so leicht sind sie zu beseitigen. Bloß allein die Lagen der Gebärenden reichen hin, um diese Re= gelwidrigkeit zu heben. Wenn wir die Kreisende auf die Seite legen lassen, nach welcher der Muttermund hin ge= richtet ist, so fällt der schwerere Grund ebenfalls nach die= fer Gegend hin und gelangt also dadurch in die Mitte der Bauchhöhle, gleichzeitig wendet sich aber auch das untere Gebärmutterfegment in die Mitte des Beckenkanales und damit ist denn auch der Uterus gewöhnlich in sehr kurzer Zeit in die rechte Lage versett. Gebärende mit bem San= gebauche oder mit dem Gebärmutterbruche behalten während der Geburtsarbeit auch die Bauchbinde, vorzüglich wenn sie nicht anhaltend auf dem Rücken zu liegen im Stande find: A by the second of the second TO TO TO A CONTROL OF THE

# got was a firm

Bon dem Borfalle des gebärenden Uterus.

## \$. 640.

Obgleich der Vorfall der Gebärmutter in der letztern Zeit der Schwangerschaft und zu Anfange der Geburt nicht beobachtet und nicht wahrgenommen werden kann, weil das ausgetragene Kind seinen Behälter selbst in der Bauchhöhle befestigt, so kommt uns doch nicht selten ein zu tiefer Stand des Uterus während der Geburtsarbeit vor: denn nicht selten finden wir, daß sich die Muttermunds= wände, besonders die vordere, bis in die Beckenhöhle oder selbst bis in den Ausgang des Beckens nebst dem Kindes= kopfe herabdrängen, und zwischen diesen und die Becken= knochen einklemmen lassen. Daß durch dieses Hinabtreten und durch dieses Einklemmen ein sehr nachtheiliges Drücken

und Quetschen, daher auch Entzündung in dem untern Segment des Uterus bedingt werben muffen, leuchtet wohl von selbst in die Augen. Daher beginnt auch diese Gegend, schmerzhaft zu werden, so wie auch die Weben mehr Schmerz verursachen. Erfolgt die Einklemmung an der vordern Wand, so theilt sich die darnach eintretende Entzündung gern dem Blasenhalse und der Harnröhre mit, und ver= ursacht bisweilen schon während des Entbindungsgeschäftes, vorzüglich aber in den erstern Tagen des Wochenbettes, Berhaltung oder schmerzhaften Abgang des Urins. Ein fehr weites oder ein zu wenig geneigtes Becken, ferner bas Pressen vor gänzlicher Eröffnung bes Muttermundes, kön= nen diesen zu tiefen Stand des gebärenden Uterus herbei= führen, besonders wenn er früher schon vorgefallen war. Wir untersagen einer solchen Kreisenden alles Drängen. lassen dieselbe mit dem Oberkörper weniger hoch liegen und, sollte in den Wänden des Muttermundes Entzundung und Geschwulft eingetreten senn, Einspritzungen von warmen Dele oder fetter Milch machen! Würde die vordere Mut= termundslippe zu weit mit hinabgezogen, so ware bann Die Entbindung durch die Zange angezeigt; ehe aber ber Geburtshelfer die Vorwärtsbewegungen anfängt, muß er durch tieferes Richten der geschlossenen Zangengriffe den vorausgehenden Theil des Kindestopfs von der vordern Beckenwand ober von den Schaamknochen abwenden und mehr nach hinten richten, damit die vordere Muttermunds=? wand frei werde und sich zurückziehen konne, welches Let= tere denn gewöhnlich auch sehr bald erfolgt. Nach der Ge= burt tritt nach Befinden der Umstände entweder die Be= handlung der Entzündung oder auch die des Vorfalles ein. Was aber gegen den Borfall des Uterus und der Mutter= scheide in Gebrauch gezogen werden musse, ist oben im 11ten Capitel S. 348 u. ff. gelehrt worden. 

Von dem Blutflusse aus dem gebärenden Uterus.

### §. 641.

Obgleich schon unter Ro. II. Dieses Capitels S. 626. von der Hämorrhagie wegen Schwäche des Uterus in der 5ten Geburtsperiode die Rede gewesen ift, so muffen wir doch noch einmal zu den Blutungen zurück, welche der Ute= rus während der Geburtsarbeit zu erdulden hat. Das Blut ergießt sich aber in größerer oder in geringerer Menge und aus verschiedenen Ursachen durch den Muttermund und die Scheibe. Erstlich blutet ber gebarende Uterus wegen Placenta lateralis, die sich hinsichtlich ihrer nachtheiligen Ein= wirkung sehr von Placenta praevia unterscheidet. Sitt der Fötalkuchen nicht auf, sondern neben dem innern Mutter= munde, so dauert gewöhnlich die Schwangerschaft die rechte Zeit und ohne daß ein Tropfen Blut abgeht. Allein wenn der Muttermund in der zur rechten Zeit eintretenden Ge= burt sich zu erweitern beginnt und sich dabei mehr oder weniger von der Placenta trennt, fängt auch bas Blut an, in großer Menge hervorzurieseln. Charafteristisch für diese Metrorrhagie ist der Umstand, daß der Abgang während der Wehen beträchtlicher, in den ruhigen Zwischenpausen da= gegen geringer ist. Je näher die Placenta dem Mutter= munde sitt, um so mehr hat man diese Metrorrhagie zu fürchten und die rechten Maaßregeln zeitig zu ergreifen. Diese sind aber im 24sten Capitel Ro. II., von Seite 474 an, wo von dem Blutflusse aus der schwangern Gebärmut= ter gesprochen wird, vorgetragen; jedoch habe ich hier noch zu erinnern, daß man nur dann mit der Herausbeforde= rung des Kindes in dem vorliegenden Falle zögern dürfe, wenn die Hämorrhagie sich mäßig zeigt und ber vorausge= hende Kindestopf sich auf die blutenden Gefäße der Gebär=

mutter aufstellt und selvige einigermaaßen zusammendrückt. Ich weiß, daß unter dieser Bedingung das Geburtsgeschäft noch ganz normal und glücklich geendet hat, daß ich aber auch bis dorthin habe warten können, wo die Entbindung für die Zange schnell und leicht aussührbar war.

# S. 642.

Wenn aber auch zweitens die Fotalplacenta am rech= ten Orte, also im Grunde ober Körper der Gebärmutter ansist, kann selbige boch vor der Ausstogung des Kindes im Geburtsacte mechanisch getrennt werden, worauf natur= licher Weise ein geringer ober reichlicher Blutabgang erfol= gen muß. Mechanische Erschütterungen bes Körpers, zu heftiges Pressen, ungestümes hin = und herwerfen, so wie ein an und für sich, oder durch Umschlingung zu turz ge= wordener Nabelstrang können diese zu frühe Trennung der Placenta und die gleichzeitige Metrorrhagie verursachen. Bielleicht daß auch Ueberfüllung mit Blut im Uterus bei dem Beginnen der fräftigern Weben diese mechanische Son= derung mit begünstigt. Sie unterscheidet sich von ber vor= hergehenden dadurch, daß hier der Abfluß während der We= hen geringer und außer denselben beträchtlicher ist. Aleber= dieß erreicht die Hämorrhagie in dem lettern Falle selten die Höhe, wie in bem vorhergehenden, besonders wenn sie sich etwa nach dem Wassersprunge einstellt, ober wenn der Wasserabgang bald nach ihrem Entstehen erfolgt, weil sich nach dem Entleeren von dieser Flussigkeit der Uterus traf= tiger und fester an das Kind anlegt und dabei die bluten= den Gefäße gewöhnlich mehr zusammendrückt. Alle innern und äußern blutstillenden Mittel tonnen hier nichts fruch= ten, außer, wenn sie reizend wirken und die Contractionen im Uterus vermehren. Daher enthalten wir uns berselben, geben aber, wenn die Geburt sehr trage verlaufen sollte, Excitantia innerlich und reiben auch bergleichen, ein flüch= tiges Liniment oder die Vitriolnaphtha in den Unterleib

ein, um die Weben träftiger und schneller wiederholend zu machen. Gollte Die Wasserblase sich gestellt haben, so sprengen wir diese wohl auch und öfters beseitigen wir dadurch ben Gefahr brohenden Grad der Metrorrhagie und können deswegen unter Mithülfe der genannten innern und äußern Arzneien ben gangen fernern Geburtsact ber Natur Fließt aber das Blut auch nach Entfernung überlaffen. des Liquor amnios noch in zu großer Quantität aus, was wir am gewöhnlichsten bei schwachen und seltnen Weben finden, so bleibt nichts übrig, als das Kind durch eine geburtshülfliche Operation zur Welt zu fordern und badurch bem Uterus Gelegenheit zur Verkleinerung überhaupt und zur Compression der blutenden Stelle insbesondere zu ver= Wollte die Metrorrhagie auch nach der fünstlichen Entfernung des Kindes noch nicht weichen, so würde man sie ferner behandeln muffen, wie wir oben unter No. II. dieses Capitels angerathen haben, als wir die Metrorrha= gie von Schwäche der Gebärmutter abhandelten.

### 490 400 Aug 2711 98. 1 **643.**

Drittens kann aber auch der gebärende Uterus wider die Regel Blut verlieren, wenn der Muttermund einen zu beträchtlichen Einriß erleidet oder wenn eine solche Ruptur der Gebärmuttersubstanz eintritt, wie ich sie unter No. V. S. 606 u. ff. dieses Capitels beschrieben habe; serner wenn eine Ader in Folge der heftigen Anstrengung aufspringt, oder wenn sich zufällig ein kleiner Absceß (ein größerer würde die Schwangerschaft nie ausdauern lassen) in einer Gebärmutterwand vorsindet, dieser durch die Wehen aufgesdrückt und nach und nach durch die sortdauernde Bewegung in eine blutende Stelle verwandelt wird. Endlich kann auch noch ein Blutabgang aus dem Uterus bedingt werden, wenn nehst dem gut gebildeten Sie eine Mole, ein Polyp, oder ein anderes Fleischgewächs die Höhle der Gebärmutter einnimmt, ein Umstand, der wohl auch selten in der Ges

burt beobachtet werden kann, welche sich zur rechten Zeft einstellt, indem alle bergleichen Nebengebilde die Ernährung des Embryo vor der gesetymäßigen Zeit unterbrechen und deswegen die zu frühe Entbindung veranlassen. Bei die= sen verschiedenen Blutflüssen hat sich das ärztliche Verfah= ren ganz nach der Beschaffenheit derselben zu richten. Dringt das Blut aus einer Fissur oder aus einer zersprungenen Aber in der Nähe des Muttermundes, so kann das Tam= poniren mit Schwämmen in Essig getaucht und auch mit einem styptischen Pulver bestreut, von großem Nußen seyn. Eben so kann man auch hier eine vortheilhafte Wirkung von dem Einsprißen des lauen Essigs oder einer andern abstringirenden Flüssigkeit hoffen. Man bedient sich dieser Mittel, bis der Uterus das Kind vorwärts bewegt und den Kopf desselben auf die blutende Gegend aufdrückt, wodurch die Hämorrhagie gewöhnlich bald zum Stehen kommt. Er= gießt sich dagegen das Blut entfernter vom Mutterhalse und sind deswegen die geöffneten Adern weder durch den Tampon, noch durch eine eingesprifte Flussigkeit zu errei= chen, so bleibt uns, wenn die Metrorrhagie Gefahr droht und deswegen gestillt werden muß, nichts Anderes übrig, als die Gegend des Uterus auf dem Unterleibe mit Rum, oder Naphtha einzureiben, auch wohl, wenn der Mutter= mund so ziemlich erweitert ist, die Wasser zu sprengen, und fruchtet dieses nichts, den Uterus fünftlich zu entlee= ren, um ihm Gelegenheit zu bedeutender Contraction und Verkleinerung zu geben. Sollte wider Vermuthen nachher der Blutabgang noch fortdauern, so verfahren wir wie ge= gen die Metrorrhagie von Atonie der Gebärmutter in der 5ten und 6ten Geburtsperiode. Verursachte aber ein Polyp oder ein ähnliches Gewächs die andauernde Blutung, so müßte man dieses nach den Regeln ber Kunft entfernen.

# TXI.

du Bonder Umstülpung und Umbeugung des

# the state of the s

Der Uterus, als Organ, welches vermöge seiner weznigen und lockern Berbindung mit dem Körper zu Lagenz veränderungen sehr geneigt ist, erleidet auch während der 5ten Geburtsperiode eine Abweichung in der Lage der Wände des Grundes und Körpers, welche zu wichtigen Krankheitszerscheinungen Beranlassung giebt. Die zwei Hauptnormzwidrigkeiten, die wir in dieser Hinsicht hier anzusühren haben, bestehen in der Umstülpung und Umbeugung des Uterus. Beide ereignen sich aber nur kurz nach der Gezburt des Kindes, und sind nur so lange möglich, als sich der Uterus nicht anhaltend und bedeutend zusammengezozgen und verkleinert hat.

# \$. 645.

Bermöge der Umkehrung oder Umstülpung des Uterus (Inversio uteri), die wir oben im 14ten Capitel von S. 374 an schon beschrieben haben, treten der Grund und der Körper desselben durch den Muttermund hinab in die Mutzterscheide oder auch wohl gar vor die äußern Schaamtheile heraus, und die Fläche, welche in der normalen Lage defelben die innere und concave ist, verwandelt sich in die äußere und convere. Besteht diese Abnormität nur in eiznem geringen Grade, und ist der Grund nur einigermaassen eingedrückt, so wird ihr entweder der Name der Inztussception beigelegt, oder man hat sie auch eine incomplete Umkehrung genannt.

#### §. 646.

Die völlige Umstülpung entsteht gewöhnlich nicht auf einmal, sondern es geht ihr immer Intussusception voraus,

welche gewöhnlich durch zu farkes und zu frühes Ziehen am Nabelstrange bei ben Bersuchen, die Nachgebürt weg= zunehmen, verursacht wird. Ift diese aber einmal vorhau= den, so reicht auch ein nicht starkes Pressen der Wöchnerin. nach unten bin, den Uterus ganglich umzuwenden und durch die Mutterscheide hinabzutreiben. Doch existiren auch mehre Beispiele, wo man benselben nebst der an ihm feste sißenden Placenta mit einem Male auf diese Weise hervor= gezogen hat. Je ausgedehnter, schwächer und schlaffer sich derselbe verhält, um so leichter läßt er sich umstülpen, da= gegen er sich bei einem gewissen Grade von Kraft eher zu= sammenzieht und verkleinert. as the second of the second of

Die Folgen dieser regelwidrigen Lage sind außerordent= lich heftig. Intussusception bewirkt die heftigsten und schmerzhaftesten Rachweben, und kann zu Entzündung des Uterus und zu Kindbettsieber Beranlassung geben, ba sie bas weitere Berkleinern dieses Drgans hindert. Böllige Umkehrung aber veranlaßt Entzündung des Uterus, den heftigsten Schmerz, und, wenn nicht schnell Gulfe geschafft wird, in Zeit von einigen Tagen Brand und den Tod. Je mehr der Uterus umgewendet, und in Die Mutterscheide hinabgebrängt, ober vor bie Schaamlippen berausgefallen ist, desto größere Gefahr droht derselbe. Die äußere Luft reizt denselben in diesem Falle beträchtlich, er zieht sich deswegen heftig zusammen, wird hart, und blau und braun, und verursacht den heftigsten Schmerz. Dadurch wird aber bas Zurückbringen mit jeder Minute, welche die Umftül= pung länger bauert, erschwert. Dazu kommen die beträcht= liche Dehnung ber Ligamente bes Uterns und die baburch bedingte plößliche und heftige Ueberwirkung auf die Dr= gane der Bauchhöhle, so wie das hinabfallen der Gedärme in den Sack und in die Vertiefung, welche die umgewen: dete Gebärmutter gegen die Bauchhöhle hin bildet. Ent=

zündung der Harnblase, des Bauchfelles und der Gedärme, von der Gebärmutter ausgehend, läßt sich daher bei einisger Dauer der Umstülpung nicht vermeiden. Ein heftiges Fieber begleitet bald das allgemeine und örtliche Leiden und zicht den ganzen Körper in die innigste Mitleidenschaft.

# $\hat{\mathbf{y}}_{\mathbf{y}}$ 648.

Ungeachtet diese abnorme Lage nicht schwer zu erken: nen ist, so haben doch öfterer Hebammen und Geburtshel= fer den vor der äußern Schaam getroffenen, länglich run= den Körper, den Uterus, für etwas Fremdartiges genom= men und diesen in einigen Fällen abgeschnitten. - Wris= berg hat eine folche Operation erzählt \*), und es sind mehre ähnliche angestellt, aber nicht mit dem gleichem Aus= gange belohnt worden. Die Gestalt und das Hohlseyn des Körpers und der Stand des Mutterhalses und Muttermun= des unterscheiden die umgekehrte Gebärmutter von allen andern Geschwülsten, welche sowohl vor als in der Mut= terscheide vorkommen, auch charakterisiren der Schmerz und das Befinden der Baucheingeweide nebst den äußern Merk= malen der umgekehrten Gebärmutter das Uebel recht ge= nau, wenn man sich nur die Mühe giebt, alles genau zu untersuchen. Dazu kommt noch, daß sich baffelbe nur im= mer bald nach der Geburt des Kindes einfindet, wodurch der Arzt noch bestimmter darauf hingeleitet wird.

\*) Henrici Augusti Wrisherg commentatio de uteri mox post partum naturalem resectione non lethali. Gottingae 1787.

# - industry one of the annual section of the annual policy of the annual

verzüglichen Zurückvingung des Uterus und in der Unsterdrückung der Entzündung, wenn diese schon eingetreten ist. Die erstere wird in der Rückenlage der Wöchnerin, vermöge welcher sich der Oberkörper tiefer, als der untere,

befindet, mit der bloßen Handmunternommen nachdem dieselbe mit warmem Dele beseuchtet und der Uterus eben= falls damit bestrichen worden ist febt der Arzt die konisch zusammengelegten Finger derselben an den Grenderdes Uterus und schiebt ihn behutsam in die Mutterscheide und durch den Muttermund so weit hinein, bis der ganze Ge= bärmutterkörper wieder umgewendet und die Umkehrung völlig gehoben ist. Damit aber das Uebel nicht von neuem entstehe, muß die operirende Sand so lange in der Gebär= mutterhöhle verweilen, bis Contractionen eingetreten find, und bis diese nach und nach der Hand ben nöthigen Raum benommen haben. Um diese balb zu erzielen, werden gleich nach bewerkstelligter Reposition Einreibungen von Raphtha oder von einem flüchtigen Liniment in den Unterleib und stärkende Einspripungen in edie Gebärmutterhöhle gemacht. Von Seiten der Wöchnerin sind bazu frenge Rube und. eine horizontale Rückenlage so lange, bis sich ver Uterus so weit contrahirt und verkleinert hat, daß er nicht mehr umgestülpt werben kann, nöthigerflieg swirte und reinig Lie du c'in de company de la c

Bisweilen hält jedoch die Reposition sehr schwer, und es genügt daher das angegebene Verfahrengenichte Der Muttermund hat sich bisweilen schon mehr oder weniger zusammengezogen und der Gebärmutterkörper entzündet und verhärtet, und es ist daher mit dem Eintritte dieser Greigniffe die Möglichkeit, den Grund und Körper bei die= fer Beschaffenheit burch ben Muttermund zurückzubringen, benommen. In solchen Fällen muß die Entzündung vor= ber durch eine Aberlaß und durch erweichende warme Um= schläge auf den leidenden Theit, durch warme Dämpfe, durch Auslegen warmer Milch oder Dels und durch ähnli= che Mittel gemäßigt werden. Auch ist es unumgänglich nothwendig, daß man dem Muttermund auf seine behut same Weise und songut es geht eröffnet. Erft nachbem

dieß bewerkstelligt ist, kann man auf die vorbenannte Art zur Reposition schreitenle Hat indeß die Umkehrung schon mehre Tage gedauert, so wird auch bei diesem Versahren das Zurückbringen nicht immer gelingen, daher tritt dann die Nothwendigkeit eine, den Muttermund aufzuschneiden und sich dadurch den Weg zur Gebärmutterhöhle zu bahznen. Immer bleibt es aber in einem so schwierigen Falle auch nach gelungener Rechtlegung des Uterus Pslicht, der Entzündung, dem Fieder, oder andern ähnlichen krankhafzten Zusällen kräftig zu steuern.

# dien mannen eine itm 166ba: § m er greken, engerben gleich

Die Umbeugung des Uterus, welche Möller zuerst beschrieben hat \*), ist diesenige abnorme Lage desselben, vermöge welcher die obere Gebärmutterhälfte, der Grund und ein Theil des Körpers nach vorn hin so umgebogen sind, daß die hintere Wand desselben die vordere ausmacht und daß sich der Grund in der Nähe des untern Segments bessindet. Die untere Hälfte des Körpers und der Hals bleiz ben dabei in ihrer gewöhnlichen Lage, und es erstreckt sich daher die ganze Regelwidrigkeit, die Umbeugung, nur auf die obere Hälfte der Gebärmutter und nicht auf alle Theile derselben, wie es z. B. bei Rückwärtsbeugung dieses Orzganes in der Schwangerschaft der Fall ist.

\*) Diss. de pronatione uteri post partum, morbe atroci, nondum descripto, auctor. Moeller: Marburgi 1805.

# remarkação e o mais Su 1652. Mais medo Francis E

Da mir über diese Krankheit die eigenen Beobachtun=
gen sehlen, so muß ich dieselbe bloß nach Möller und
nach dem von E. von Siebold gesertigten Auszuge \*)
aus der angeführten Dissertation bezeichnen. Es ist indeß
keine Möglichkeit, nach diesem einzigen Falle ein treues
Gemälde des Uebels zu entwersen, daher sehe ich mich ge=
nöthigt, das, was beim Verlause desselben bemerkt worden

ift, bloß geschichtlich mitzutheilen. Gine junge kränkliche, von Jugend auf mit blaffem Gesichte behaftete Fraumwelche das erste Mal geboren hatte, lieferte den Stoffman dieser Beobachtung. Während der letten Galfte der Schwanger= schaft hing der Leib nach vorn sehr über und die Bewe= gungen des Kindes erregten viel Schmerz. Nächst diesen wurden auch die Geschlechtstheile sehr empfindlich und bei der Berührung schmerzhaft, daher die Schwangere die in= nere Untersuchung verweigertet Wegen dieser Beschwerden brachte die Leidende die letten Schwangerschaftsmonate größtentheils auf dem Rücken liegend bin.

\*) Lucina von D. Elias von Siebold. 4ter Band. with the state of the second of the S. 55.

### §. 653.

Die große Empfindlichkeit der Geschlechtstheile währte auch während der Geburt fort, und daher widersetzte sich die Gebärende fast aller Manualhülfe. Die Bebamme mußte sich deswegen auf eine stark reclinirte Lage der Kreisenden beschränken, um der abnormen Beschaffenheit des überhän= genden Bauches nur einiges, entgegen zu stellen. Nichts destoweniger thürmte sich der Leib öfters bedeutend auf; allein die Geburt des Kindes wurde dessen ungeachtet bloß allein durch die Natur bewerkstelligt. Die Nachgeburt fiel kurz nach dem Abgange des Kindes selbst aus der Bagina heraus, es ging dabei wenig Blut ab, und die Entbindung endete daher, trot der üblen Borboten, doch glücklich. 201.10 种类pt 04,2

Den dritten Tag nach der Entbindung entstand unter gelindem Fieber Schmerz im Unterleibe, welcher viele Aehn= lichkeit von Nachwehen hatte, sich aber bis gegen Abend desselben Tages nebst dem Fieber so vermehrte, daß ihn die Wöchnerin nun als über und hinter den Schoofbeinen drückend und sich nach den Schenkeln hinziehend, beschrieb.

Unter täglichem Zunehmen dieser Ereignisse blieben die Los chion auch die Milch aus, und es stellte sich ein äußerst heftiger Durchfall ein. Den 11ten Tag nach der Geburt erfolgte der Tod.

# \$. 655.

Bei der Leichenöffnung fand man den Leib äußerst aufgetrieben und den Uterus auf die oben beschriebene Weise mit einem Theile des Körpers und mit dem Grunde nach vorn hin umgeschlagen, dabei aber, wie es nicht anders zu denken ist, wider die Norm ausgedehnt und erschlafft; denn die Länge betrug, nachdem er aus der Bauchhöhle herausgenommen und gehörig ausgebreitet war, 11½ Zoll.

#### §. 656.

Jest sey es mir erlaubt, einige Reslexionen über die= sen ganz neuen Gegenstand der Pathologie auszusprechen. Ich glaube gang bestimmt, daß sich der Uterus in der let= tern Schwangerschaftshälfte, wahrscheinlich durch ursprüng= liche abnorme Bildung veranlaßt, nach und nach mit dem Grunde umzubeugen anfing und daß das Uebel mit fort= gehender Schwangerschaft auch immer verschlimmert wurde. Daher, nach meiner Meinung, der abnorme Zuständ der zur Gebärmutter gehörenden Geschlechtstheile, daher die schmerzhaften Bewegungen des Kindes und daher der über= hängende Leib! Bei der Geburt erfolgten die Contractio= nen in der krummen Richtung, allein sie waren doch ergie= big, wie dieß bei vielen Thieren, deren Gebärorgan mehr= fach gefrümmt ift, zu geschehen pflegt. Während der We= hen suchte sich aber der Uterus gerade zu strecken und da= her das Aufthürmen des Unterleibes! Nach der Geburt verkleinerte sich der Uterus eben so, wie im Mormalzustande, nur daß er die Krummung beibehielt und beibehalten mußte, da dieselbe in seiner ersten Bildung begründet war. Nach= dem es indeg bis dahin gediehen war, wo ber Uterus sich

seinem frühern und nichtschwangern Zustandernoch mehr nähern sollte, wurde die falsche Lage deffelben dem Drgas nismus erst fühlbar, nun erst wirkte dieselbe abnorm, und daher beginnt das kranke Wochenbette erst den dritten Tag nach der Geburt. Den ersten oder zweiten Tagunach der Entbindung kommt nicht viel darauf an, wenn sich die Gebärmutter auch nicht sehr zusammenzieht und verkleinert, allein dann, wenn die Milchabsonderung in einem hohen Grade beginnt, und die Function der Brufte fehr gestei= gert wird, dann muß der Uterus in seiner Thatigkeit zu= ruck, dann wird er gleichsam gur Ruhe und zum Berklei= nern gezwungen. Die Nachweben, die durch das erste Sau= gen an den Brustwarzen gewöhnlich erweckt werden, mö= gen für meine Behauptung bürgen. Es wurde daher nun durch das abnorme Befinden des Uterus an und für sich pathologisch auf den ganzen Drganismus eingewirkt, in= dem sich jener nun nicht mehr so zusammenziehen konnte, als es die Natur forderte; ferner wurde aber auch die Ver= richtung der Brufte dadurch geschmälert und auf diese Weise das veranlaßt, was das Wesen des Kindbettsiebers ausmacht. There were the state of the state of the state of

## mandered purintal states. Asset a second of the man

Mücksichtlich des Heilverfahrens kann ich nichts weister anführen, als daß ich jest, wenn mir ein ähnlicher Fall vorkommen sollte, wo die Schwangere die Bewegunsgen ihrer Frucht so schwerzend fühlte, wo der Unterleib sehr überhinge, und wo die Geschlechtstheile so empfindlich seigten, wo ferner das Aufthürmen des Unterleibes in der Geburt Statt hätte, mit einem Worte, wo ich diese Umbeugung des Uterus vermuthen müßte, nach beendigter Ausstoßung des Kindes, mit der Hand in die Gebärmutzterhöhle eingehen und untersuchen würde. Fände ich meine Bermuthung bestätigt, so würde ich auf der Stelle die normale Lage zu bewerkstelligen suchen, wenn die lange Gewöhnung und das Wachsen in der falschen Richtung

dieß nicht hinderten. Käme der Arzt aber erst dann, nach= dem sich der Muttermund schon wieder zusammengezogen hatte, hinzu, und könnte bestimmt die falsche Lage der Ge= bärmutter schließen, so bliebe kein anderes Mittel, als den Bauchschnitt zu machen und nachher das Abnorme zu be= seitigen.

## 

Von den Anomalien der Mutterscheide und der äußern Schaamtheile während der Geburt.

# in a sign of the same this same the sam

Die Mutterscheide kann zur Zeit ber Geburt in Folge vorausgegangener Entzündung theilweise verwachsen, oder auch durch ein zu festes und zu dickes Hymen regelwidrig verengt senn. Beide Fälle erfordern die Operation, welche oben im Paragraph 116. angedeutet worden ift. Nächst= dem finden wir den Raum der Mutterscheide noch auf an= dere Weise vermindert, z. B. durch bedeutende Wasserge= schwulst der Schaamlippen, durch Aufschwellung der Schaam= lippen, von Blutaderknoten herrührend, ferner durch gröf= sere Scheidenpolypen, und eben so treffen wir auch bei sol= chen Frauen die Mutterscheide bedeutend enge, welche an und für sich eine straffe Faser besitzen und in einem höhern Alter zum erstenmal niederkommen. Hindern die wasser= füchtigen Schaamlippen den Austritt des Kindes wirklich, so scarificiren wir dieselben mehr oder weniger, um dem Wasser den Abfluß zu gestatten und badurcht verkleinern wir dieselben in kurzer Zeit sehr beträchtlich. Anschwellun= gen der Schaamlippen durch Barices sind nicht wohl im Standersdas Kind zurückzuhalten, wohl aber drohen fie während des Geburtsdranges aufzuspringen und deswegen erfordernasse die Beachtung des Alrztes. Man sucht daher

Dieselben burch übergelegten kalten Effig, rothen Wein und deraleichen in der Haut mehr zusammenzuziehen und auf diese Weise der Gefahr einer Hämorrhagie vorzubeugen. Sollte dieß nichts fruchten, fo muß eine Gehülfin die ber= porragenden und das Zerreißen drohenden Stellen vermit= telst eines Schwammes zurückdrücken oder es ist auch nach Befinden der Umstände die Geburt künstlich zu beendigen, um den Andrang des Blutes nach den Schaamlippen auf= zuheben. Im Falle ein fehr großer Scheidenpolyp das Kind zurückhält, muß berselbe burch bas Meffer ober burch die Scheere entfernt werden. Wider die Verengerung der Mutterscheide wegen straffer Faser bedienen wir uns der erweichenden Salbbader und der öligen Einspritzungen; auch sehen wir uns bisweilen genöthigt, mechanisch bas Rind langsam und schonend in Berbindung mit bem Ute= rus ans Tageslicht zu fördern. a the strongs (PC 4)

### §. 659.

Wie die Gebärmutter, so zerreißt auch bisweilen die Mutterscheide nahe am Muttermunde entweder in der Länge ober in der Quere und gestattet dem Kinde und der Nach= geburt ebenfalls den Durchgang durch den Riß in die Bauch= Diese Rupturen der Bagina, die sich bisweilen auch bis in die Gebärmutter hinein erstrecken, entstehen nach denselben Veranlassungen, bewirken aber auch dieselben tranthaften Zufälle und dieselbe Gefahr, wie die Einrisse des Uterus. Nur lassen sie sich leichter auffinden, als jene, indem der Finger hier geradezu in den Riß hinein und durch selbigen in die Bauchhöhle hinaus fühlen kann. Sie erfordern daher auch ganz daffelbe Benehmen, was wir bei ber Zerreifung bes Uterus während des Geburtsactes un= ter Mo. V. des setigen Capitels S. 606. anempfohlen ha= Bisweilen zerreißt jedoch die Mutterscheide in einer kleinern Strecke mitten in der Beckenhöhle, oder in der Nähe des Ausganges. Eine solche Ruptur, die vielleicht

taum die Größe einer Fingerspipe in fich faßt, ergießt bas Blut gewöhnlich nicht nach außen, weil der darauf stehende Kinbestopf dieß hindert, sondern nach innen, nach den Beckenknochen zu. Je größer die Quantität Dieses Blutes ift, um so größer bildet sich dasselbe den Heerd hinter der Mutterscheidenwand, um so mehr senkt sich dasselbe nach unten, schwellt die Schaamlippen auf und farbt diese, so wie die Gegend des Afters, braunblau, wie alle organi= schen Theile, mit ausgetretenem Blute in sich, gefärbt gu fenn pflegen. Diefes Austreten bes Blutes ereignet fich auch dann, wenn durch den Geburtsdrang und durch den Druck vom Kinde eine Ader hinter der Mutterscheidenwand zerplatt. Da es nicht in der Macht des Arztes steht, die= ses nicht unbedeutende Ereigniß zu hindern, sondern da es ihm nur vergönnt ift, in dem Wochenbette das ausgetre= tene Blut unschädlich zu machen, so kann auch nur erst im nächsten Abschnitte von der Behandlung bieses frank= haften Zustandes die Rede seyn.

## \$. 660.

Auch in der Geburt fällt oder drängt sich bisweilen die Mutterscheide theilweise oder allgemein mit vor, allein es hat dieser Umstand weit weniger auf sich, als wenn die Gebärmutter in dieser Zeit zu tief in das Becken hinabssteigt. Wir behandeln diesen sehlerhaften Stand eben so, wie den Borfall des Uterus zur Zeit der Geburt. Defters gelingt es jedoch auch, mit zwei in Del getauchten Fingern die hinabgedrückten und eingeklemmten Wände der Scheide ohne Nachtheil zurück zu schieben, wenn man mit der geshörigen Behutsamkeit dabei verfährt.

Die Krankheiten der Schwangern und Gebärenden in dem Sandbuche der medicinischen Geburtshülfe v. Joh. Ant. Schmidtmüller. Ister Theil. Frankfurt a. M. 1809.

Dr. Just us H. Wigand die Geburt des Menschen. Her= ausgegeben von F. E. Naegele. 1ter Band. Berlin 1820.

# Vierter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Wöchnerinnen.

#### §. 661.

Das Wochenbett begreift benjenigen Zustand in sich, in welchem sich das Weib von dem Eude der 5ten Geburtsperiode an bis dahin befindet, wo die durch die Trennung des Fötalkuchens verwundete Gebärmutter wieder vollkommen geheilt und wo alles das, was durch die Begattung und durch die Schwangerschaft im weiblichen Körper erzeugt wurde, so ziemlich wieder aus demselben entsernt worden ist. Man sett die Dauer desselben auf 6 volle Wochen, ungeachtet es bei den wenigsten Weibern so lange währt; jedoch mag der Umstand, daß viele nichtstillende Frauen 6 Wochen nach der Geburt des Kindes wieder menstruirt werden, dazu Veranlassung gegeben haben, indem man vermuthlich geglaubt hat, daß um diese Zeit die vonder Schwangerschaft herrührenden Veränderungen und Erzeugnisse bestimmt weggenommen und verdrängt seyen.

### §. 662.

Eigentlich besteht das Wochenbett in nichts Anderem, als in dem letten Acte der Geburt, indem während desselz ben der lette Rest von dem Producte der Zeugung und der Schwangerschaft aus dem Uterus gefördert wird, und das Gebärorgan, welches durch die Trennung der Placenta verzwundet worden ist, heilt und wieder in den vorigen und

nichtschwangern Zustand zurücktehrt. Dieses Zurücktreten des Uterus in den nichtschwangern und unthätigen Zustand würde jedoch nicht möglich seyn, wenn nicht ein anderes Organ seine Stelle ersetzte und ben Ueberschuß von Mah= rungsstoff, ber im zeugungsfähigen weiblichen Körper im= mer vorhanden ist und während der Schwangerschaft der Placenta zugeführt wird, aufnähme. Dieß geschieht aber durch die Brufte, welche während und bald nach der Ge= burt in dem Grade an Lebensthätigkeit gewinnen, in wel= chem der Uterus daran verliert, bis sie endlich die Milch in hinreichender Quantität für das neugeborne Kind ab= Die von den Bruften auszuscheidende Milch muß aber den Chylus, den die Gebärmutter noch kurz vorher dem Cie spendete, an Quantität beträchtlich übertreffen; denn nach der Geburt des Kindes soll der weib= liche Körper noch mehr von seinen Säften ab= geben, als während ber Schwangerschaft. to totality of the second

## on the material see \$. .663.

Was die Kunst überhaupt im Wochenbette zu leisten habe, ergiebt sich aus der Aufgabe desselben sehr leicht. Die verwundete Stelle des Uterus foll heilen und anbei follen auch die ausgedehnte Mutterscheide und die Gebär= mutter wieder in ihren vorschwangern Zustand zurückteh= ren. Zugleich soll aber auch in den ersten 5 bis 7 Tagen nach der Geburt die Haut vermehrt ausdünsten und die erste Milch in den Brüsten abgesondert werden. Alles die= fes kann aber nur unter den folgenden Bedingungen ge= schehen: a) der Körper darf im Allgemeinen nicht zu schwach seyn; b) die Wöchnerin muß sich längere Zeit, mehre Tage, ruhig, fast horizontal liegend und im Bette verhalten, weil sie sonst den vermehrten Schweiß und den heilungsproces leicht stören und eine Metrorrhagie veranlassen kann. ...... Sie muß sich vor allen starken Eindrücken, sie mogen den Geist, das Gemüth oder den Körper treffen, zu schüßen su=

chen. d) Reize, welche das Uterinspstem erregen und die Thätigkeit desselben erhöhen, schaden in einem sehr hohen Grade, indem sie nicht allein das Einschlummern und Heizlen der Gebärmutter hindern, sondern auch den Milchstoss von den Brüsten ab= und nach dem Bauchfelle und der Bauchhöhle hinleiten. e) Die Milch muß, wenn sonst keine Contraindication obwaltet, von dem Kinde aus den Brüsten gezogen werden, damit es diese in der gehörigen Thäztigkeit erhält und die Reizbarkeit aus denselben nicht zu schnell wieder auf den Uterus überspringt.

#### §. 664.

Wie sehr indeß die Aerzte noch gegen diese ganz ein= fachen diätetischen Grundsätze, gegen welche nicht leicht et= was Gründliches einzuwenden senn wird, sündigen, ist bekannt. Wie schwächend behandeln sie nicht die Wöchne= rinnen in diätetischer und medicinischer Hinsicht? Sind nicht sehr viele Aerzte gleich nach der Entbindung mit der sogenannten antiphlogistischen Curart bereit, um der etwa möglichen Entzündung vorzubeugen? Wer nur in einigen Wochenstuben aus = und eingegangen ift, wird mir dieß nicht in Abrede zu stellen wagen. Wie gewöhnlich stößt man ferner auf die Meinung, daß Wöchnerinnen, beson= ders nichtstillende, den 2ten, 3ten oder 4ten Tag nach der Geburt, abführende Mittel einnehmen muffen, theils um ben Darmkanal auszuleeren, theils aber auch, um die Milch nach dem Unterleibe und von den Brüften abzuleiten? Giebt es nicht auch Aerzte, welche sogar die Norm der Lo= chien nicht kennen, aber auch deswegen nicht im Stande find, den regelmäßigen Verlauf des Wochenbettes von dem pathologischen zu unterscheiben? Die Beispiele liegen mir leider nur zu nahe, als daß ich mich noch lange um die Bestätigung meiner Fragen umsehen dürfte! Wie wenig bekümmern sich endlich die meisten Alerzte jest um bas Selbststillen vornehmer Wöchnerinnen? Wer will anders

noch im Stande seyn, und wer ist mehr dazu verpslichtet, die Rechte der Natur zu vertheidigen, als der Arzt? Oringt dieser darauf, daß die Mütter ihre Kinder selbst säugen, schildert dieser den Nachtheil gehörig und mit vollem Schatzten, der aus dem Nichtstillen hervorgeht, so wird es gewiß bald wieder in einem noch höhern Grade Mode werden, daß die Mütter ihre Kinder selbst nähren, als es jest aus der Mode gekommen ist.

§. 665.

Der regelmäßige Wochenstand erfordert von Seiten ber - Kunst kein anderes Wirken, als eine gewissenhafte Aufsicht und das Anordnen einer zweckmäßigen Diät. Die Wöchnerin bleibt ohngefähr 7 Tage nach ber Geburt im Bette, hält sich mäßig warm und in körperlicher und psychischer Hinsicht ruhig; zu Nahrungsmitteln wählt sie leicht ver= dauliche, nicht reizende, aber auch nicht schwächende Spei= fen und Getränke: Bouillonsuppen mit oder ohne etwas Fleisch oder mit einem schleimigen Gewächse, als Reis, Gräupchen, Gries u. f. w., fpater: Fleisch mit einem leich= ten Zugemufe, und zum Getrante Baffer, einen Aufguß von Fenchelsaamen, Pfeffermunze und ähnlichen, oder aus= gegohrnes und dunnes Bier. Dagegen muffen folche Spei= sen, als: Obst, Rüben, Kraut u. d. g. gänzlich vermieden werden, so wie sich auch Wöchnerinnen alles Medicinirens und vorzüglich alles Abführens zu enthalten haben. Bleibt der Unterleib, wie gewöhnlich bei gesunden Wöchnerinnen, mehre Tage nach der Entbindung verstopft, so darf in den ersten drei oder vier Tagen nichts dagegen geschehen. Nur am 4ten oder 5ten Tage nach der Ausstoßung bes Kindes heben wir die Verstopfung am zweckmäßigsten burch gelinde und nicht reizende Klystiere aus einer Abkochung des Lein= mehls in Wasser, oder aus halb Wasser und halb Milch.

S. 666.

Die Wochen verlaufen jedoch nicht immer so, daß die

Kunst dabei aller Mühe überhoben bleibt. Häufig finden sich während derselben Anomalien von der größten Wich= tigkeit ein. Die vorausgegangene Schwangerschaft und Ge= burt, zwei so wichtige Functionen, disponiren den weibli= chen Körper öfters zu Krankheiten, welche erst im Wochen= bette ausbrechen. Jedoch ist der Wöchnerinnenzustand an und für sich auch schon so beschaffen, daß er leicht ins Pathologische ausarten kann: denn so bleibt z. B. der Ute= rus leicht zu lebendig und zu sehr erregt, wodurch denn der Milchstoff von den Brüsten ab = und nach dem Unter= leibe hingezogen wird. Eben so sondert sich auch der Milch= stoff leicht in einem andern Theile, im Kopfe, in der Brust, zwischen den Musteln der Schenkel u. s. w., ab, wenn daselbst ein vorzüglicher und die Thätigkeit der Brüste über= wiegender Reiz angebracht wird. Wir gehen die Krankheiten des Wochenbettes hier nach einander durch.

#### Dreißigstes Capitel.

Von den Verletzungen, welche das Uterinspstem nebst den äußern Schaamtheilen, die uropoëtischen Wertz zenge und das Becken bisweilen in der Geburtzerleiz den und welche in das Wochenbett mit hinüber genommen werden.

#### S. 667.

Wenn ich hier von mehren Verletzungen, welche bis= weilen während des Geburtsactes die bei demselben beson= ders mitwirkenden oder der Gebärmutter nahe liegenden Theile betreffen, spreche, so verstehe ich nicht die des Ute= rus mit darunter, welche durch die Trennung der Fötal= placenta hervorgebracht wird, sondern lediglich solche, welche die Contractionen des Gebärorgans oder das andringende Kind, oder auch die helsende Kunst veranlassen, und na= mentlich: Einrisse in den Uterus und in die Mutterscheide, Quetschungen derselben, Zerreißung des Mittelsleisches, Luxation des Steißknochens und Dehnung und Zerreißung der Ligamente und Knorpel zwischen dem Kreuz= und den Darm = oder auch zwischen den Schaamknochen und endlich die Beschädigungen des Blasenhalses und der Urinblase selbst.

#### §. 668.

Nach meinen Beobachtungen geht die Entzündung bes zerriffenen Uterus und vielleicht auch der übrigen Ginge= weide des Unterleibes bald in Gangran über oder nimmt auch schnell den nervösen Charakter an; gewiß dauert der rein entzündliche Zustand nur eine ganz kurze Zeit und wird daher meistentheils vom Arzte nicht mehr gefunden. Diese Verletzung scheint mir überhaupt so bösartig zu seyn und so schnell zu verlaufen, daß sich der rein entzündliche Charafter nicht lange behaupten kann. Sie stürmt zu sehr auf den Organismus ein und beeinträchtigt die Reproduc= tion desselben in einem zu hohen Grade; als daß dadurch nicht schnell bedeutende Erregung und darnach Schwäche herbeigeführt werden sollte. Ueberdieß gerathen auch bie Verrichtungen, welche der Wöchnerin als solcher eigen sind, gänzlich badurch ins Stocken, und schon dieses ist an und für sich mit der größten Gefahr verknüpft.

#### S. 669.

Schon aus der früher (§. 636. und 659.) angegebenen Prognose erhellet sattsam, daß in Hinsicht des ärztlichen Benehmens gegen diese Krankheit nicht viel auszurichten sey. Die Kranken sterben, der Arzt mag dagegen kämpfen, wie er nur immer will. Dessen ungeachtet müssen hier doch die Hauptmomente des Heilverfahrens angegeben wers den, und diese sind nach meinem Dafürhalten folgende: a) man entserne das Kind und die Nachgeburt so schnell als möglich aus der Bauchhöhle; denn je länger sie daselbst liegen, desto heftiger reizen sie die Eingeweide des Unter=

leibes und besto schwieriger machen sie die Cur. b) Man reinige die Bauchhöhle so viel als möglich von dem Blute ober von andern Flussigkeiten, die sich durch die Wunde in dieselbe ergossen haben. c) Sind die Gedärme ober an= dere Theile des Unterleibes durch das Kind oder durch den Geburtshelfer aus ihrer Lage verrückt, oder wohl gar mit in die Wunde hineingedrängt worden, so bringe man sie sorgfältig wieder in ihre normale Lage zurück, vorzüglich sehe man aber darauf, daß ja kein Stück davon in den Riß eingeklemmt werde. d) Ist die Entzündung noch rein. vorhanden, so lasse man zur Aber und wende sich unver= züglich zum antiphlogistischen Heilapparate, doch aber nicht etwa zu Mittelsalzen oder zu andern abführenden Dingen, sondern lediglich zu Emulsionen mit mehr oder weniger Blaufäure enthaltenden Arzneien versett, e) Beim nervö= sen Charakter der Krankheit stürme der Arzt ja nicht zu sehr mit flüchtigen Reizmitteln; denn diese schaden eben so viel, als die schwächenden Medicamente. Defterer bekom= men die Pflanzenmilchen, oder wenn diese contraindicirt: find, die schleimig beruhigenden Arzneien, mit etwas Opi= um vermischt und mit einem aromatischen Wasser ver= dünnt, auch in diesem Falle besser, als die versüßten Säu= ren oder andere starke Reizmittel. Es kann jedoch bas innere Verfahren, welches im Allgemeinen ganz dem ana= log einzurichten ist, was wir gegen die Darmentzündung einschlagen, hier nicht genau angegeben, sondern es muß daffelbe einem jeden selbst überlassen werden. f) Aeußerlich gehe man durch stärkend = reizende Fomente auf den Unter= leib, der innern Entwickelung von Luft und der Schwäche auf alle mögliche Weise entgegen. g) Man suche endlich durch Saugen oder Ziehen an den Warzen die Brufte zur Absonderung der Milch zu bestimmen, und dadurch die Thätigkeit des Organismus einigermaaßen vom Unterleibe ab und nach dem Brustkasten hinzuleiten.

#### S. 670.

Ist der Uterus oder die Mutterscheide in der Geburt auf eine weniger bedeutende Weise verlett worden, hat z. B. nur der Mutterhals einen Einriß erlitten, ober ist bie Mutterscheide an einer oder mehren Wänden heftig gedrückt und gequetscht worden, so entsteht auch nachher Entzun= dung in denselben, die Wöchnerin fiebert babei heftig und lange hintereinander fort, und es kann das Uebel nicht anders, als nur durch eine genaue innere Untersuchung erkannt werden. Alles, was die Entzündung und das Fie= ber zu vermehren geeignet ist, muß daher sehr forgfältig vermieden werden, und geschieht dieß, so tritt gewöhnlich Die Heilung und die Verminderung des Fiebers nach eini= ger Zeit von felbst ein. Befolgt aber die Wöchnerin diese Regel nicht, halt sie sich nicht ruhig im Bette, ober begeht sie Excesse im Essen und Trinken, oder beobachtet sie nicht die erforderliche Ruhe des Geistes und Körpers, so geben auch solche, an und für sich nicht gefährliche Verwundun= gen, Beranlaffung zum Kindbettfieber und enden bann ge= wöhnlich mit dem Tode, oder es pflanzt sich die Entzün= dung vom Mutterhalse oder von den Wänden der Scheide hinüber zu den nahe gelegenen Gebilden fort, bedingt Ber= wachsung mit denselben und theilt ihnen auch, wenn es dazu kommt, die Eiterung mit. Zu dieser Wendung ber Sache gesellt sich früher oder später lentescirendes Fieber, was nach und nach das Leben raubt, wenn die chronische Entzündung und Eiterung nicht ein noch unglücklicheres Ereigniß, das Durchfressen der Harnblase ober des Mast= darmes nach sich ziehen.

#### §. 671.

Außer einer zweckmäßigen Diät, worin das Stillen des Kindes mit begriffen ist, bedarf es keines zusammen=gesetzten Heilapparates. Besiegt die Natur das Uebel nicht ohne alle Beihülfe der Kunst, so bedient sich der Arzt, nach

Befinden der Umstände, entweder der erweichenden oder der stärkenden Bähungen und Ginspritzungen, und ist die Wöchnerin wieder fähig, aufzusten, vor allen der gleichen Halbbäder, in welchen die Badeflüssigkeit durch das öfters erwähnte blecherne Röhrchen in die Mutterscheide und Gebärmutter geleitet wird. Innerliche Arzneien richten we= niger aus, jedoch zieht man sie, wenn das Fieber einen hohen Grad erreicht, ebenfalls mit in Gebrauch. Die mi= neralischen Säuern passen auch in diesem Falle, wenn sie nicht durch eine schwache Verdauung oder durch andere Umstände contraindicirt sind; erscheinen sie aber aus dieser ober jener Ursache als unzulässig, so gewähren uns Emul= sionen oder leichte Extracte, Aufgüsse, oder Decocte von bittern oder leichten aromatischen Kräutern die besten Heftig reizende Arzneikorper vermehren aber die Mittel. Entzündung und das Fieber und muffen deswegen sorgfal= tig vermieden werden. 19 im de in tyunjegues redock

# s. 672. Sing slight might have

Bisweilen erleidet die Mutterscheide, wie oben 29sten Capitel No. XII. S. 659. erinnert worden ist, einen kleinen, an und für sich unbedeutenden Ginriß; allein es ergießt sich durch denselben mehr oder weniger Blut zwi= schen die Beckenknochen und die Mutterscheidenwände, und je mehr Blut in das Zellgewebe ausgetreten ist, je größe= res Unheil kann daffelbe anrichten, indem sich daffelbe ei= nen größern oder kleinern Beerd bildet und die nächsten Theile mehr oder weniger in Entzündung und Eiterung versett, wenn die Einsaugung desselben nicht bald vor sich geht. Gewöhnlich fenkt sich das Blut nach den untern Theilen des Beckens, nach ben Schaamlippen, nach dem Steißknochen und nach dem Damme zu und schwellt die= selben nicht allein auf, sondern giebt ihnen auch die braun= bläuliche Farbe, welche allen mit Blut unterlaufenen Thei= len eigenthümlich ist. Der Heerd erstreckt sich aber bis=

weilen auch nach der obern Gegend des Beckens und bis an die obersten Rander der Darm = und des Kreuzknochens und in diesem Falle steht nur ein unglücklicher Ausgang' bevor. Es stagnirt zu viel Blut in dem Zellgewebe, als daß es wieder eingesaugt werden kann, auch ist der Heerd zu ausgedehnt, als daß sich die Kunft schmeicheln darf, denselben in Berbindung mit der Natur zu heilen. Die meisten Kranken sterben daran, nachdem sie in ein lentesci= rendes Fieber verfallen sind. Die ben Beerd umgebenden Theile geben einige Tage nach der Entbindung in Entzun= dung über, das geronnene Blut wird faulig, übelriechend und trägt zur Bildung einer Jauche bei, welche mehr oder weniger in die allgemeinen Gafte aufgenommen wird und ein beständiges Fieber unterhalt, bis der ganze Organis= mus zu Grunde gerichtet ift. Ift dagegen nur wenig Blut im Zellgewebe angesammelt, so wird dasselbe nach und nach wieder eingesaugt und es tritt die Genesung der dadurch beschädigten Theile entweder mit einer mäßigen Entzun= dung und Eiterung oder auch ohne diese ein.

#### \$. 673.

Das dagegen einzuschlagende Heilverfahren muß mehr topisch, als allgemein eingerichtet werden. Verbreitet sich der Heerd nicht zu weit, so suche der Arzt vor allen die Einsaugung des ausgetretenen Blutes zu bewerkstelligen; denn sie gelingt oft noch, wo es unmöglich scheint. Stärtend=reizende Fomentationen, 24 Stunden, aber nicht etwa gleich nach vollendetem Geburtsgeschäfte angesangen, gewähren dazu die passendsten Mittel. Nebenbei verordnen wir auch innere Arzneien, welche die Einsaugung begünstigen, z. B. die Flores Arnicae in kleinen Dosen. Dehnt sich aber der Heerd auf eine zu große Strecke aus und entshält derselbe zu viel Blut, als daß es eingesaugt werden kann, dann muß irgendwo am Mittelsleische oder an den äußern Schaamlippen mit dem Messer eine Dessenung her=

gestellt werden, um dem Blute einen Ausweg zu verschaf= fen. Man wählt zum Einschneiden die schicklichste Stelle, welche sowohl für die Ausleerung der stockenden Flussigkeit, als auch für das chirurgische Geschäft selbst die geeignetste ift. Eine oder beide große Schaamlippen bieten meisten theils die passendsten Stellen zum Einschneiden dar, wenn es nicht etwa genügt, oder wegen zu großer Entfernung: unmöglich ist, die kleine Fissur in der Scheide selbst zu vergrößern. Die gunstigste Zeit zu dieser Operation ist die, wo man keinen frischen Blutfluß zu fürchten, also dann, wenn die Entzündung schon angefangen hate Nach gemachter Erweiterung der Ruptur oder nach vollbrachter Deffnung des Blutheerdes von außen wird die stockende und geronnene Flussigkeit so viel als möglich gleich ver mittelst eines Fingers ausgeleert und die Höhle täglich zwei, drei bis vier Mal mit einem Aufgusse eines bittern aromatischen Krautes ausgesprift und nach den Regeln der Chirurgie verbunden. Die dabei zu befolgende Diat muß die leicht verdauliche aber doch nährende seyn.

\*) Ueber eine noch unbeschriebene Art von Blutfluß bei Gebärenden in Dr. L. J. Boer's Abhandlungen gesburtshülflichen Inhalts. Im 4ten Buche S. 103 und ff. der 2ten Auflage.

Geschichte einer Geburt und dabei erfolgter Zerreißung der Mutterscheide, die aber ohne Operation geheilt wurde, in den Versuchen und Beiträgen geburtshülfzlichen Inhalts von Dr. J. E. G. Jörg. Leipzig 1806. S. 232.

#### S. 674.

Häufiger als alle die bisher genannten Verletzungen kommen die Zerreißungen des Mittelfleisches vor, da die wenigsten Geburtshelfer und Hebammen dasselbe beim Durch=schneiden des Kindes gehörig zu vertheidigen fähig sind. Diese Verwundungen erstrecken sich bisweilen auf einen kleinern, bisweilen aber auf einen größern Theil des Dam=

mes, ja in manchen Fällen ist der ganze Damm burchrif= sen, auch geht die Ruptur sogar noch vor dem After vor= bei und bis zur Spipe bes Schwanzbeines. In letterem Falle wird gewöhnlich nicht allein auf längere Zeit ein dem Wundfieber ähnliches Fieber baburch unterhalten, son= dern es hat die Wöchnerin im Liegen, im Sißen und beim Abgange bes Urins auch nicht wenig Schmerzen bavon zu: erdulden. Auch finden wir das Mittelfleisch bisweilen vom Schaambändchen aus verlett, bisweilen aber auch in der Nähe des Afters durchriffen, wenn es vorn völlig unbe= schädigt geblieben ist. Alle beträchtliche Zerreißungen des Mittelfleisches schaden nach geendeten Wochen auch noch da= durch, daß sie, theils, beim Coitus die Geschlechtslust ver= mindern und dadurch die Befruchtung mehr oder weniger hindern, theils aber auch, indem sie das Vorfallen Mutterscheibe begünftigen.

#### S. 675.

Die Heilung bes gänzlich zerriffenen Mittelfleisches wird auf zweierlei Weise erzielt, einmal nämlich dadurch, daß man die Wundränder vermittelst der blutigen Naht. mit einander vereinigt, und bas zweitemal, daß man bas Zusammenwachsen nur durch Binden befördert. Jene, die Vereinigung vermittelft der blutigen Naht, verursacht viel Schmerz und darf daher auch nur immer dann angewen= det werben, wenn die Heilung auf eine andere Weise nicht. gelingen will. Die Unmöglichkeit der Verwachsung auf diesem Wege tritt aber nur immer dann ein, wenn die Weiber sehr mager sind und es in der Gegend des Dam= mes an Haut fehlt, oder wenn der Riß, schon veraltet ift. Die Heilung vermittelst einer Binde verdient dagegen im= mer den Vorzug und daher wird sie auch immer da ver= sücht, wo so viel Haut vorhanden ist, daß sich die Wund= ränder durch Hülfe zweier graduirter Compressen, welche hinten zu den Seiten des Dammes angelegt werden, ge=

nau aneinander binden laffen. Außer der Binde für bas Mittelfleisch; welche mehrmals um die Hüften herum und zwischen den Schenkeln hindurch geführt wird, wickelt man auch noch ein Tuch um die Knie, damit die Schenkel nicht auseinander gezogen werden können. Diese Binden blei= ben so lange liegen, bis die Berwachsung erfolgt ift. Wäh= rend man aber auf diese Weise die Heilung erstrebt, ver= bindet man die Wunde täglich ein oder zwei Mal und rei= nigt bieselbe von innen und außen, je nachdem es ange= zeigt ist. Kleinere Einrisse in den Damm beilen gewöhn= lich ohne alle weitere Unterstützung von Seiten der Kunst, wenn die Wöchnerin die Schenkel nur gehörig an einan= der geschlagen hält. Damit aber Lochien während des Heilungsprocesses keine Störung verursachen, muß Kranke entweder meistentheils auf einer Seite und bem Bauche liegen oder durch leinene Compressen, welche in eine bittere und gewürzhafte lauwarme Kräuterbrühe getaucht sind und welche sie selbst öfters auf das Mittelfleisch auf= bringt, die nachtheilige Wirkung dieser an und für sich unschädlichen Flüssigkeit zu hindern suchen. Der Schwäm= me, die in diesem Falle nach dem Rathe Einiger in die Mutterscheide gestopft werden sollen, damit diese die Lo= chien einsaugen, mag ich mich nicht bedienen: denn sie be= werkstelligen beim Einführen und Ausnehmen eine solche Dehnung am Mittelfleische, daß die Heilung dadurch weit mehr beeinträchtiget wird, als durch die Lochien. der Schwämme hat man auch angerathen, Dosenblei, in eine Rinne und nach Art der Mutterscheide geformt, in die= felbe einzuschieben, um die Lochien in demselben aus= und über den Damm wegzuleiten; allein das Blei kann nicht so fest an den Mutterhals angebracht werden, daß aller Ausfluß aus dem Uterus in dasselbe gehen muß und des= wegen erreicht man gewöhnlich seinen Zweck auch mit die= sem Mittel nicht. Ich mache jedoch weder von den Seiten= oder Bauchlagen der Wöchnerinnen, noch von einem an=

dern Mittel Gebrauch, außer, wenn der Absluß scharf oder auf irgend eine Weise abnorm ist, sondern lasse die rothen und weißen Lochien über die Ruptur weglausen, sorge aber durch den Verband dafür, daß die Wundlippen sest aneinander schließen, und daß dieselben täglich zweimal mit einem bittern Kräuterabsude oder mit lauwarmen Wasser, dem etwas Rum oder Branntwein zugesetzt ist, gereinigt werden, serner ordne ich auch an, daß die Kranken die bittern und gewürzten Fomentationen über die Wunde mehre Tage fortstellen, und bei diesem Versahren habe ich beobachtet, daß die Heilung bald erfolgt ist.

# \$. 676.

road to Site william

Man hat das Mittelfleisch auch noch zu heilen gesucht, wenn der Riß mehre Monate ober sogar mehre Jahre alt war, und wenn die Wundränder sich gänzlich mit Haut überzogen hatten. In solchen Fällen ist die Vereinigung nicht anders möglich, als wenn man dieselben vorher ver= mittelst des Messers, nicht aber vermittelst eines Causticum wieder frisch verwundet. In diesem Falle reicht aber ein einfacher Berband nicht hin, um die Wundrander sich ein= ander zu nähren, da sich die Natur schon zu sehr an das Auseinanderstehen derselben gewöhnt hat, und es muß da= her auch gewöhnlich die blutige Naht gemacht werden. Das tägliche Reinigen der Wunde ist hier eben so noth= wendig, als es bei der Heilung des zerrissenen Mittelflei= sches gleich nach der Geburt erfordert wird, ungeachtet der Lochienfluß hier nicht stört. Uebrigens muffen die Kran= ken auch hier, wie dort, die größte Ruhe beobachten. Nach erfolgter Heilung ist endlich in diesem Falle vorzüglich nothwendig, daß sie längere Zeit erweichende Einreibungen in die Narbe machen und daß sie erweichende Halbbäder nehmen, um die Nachgiebigkeit der verheilten Partie zu bewerkstelligen; endlich aber auch, daß sie bald nach der Beilung die Füße nicht weit auseinanderspreizen, um nicht

einen neuen Einriß zu veranlassen; denn wir haben Bei= spiele, daß in solchen Fällen bei dem ersten weiten Schritte das Mittelsleisch ganz und gar wieder getrennt wurde.

#### S. 677.

Sollte der Steißknochen beim Durchschneiden des Kinz bes abgerissen, oder, wenn er früher mit dem Kreutbeine ankylosirt war, abgebrochen seyn, was sich aus der leich= tern Beweglichkeit und aus dem Schmerze dabei, ferner aus der Geschwulft und aus dem Geräusch, das beide von einander abgebrochene Knochenflächen hören lassen, wenn man sie in verschiedene Berührung mit einander bringt, ergiebt, so setzt man dem Uebel dieselbe Behandlung ent= gegen, welche die Chirurgie gegen andere ähnliche Gebre= chen anräth. Man richtet den verrückten Knochen wieder ein, sucht denselben durch einen schicklichen Berband in der normalen Stellung zu erhalten, untersagt der Wöchnerin alles Sitzen, so wie alle körperliche Unruhe sehr streng, ordnet ihr die Seitenlagen an, und wäre schon Entzün= dung und Geschwulst eingetreten, so bekämpft man diese mit bitter = aromatischen Fomentationen. Das Einrichten des Steißknochens fällt nicht schwer, weil man demselben sowohl von außen als von innen (durch die Mutterscheide, oder durch den Mastdarm) her gut beikammen kann.

#### §. 678.

Dehnungen in den Ligamenten und Knorpeln zwischen dem Kreuz = und den Darmknochen oder zwischen den Schaambeinen erkennen wir schon während der Geburt an dem Schmerze, aber auch nachher im Wochenbette, wo sich Beweglichkeit der Knochen gegen einander und Hinken noch hinzugesellen. Wir verordnen gegen dieses Leiden, das nur langsam und nur bei der strengsten Ruhe des Körpers zu heben ist, einen schicklichen Verband, um dadurch die Beckenknochen an einander zu befestigen, bittere gewürz=

hafte Fomentationen auf die beschädigte Stelle und später Einreibungen einer geistigen Flüssigkeit daselbst, noch mehr aber das Auslegen des Emplastrum aromaticum und das unausgeschte horizontale Liegen im Bette. Dabei sehen wir aber darauf, daß die Wochenfunctionen möglichst vollsständig und normal verlausen, damit nicht etwa der Milchstönft von der leidenden Stelle angezogen werden könne. Wirkliche Zerreißung in diesen Knochenverbindungen, welschen Entzündung und Siterung zu folgen pslegen, erfordert bald nach dem Eintrittender Verletzung äußerlich dieselben Fomentationen und innerlich den antiphlogistischen Heilapparat, später aber die medicinische und chirurgische Beschandlung, welche wir innern Vereiterungen entgegenzusezzen vermögen.

\$. 679.

Entzündung und Geschwulft der Schaamlippen so wie auch Entzündung und Geschwulft des Mittelfleisches ohne Einriß, von langer Dehnung ober von einem beträchtli= chen Drucke, auch wohl durch Erweiterungsversuche der Hebamme entstanden, beseitigen wir durch aromatische und bittere Kräuterbrühen, welche wir vermittelst weicher alter Leinwand lauwarm auf dieselben aufschlagen lassen. Den zweiten, dritten ober vierten Tag nach ber Geburt verstär= ken wir diese Fomentationen durch einen Zusat von Wein oder Branntwein. Sollten sich dieser Geschwulft kleine Ercoriationen beigesellen, wornach der Arzt immer zu se= hen hat, so bringt man sogar Charpiebauschen zwischen die Schaamlippen, damit dieselben einander nicht berühren ton= nen; ordnet übrigens noch die strengste Reinlichkeit an, weil sonst jene excoriirten Stellen leicht in bedeutende und weit fressende Geschwüre übergeben.

#### §. 680.

So wie die Gebärmutter, die Mutterscheide und mehre andere Theile, so werden auch bisweilen die Harnröhre,

der Blasenhals und die Urinblase während des Geburtsac= tes verlett oder beschädigt, wodurch entweder gehinderter ober unwilltührlicher Abgang bes Urins verursacht wird. Dergleichen Beschädigungen kommen jedoch, wie aus S. 612. und 613. zu ersehen ist, weit öfterer in schweren und fünst= lichen, als in leichten und natürlichen Entbindungen vor. Wir stoßen aber bei Wöchnerinnen auf einen entzündeten, äußerlich und innerlich geschwollenen und beswegen ben Abfluß bes harns verwehrenden Blasenhals. Diese Ent= zündung rührt am öftersten vom Drucke her, welchen der Kindestopf während des Durchgleitens durchs Becken auf denselben ausübt, doch kann sie auch erst nach der Geburt entstehen, wenn die Wöchnerin ben Drang, den Urin zu entleeren, zu lange unbefriedigt läßt ober wenn ein nahe liegender Theil, die Harnröhre oder die Gebärmutter, oder auch die Mutterscheide, vorher von Entzündung ergriffen ist und diese von da aus zum Blasenhalse überspringt. Auch eignen sich diuretisch wirkende Arzneien wohl, um beson= ders bei Wöchnerinnen Blasenentzundung zu veranlassen. Ferner lehren uns Beobachtungen, daß der Blasenhals während der Geburt mehr oder weniger zerdrückt und zen= quetscht worden ist und daß er deswegen im Wochenbette nicht im Stande war, den Urin zurückzuhalten, sondern daß er diesen beständig gegen den Willen der Wöchnerin absickern ließ. Nächst diesen kann auch die Urinblase im Geburtsgeschäfte von einem unvorsichtigen Operateur verlett ober später im Wochenbette von Entzündung und Gi= terung oder von Putrescenz, welche sich derselben vom Ute= rus aus mittheilen, zerfressen werden, wornach der Harn unaufhörlich und unwillkührlich abfließen wird.

#### §. 681.

Daß eine solche Verletzung des Blasenhalses oder der Urethra meistentheils mit einer größern oder geringern Ver= wundung oder Quetschung der Mutterscheide oder des Ute=

there will be

rus verbunden senn musse, habe ich nicht nöthig, weiter anzuführen, so wie ich auch das unerwähnt laffen darf, daß dieselbe meistentheils von einem heftigern Wundfieber begleitet wird. Was daher das allgemeine Heilverfahren gegen dieses Uebel anlangt, so besteht es in nichts ande= rem, als welches wir im 671sten Paragraphen gegen ge= wisse Verletzungen der Mutterscheide und des Mutterhalses angerathen haben. Indem ich daher hinsichtlich der allge= meinen Behandlung dorthin verweise, erinnere ich nur noch, daß wir bei dergleichen Beschädigungen die entzünd= liche Periode genau von der darauf folgenden unterscheiden, daß wir, so lange die erstere währt, innerlich und äußer= lich den antiphlogistischen und beruhigenden Heilapparat mit Vorsicht in Gebrauch ziehen, daß wir besonders, wenn der Urin zurückgehalten wird, denselben in 24 Stunden mehre Male vermittelst des Katheters so lange abzapfen, bis er freiwillig zu fließen beginnt und daß wir endlich später, wenn die Verletzung beträchtlich ist und den unwill= kührlichen Urinabgang bedingt, zu stärkenden innern und äußern Mitteln greifen muffen. Weil aber der unwillkührs liche Abfluß des Urins ein weit hartnäckigeres Uebel ist, als mehre Verwundungen der Mutterscheide, so bedarf es bei demselben gewöhnlich auch einer länger anhaltenden Nacheur. Es genügt öfters nicht, wenn nur die Entzün= dung beseitigt und die Heilung bewirkt worden ist, es muß auch die Schwäche des Sphinkters gehoben werden. Wir wenden den stärkenden Beilapparat längere Zeit, vorzüg= lich topisch, in seinem ganzen Umfange an, um den Fibern des Schließmuskels ihre Contractionskraft wieder zu ver= schaffen. Wir lassen beswegen stärkende Einreibungen in die Blasengegend und Injectionen in die Mutterscheide, vor allen aber Halbbäder von gleicher Beschaffenheit, mehre Monate hintereinander fortsetzen, um das abschreckende Ue= bel gründlich zu heben. Wir bedienen und ferner bei grof= ser Hartnäckigkeit der Schwäche im Blasenhalse leicht rei=

zender Einspritungen in die Urinblase, 3. B. von einem Infusum Serpilli, Majoranae, rad. Calam. aromatici ober von einer Abkochung der Linden = Weiden = oder Kastanien= rinde und ähnlicher. Wir verordnen aber auch innerlich die Diuretica von den Wachholderbeeren an bis hinauf zu der Kantharidentinctur, um die Lebensthätigkeit der Blase zu steigern und dadurch mehr Contractionskraft in die Fi= bern ihres Sphinkters zu bringen. Saben wir aber in= nerlich und äußerlich alles mit Vorsicht aufgeboten, um das scheusliche unwillführliche Abtröpfeln des Urins zu unterdrücken, ohne etwas auszurichten, so muffen sich die Kranken zum Tragen eines schicklichen Urinhalters, deffen auch im 474sten Paragraphen Erwähnung gethan worden ist, entschließen. 16 m. 10 darud ter er 18-202 ned er 682.

Sollte im künstlichen Geburtsacte die Urinblase gleich= zeitig mit der Scheide oder mit der Gebärmutter (vielleicht durch den scharfen Haten oder durchs Perforatorium) ver= lett worden seyn, so würde man benselben Beilweg ein= schlagen, welcher oben im 671sten Paragraphen angerathen Um aber eine schnelle Schließung der Wundrän= der in der Urinblase zu bewerkstelligen, müßte man die Leidende die erstern Tage nach der Geburt auf dem Bauche liegen lassen, auch müßte ber Katheter in der Urethra und in der Blase gelassen werden, damit der Urin durch diesen absickern könnte und seinen Ausweg nicht durch die Wunde und durch die Mutterscheide nehmen dürfte. Sind aber dergleichen Verletzungen der Harnblase veraltet und die Wundränder vernarbt, oder haben sie sich in Folge von Eiterung ober Putrescenz, besonders mit einigem Verluste von Substanz, gebildet, so widerstehen sie gewöhnlich allen Beilversuchen. In solchen traurigen Fällen kann die Ber= einigung der Wundränder nicht anders erzielt werden, als wenn man dieselben vorher wieder mit dem Messer frisch

verwundet, den Urin auf mehre Tage durch den in der Urethrasanwesenden Katheter abtröpfeln läßt, damit die Barnblase immer in der Contraction verweilen könne und Damit der Barn die frisch verwundeten Flächen durch Bes vührung am Seilen nicht hindere. Nähern sich die Ränder der Wunde ungeachtet der möglichsten Contraction und Verkleinerung der Blase nicht, so bedürfen wir zu ihrer Berheilung noch der Naht ober einer andern Vorrichtung, wodurch wir sie mit einander verbinden. In wie weit nundas Wundschneiden solcher vernarbten Ränder und das An= bringen einer Naht oder einer andern ähnlichen Vorrich= tung in das Reich der Möglichkeiten gehören, in so fern lassen sich diese Gebrechen heben. Auch solche Kranke, bei welchen der Urin nicht durch die Harnröhre, sondern durch die Mutterscheide entweicht, muffen sich eines Harnrecipien= ten bedienen.

Vorschläge zur Behandlung der in die Mutterscheide sich öffnenden Harnblasensistel nebst Beschreibung und Abzbildung einiger (hierzu dienlicher) Instrumente, in den Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der Krankheiten des weiblichen Geschlechtes von D. F. C. Nägele. Mannheim 1812.

### Ein und dreißigstes Capitel.

Bon den Blutflüssen der Wöchnerinnen.

#### \$683.

Wir haben oben gesagt, daß sich der Uterus durch die Trennung der Placenta verwunde und daß er sich dadurch eine Blutung aus der verwundeten Fläche zuziehe. Dieser Blutsluß wird indeß durch die, auch noch längere Zeit nach der Ausstoßung des Kindes und der Nachgeburt im Ute= rus stattsindende Contraction beschränkt und bei dem nor= malen Stande erhalten. Bisweilen vermindert sich aber die Contraction bald nach der Geburt mehr als es recht ift, das schon bedeutend verengte Gebärorgan vergrößert sich wieder und es werden daher auch die Sefäßmündunz gen, welche durch die Trennung der Placenta geöffnet worz den sind, so lange sie nicht zugeheilt sind, wieder weiter, sie fangen daher an, mehr Blut zu ergießen und dadurch die gewöhnliche Metrorrhagie der Wöchnerinnen zu veraus lassen.

i de indoi neiplanare dun 6840. Survill &ed noitearined

Außer diesem Blutverluste unterliegen Wöchnerinnen auch noch andern Blutungen, welche aber von andern Vers anlassungen abhängen, als der erwähnte; so verursachen bisweilen Polypen, welche im Uterus siten bleiben, Blut= abgang; eben so auch größere Einrisse in den Mutterhals, in das Mittelfleisch und in die Mutterscheibe. Dergleichen Wunden reißen nicht selten durch fräftige Bewegungen des Körpers, durch zu frühes Aufstehn aus dem Bette, durch unvorsichtiges Sin = und Herwerfen in demselben durch zu bald nach der Geburt ausgeübten Coitus und andere ähnliche Ursachen, wieder auf, wenn sie schon einigermaa= Ben verharscht waren und ergießen dann mitunter mehre Tage hinter einander Blut, welches bisweilen auch einen Tag steht und den andern wiederkehrt u. s. w.; doch ist davon nichts als Schwäche und keine Gefahr für das Le= ben zu fürchten, wie von der im vorhergehenden Paragra= phen angeführten Metrorrhagie der Wöchnerinnen, welche meistentheils in kurzer Zeit sehr heftig und, wenn sie nicht erkannt und zweckmäßig behandelt wird, auch den Tod bald herbeiführt. Um diese zwei verschiedenen Arten von Blutflüssen auch hier von einander zu unterscheiden, so wie sie ihrer Natur nach von einander getrennt sind, sprechen wir zuerst von der Metrorrhagie, welche aus der Höhle des Uterus und zwar aus den, durch die Absonderung der Placenta getrennten Gefäßen erfolgt, von den andern Bas morrhagien reden wir dagegen erst später.

#### 

Berändertes Vitalitätsverhältniß und Atonie, burch manderlei Dinge, durch allgemeine Schwäche des Körpers, durch zu schnelle Entleerung des Uterus, durch übermäßige Alusdehnung besselben vermittelft mehrer Kinder oder einer: zu großen Quantität Baffers, burch zu sehr langes und anstrengendes Geburtsgeschäft u. f. w. erzeugt, beben die Contraction des Uterus auf und veranlassen badurch biese Metrorrhagie. Man findet in einem folchen Falle ben Ute= rus, welcher sich kurz vorher noch als eine runde Kugel durch die äußern Bauchbedeckungen fühlen ließ, gar nicht mehr, und geht man mit der Hand in denselben ein, so erscheint er als ein schlaffer Sact, welcher aller Energie und aller Lebenstraft beraubt zu seyn scheint. Bisweilen erstreckt sich jedoch ber Nachlaß der Contraction nicht auf ben ganzen Uterus, sondern nur auf ben Grund und auf den Körper, während diese daher in einem hohen Grade ausgedehnt sind, befindet sich vielleicht der Mutterhals im höchsten Grade zusammengezogen, wodurch bas Blut zu= ruckgehalten und ein sogenannter innerer Blutfluß bervor gebracht wird, welcher das Leben eben so gefährdet, als ein äußerer, in welchem sich bas Blut nach außen ergießt. 

#### expense necessary and the Section 686.

So leicht und bestimmt sich auch immer ein äußerer Blutsluß erkennen läßt, so schwer fällt es oft, sich von dem Eintritte einer innern Blutung zu vergewissern. Dese sen ungeachtet ist es nöthig, daß die innere Metrorrhagie der Wöchnerinnen schnell ermittelt werde, weil sie meistenztheils schnell und ganz unvermuthet entsteht, aber auch schnell tödtet. Nächst den gewöhnlichen Zeichen der Verzblutung, als: dem kleinen und schwachen Pulse, der Weichelichkeit, der Beängstigung der Brust, der Finsterniß vor den Augen, dem Ohrenklingen u. s. w., dient vorzüglich

Das Besinden des Uterus zur Entdeckung solcher innerer Blutergießungen. Man fühlt denselben mehr, als es die Norm gestattet, ausgedehnt und überzeugt sich von dem stüssigen Inhalte desselben durch die innere Untersuchung ganz gewiß. Uebrigens empfinden auch die meisten Kransten während des Ergießens des Blutes in die Höhle des Uterus ein eigenes Gefühl von Wärme, was in Verbinzdung mit den übrigen Zeichen keinen Zweisel in der Diagznose übrig lassen kann.

# 5. 687. At Building We south

Die Prognose kann bei diesem Uebel nicht anders als höchst unsicher ausfallen. Blutungen dieser Art drohen die größte Gefahr, lassen jedoch auch die Rettung der Kranken noch zu. Etwas Gewisses kann der Arzt aber schon deszwegen nicht versprechen, weil er sich darüber, ob schon viel Blut ergossen ist und wie viel noch aussließen kann, ohne das Leben wirklich zu gefährden, völlige Gewissheit nicht verschaffen kann. Es kommt überdieß dabei sehr viel auf die Constitution an, indem ein weiblicher Körper eiznen ungeheuern Blutverlust ertragen kann, dagegen ein anderer nach einer viel geringern Hämorrhagie unterliegt.

#### §. 688.

Was das Heilverfahren anlangt, so ist schnelles und kräftiges Wirken des Arztes wohl in keinem Krankheits= falle nothwendiger, als gegen Metrorrhagie im Wochen= bette. Die Wöchnerin befindet sich in Zeit von einer Stunde wohl und auch sterbend oder todt, und daher können nur kräftige und sehr schnell wirkende Mittel helsen. Zimmt= tinctur und Naphtha gewähren nach meinem Dafürhalten und nach meinen und vieler andern Aerzte Erfahrungen die dienlichsten Mittel, jedoch ist die erstere der letztern immer vorzuziehen. Allein es müssen die Gaben sehr nach den Umständen eingerichtet werden; die Zimmttinctur muß man

pfen reichen; sobald indeß der Puls sich zu heben und der Uterus sich zusammenzuziehen anfängt, hat man auch die Gaben zu vermindern. Bon der Naphtha verordnet man alle viertel Stunden 10 bis 20 Tropfen. Außer diesen dient auch jedes andere flüchtige Reizmittel, z. B. Liquor anodynus, Tinctura aromatica, Branntwein, Wein und ähnliche, als blutstillend, wenn sie nur gehörig stark und oft hinter einander genommen werden, da es hier darauf ankommt, die Atonie des Uterus schnell zu heben und kräftige Verkleinerung in demselben hervorzurusen.

# of the contract of the state of

Mehr als diese richten jedoch immer die örtlichen Mitztel gegen diese Metrorrhagien aus. Dieselben zerfallen in zwei Abtheilungen, davon die eine diejenigen in sich bes greift, welche äußerlich am Unterleibe angebracht werden, und die zweite enthält die, welche die innern Wände der Gebärmutter unmittelbar berühren. Zu den erstern gehören die Einreibungen und die Umschläge auf den Unterleib, und zu den andern die Einsprißungen in den Uterus und andere bald weiter zu nennende Mittel.

#### §. 690.

Einreibungen in den Unterleib von flüchtigen Mitteln, von Vitriolnaphtha, von Alkohol, von Pfeffermünzspiritus, von kaustischem Salmiakgeiste und ähnlichen zeigen sich nach meinen Erfahrungen wirksamer, als alle andern angerathenen Versahrungsarten. Der Uterus hat mir seine contractive Thätigkeit auch nicht ein einziges Mal darauf versagt. Nur muß man das Reiben so lange fortsehen, bis man deutlich fühlt, daß sich die Gebärmutter wirklich zusammenzieht, verkleinert und verhärtet. Die in solchen Fällen so sehr angepriesene Kälte erzeugt zwar öfterer auch momentan die gewünschte Contraction, allein die darauf

folgende Schwäche ist gewöhnlich eben so sehr zu fürchten, als der Blutsluß selbst. Ueberdieß unterstütt die Kälte auch nur dann die Contractionstraft der Fibern des Gezbärorgans, wenn sie periodenweise und jedesmal nur turze Zeit angewendet wird. Je höher indeß die Atonie des Utezrus und die allgemeine Schwäche des Körpers gestiegen sind, desto nachtheiliger wirkt auch immer die Kälte, und daher mache ich auch in solchen Fällen nie Gebrauch von kalten Umschlägen, und von Eis und Schnee, wie es sonst so sehr gern geschehen ist. Von andern Mitteln, diese Meztrorrhagien zu stillen, von dem Zusammenpressen des Unzterleibes durch aufgelegte Sandsäcke, von dem Vinden der Extremitäten und andern ähnlichen, schweige ich, da sie zu absurd sind, als daß sie verdienten, widerlegt zu werden.

#### §. 691.

ferner Gakarten mit Mu Nächst den angerathenen innern Arzneien und den ört= lichen Einreibungen durfen wir auch passende Injectionen in den Uterus nicht vernachlässigen. Dieselben werden lau= warm und von reizenden Flüssigkeiten, von Wein und Waffer, von Branntwein und Wasser, von Essig, von Essig: und Wasser, von einem bittern oder aromatischen Kräuter= aufgusse u. d. g. gemacht. Entsprechen diese unsern Hoff= nungen nicht schnell, stellen sichmicht unverzüglich Zusam= menziehungen der Gebärmutter darnach ein, so führt ber Geburtshelfer, so lange der Muttermund noch hinreichend geöffnet ist, eine Sand in den Uterus ein und sucht diesen mit derselben ebenfalls zum Contrahiren zu reizen. Anbei bemüht er sich auch, mit der Rückenfläche derselben die ge= öffneten Gefäße zuzudrücken und schon dadurch einiges zur Stillung des Blutflusses beizutragen. Während aber der Arzt mit einer Sand die Einsprißungen anstellt und mit der andern den Uterus innerlich reizt, muß ein Gehülfe ober jemand anders das Eingeben der innern Medicin und das Einreiben des Unterleibes beforgen.

er duid us eile of nodo chindoung do en en finche di salle

Außer diesen hat man noch eine Menge anderer Dinge in den Uterus einzubringen gerathen, um das Blut damit 34 stillen. Mueins die meisten Borschläge dieser Art beur= kunden ihre Urheber als Ignoranten und können deswegen weder der Kunst Ehre machen noch die gewünschte Hülfe leisten. Was soll z. B. das Tamponiren gegen Blutflusse helfen wo es unmöglich ist; ben Tampon auf die geöffneten Gefäße zu drucken, wie bei Metrorrhagien mit geschlos= fenem Muttermunde? Bu weiter nichts, als daß die äus= fere in eine innere und versteckte Hämorrhagie verwandelt wird. Und doch zieht man dieses Mittel noch täglich in Anwendung, aber vermuthlich, wie es leichter ist, etwas nachzuahmen, als über etwas nachzudenken. Wie foll manferner Gasarten mit Nugen in ben Uterus geben laffen, darman den physikalischen Apparat doch nicht immer bei sich zu tragen im Stande ist? Ich übergehe alle weitern Anpreisungen dieser Art und führe nur noch Reil's Vorschlag an, welchen er in dem Aufsate macht: Ueber das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Natur= kräfte in der Gebärmutter zur Zeit der Schwangerschaft und deren Umtauschung zur Zeit der Geburt \*). mechanische und chemische Reiz und vorzüglich der positive Pol des Galvanismus hebt die überwiegende Expansion (die Ausdehnung des Uterus) auf und stopft den Blutfluß. Man bringt eine Zinkstange, in Form eines Cirkelsegments gebogen, bis ans ben Grund in die Gebärmutter hinauf, setzt eine eben so gebogene Stange von Silber auf den Na= bet und bringt die fich gegenüber liegenden Enden berfelben in Berührung." Wird indeß das von mir angegebene brei fache Heilverfahren nicht schneller in Ausübung gebracht werden können, als bas Zurichten ber genannten Stangen, die man doch auch nicht immer bei sich führt? Was üb= rigens die Wirkung berselben anlangt, so wird kein Mensch,

welcher den Effect des Galvanismus kennt, an der Nüß= lichkeit und an der schnellen Hülfe dadurch zweifeln.

\*) In dem Archive für die Physiologie, 7ter Bd. 3tes. Heft. Halle 1807. S. 402 bis 501.

### \$. 693.

Sobald sich die Metrorrhagie vermindert, werden auch unverzüglich die Mittel mäßiger angewendet, die innere Medicin in kleinern Gaben und in größern Zwischenräu= men gereicht, die Frictionen des Unterleibes gemildert und die Injectionen seltener wiederholt. Mußte die Wöchnerin wegen großer Schwäche oder wegen Ohnmachten zugleich auch mit starken geistigen Wässern gewaschen und mit Riech= mitteln behandelt werden, so sett man diese nun gang weg, um dieselbe nicht zu beunruhigen, da strenge Ruhe des Körpers eins der ersten Erfordernisse zur ganglichen Stillung des Blutes ausmacht. Hört bas Blut aber allmäh= lig ganz zu fließen auf, so fallen die Ginsprikungen ganz weg, nicht aber so die Einreibungen und die innere Me= dicin, indem für längere Zeit ein Nachlaffen der Contrac= tion im Uterus und dadurch ein neuer Blutfluß zu fürch= ten ift. Sicherer verfährt man daher immer, wenn man den Unterleib noch länger von Zeit zu Zeit gelinde mit ei= nem geistigen Mittel frottirt und wenn man ben Zimmt, in der Tinctur ober im geistigen Wasser, noch so lange nehmen läßt, bis sich ber Puls wieder einigermaaßen ge= hoben hat. War der Blutverlust sehr reichlich und ist der Körper dadurch sehr geschwächt worden, so dient der Zimmt an und für sich als ein sehr zweckmäßiges Reiz = und Stär= kungsmittel, welches man, je nachdem die Indication es bestimmt, mit andern ähnlichen Arzneien verbinden kann. Ift aber vom Blutflusse nichts mehr zu fürchten, so muß man vom Zimmte zu einem andern ftarkenden Mittel über= gehn, um die Schwäche, die Folge der Metrorrhagie, so bald als möglich, zu vertilgen.

#### \$. 694.

Alle Arzneikörper können jedoch in diesem Falle wenig ober nichts ausrichten, wenn sie nicht durch eine angemes= fene Diat unterstütt werden. Ununterbrochene Ruhe bes Körpers und des Geistes macht in derselben eine unerläß= liche Bedingung aus. Das Zimmer, in welchem die Kranke liegt, sen nicht kalt, aber auch nicht übermäßig warm, am allerwenigsten aber werde ihm alles Licht entzogen, aus= genommen, wo die Augen der Wöchnerin den Lichtreiz nur mit Schmerz vertragen. Die Nahrungsmittel muffen sich ganz nach der Reizbarkeit und der Kraft der Berdauungs= organe richten. Manchen Weibern bekommt, wenn sie nicht zu sehr geschwächt worden sind, schon in den ersten 24 Stunden nach der Metrorrhagie ein Stück Fleisch recht sehr gut, manche würden es dagegen in den ersten 3 bis 4 Tagen nachher durchaus nicht verdauen und müssen sich daher bloß mit Fleischbrühe begnügen. Bum Getrant ift Wasser und Wein, oder ein Theeaufguß, z. B. von Zimmt, von Pfeffermunze und ähnlichen, kalt und mit Wein ver= mischt, das Passendste. Auch kann man gutes reines Bier empfehlen, wenn es den Magen nicht beschwert. Nichts ersett endlich die freie Luft und daher müssen solche Kranke, sobald als es ihre Umstände erlauben, derselben in einem hinreichenden Grade zu genießen suchen. Die Reconva= lescenz wird dadurch um ein Bedeutendes abgekürzt.

#### 695.

Erleiden Wöchnerinnen Blutflüsse wegen Polypen oder wegen Molen im Uterus, so müssen diese weggenommen werden, wie dieß weiter oben angerathen worden ist. Erzgießt sich aber das Blut aus gewissen Verletzungen des Uterus, der Mutterscheide oder des Mittelsleisches, so verzfahre man dagegen, wie wir die Behandlung der Verwunzdungen dieser Theile angerathen haben. Aromatische und adstringirende Injectionen, ein guter Verband oder selbst

der Tampon stillen solche Blutslüsse am sichersten und am schnellsten, wenn anders der lettere auf und an die bluztenden Gefäße genau anzubringen ist.

# 3 weisdund dreißigstesuCapitelend mach

Von der zu boben Sensibilität und der Entzündung des Uterus im Wochenbette.

**§**. 696.

Der Uterus soll sich während ber Ausstoßung des Kin= des mude arbeiten und der, durch die Schwangerschaft ge= steigerten Reizbarkeit und Lebensthätigkeit in der rechten Maage entledigen, damit er im Wochenbette gehörig ruben und heilen und die Brufte in der Aussonderung der Milch antagonistisch nicht beeinträchtigen kann. Aber auch Dieser Regel fehlen die Ausnahmen nicht und wir beobachten of ters, daß die Gebärmutter entweder zu reizbar und zu thätig ins Wochenbett übertritt, weil sie sich in bem zu geschwind und zu leicht verlaufenden Geburtsgeschäfte nicht gehörig verarbeiten konnte, oder daß sie zu erschöpft und zu mübe die Wochenfunctionen beginnt, weil sie sich zu viel und zu lange anstrengen mußte, um bas Rind an bie Außenwelt zu fördern, oder weil sie vor der Geburt schon an Schwäche litt. Der erstere Fall, in welchem sich bis= weilen die erhöhte Sensibilität mit Entzündung vergesell= schaftet, außert sich besonders durch viele und schmerzhafte Nachwehen, der lettere dagegen durch unvollkommene Contraction und Heilung mit verminderter Empfindlichkeit in dem leidenden Theile. Von dem erstern sprechen wir in den zunächst folgenden Paragraphen, von dem letztern da= gegen, von der Schwäche und Torpidität des Uterus im Wochenbette, welche so leicht in Putrescenz übergeht, im nächsten Capitel.

#### (33) The Artist S. 697.

Bei folden Wöchnerinnen, welche bas erste Mal ge= boren haben, zieht sich der Uterus nach der Austreibung des Kindes und der Nachgeburt gewöhnlich ohne alle schmerz= hafte Empfindung Zusammen? je mehr indeß Entbindungen vorausgegangen find, besto mehr Schmerz verursachen auch Diese Contractionen, welche Nachwehen genannt werden und welche den wirklichen Wehen sehr gleich kommen. Sie dauern gewöhnlich 4 bis 5 Tage nach der Geburt des Kin= bes, bisweilen auch noch langer, und erregen oft von Sei= ten der ABöchnerinnen sehr bittere Klagen. Meistentheils erneuern sie sich jedesmal, wenn das Kind an einer Warze zu saugen aufängt, oder sie verstärken sich doch wenigstens, während dieser Reiz an einer der Brüste angebracht wird. Je empfindlicher aber die Warzen an und für sich sind, desto schmerzhafter macht das Saugen an ihnen auch die Nachweben, und daher fällt oft bei wunden Warzen das Stillen in den ersten Tagen nach der Geburt in doppelter Hinsicht beschwerlich, einmal wegen des Schmerzes an den Warzen, und das zweite Mal wegen der heftigen Nach= 

### 1 10 30 30 10 10 10 10 698.

wehen, welche sich ohne eine andere Ursache einstellen, von zu großer Empfindlichkeit des Uterus im Wochenbette abshängen. Daß wir sie bei allen solchen Weibern beobachten, welche wegen eines zu weiten Beckens oder wegen eines zu kleinen Kindes schnell niederkommen, oder welche die Gesburt deswegen übereilen, weil der Sphinkter des Uterus, der Mutterhals, durch öftere vorhergegangene Entbinduns gen öfters erweitert, auch dabei wohl bedeutend eingerissen worden, und also dadurch sehr nachgiebig gemacht worden ist, bestätigt wohl den aufgestellten Sat auf alle Weise. Hier in diesem Falle wirkt der Uterus im Wochenbette

eben so, als nach einer langsamen und schwierigen Geburt, er zieht sich ebenfalls zusammen, aber diese Contractionen erregen dem Weibe Schmerz, dagegen dieselben Zusammen= ziehungen nach einer langsamen und gehörig fräftiger Aus= stoßung des Kindes ohne alles schmerzhafte Gefühl vorsich= gehen. Daher lassen sich die Nachwehen in dieser Hinsicht mit den vorhersagenden Contractionen vergleichen, weil auch diese nur bei erhöhter Sensibilität von den Gebären= den als schmerzhaft verspürt werden. Daß die Contrac= tionen der Gebärmutter in der 6ten Geburtsperiode auch mit Schmerz verbunden seyn muffen, wenn dieses Organ auf irgend eine Weise und an irgend einer Stelle an Ent= zündung leidet, wird von der Erfahrung dargethan und eben so ist es auch bekannt, daß Blutklumpen in der Ge= bärmutterhöhle, oder Polypen und ähnliche Gewächse, welche mit der Nachgeburt nicht abgehen, schmerzhafte Nachwehen bedingen und unterhalten.

## §. . 699.

Belästigen die Nachwehen von zu hoher Reizbarkeit des Uterus die Wöchnerin nicht in einem zu hohen Grade, so wählt der Arzt, welcher gegen dieselben, als den ge= funden Zustand und die normale Sensibilität in der Gebärs mutter vermittelnd, nichts als Ruhe und trodinen und ge= wärmten Flanell auf den Unterleib auszubreiten verordnet, den besten Theil. Kehren sie aber zu heftig und zu oft zurück, so daß sie der Wöchnerin alle Ruhe und allen Schlaf rauben, so kenne ich kein schicklicheres Mittel dage= gen, welches sie aber freilich nicht ganz unterdrückt, son= dern nur, aber sehr schnell, mäßigt, als das Opium. Das eben so alte, als gegen die Nachwehen hochgepriesene Me= dicament, das Castoreum, was in manchen Apotheken zu diesem Zwecke in Pulvern stets parat liegt, und was fast jede dumme Hebamme nach jeder Entbindung anräth, wende ich nie gegen dieselben an, da ich es für völlig unwirksam

dagegen gefunden habe. Das Opium verordne ich in Sub= stanz mit Zucker abgerieben, gewöhnlich zu einem achtel oder sechstel Gran pro dosi überhaupt nur ein=, zwei= oder dreimal zu verschlucken, und nach jeder solchen Gabe mindert sich der Schmerz der Nachwehen auch immer bald um ein Bedeutendes, entweder ganzlich ober auf einige Stunden. Stammen die schmerzhaften Nachwehen aber von Entzündung des Uterus ab, was sich aus dem fort= dauernden Schmerze und aus der Vermehrung desselben bei der Betastung der Uteringegend ergiebt, so haben wir es ärztlich mit dieser Krankheit zu thun und behandeln diese, wie eben weiter auseinander gesetzt werden soll. Un= terhalten aber größere Blutklumpen in der Gebärmutter= höhle oder ungleiche Contractionen, Stricturen in der Ge= gend des Mutterhalses die schmerzenden Nachwehen, so reicht das Opium nicht aus. In einem folchen Falle rei= ben wir ein gewöhnliches Liniment, mit thebaischer Tinc= tur versett, in den Unterleib, um das geronnene Blut durch erregte Zusammenziehungen des Uterus fortzutrei= ben, oder wir sprißen ein Infusum der Cicuta, des Meli= lotenkrautes, des Feldthymians und ähnlicher Kräuter mit oder ohne Opium in die Mutterscheibe und den Mutter= mund, um die Strictur zu heben. Nach den Ginreibungen wird der Unterleib mit gewärmten Flanell bedeckt und der Körper gegen alle nur mögliche heftigere Eindrücke geschütt, weil jeder starke Lichtreiz, jedes Getose u. f. w. die Nach= weben von neuem bervorzurufen geeignet ift. Sind die Nachwehen ungewöhnlich heftig oder lange dauernd, so versäume man die innere Untersuchung ja nicht, um zu erfahren, ob nicht ein fremder Körper im Uterus, eine Mole, ein Polyp u. d. g. dieselben veranlasse.

#### S. 700.

Je reizbarer sich aber die Gebärmutter im Geburtsacte und im Wochenbette befindet, um so leichter wird dieselbe von Entzündung ergriffen. Daber läßt fich auch einiger= maagen auf die Säufigkeit der Metritis an Wöchnerinnen schließen, wenn man zu dieser Disposition zur Entzundung noch alle die nachtheiligen Einwirkungen hinzurechnet, welche dieses Leiden im schwangern und gebärenden Zustande ver= ursachen. So häufig aber auch die Metritis in den erstern Tagen des Wochenbettes vorkommt, theils weil sie aus der Schwangerschaft oder aus der Geburt in Saffelbe mit hinüber genommen wird, theils aber auch, weil sie sich erst in der Gten Geburtsperiode entwickelt, so fraftige Gulfs= mittel besitt die Natur in diesem Stadium des weiblichen Lebens, diese Krankheit zu beseitigen. Daher sehen wir auch nicht felten, daß Entzundung des Uterus, im Gebä= rungsgeschäfte entstanden oder schon während der Schwan= gerschaft ausgebrochen, in den erstern Tagen des Wochen= bettes ganz verschwindet und nicht die geringste Spur ihrer frühern Anwesenheit zurückläßt. Nur wenn die Metritis, aus der Schwangerschaft oder der Geburt abstammend, eine größere Strecke der Gebärmutter einnimmt und länger ge= dauert hat, wird sie weniger von der Natur im Wochen= bette besiegt und führt überhaupt die Zufälle herbei, welche die Entzündung der Gebärmutter in der Gten Geburtspe= riode zu veranlassen pflegt.

#### §. 701.

Bemächtigt sich die Entzündung der Gebärmutter im Wochenbette, weil sich das Weib erkältet, ein Abführmitztel oder ein Diureticum einnimmt, oder sich ärgert, erzschrickt, hißige Setränke oder gewürzhafte Speisen genießt, oder einen andern Diätsehler begeht, so bricht sie gewöhnzlich sehr schnell hervor und ergreift vorzüglich den Grund und Körper, läuft von da vermittelst des Bauchselles auf die breiten Bänder, auch wohl auf die Gedärme und die Urinblase über, und verursacht nicht allein durchdringenzben stechenden Schmerz, sondern auch sehr heftiges Fieber,

welches bisweilen mit einem tiefgreifenden Schüttelfroste aufängt und in peinigende Hiße übergeht. Mit dem Einstritte dieser Entzündung hört nicht allein die Verkleinerung des ganzen Organs, sondern auch die Heilung der innern verwundeten Fläche desselben und der Absluß der Lochien auf. Theils daran, theils aber auch an der Hiße in der Mutterscheide und am Muttermunde, theils aber auch aus der großen Schmerzhaftigkeit der entzündeten Gegend, vermöge welcher die Kranken auch nicht den leichtesten Eindruck mit dem Finger auf dem Unterleibe vertragen und endlich aus dem sehr schnellen, gereizten und härtlichen Pulse läßt sich das in Rede stehende Leiden erkennen.

#### S. 702.

Diese plötslich hervorbrechende und gleich anfänglich heftig wüthende Krankheit hebt aber nicht allein die Heiz lung des Uterus und consecutiv den Wochenfluß auf, son= dern stört auch die übrigen Wochenfunctionen, die Abson= derung ber Milch in den Bruften und die vermehrte Ausdünstung durch die Haut. Je früher sie sich aber nach der Geburt einstellt, um so mehr hemmt sie dieselben, da diese in den erstern Tagen des Wochenbettes noch unvollkom= men und gleichsam nur versuchsweise vor sich gehen. mehr aber die Absonderung der Milch geschmälert und der Schweiß vermindert wird, um so leichter schlägt der im Körper der Wöchnerin wogende Milchstoff den Weg nach dem gereizten und entzündeten Gebärorgane ein und lauert dort nicht umsonst auf seine eigene Aussonderung. In sol= chen Fällen verwandelt sich die Metritis bald in Puerperal= fieber und zieht gewöhnlich einen unglücklichen Ausgang nach sich. Nur wo die Milchabsonderung in den Brüsten und die Hautthätigkeit nicht zu tief herabgestimmt werden, verläuft die Gebärmutterentzündung an Wöchnerinnen, wie die Entzündung anderer Organe an andern Personen, geht aber doch auch in ein chronisches Leiden über, wie dieß

weiter oben unter ber Metritis im nichtschwangern Zustande (f. bas siebente Capitel S. 282. u. ff.) auseinandergeset 

S. 703. Miles in 1860 m. moldien. kanen. Die Möcherten So schnell und so heftig sich auch die Metritis ber Wöchnerinnen entwickelt, eben so schnell erfolgt auch öf= ters die Besserung. Ein reichlicher gutartiger Schweiß hebt nicht selten in einer Nacht oder in 24 Stunden das gesammte entzündliche Befinden, so wie ben Schmerz und das Fieber ganzlich und bringt die Lochien, anfänglich im= mer ein bunnes Blut und wenn die Blutzeit bes Wochen= bettes auch schon lange vorüber ift, wieder zum Fließen. Bald darauf mehrt sich auch bie Milch in den Brüften, der Urin bildet einen weißlichen Bodensatz und der Lochienfluß häuft sich mitunter einige Tage ungewöhnlich. Es ist höchst auffallend, wie schnell die Natur diesen pathologischen Act hervorbrechen und überhand nehmen läßt; mit welcher Kraft und in wie kurzer Zeit sie denselben aber auch wieder be= schwichtigt! Wer die unerreichbare und herrliche Macht der Natur in der Heilung der Krankheiten recht genau will kennen lernen, muß kranke Wöchnerinnen und Kinder keißig beobachten.

# The control of the state of the

Die darf der Arzt die Entzündung der Gebarmutter mährend des Wochenbettes als eine unwichtige Krankheit behandeln. Je näher dieselbe an die Geburt fällt und je weiter sie sich verbreitet, um so mehr hat man dieselbe zu fürchten: denn um so mehr stört sie die Wochenfunctionen und bedingt dadurch das Wesen einer der gefährlichsten Krankheiten, des Puerperalfiebers. Daher erfordert auch die Metritis der Wochnerinnen die fraftigsten Gegenanstal= ten von Seiten der Kunst. Daß hier theils antiphlogisti= sche, theils beruhigende Mittel angewendet werden müssen,

erhellet wohl aus der Natur der Krankheit. Indem ich aber den entzündungswidrigen Seilapparat hier anempfehle; muß ich mit einigen Worten auf einen Gegenstand auf= merksam machen, welchen die Arzneikundigen überseben haben. Die Wöchnerin befindet sich als solche fortdauernd in einem höhern Zeugungbacte, beffen volliges Zustandes bringen ihr schwerer fällt, als die Schwangerschaft und die Geburt, weil sich im Wochenbette die Geschlechtsthätig= feit nach der Peripherie, nach den Bruften werfen muß. Mit den Brüsten auf die rechte Weise geschlechtlich thätig sehn, ist aber für ben weiblichen Organismus eine höhere Aufgabe, als dieser Function mit dem Uterus vorstehen; daher vermögen auch weit weniger Weiber, ihre Kinder durch die Bruste eben so zu ernähren wie durch den Utes rus, und daher sterben auch weit mehr Weiber in dem höhern Geschlechtsacte, im Wochenbette, als in der Schwanz gerschaft und in der Geburt. Da wir aber aus Erfahrung wissen, daß schwächende Einwirkungen, körperliche und psychische, auf den menschlichen Organismus, die Geschlechs thätigkeit besonders mindern oder niederschlagen, da wir, von diesem Erfahrungssatze geleitet, schwangere Weiber in den erstern Monaten nach der Conception, wo die Ernähs rung des Embryo dem Körper und dem Uterus noch zu neu ist, nicht gern ober doch nur sehr vorsichtig schwächend behandeln, um nicht etwa die Schwangerschaftsfunctionen zu mindern und dadurch den Abortus zu veranlassen, so follten wir auch den antiphlogistischen Heilapparat bei Wöch= nerinnen nur sehr sparsam und mit aller Borsicht in Ges brauch ziehen, besonders wenn sich etwa die Milchabsondez rung und die vermehrte Hautthätigkeit noch nicht auf die rechte Weise in den ihnen angehörigen Organen fixirt ha= ben. Schwächen wir daher den weiblichen Körper durch Blutausleerungen, durch Quecksilber oder durch andere entzundungswidrige Mittel über die Gebühr, so mindern wir zwar die Entzündung, aber wir benehmen ihm dadurch

die Kraft mehr oder weniger, welche für das Realisiren der Wochenfunctionen, besonders für das Uebertragen der Geschlechtsthätigkeit auf die Brufte, erfordert wird. mehr wir aber die Lebenskraft schmälern, welche für die Evolution des Geschlechtlichen im Wochenbette erforderlich ift, um so mehr behält der Milchstoff die Richtung nach dem Uterus bei, um so mehr nimmt aber auch die Metritis den Charakter des Kindbettfiebers van Aus diesem Grunde wenden wir gegen die Metritis der Wöchnerinnen äußerlich mehr die ableitenden, und innerlich die beruhi= genden Mittel an. Aeußerlich bedienen wir uns der Genf= teige und des Flanells auf den Unterleib gebracht und der Einspritzungen von Milch oder von einem Aufgusse der Fliederblumen, der Malven und ähnlicher Kräuter, auch der erweichenden Fomentationen auf die äußere Mündung der Mutterscheide, innerlich aber der Emulsionen aus frisch ausgedrücktem Mandelole, arabischem Gummi und bem Wasser der schwarzen Kirschen bereitet. Nur in einem ho= hern Grade der Entzündung greifen wir nach Blutigeln und nach Benäsectionen. Nitrum, Calomel und spanisches Fliegenpflaster (anstatt der Senfteige) können in dieser Krankheit nur Schaden anrichten, daher dürfen sie auch nie gegen dieselbe in Gebrauch gezogen werden. Wie die Metritis zu behandeln fen, wenn sie sich dem Kinderbettfie= ber nähert oder wirklich in dasselbe übergeht, mag der Le= fer einige Capitel weiter unten, wo von dieser gefährli= chen, aber auch sehr interessanten Krankheit selbst die Rede senn soll, nachsehen. I grafft tine die fin der in ergroß

ene i Juni neige in egipanist ci un in interiorist Les de l'adificiales de la mine de la mine de les des des des des des de l'adifici. Les de l'adificiales de la mine de la mine de la mine de l'adificiales de l

# Drei und breißigstes Capitel.

Von der Schwäche und der Putrescenz der Gebärmutter im Wochenbette.

# \$ 105. TOS.

So wie der Uterus bisweilen schon während ber Aus= stoffung des Kindes und der Nachgeburt zu schwach ist, so zeigt er fich auch bisweilen im Wochenbette gegen die Norm schwach und zieht sich daher nicht so zusammen, heilt aber auch deswegen langsamer und unvollkommener und läuft überhaupt die ihm vom Wochenbette angewiesenen Berwandlungen träger durch, als es die Regel verlangt. her bauert auch bei dieser Atonie des Uterus der Wochen= stand länger und es hält der Wochenfluß überhaupt nicht allein länger an, sondern es währen auch die einzelnen Stadien deffelben länger, es geht länger Blut, Serum und weißer Schleim ab. Bisweilen fließt auf turze Zeit mehr als recht ist, ab, bisweilen beobachten wir jedoch auf einen ober zwei Tage gar keine Spur der Lochien, ohne irgend ein anderes Leiden vorzufinden und es scheint, daß ber Uterus während dieses Ausbleibens der Wochenflussigkeit nichts thue, weder sich zusammenziehe, noch im Beilungs= geschäfte vorschreite. Daß ein solcher Zustand aber nie lange ohne Rachtheil bestehen konne, indem eine Bund= fläche, ohne zu beilen und ohne entzündet zu fenn, in Berderbniß übergehen muß, leuchtet dem Kenner von felbst ein. Je mehr daher diese Atonie mit allgemeiner Schwäche des Körpers und besonders mit Mangel an Ernährung verge= sellschaftet ist, um so leichter hemmt sie aber auch die an= bern Wochenfunctionen und um so eher begünstigt sie ben Uebergang der Gebärmutterschwäche in einen andern Zu= stand, in Putrescenz des Gebarorgans.

### S. 706.

Diese Schwäche wird fast jedes Mal von gesunkener

Sensibilität bes Uterus, bisweilen auch bes gangen Korpers, begleitet, daher empfinden die Wöchnerinnen weder etwas von Nachwehen, noch von einem andern Schmerze. und wenn man selbst die Uteringegend beträchtlich eindrückt. Deswegen übersehen auch öfters sowohl die Kranken als die Aerzte diese Anomalie so lange ganz, bis wichtigere tranthafte Zufälle eintreten. Man fühlt den Uterus etwas über und hinter ben Schaambeinen größer, weniger hart, als er senn sou, obschon einigermaaßen zusammengezogen und verkleinert \*). Dasselbe finden wir, wenn die Krank= heit spät ausbricht, noch acht ober vierzehn Tage nach ber Geburt des Kindes, und sogar noch später, und also zu einer folchen Zeit, wo sich von diesem Organe der äußern Betastung eine Spur nicht mehr barbieten soll. Schwäch= liche, scrofulose und schon oft geschwängerte Weiber un= terliegen dieser Schwäche am meisten. Sie stammt übris gens bisweilen schon aus der Schwangerschaft ober aus der Geburt ab, wird auch auch öfters erst im Wochenbette erzeugt. Sie ift eine Folge ber schwächlichen Constitution, schlechter Luft und schlechter Nahrungsmittel, psychisch be= primirender Einwirkungen, früher Erschöpfung des Uterin= fustems, zu reichlicher und zu häufig natürlicher und künst= licher Blutausleerungen, und überhaupt der, während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes angewendeten schwächenden Methode. िसंदर्भ मार्थे हें ए जा

5. 707.

Don der Schwäche, welche ben Uterns gleich nach der Geburt des Kindes oder gleich nach dem Abgange der Nachgeburt in einem solzchen Grade befällt, daß er deswegen der nöthigen Contractionstraft beraubt wird, ist hier nicht die Rede. Diese veranlaßt heftige Mestrorphagien und wir müssen deswegen auf bas 31ste Capitel verweizsen, wo von den Bintstüssen der Wöchnerinnen gesprochen worden ist. Hier handeln wir nur von der Schwäche des Uterns, vermöge welcher sich berselbe nicht gänzlich und nicht so weit contrahiren und heilen kann, als es die Norm ersorbert.

Gebärorgans immer als lebensgefährlich schildern wollte. Alle meine Erfahrungen barüber stellen mir dieselbe als ein weniger nachtheiliges Ereigniß bar, wenn bie Böchne= rinnen die erforderliche Diat halten und wenn sie nicht zu lange gedauert hat und nicht mit allgemeiner Schwäche und gehemmter Nutrition verbunden ift. Warum follte aber auch diese Anomalie immer das Leben rauben? Der Uterus zieht sich während der Wochen in eben ber Maaße als während der Geburt des Kindes zusammen. Allein wie verschieden erfolgt nicht oft das Zusammenziehen besselben während der Geburt? Wird das Geburtsgeschäft nicht öf= terer in zwei Stunden vollbracht, wenn es in andern Fallen zwei, vier oder noch mehre Tage währt? Soll die Contraction während ber Wochen, ebenfalls eine Wirkung der Muskelthätigkeit, nicht auch ihre individuelle Norm haben, wie die, welche die Geburt des Kindes bewerkstels ligt? Ich kann diese Fragen nicht anders, als mit einem unbedingten Ja beantworten. Das Wochengeschäft, wel= ches nur durch die völlige Contraction und Beilung des Uterus geendet wird, kann auch bei dieser Schwäche glück= lich verlaufen, aber es bedarf einer längern Zeit; daher muß fich die Wöchnerin längere Zeit im Bette aufhalten und muß überhaupt diesenige Diat, welche ihr als Wöch= nerin zukommt, länger beobachten, um nichts bavon bes fürchten zu dürfen: Erry Simon Simon

# The state of the

In therapeutischer Hinsicht habe ich nicht sowohl das anzusuhren, was gegen diese Schwäche anzuwenden ist, als vielmehr das zu nennen, was nicht gebraucht werden darf. Seit der Zeit, seit welcher das Calomel ein so be-liebtes Mittel der Aerzte geworden ist, hat man auch ansgesangen, es gegen diese Schwäche des Uterus anzuwensden, ohne dabei zu bedenken, daß hier nichts zu zertheislen, sondern nur Muskelthätigkeit zu erwecken ist. Allein

man hat damit nur Schaden angerichtet. Das Calomel verleugnet bei Wöchnerinnen seine Wirtung auf den Darmstanal nie, und selbst wenn es in den kleinsten Dosen gesgeben wird; dadurch versett es aber das Uterinsustem mit in einen gereizteren Zustand und bewirkt auf diese Weise eine völlige Unordnung in den Puerperalfunctionen. Sben so, wie vor dem Calomel, hat man sich auch bei dieser Schwäche vor Fomentationen und vor warmen Umschlägen auf den Unterleib zu hüten, indem auch dadurch öfterer das Einschlummern des Uterus verhindert wird, weil sie topisch leicht zu viel Thätigkeit erwecken.

# only a time of the S. P. 709 which is now six

Besteht die Schwäche des Uterus wirklich solchen Grade, daß die bloße Diat dagegen nicht ausreicht, so gewährt oft etwas Wein mit Wasser vermischt und für gewöhnlich getrunken, ein sehr gutes Mittel dagegen. nügt aber dieses noch nicht, so besitzen wir nach meinen Erfahrungen in dem Zimmt eine sehr paffende Arzuei. ser regt die Muskelthätigkeit des Uterus am schnellsten und am sichersten an; doch darf er hier nicht so oft hin= tereinander und in so großen Gaben gebraucht werden, als gegen die heftigen und gefährlichen Metrorrhagien der Wöch= nerinnen, wo die Schwäche des Uterus nicht allein mehr hervorsticht, sondern auch nachtheiliger wirkt. Auch kann man mit diesem Medicamente, dem sich freilich auch mehre andere flüchtige Mittel, als Naphtha, Liquor anodynus, Tinctura aromatica u. f. w., substituiren lassen, geistige Einreibungen in den Unterleib und frartende Ginsprigun= gen in die Mutterscheide und in den Uterus verbinden. Die Speisen und Getränke, welche genommen werden, mussen leicht zu verdauen seyn, dabei aber gut nähren.

#### S. 710.

Grad und ist sie Schwäche der Gebärmutter einen höhern

Körperkräfte und mit verminderter und verdorbener Assimi= lationsvergesellschaftet, so geht sie gern in Putrescenz die= ses Drgans-über, eine Krankheit, auf die uns zuerst der verdienstvolle Professor Voer in Wien aufmerksam ges macht hat \*). Wir verstehen aber unter der Pu= trescenz der Gebärmutter diejenige Fäulung, die sich ohne vorausgehende Entzündung an der innern Fläche diefes Drgans einstellt, die in nere Haut nebst dem Mutterhalse besonders erz greift und von da ausigegen die äußere Fläche hin die lebendigen Theile tödtet und aufföst. Alle die von der Fäulung erfaßten Partien nehmen eine schieferschwarze Farbe an und lassen sich mehr oder wenis ger mit dem Messerstiele wegstreichen. Hinter dieser schie= ferschwarzen und mehr oder weniger aufgelösten innern Membran ist nicht die geringste Spur von Entzündung wahrzunehmen und daher unterscheidet sich die Putrescenz gar sehr vom gewöhnlichen Brande, wo das Faulende und Aufgelöste an der entzündeten Fläche ansitt. Das Bran= dige ift aber auch eine Folge der Entzündung, das Pus trescirte dagegen wird ohne alle Inflammation bloß allein durch Mangel an Lebenskraft, und an Ernährung bedingt.

\*) Dr. L. J. Boer's Abhandlungen und Versuche zc. 2te Auflage, S. 181. u. s. f.

#### S. 711.

Die Putrescenz des Uterus entwickelt sich eben sowohl in der letztern Zeit der Schwangerschaft, als auch in der Geburt und im Wochenbette. Sie befällt gewöhnlich Weizber von schlaffer und mehr zelliger Constitution, welche durch ihr Aeußeres Kakochymie der Säste verrathen und welche durch einen schlechten Lebenswandel, durch schlechte Nahrungsmittel, aber auch durch Kummer, Gram, Sorge und durch Entbehrungen geschwächt worden sind. Bewohener seuchter, dunkter und mehr verschlossener Zimmer werz

den von ihr öfterer ergriffen, so wie sie auch bei feuchter und naßkalter Luft häusiger vorkommen mag. Unverehe= lichte Personen sind ihr mehr ausgeseht, als verheirathete, weil erstere den oben genannten nachtheiligen Einwirkun= gen öfterer unterliegen. Daß andere schwächende Einslüsse, anhaltende Krankheiten, künstliche und pathologische Blut= flüsse, schwächende Seilmethoden u. s. w., den Lusbruch des Uebels befördern müssen, versteht sich von selbst.

# 7. 7.12.

In der lettern Zeit der Schwangerschaft und in der Geburt entsteht die Putrescenz dadurch, daß sich der Abwelkungs = und Absterbungsproceg ber Fotalplacenta bem schwachen Uterus mehr oder weniger mittheilt. Wenn die= ser Eitheil in der lettern Zeit der Schwangerschaft abzuwelken beginnt und in der Geburt nach und nach abstirbt, foll ber Uterns vermöge seiner Lebenstraft von diesen in dem äußern Giorgane vor sich gehenden Processen völlig unangefochten bleiben, abet eben beswegen auch um fo kräftiger bakauf hinarbeiten, dieses ihm brobende Gebilde auszustoßen. Im Wochenbette entivickelt sich die genannte Fäulung aber, wenn es dem Uteriis an der rechten Lebens= kraft gebricht, welche zur normalen Contraction und vor= züglich zur regelmäßigen heilung seiner innern verwunde= ten Fläche erforderlich ift. Heilt aber die Wunde der Ge= barmutter, Die ihr burch die Trennung der Placenta ver= ursächt wird, entweder gar nicht, oder nicht in der gehö rigen Maaße, so verdirbt die Wundfläche mehr oder weniger, aber dieses Berberben führt bald zu der Fäulung, welche wir hier besprechen.

# S. 713.

Zergliederungen haben mich über diese Krankheit Folsgendes wahrnehmen lassen: die Gebärmutter zeigt sich größer, in ihren Wänden dicker, an der äußern Fläche weißer

und im Parenchym weicher, als die Regel es verlangt. Schneiden wir selbige ein, so finden wir die Schnittsläche schliffig und schmierig, fast wie im geräucherten Schweine= speck. Die innere Saut der Gebärmutterhöhle treffen wir reißblei der schieferschwarz und wie mit einer schmußigen Schmiere überzogen. Diese schwärzliche Farbe bringt von der innern Fläche nach der äußern hin gewöhnlich 1, 2, 3, auch mehre Linien tief in das Parenchym des Organs ein und beweist deutlich, daß die Fäulniß auch so weit vorge= schritten sey. Am tiefsten greift jedoch die Fäulniß nebst der schieferschwarzen Farbe da, wo die Fötalplacenta geses= sen hat. Daselbst ist übrigens bisweilen die innere Wand so aufgelöst und zerstört, daß sie sich leicht in größern Stücken mit dem Mefferstiele abstreichen läßt. Reicht bie Putrescenz bis tief in das Gewebe, so scheint die Schiefer= farbe durch die äußere Wand der Gebärmutter durch und man erkennt sie schon nach Eröffnung der Bauchbedeckun= gen und nach bewerkstelligter Bloglegung des Früchthälters. Am beträchtlichsten zeigt sich jedoch die Zerstörung im Mutz terhalfe: benn diesen treffen wir meistentheils so aufgelöst, daß er sich leicht ganz wegschaben läßt, wenn er nicht schon vor der Section zusammenfällt und verschwindet. Hinter dem Mortificirten kann aber nirgends, wie an brandigen Theilen, die geringste Spur von Röthe oder Barte bemerkt werden, wodurch sich auch die Putrescenz auf den ersten Blick vom Brande unterscheidet. Kommt aber an der äuse fern Fläche des Uterus Röthe, das Zeichen Statt gehabter Entzündung vor, so hängt diese mit Entzündung des Bauch= felles zusammen und es leidet in einem folchen Falle bas Gebärorgan äußerlich (in seinem Ueberzuge) an Entzündung und innerlich an der hier in Rede stehenden Fäulung.

## §. 714.

Während des Lebens äußert sich diese Krankheit auf folgende Weise: die davon befallene Schwangere erleidet

eine allgemeine Abnahme der Kräfte, magert ab, verfällt vorzüglich im Gesichte und wird daselbst blaße und mehr grangelb. Ungeachtet der Unterleib an Größe weher ab zals zunimmt, beschwert sich das Weib doch über die steigende Lästigkeit deffelben, keineswegs aber über Schmerzen Bis weilen beginnt sunter diesen Umständen auch die zu frühe Geburt. An Gebärenden läßteficht das Uebel weniger muth maagen, wenn nicht etwa die Baginalportion schon von der Käulung ergriffen ist. Die Wehen zeigen sich gewöhn= lich schwach, kurz und wenig ergiebig, aber ist das Becken regelmäßig, fo entleeren sie doch die Gebärmutter von ih= rer Bürde, da der schwache Muttermund bald nachgiebt und sich sattsam eröffnet. Während bes Geburtsactes habe ich weder Jauche abfließen, noch Convulsionen entstehen sehen, wie Boer, jedoch hat er die Krankheit auch gewiß weit öfterer beobachtet, als ich. Meistentheils kommt das Kind klein und die Nachgeburt sehr abgestorben, bas Fruchts wasser trübe, aber nicht faulig zur Welt. Nach dem Verlaufe der 5 ersten Geburtsperioden fällt aber die Diagnose leichter, weil man an einer solchen Wöchnerin anstatt des gutartigen Schweißes und der muntern lebhaften Sauts farbe, eine profuse ober gar keine Ausdunftung und einen passiven, phlegmatischen Zustand der allgemeinen Bedeckuns gen vorfindet, weil die Milch entweder nur in sehr gerin= ger Quantität, oder nur als Molken abgesondert wird, und weil auftatt der normalen Lochien eine graue schwärze liche Flüssigkeit abgeht, welche nach und nach einen scharf fäuligen Geruch annimmt. So bestimmt aber dieser Aus= fluß auf ein beträchtliches Leiden des Uterus schließen läßt, so klagt doch die Wöchnerin weder über Schmerz, noch über eine andere Beschwerde des Unterleibes, wenn anders die Putrescent nicht mit Bauchfellentzundung complicirt ift, vielmehr schildert sie die Gegend als gefühllos. Das mehr unterdrückte Gefühl erstreckt sich sogar auf die Urinblase und den Mastdarm, baber werden in beiden die natürlichen

Anhäufungen als weniger lästig empfunden. Da aber die Krankheit mehr oder weniger den Charakter des Puerperalzsiebers annimmt, wenn sich der Tod nicht zu plößlich einzstellt, so vermißt mandauch selten alle Entzündung am Bauchfelle und am Davmkanale und dieser Umstand hat gewiß die Diagnose dieses Gebrochens sehr erschwert, indem die Alerzte dadurch verleitet wurden, das Entzündliche für das Wesentliche anzusehen.

# -au of at it is independent in the contract of the contract of

Andere allgemeine Krankheitserscheinungen sind fol= gende: anhaltendes Fieber, mit unordentlichen, aber sehr beträchtlichen Exacerbationen, sehr beschleunigter, aber flei= ner und gereizter Puls, Mangel an Appetit, bitterer ober fader Geschmack, belegte, wohl auch trockene Zunge, viel und brennender Durst, anfänglich Berstopfung, gegen das Ende colliquative Durchfälle, entweder Mangel an Schlaf, ober Bennruhigung desselben durch schreckhafte Träume, dunkler, entweder hochgelb oder braunroth gefärbter, sich. trübender-Urin, welcher gegen die lettere Zeit des Lebens wie mit Schleim oder Eiter vermischt zu senn scheint, das Allgemeingefühl beträchtlich benommen und geschwächt, die Augen matt, trübe und eingefallen und mit dunkeln Rans dern umgeben, das ganze Gesicht leidend und ohne die, gesunden Wöchnerinnen eigenthümliche Turgescenz. Die Kräfte sind im Allgemeinen sehr gesunken, daher die be= ständigen Klagen über Mattigkeit und Niedergeschlagenheit.

# 5. 716.

Gesellt sich der Charakter des Kindbettsiebers zur Gesbärmutterfäulung, so endet das Leben größtentheils stürmisch und schnell, die Fieberexacerbationen werden sehr heftig, gleichzeitig stellen sich Delirien, auch wohl Convulssonen ein und die Kranke stirbt meistentheils während eisnes solchen Paroxysmus. Ist dieß aber nicht der Fall, so

erfolgt der Tod ruhiger und bei völligem Bewußtseyn und wie bei Kranken, denen es an Nahrungsstoff gebricht. Aber unter jeder Form der Putrescenz zeigt sich etwas Unzuverslässiges und Trügerisches, unvermuthet verschlimmert sich alles, plöhlich bricht ein ungewöhnlich heftiger Fieberpazronsmus hervor, raubt das Bewußtseyn und bald darauf auch das Leben. Verlauf und Ende der Krankheit sind daher auf keine Weise bestimmt vorherzusagen, doch soll sie nach Boer's Angabe nicht über 20 Tage dauern und die wenigsten der davon Ergriffenen sollen den 11ten Tag überleben.

# §. 717.

the mast charter than the

Das Wesen dieser Krankheit läßt sich auf folgende Weise wohl nicht ganz unpassend bezeichnen: es besteht in einem Absterben der einnern Membran des Uterus ichoch nicht in Folge zu hoher Gefäßthätigkeit, wie sich Gangran nach Entzündung einstellt, sondern weilnes dem Gebärors gane an der nöthigen Lebenskraft mangelt, während der Schwangerschaft und ber Geburt ben Abwelkungs = und Absterbungsproceß der Placenta von sich abzuhalten und im Wochenbette die verwundete Fläche in sich zu heilen. Es erscheint daher die Fäulung auch nur als ein Symptom von großer Schwäche im ganzen Körper und im Uterus. Daß sich die Baginalportion besonders als von bem Ges brechen durchdrungen wahrnehmen läßt, ungeachtet Die Fäulung gewiß nicht von da, sondern von der Stelle ausgeht, wo die Fotalplacenta mit dem Uterus zusammenhängt, mag wohl barin gegründet senn, daß dieser Theil des Mut= terhalses weniger lebenskräftig und als der entferntere Punkt auch dem Mangel der Bitalität am ersten blofige= stellt ist, daß er ferner aus einer Duplicatur der innern Saut besteht und baher auch der Berderbnig derselben um so mehr unterliegen muß und daß er endlich durch bie ausfließende Jauche dem Mortificiren am meisten preisge=

geben wird. Erstreckt sich die Putrescenz auch mit bis in die Mutterscheide, so ist die Vaginalportion des Mutters halses der krankhaften Einwirkung um so mehr ausgesett.

with the state of the state of

Es gründet sich aber dieser Faulungsproces im leben= den Uterus auf ein allgemeines Naturgeset, dessen Bor= schriften durch das ganze organische Reich hindurch still= schweigend befolgt werden. Das Zeugen neuer Wesen be= steht in einem Processe, durch welchen die Individuen, Pflanzen und Thiere, nicht für ihre eigene Existenz forgen, sondern über sich hinaus wirken. Daher beginnt auch die Fortpflanzung erst dann, wenn die Körper einen höhern Grad von Selbstfändigkeit und Vollkommenheit erreicht haben und wenn sie einen Ueberschuß von Lebensfraft und lebensfähiger Materie in sich tragen. Aber jedes Thier und jede Pflanze entsagt aus Egoismus bem Zeugungsgeschäfte, wenn est in seinem Innern bedeutend ergriffen und wonn seine Existenz bedroht wird. Wer Kummer und Sorge zu ertragen hat, wer sich mit schlechten und wenigen Nah= rungsmitteln begnügen, wer schlechte Luft einathmen muß und wer von niederdrückenden Krantheiten befallen ist, ver= liert nicht allein die Luft, sondern auch das Bermögen, zu zeugen. Aber auch da, wondas Werk der Fortpflanzung schon beträchtlich vorgerückt ist, wo die Schwangerschaft das Kind sehon zu mehr oder weniger Reife gefördert hat, auch da läßt die Natur das Product der Zeugung noch fallen, das Ei stirbt nach und nach ab und es erfolgt dar= auf Die zu frühe Geburt eines todten Kindes. In allen Perioden der weiblichen Zeugungsthätigkeit treffen wir das sehr deutlich: bei Nichtschwangern bleibt nach solchen Ein= flussen die Menstruation aus oder vermindert sich, während der Schwangerschaft stirbt das Kind im Uterus ab und bei Stillenden verringert und verschlechtert sich die Milch. In der lettern Zeit der Schwangerschaft und in der Geburt

schaden dergleichen Einflüsse aber auch noch dadurch, daß sie dem Uterus die Lebenstraft entziehen, welche erforder= lich ist, um sich gegen den Abweltungs = und Absterbungs= proces der Placenta zu schützen, das Wochenbett ffören sie aber dadurch, daß sie dem Gebärorgane das Bermögen, zu heilen, schmälern ober ganz entreißen. §. 719.

Aus dem Wesen und dem Verlaufe der Putrescenz er= klärt sich auch, warum der daran leidende Uterus wohl noch im Stande jey, die Geburt, keineswegs aber das Wo= chenbett zu beenden. Da das ganze Organ weder entzün= det, noch in seinen Fibern unmittelbar ausgeartet ift, er= scheint seine Muskelthätigkeit, die Schwäche ausgenommen, auch am wenigsten beeinträchtigt, daher wird ihm auch eine leichte Geburt noch ausführbar, dagegen es eine schwere nicht zu vollenden vermag. Die schwerste Aufgabe über= kommt aber das Gebärorgan im Wochenbette; denn in die= ser Periode soll das Mortificirte losgestoßen werden und seine innere Fläche heilen. Dieß ist ihm aber bei seiner geringen Reproductionskraft nicht möglich ja die Fäulniß gewinnt in ihm die Oberhand, wder stellt sich ein, wenn ne vorher nicht vorhanden war, das Berderben dringt tie= fer in die Masse desselben ein, anstatt daß das Putreseirte losgestoßen werden sollte. Hiermit ist aber auch das Sig= nal zur Umkehrung der Wochenfunctionen gegeben, wozu überdieß die allgemeine Schwäche der Wöchnerin beiträgt. Schon die Richtung nach der Peripherie und nach den Bru= sten, welche die zeugende Thätigkeit des Weibes nach der Ge= burt einzuschlagen hat, erfordert eine höhere Kraft des Kor= pers; mangelt aber diese, so erfolgt schon deswegen unvoll= kommene Hautthätigkeit und unvollständige Milchabsonde= rung in den peripherischen Geschlechtsorganen. Rommt dazu noch ein innerer pathologischer Reiz, wie hier im Uterus, so wird jene Richtung dadurch noch mehr gehin= dert

dert und dadurch auch den Brüsten die Möglichkeit, ihre Pflicht zu erfüllen, benommen. Daher wirft sich der Milch= stoff so gern auf die Baucheingeweide, in die Nähe des pathologischen Heerdes, und die Erscheinungen des Puer= peralsiebers vereinigen sich mit den Zufällen der Putrescenz. Der Milchstoff wird aber in diesem Falle in der Bauchhöhle in sehr geringer Quantität ausgeschieden, weil die Assimi= lation des Weibes gehindert und deswegen nur wenig von nährender Materie im Blute enthalten ist.

## §: 720.

Bermuthen läßt sich die Putrescenz des Uterus aus der allgemeinen schlechten Beschaffenheit des Körpers, aus den schädlichen Einflüssen, aus der unvollkommenen Ernäh= rung, und aus den gehinderten Wochenfunctionen, ferner aus dem passiven Zustande der Haut; des Gesichts und der Augen und endlich aus dem allgemeinen frankhaften Befinden mit Fieber u. f. w. Erkennen kann dagegen der Arzt das Leiden, wenn er die Gebärmutter durch die äuf= sere Untersuchung größer, als sie der Zeit des Wochenbet= tes nach senn darf, und mehr unempfindlich, wenn er da= gegen durch die innere Betastung die Vaginalportion weis cher, weniger warm als gewöhnlich, und ohne Gefühl, ober auch zerstört oder aufgelöst findet. Besonders charakteriz stisch ist es, wenn der Wochenfluß schwärzliche Stückchen singssich; enthält oder wennser bloß in seiner schieferschwar= zen Jauche besteht, auch wenn an dem, aus der Mutter= scheide wieder zurückgezogenen Finger dergleichen schwärz= liche Ueberbleibset kleben. Hat sich freilich Entzündung im äußern Ueberzuge des Uterus oder in den übrigen Bauch= eingeweiden zur Putrescenz gesellt, so fällt die Diagnose allerdings schwerer, indem der, von der Entzündung er= regte Schmerz den Avzt verleiten kann, die vorhandene Faulung mit Brand zu verwechseln. Jedoch fühlt sich beim Brande die Gebärmutter härter und schmerzhafter an, als

wenn sie von Putrescenz zerstört wird; wenigstens gehen dem Brande beträchtliche Schmerzen voraus; auch wird von selbigem die Vaginalportion weniger aufgelöst, als von der Putrescenz. Freilich dienen die angegebenen Merkemale nur dann zum Erkennen des Leidens, wenn dasselbe schon längere Zeit gewüthet hat. Die Annäherung desselzben wird uns dadurch keineswegs angedeutet. Vielleicht daß wir auch über die Vorboten oder selbst über den Einstrift dieser Krankheit in steter Ungewisheit schweben werden,

# 721.

Die Prognose kann bei einem Gebrechen dieser Art, welches so im Stillen fortschreitet, vom ganzen Körper ausgeht und in sich auf ein so wichtiges Organ, wie der Uterus ist, wirft und dessen nachtheilige Wirkungen in so wichtige Lebensperioden, wie die Schwangerschaft, die Gesburt und das Wochenbett, fallen, welches endlich erst nach vollkommenem Ausbruche erkannt werden kann, wohl nie günstig zu stellen seyn. Eine nüchterne Theorie dictirt uns eine solche Voraussagung und die Erfahrung ist selbiger in der Bestätigung vorausgegangen. Meines Wissens stersben alle diesenigen, welche davon ergrissen sind; vielleicht daß das Uebel in einem mindern Grade von der Natur bessiegt worden ist, aber dergleichen Fälle sind vermuthlich von den Aerzten unbemerkt vorübergegangen.

# \$. 722.

Was das ärztliche Behandeln dieser Krankheit anlangt, so stellen sich uns zwei Hauptindicationen, welche befolgt senn wollen, entgegen. Erstlich müssen wir die Assimilation auf alle Weise zu heben und dadurch die Kräfte des ganzen Körpers zu steigern suchen. Zweitens haben wir der Fäulniß in der Gebärmutter zu steuern, um das Uezberwirken derselben auf den ganzen Körper überhaupt und das Weiterverbreiten auf das ergriffene Organ insbesons

dere, so viel als thunlich, aufzuheben, zugleich aber auch dadurch die Heilung desselben zu begünstigen. Judem wir aber der erstern Heilindication durch leicht bittere, gewürz= hafte und mehr oder weniger geistig eingerichtete Modica= mente Genüge leisten, und dabei auf die normale Auslee= rung des Mastdarms halten, ist es besonders unsre Pflicht, die nachtheiligen Einwirkungen zu beseitigen und also die Diat einer solchen Kranken in jeder Hinsicht passend und streng zu reguliren. Doch muffen wir genau unterscheiben, ob schon Fieber eingetreten ist, oder nicht; denn wäre dieß: der Fall, so eignen sich nur-die leichtern bittern und eini= germaaßen gewürzhaften Mittel gegen diese Krankheit. Sollte aber die Putrescenz schon den Charafter des Puer= peralfiebers angenommen haben, so muß die Behandlung im Allgemeinen auch eben so eingerichtet werden, wie sie weiter unten gegen bieses Leiden ber Wöchnerinnen anem= pfohlen worden ist. The Hard and a second of the s

Der zweiten Heilindication entsprechen wir am sichers sten durch zweckmäßige Einspritzungen in die Gebärmutter= höhle. Wir bedienen uns dazu der oben im 355sten Pa= ragraphene näher beschriebenen Mutterspriße und überneh= men dieses Geschäft entweder selbst, oder lassen dasselbe von einer kunstverständigen Person, keineswegs aber von ber Kranken selbst verrichten, weil alles darauf ankommt, daß. die eingespritte Flüssigkeit wirklich in die Gebärmutterhöhle gelangt. Damit-sie bort länger verweilt und also auch kräftiger einwirkt, bringen wir an die Cannule des In= struments ein rundes Stück Waschschwamm, was nach Ein= führung des Röhrchens in den Muttermund an den letztern angeschoben und längere Zeit angedrückt wird, damit die= ses das alsbaldige Ausfließen verhindert. Am zweckmäßig= sten befestigt man den Schwamm an die Cannule, wenn man lettere geradezu durch jenen hindurchsteckt. Daß aber

dergleichen Injectionen öfters, in 24 Stunden 6—8 Mal wiederholt werden müssen, habe ich nicht nöthig, weiter zu erinnern. Wir wählen aber als Injectionsmassen ein Infus. florum Arnicae, oder Calami aromatici, ferner Abkoechungen vom Absynthium, von der Eichenrinde, von der China und von dergleichen, mit oder ohne Wein oder mit einer andern geistigen Flüssigkeit, auch wohl mit dem Campher versetz, ferner das bloße Kalkwasser, den verdünnten Ssig und vorzüglich den mit einer gewürzhaften Flüssigkeit gemischten Holzessig. Sollten diese Dinge nach und nach Schmerz verursachen, so würde man sie allmählig in der Maaße milder einrichten, in welcher sich die Sensibielität vermehrte.

# S. 724.

Während man aber die Putrescenz sowohl durch stär= kende Mittel, denen auch noch geistig gewürzhafte Einrei= bungen in den Unterleib, oder das Emplastr. aromaticum auf Leder gestrichen und über die Bauchgegend verbreitet, bei= gefügt werden können, als auch durch das fäulniswidrige Berfahren hinsichtlich des Uterus zu unterdrücken sucht, ist es auch unerläßlich, daß der Arzt für die möglichste Milch= absonderung in den Bruften und für die erforderliche Thä= tigkeit in der Haut sorge. Daher sind die Brüste theils warm zu bedecken, theils aber auch durch das Saugen bes Kindes oder durch das Ziehen an den Warzen derselben vermittelst einer Maschine zu reizen, und zur rechten Be= schäftigung anzuspornen. Die normale Hautausdünstung erreichen wir am sichersten, wenn es uns gelingt, die Wöch= nerin im warmen Bette zu erhalten. Sollte sich mit der Putrescenz Entzündung des Bauchfelles oder des Darmka= nales vergesellschaftet haben, so ist diese allerdings im Eur= plane mit zu beachten. Wir setzen aber einer solchen Com= plication innerlich mehr die beruhigende, als die antiphlo= gistische Methode und äußerlich größere und öfters wieder=

holte Senfteige entgegen, verfahren aber gegen den Uterus mit den eben genannten Einsprifungen.

Meine Schriften zur Kenntniß des Weibes ic. 2ter Theil. 1818. S. 1-50.

# Vier und dreißigstes Capitel.

Von den Wund=, rheumatischen, gastrischen und Milch=
fieber der Wöchnerinnen.

# §. 725.

Carra

Bei einer ganz gesunden Wöchnerin findet man ge= wöhnlich die ersten Stunden nach der Austreibung bes Kin= des und der Nachgeburt den Puls noch einigermaaßen be= schleunigt, und den ganzen Körper vom Geburtsgeschäfte angegriffen. Nach einem Zeitraume von 6, 12 bis 24 Stunden verliert sich aber die Unruhe wieder und das Weib bleibt, ungeachtet der Absonderung der Milch in den Brü= sten, völlig vom Fieber frei. Was man auch immer vor= gebracht hat, um zu beweisen, daß die erste Absonderung der Milch oder das Einschießen derselben in die Brüste von einem gewissen Fieber, dem sogenannten Milchfieber, be= gleitet sen, ist falsch, und wird durch reine Beobachtungen ber Natur hinlänglich widerlegt. Betrachtet man das ganze Milchgeschäft vorurtheilsfrei und ohne das Milchsieber schon dabei im Ropfe zu haben, so wird man auch nicht leicht auf die Idee kommen können, bag daffelbe Fieber erregen muffe. Der Milchstoff ist bei Schwangern zur Zeit ber Ge= burt in einem hohen Grabe im Blute zugegen, daher die Crusta lactea sich bald auf demselben zeigt, wenn es aus der Ader gelassen wird. Während der Schwangerschaft nehmen aber die Placenta und die Cihaute diesen Milchstoff vorzüglich auf und verarbeiten ihn für sich und für den Embryo. Nach der Geburt sind diese aber nicht mehr ans wesend und es überkommen daher die Brufte die Function derselben, nachdem sie vorher allmählig bazu aufgereizt

worden sind, indem schon während der Schwangerschaft das träftigere Leben dieser äußern Geschlechtsorgane bezginnt, was sich durch die Aussonderung einer milchähnlischen Flüssigkeit zu erkennen giebt. Wo soll nun bei diesem ganz natürlichen, und nach und nach eingeleiteten Acte das Fieber herkommen? Und warum bricht denn dasselbe bei so sehr vielen Weibern nicht ebenfalls auß? Nur desewegen, weil bei einer gesunden Wöchnerin und bei dem normalen Besinden der Brüste von dem rein physiologischen Eintritte der Milch in dieselben auch nicht die mindeste Veranlassung zum Erzeugen eines Fiebers gegeben wird.

# 

Nichts desto weniger stellt sich doch bei vielen Woch= nerinnen ben 2ten, 3ten, 4ten ober 5ten Tag nach ber Geburt des Kindes ein Fieber ein, welches gewöhnlich, doch nicht immer, mit Frost aufängt, in Site übergeht, und, nachdem diese 6, 8 bis 12 Stunden angehalten hat, mei= stentheils etwas, aber boch nicht gang nachläßt und mehre Tage hinter einander zu einer bestimmten Zeit, oder un= ordentlich, exacerbirt. Dieses Fieber, das ich hier meine, behauptet jedoch immer den gutartigen Charafter, d. h. es nimmt die Kräfte nicht zu sehr mit, es findet sich während Desselben fein örtlicher Schmerz im Unterleibe ein, der Puls schlägt nicht leicht über 100mal in der Minute, die Site bleibt nicht trocken, sondern bringt bald Schweiß hervor und endlich wird der Lochienfluß dadurch nicht unterbrochen. Laien und gemeine Prattiter nennen dieses Fieber, welches öfters auch nur Ginen deutlichen Anfall hält, ge= radeweg Milchfieber, ohne sich darum zu bekümmern, ob etwas Wahres an der Sache sen. Gewöhnliche Aerzte mas chen sich durch diese Annahme ihr Geschäft leicht, das Wefen der Krantheit ist ihnen auf diese Weise gegeben und sie haben nicht nothig, daffelbe aufzusuchen und sich babei Den Ropf zu zerbrechen. Allein ihre Wöchnerinnen ?!

# 5. 7271

Meistentheils wird sich eine von den folgenden vier Ursachen, als das Fieber veranlaffend, und einigermaaf= fen nach sich modificirend, kund geben: a) mehre Schaam= ober Geschlechtstheile 3. B. das Mittelfleisch, die Schaams lippen, die Mutterscheide oder der Muttermund, haben in der Geburt Einrisse, andere Verwundungen, oder Druck, oder Dehnungen erlitten und jede dieser Beschädigungen ist geeignet, Fieber zu erregen und zu unterhalten, welches aber nichts weniger, als Milch =, sondern Wundfieber ist. b) Nicht selten erkälten sich Weiber während ober nach ber Geburt und sie werden deswegen von einem Fieber befals len, das man auch gewöhnlich für Milchfieber halt, unge= achtet es gemeiniglich den Charakter des rheumatischen Fie= bers an sich trägt und öfterer sogar von heftigen Rheus matismen begleitet wird. Man kann, auch ohne Arzt zu fenn, diese Veranlassung zum Fieber bei Kindbetterinnen auffinden und erkennen. Schon gefunde Laienaugen reis chen dazu hin. Im Geburtsgeschäfte wird das Weib burch den Abgang von Wasser, von Blut u. f. w. durchnäßt und daher beim Entblößen und Auseinanderspreizen ber Schenkel in den gewöhnlichen Gebärstühlen leicht erkältet. Eben so leicht zieht es sich auch Erkältung im Wochenbette zu, indem gewöhnlich die Hebamme das Ankleiden und Reinigen der Wöchnerin die ersten Tage nach der Geburt selbst besorgt. Diese wird daher öfterer von jener, welche ihre Besuche nach ihrer Zeit einrichtet, während ber zu= träglichsten Ausdunstung aus dem Bette und zum Wechseln der Wäsche genöthigt. c) Viele Wöchnerinnen verderben sich durch Essen und Trinken und bekommen ein gastrisches Fieber, das gewöhnlich auch, wenn es der Zeit nach so fällt, für Milchfieber ausgegeben wird. d) Abnormes Be= finden der Brufte kann und muß Wöchnerinnen ebenfalls in einen fieberhaften Zustand versetzen und dieß zwar um

so mehr, je mehr die Milchabsonderung dadurch auf Ab= wege geräth. Defters sind die weiblichen Brüfte durch die äußere Luft zu sehr zusammengeschrumpft und verhärtet oder durch unschickliche Kleidung, 3. B. durch Schnürbrüfte zusammengepreßt und in der Ausbildung gehindert worden, Die engen und sproben Milchgefäße eignen sich daher nicht zum Aufriehmen und zum Weiterbefordern der ihnen angewiesenen Flüssigkeit. Drängt sich aber die Milch reich= lich in dieselben, so werden sie zwar ausgedehnt, aber nicht ohne Schmerz für die Wöchnerin. Sie gerathen dadurch in einen entzundungsartigen Bustand, indem die Mengeder Milch selbige nicht allein mechanisch reizt, sondern auch in zu große Thätigkeit versett. Bei diesem Zustande ber Milchgefäße schwellen die Brüste bedeutend an, verhärten fich und werden mit rothen entzundungsartigen Streifen, welche sich von den Außenflächen der Brustförper nach den Warzen hinziehen und sich in diesen vereinigen, bedockt. Defterer findet aber auch das Gegentheil Statt, die Brufte find durch zu warme Bekleidung verzärtelt und verweich= licht worden, die Haut derselben ist, aller Reize entwöhnt, zu empfindlich und zu weich und es macht daher das erste Saugen nicht allein einen heftigen Reiz auf die ganzen Brufte; sondern es werden auch gewöhnlich die Warzen badurch wund und fehr schmerzhaft. Gowohl dieser als jener abnorme Zustand verursacht Fieber und wenn irgend einem Wöchnerinnenfieber der Name des Milchfiebers ge= bührt, so gehört er wohl diesem. Indeß liegt auch in die= sem Falle das nicht zum Grunde, was man als das Ur= sachliche des Milchfiebers, die Absonderung und die Aus= scheibung der Milch aus dem Blute, angenommen hat. Bloß bas Ausziehen der Milch aus den Brüften veranlaßt das Fieber, nicht aber das Ausarbeiten derselben aus dem Blute. — Wir gehen die vier verschiedenen Arten von Wöch= nerinnenfiebern einzeln durch. Me-

# Das Wundfieber der Wöchnerinnen.

# 

Das Qundfieber der Wöchnerinnen verläuft wie das Wundfieber solcher Personen, die nicht im Wochenstande begriffen find, ausgenommen, daß fich die erhöhte Reiz= barfeit der Wöchnerinnen Dabei deutlich beurkundet, und daß daher eine gleiche Verwundung einer Wöchnerin mehr Fieber als einer Nichtwöchnerin verursacht. Der durch das Geburtsgeschäft beschleunigte Puls beruhigt sich 16 bis 24 Stunden nach der Vollendung deffelben nicht fo, wie wenn teine Berwundung Statt gefunden hat, sondern behält eis nige Acceleration bei, bis den zweiten, dritten oder vier= ten Tag nach der Geburt die erste Exacerbation ausbricht. Diese fängt gewöhnlich mit Frost an und dieß vorzüglich bann, wenn die Wöchnerin turz vor dem Gintritte bersel= ben das Bett verlassen hatte. Nach einer viertel, einer halben oder auch nach einer ganzen Stunde folgt die Bipe, welche öfters einen sehr hohen Grad erreicht und mehre Stunden, ja oft die ganze Macht (gewöhnlich erfolgen diese Pyrexien gegen Abend) hindurch fortwährt. Defterer habe ich Wöchnerinnen in folchen Exacerbationen, welche von leichten Verletungen der Schaamtheile, 3. B. von Quets schungen der Schaamlippen oder von Einrissen in das Mit= telfleisch entstanden waren, heftig deliriren sehen. Nach 6, 8, 10 ober 12 Stunden mäßigt fich ber erste Paroxys= mus wieder, der heftige Schweiß, welcher fich in der zwei= ten Sälfte beffelben einfindet, verliert fich und auch der Puls nimmt an Frequeng ab; doch schlägt er noch längere Zeit geschwinder als vor dem ersten Fieberanfalle:

# §. 729.

Den folgenden Tag repetirt der Fieberanfall gewöhn= lich gegen Abend und übertrifft entweder den ersten an Heftigkeit, oder bleibt ihm an Stärke gleich, und nur sel=

ten verläuft er schwächer als ber erfte, boch übrigens ganz auf dieselbe Weise, nur daß er nicht mit Frost, sondern bloß mit Siße anfängt. Die verwundete Stelle entzündet sich in den ersten Tagen des Fiebers mehr und nimmt vor= züglich während ber Paroxysmen eine größere Empfindlich= keit an, bis die Eiterung eintritt, worauf gewöhnlich die Geschwulft und ber heftige Schmerz nachlaffen. Um diese Zeit verbreiten folche Wöchnerinnen, welche an bergleichen Berwundungen leiden, einen außerordenflich beträchtlichen Lochiengeruch um sich, weil sich ber Eiter mit ben Lochien vermischt und mit denselben abgeht. Aerzte, welche mit ber Sache bekannt sind, erkennen gewöhnlich schon aus bie= sem durchdringenden Geruche das Uebel, das ihnen öfters geflissentlich theils von den Bebammen, theils aber auch von den Wöchnerinnen selbst verschwiegen wird, von erste ten, weil sie nicht in den Berdacht, die Berletung veran= laßt zu haben, kommen wollen, und von letteren, weil fie sich, von einer unrechten Schaamhaftigfeit geleitet, vor ber Untersuchung fürchten.

# '§. 730.

Benimmt sich die Kunst gegen dieses Fieber zweckmässig und befolgen die Kranken die erforderliche Diät, so verstingert sich dasselbe allmählig in dem Grade wieder, in welchem die verwündete Stelle heilt, und es tritt im Allsgemeinen die Genesung ein, vorausgeset, daß die Verslehung nicht an und für sich tödtlich oder doch sehr gefährslich ist, wie z. B. die Zerreißung des Uterus, welche wir im 635sten Paragraphen angeführt haben. Handelt sedoch die Kunst nicht ganz passend, oder begehen die Kranken diätetische Sünden, so nimmt auch das unschuldigste Wundssieder der Wöchnerinnen einen bösartigen Charakter an und geht am gewöhnlichsten in das so gefährliche Kindbettssieder über. Nicht selten werden unter solchen Umständen, und vorzüglich, wenn die so nothwendige Reinlichkeit mans

gelt, die verwundeten Stellen brandig, und dieß erschwert die Heilung derselben in einem hohen Grade, zieht auch wohl den Verlust eines oder des andern Theiles nach sieh.

#### §. 731.

In Hinsicht der Prognose und des Heilverfahrens gilt hier alles das, was wir oben im 30sten Capitel, von S. 632. an, wo von den Verwundungen mehrer Geschlechts= theile und anderer der Gebärmutter und der Mutterscheide nahe liegenden Gebilde geredet worden ist, angegeben ha= ben. Eine zweckmäßige Behandlung der verwundeten Stelle leistet hier, so wie bei jedem andern Wundfieber, das Meiste, doch muß man bisweilen auch zu innern Mitteln seine Zuflucht nehmen. Wir haben im 671sten Paragra= phen die mineralischen Säuren oder die Emulsionen aus Mohnsaamen und Kirschwasser bereitet, als die geeignet= sten innern Arzneien gegen dieses Fieber empfohlen, wir fügen jedoch hier bei, daß dieselben nur so lange fortge= sest werden dürfen, als das Fieber den entzündlichen Cha= ratter an sich trägt. Sobald dieser aber verschwunden ist, und sobald vielleicht übermäßige und sogar auch, wie es bisweilen geschieht, schlechte Giterung eintritt, muffen wir andere Medicamente verordnen. Gine consequente Indica= tion bestimmt bann die Caryophyllata, ben Calamus aromaticus, die Serpentaria oder auch die Arnica und ähnliche in Infusionen mit leichten bittern Substanzen vermengt, als die schicklichsten Arzneien, nebst einer mehr nährenden und reizenden Diät. Borzüglich gut bekommt solchen Wöch= nerinnen, die keine Abneigung bagegen in sich fühlen, zum Getränke ein Gemisch aus Wein und Wasser, und öfterer macht dasselbe sogar jedes stärkend = reizende Arzneimittel entbehrlich, wie dieß auch bei andern Berwundungen zu geschehen pflegt.

Das rheumatische Fieber der Wochnerinnen

## §. 732.

Line and the state of the said

Ueber die Aetiologie dieses Fiebers, welches an Kind= betterinnen am leichtesten in Puerperalfieber übergeht, habe ich mich im 727sten Paragraphen kurz, aber hinreichend erklärt, so wie auch schon oben im 24sten Capitel Ro. IV. S. 505. u. ff. und im 29sten Ro. tv. S. 604. u. ff. vom Mheumatismus des schwangern und gebärenden Uterus die Rede gewesen ist. Daher werde ich hier von den Zeichen und der Eur dieser Krankheit eben so kurz handeln können, da sich dieselbe bei Wöchnerinnen eben so gestaltet, als bet andern Personen, ausgenommen, daß sie die Wochenver= richtungen leicht beeinträchtiget, und daher für Wöchnerins nen gefährlicher verläuft, als für Andere. Weil reichlichere Ausdünstung der haut, überhaupt aber vermehrtes Treis ben bes Körpers nach der äußern Fläche, eine ber vorzüg= lichsten Aufgaben des Wochenstandes ausmacht, so muß auch bas, was biefe Berrichtung hindert, die Erfältung, den Wöchnerinnen mehr als andern Personen Schaden zu fügen. Und wirklich ist dieß der Fall, wirklich bestraft sich fast jede Erkältung in den ersten fünf oder seche Lagen nach der Geburt auf der Stelle. Es tritt öfters unmittel= bar darauf Frost ein, welchem in Begleitung von rheumas tischen Schmerzen Site folgt. Alles dieses bezeichnet aber nebst der Veranlassung ben Charakter des Fiebers fehr ge= nau. Gemeiniglich erreicht der Schweiß während der Hiße einen sehr hohen Grad, besonders wenn die Milchabsonde= rung noch nicht gehörig in Gang gekommen ist; doch läßt fich nicht verkennen, daß er schnell Erleichterung des rheu= matischen Schmerzes verschafft, wenn sich die Kranke dem= selben ruhig hingiebt. War die Erkältung heftig oder die Kranke sehr reizbar, so steigt der Puls während der Pyre= rie oft bis zu 120, ja sogar bis zu 130 Schlägen, und es mischen sich dabei wirkliche nervose Zeichen mit ein, welche

sich jedoch mit dem Nachlasse der Hike gänzlich wieder verzlieren. Nach dem ersten Paroxysmus kehrt bisweilen, und besonders, wenn die Wöchnerin während desselben reichlich schwißte, die völlige Ruhe wieder zurück und es erfolgt entweder gar keine oder eine sehr unbedeutende Pyrexie. Bisweilen exacerbirt das Fieber auch mehre Tage hinterzeinander, und hält gewöhnlich seine Remissionen, worinznen sich der Puls jedoch nicht völlig beruhigt, in den Morzgen und Vormittagsstunden, und es stellt sich das normale Verhältniß zwischen innerer und äußerer Fläche des Körzpers nur allmählig wieder ein.

#### §. 733.

Der örtliche Schmerz, die Folge bloßer Reizung, oder angehender, oder auch schon eingetretener Entzündung, ist in diesem Fieber von außerordentlicher Wichtigkeit und verdient daher die Aufmerksamkeit des Arztes in einem ho= hen Grade. Regt er sich sehr heftig oder hat er sich nach einem innern und unschicklichen Orte, 3. B. nach dem Kopfe oder nach dem Unterleibe, hingeworfen, so steht im= mer zu fürchten, daß er die Absonderung der Milch und das Heilen des Uterus beeinträchtigen und dadurch die Krankheit in Kindbettsieber verwandeln werde. Das Blut der angehenden Wöchnerin enthält den Milchstoff in großer Menge, und ist überdieß sehr geneigt, denselben irgendwo abzusethen. Im Normalzustande geschieht dieß in den Bru= sten, allein wenn eine andere Stelle des Körpers mehr ge= reizt ist, als diese, so wird der Milchstoff auch leicht von ben mehr gereizten Organen angelockt und ausgeschieden und auf diese Weise das Leben des Weibes in große Ge= fahr versett.

#### §. 734.

Dieser rheumatische Schmerz erheischt auch beim Stelz len der Prognose alle mögliche Berückssichtigung: denn weil

er uns ben concentrirten Meiz ber Krankheit, bestehe biefe entweder in Erregung oder in wirklicher Entzundung, ver= räth, ist er auch geeignet, unfer Urtheil über das Wesen und über ben Berlauf des Leidens eben fo, wie unfer Ber= fahren bagegen, zu modificiren. Ohne Schmerz verläuft das in Rede stehende Fieber auch an Wöchnerinnen ohne Gefahr und ohne nachtheilige Folgen. Die der Kindbette= rin eigene Meigung zur Ausbunftung ift zur Beilung bie= ser Krankheit sehr behülflich und beseitigt sie gewöhnlich sehr bald, wenn ihr die Kunst oder die Diät nicht hinder= lich in den Weg treten. Ift das Fieber aber mit heftigem Schmerze vergesellschaftet, bemeistert sich dieser vorzüglich eist wichtigern oder edlern Organs, oder erreicht er nur einen höhern Grad, so kann die Prognose schon weniger gut ausfallen: denn man muß in steter Furcht schweben, die Krankheit werde in Kindbettsieber übergeben.

## S. 735.

Das Heilverfahren gegen diese Krankheit besteht zwar, in ber Anwendung des diaphoretischen Apparates, aber es muß sich nebenbei auch nach ten Wochenverrichtungen mo dificiren. Kräftigere diaphoretische Mittel paffen hier ge= wöhnlich nicht, da selbige den Schweiß, in Folge des star= ten, den Wöchnerinnen eigenthümlichen Drängens der Gäfte nach der Dberfläche, zu heftig machen und überhaupt zu heftig erregen und beswegen bas Fieber verffarten. Se= meiniglich reicht, wenn die Krankheit nicht schon zu weit vorgeschritten ist, gleichmäßiges, aber nicht übertriebenes warmes Berhalten im Bette, nebst warmen Getranken bin, dieselbe zu entfernen. Bedarf es aber doch eines Arznei= mittels, so kommen wir gewöhnlich mit dem Liquor Mindereri, einem leichten Wasser, z. B. der Aqua fl. Sambuci, Rub. idaei, Cerasor. nigrorum ober einem ähnlichen guge= mischt, aus. In einem höhern Grade bes rheumatischen Fiebers bei Wöchnerinnen kann es auch nöthig werden, bes

sonders um dem Uebergehn in das Kindbettsieber vorzubens gen, austatt der schweißtreibenden Arzneien beruhigende Emulsionen anzuwenden. Kräftigere Diaphoretica, als z. B. der Campher und mehre andere, reizen meistentheils zu sehr, und bewirken, daß sich die Wöchnerinnen gleichsam im Schweiße baden können.

# §. 736.

Der fire Schmerz ist in dieser Krankheit, wie schon erinnert, von außerordentlicher Wichtigkeit. Daher muß der Arzt vor allen Dingen das ihm zum Grunde liegende Uebel, die Reizung oder die Entzündung, zu heben suchen. Gegen die Erregung genügt öfters das Auflegen von Flas nell oder von gereinigter Schaafwolle auf die leidenden Stellen; sicher helfen aber jedes Mal frisch bereitete Senf= teige, die so lange ziehen mussen, bis sie die Haut ziem= lich geröthet haben. Bei wirklicher Entzündung reichen jedoch auch die Sinapismen nicht aus, und wenn sie sogar auch in kurzer Zeit wiederholt werden, daher fügt man denselben Blutentleerungen durch Blutigel oder durch eine Aderlaß hinzu. Die gewöhnlichen Fomentationen oder war= men Umschläge, welcher man sich häufig gegen diese topis schen Schmerzen bedient, wirken nach meinen Erfahrungen mehr nachtheilig als nüßlich, und deswegen sollte man felbige ganz vermeiben. Sie begunstigen das Absetzen des Milchstoffes in der Gegend des Schmerzes in einem hohen Grabe und find daher immer zu fürchten.

Das gastrische Fieber der Wöchnerinnen

## §. 737.

ist ebenfalls oft für Milchsieber genommen worden, weil es sich öfterer in den ersten Tagen nach der Geburt eingezstellt hat. Es verläuft übrigens dieses Fieber von dem nicht verschieden, welches als gastrischen Ursprunges Nicht=

wöchnerinnen ergreift. Gewöhnlich modificirt sich dasselbe aber doch einigermaaßen nach den Wochenverrichtungen, und wird daher schwieriger als solches erkannt. Gemeinig= lich erzeugen die Perioden der Hipe viel Schweiß und es nähert, sich daher dasselbe dem rheumatischen Fieber der Kindbetterinnen. Uebrigens sticht auch während der Exa= cerbationen des Gastrische deutlich hervor, es erfolgt viel Aufstoßen, der Geschmack wird während derselben sehr ver= ändert und entweder schleimig und faulig, oder bitter, bis= weilen entsteht auch Neigung ober auch wirkliches Erbre= chen, welches meistentheils mit einiger Erleichterung und mit Nachlaß des Fiebers verbunden ift. Zuweilen mischen sich wirkliche Anfälle von Kardialgie in die Fieberparoxis= men. Die Beängstigung und die belästigende Ueberfüllung der Magengegend und der Brust, welche die Paroxismen des gastrischen Fiebers so gewöhnlich begleiten, finden sich bei Wöchnerinnen meistentheils in einem höhern Grade ein.

#### §. 738.

Bei Bekämpfung dieses Fiebers muß sich der Arzt be= hutsamer benehmen, als es auf den ersten Blick nothwen= wendig zu seyn scheint. Er muß alle den Darmkanal stark angreifende Mittel möglichst vermeiben, um nicht durch Be= unruhigung der Gedärme auch den Uterus in norm= widrig hohe Thätigkeit zu versetzen. Abführende Arzneien dürfen wir daher größtentheils nicht verordnen. Sollte indeß die Entfernung eines schädlichen Stoffes aus dem Magen absolut indicirt senn, so bediene man sich lieber ei= nes Brech = als Abführmittels, weil jenes mehr nach der Oberfläche des Körpers hinwirkt, und den untern Theil des Darmkanales, den Nachbar des Uterus, weniger an= greift. Kann es jedoch ohne Gefahr geschehen, so suche man das Uebel durch andere Mittel zu heben. Mehre rei= zende Wasser, als z. B. das Pfeffermunzwasser mit dem Wasser ber Cascarille ober mit einem andern bittern Arz=

neimittel vermischt, oder auch ganz allein gegeben, die leichstern bittern Extracte, jedoch in kleinen Gaben gereicht, Decocte von den bittern Arzneikörpern, welche zugleich etzwas Flüchtiges enthalten, und ähnliche, kann ich zu diesem Endzwecke am meisten empfehlen. Es ist mir jedesmal gezglückt, das Gastrische dadurch zu beseitigen und das dadurch hervorgerusene Fieber zu unterdrücken. Die Nahrungsmitztel und das übrige Verhalten werden eben so angeordnet, wie die Arzneiwissenschaft selbige in den gastrischen Fiebern vorschreibt. Nur muß man dabei berücksichtigen, ob die daran leidenden Wöchnerinnen stillen oder nicht.

# Mildhfieber.

# §. 739.

Was ich unter diesem Fieber verstehe, habe ich schon oben Paragraph 727 angegeben. Ich betrachte dasselbe ebenfalls als ein Wundfieber, da es sich nur, entweder bei wunden Brustwarzen, oder bei zu großer Anhäufung der Milch in den Brüsten, wodurch die Milchgefäße zu sehr ausgedehnt, gereizt und mehr oder weniger in einen entzündungsartigen Zustand versetzt werden, einstellt. Auch dieses Fieber bildet nicht, wie man es gewöhnlich glaubt, nurgeinen Anfall, sondern exacerbirt mehre Tage, bis die Urfache desselben verschwunden ist, läßt aber auch in den Beiten zwischen den Paroxysmen nicht gänzlich nach. Mei= ffentheils geht der ersten Pyrexie Frost voraus, welcher bis= weilen bis zum Schüttelfroste steigt, und während ber Hiße zeigtessich auch hier das Treiben des Körpers nach der Ober= fläche hin in einem hohen Grade, indem es dieselbe gewöhn= lich mit einem heftigen Schweiße überzieht. Bei reizbaren Personen, und besonders bei solchen, bei welchen die Milch= gefäße in den Bruften fehr enge, fehr zusammengeschrumpft und zum Aufnehmen der Milch sehr ungeschickt sind, bei welchen also auch der Andrang berselben eine heftigere Auf=

regung verursachen muß, bei diesen erscheint gewöhnlich dieses Fieber am heftigsten. Kommt bei solchen Wöchne=rinnen noch der eindringende Reiz vom Saugen an den Warzen hinzu, welcher den Andrang der Milch nicht wenig vermehrt, so wird gewöhnlich das Fieber noch mehr gestei=gert, und ich habe gesehen, daß darnach die Brüste bis=weilen in kurzer Zeit eine leichte Rosenentzündung ange=nommen haben.

#### S. 740.

Das gegen dieses Leiden einzuschlagende örtliche Ber= fahren, worauf das Meiste ankommt, soll weiter unten, wo ich von den Krankheiten ber Brufte an Kindbetterin= nen besonders reden muß, angegeben werden. hier nur Einiges von der innern Behandlung und von dem diateti= schen Verhalten solcher Kranken. — Ist das Fieber nicht heftig, so bedarf es keiner innern Arzneien, sondern es genügt schon, wenn die Kranken die nothige Diat befolgen, bas Stillen, wo möglich, fortsetzen, und weniger, dunne und nicht schwer zu verdauende Nahrungsmittel wählen und fich übrigens im Bette aufhalten. Bisweilen kann es jedoch nothwendig scheinen, dem Fieber durch ein kräf= tigeres Benehmen Einhalt zu thun. Die mineralischen Säuren, oder, wo diese contraindicirt sind, Emulsionen von Mohnsaamen gewähren nach meinen Erfahrungen die passendsten Mittel. Erstere verbinde ich gern in diesem Falle mit dem Extractum Saponariae, z. B.

Rec. Extr. Saponar. 38.

Spirit. Vitriol. dilut. 38.—3j.

Vae Rub. id. 3vj.

M. D. S. Alle Stunden 1 Eflöffel voll.

und nicht, wie gewöhnlich, mit einem Safte, um weniger nachtheilig auf die Verdauung zu wirken. Eins von die= sen Mitteln, entweder die Säure oder die Milch, vertra= gen auch die reizbarsten Frauen, und ich habe noch nicht ein einzigesmal nöthig gehabt, zu etwas Anderem meine Zuflucht zu nehmen.

# · S. 741.

Von den hier angeführten vier Fieberarten, welche Wöchnerinnen nicht felten zu befallen pflegen, vereinigen sich bisweilen mehre in einem und demselben Falle, so ist 3. B. das Mittelfleisch mitunter beträchtlich eingeriffen, und es verursacht dieß ein heftiges Wundfieber. Zugleich be= finden sich auch die Brufte in einem anomalen Zustande, die Milchgefäße derselben eignen sich nicht, viel Milch auf= zunehmen, und werden daher durch das Andrängen derfel= ben gereizt, es entsteht dadurch nicht allein Schmerz, son= dern auch Fieber. Dazu kommt wohl auch noch Erkältung und durch diese rheumatisches Fieber, und es wird dadurch das Auffinden des wahren Krankheitszustandes nicht wenig erschwert. Indeß drückt sich doch jedes der hier genannten Fieber deutlich genug in der Natur aus, um es jedesmal von andern unterscheiden zu können, und zwar ist das Er= kennen desselben um so leichter, je mehr örtliche Zufälle mit jedem derfelben verbunden find. Wenn nur die Aerzte und Laien einmal die verderbliche Idee fahren lassen, daß ein jedes Fieber, was mit den hier beschriebenen Aehnlich= keit hat, und was sich in den ersten Tagen nach der Geburt einstellt, Milchfieber sey, so ist schon viel gewonnen. Sie werden dann in jedem vorkommenden Falle der fraglichen Rrankheit mehr nachspüren und beswegen auch ganz andere Ursachen derselben auffinden, als es bis jest geschehen ist.

Fünf und dreißigstes Capitel.

Bon dem Kindbettfieber.

#### S. 742.

Das Kindbettfieber, auch Puerperalfieber ge= nannt (Febris puerperalis), ist ein, Wöchnerinnen ganz

allein eignes, acutes Fieber, verbunden mit Schmälerung oder gänzlicher Unterdrückung mehrer der Wöchnerin als folder zukommenden Functionen. Es begründet fich das= felbe aber nicht allein auf eine Entzundung des Bauchfel= les, oder bes Uterus, wie man dieg vor längerer Zeit an= genommen hat, sondern auch auf Reizung und Entzündung anderer Organe. Wenn aber dieses Fieber öfterer den rein entzündlichen Charakter an sich trägt, und wir eben sowohl den Uterus und das Bauchfell, als auch die Ge= barme und mehre andere Eingeweide des Unterleibes, der Bruft = oder der Kopfhöhle in einem höhern Grade inflam= mirt finden, so beobachten wir doch auch, daß das Rind= bettfieber bisweilen ohne wirkliche Entzündung verläuft und bloß durch ungewöhnliche Erregung dieses oder jenes Dr= gans erzeugt wird. Unter beiden Gestalten, entweder von wirklicher Entzündung ober von heftiger Erregung ausge= hend, versett es die Ergriffenen in gleich große Gefahr, auch sind die Erscheinungen während des Verlaufes einan= ber ziemlich gleich. Es kann daher das Wesen dieser Krank= heit weder der Entzündung, noch dem Erethismus allein angehören, wie man feit längerer Zeit geglaubt hat. Eben so wenig kann auch das Kindbettsieber Männer oder solche Weiber, welche sich nicht im Wochenstande befinden, befallen.

# §. 743.

Während der Geburt vermindert sich das erhöhte Lesben des Uterus, die Runde der höhern Geschlechtsverrichstungen, welche mit der Empfängniß in seldigem begann, wird durch das Wochenbett geschlossen. Die innere und während der Schwangerschaft vorzüglich in die Bauchhöhle versetze Thätigkeit erlischt zugleich mit der Entleerung und Verkleinerung des Uterus. Allein sie hört nur da auf, wo sie vorher Statt hatte, sie verschwindet nicht ganz aus dem weiblichen Körper: denn der Ueberschuß von Nahrungssitoff, der in dem zeugungsfähigen weiblichen Organismus

vorwaltet, wird nach ber Verschung des Kindes an die Außenwelt nicht vermindert, sondern vermehrt. Bei bem normalen Verlaufe des Wochenbettes bemächtigt sich die erhöhte Thätigkeit, welche während der Schwangerschaft den Unterleib eingenommen hatte und die Ernährung bes Uterus und seines Inhalts bewerkstelligte, der Brüfte und der äußern Fläche des Körpers. Die innere ruht dagegen nach bem Willen der Natur aus, und erholt sich von der, während der Schwangerschaft überstandenen Arbeit. Allein öfterer erleidet diese Regel Ausnahmen, es geht entweder die innere Thätigkeit nicht so, wie es die Norm heischt, auf die äußere Fläche und auf die Brüste über, sondern bleibt da, wo sie vorher ihren Sit aufgeschlagen hatte, ober sie springt auch, wenn sie sich schon der Haut und vorzüglich der Brufte bemächtigt hatte, auf die innern Theise wieder über, und verursacht auf diese Weise ano= males Befinden des ganzen weiblichen Körpers. Die Ge= burt bedingt eine solche Umänderung im weiblichen Orga= nismus, daß die aussondernde Thätigkeit im Uterus, die während der Schwangerschaft zu den normalen Verrichtun= gen gehört, im Wochenbette zu den pathologischen Erscheinungen gerechnet werden muß, und die größten Störun= gen veranlaßt.

# 5. 744.

Das abnorme Befinden, in welches der weibliche Kör=
per dadurch versett wird, daß sich die productive Thätig=
teit nach der Geburt nicht der Brüste, sondern eines an=
dern äußern oder innern Theiles bemächtiget, besteht in
dem sogenannten Kindbettsieber, von welchem hier die Rede
ist. Alle die Erscheinungen, welche uns diese Krankheit
darbietet, werden durch die regelwidrige Richtung dieser
Thätigkeit bei der Wöchnerin, aber auch nur bei dieser,
hervorgebracht. Mehres der Wöchnerin Eigenthümliche
muß absolut nothwendig hinzukommen, wenn diese Krank-

heit entstehen foll. Das Blut ber Schwangern enthält ben Nahrungsstoff für das Ei in reichlicher Menge und wir finden diesen Stoff als Crusta lactea auf bem aus ber Aber gelassenen Blute und als Chylus an der innern Fläche der Gebärmutter. Gegen das Ende ber Schwangerschaft ist dieser Nahrungsstoff dem Blute in größerer Quantität bei= gemischt und noch mehr ist er es unmittelbar nach ber Ge= Während der Schwangerschaft wurde derselbe durch die kindliche Placenta aus = und eingezogen, weil bas Ei den hervorstechendsten Reiz auf die Gebärmutter und auf ben weiblichen Körper ausübte. Durch die Geburt hört der Uterus aber auf, den thätigsten Theil in der weibli= chen Dekonomie auszumachen, und das Ei nebst der Pla= centa wird ausgestoßen. Nichtsdestoweniger bleibt doch der genannte Nahrungsstoff in dem Blute, und erhält badurch, daß das Weib nach der Geburt tiefer einathmet und also auch mehr Oxygen einzieht, und durch den erweiterten und freiern Respirationsact das Leben aber in einen höhern Schwung verset, mehr Neigung, sich aus demselben ab= zuscheiden. Durch diese Meigung, ferner durch die entzünd= liche Disposition, welche das nach der Geburt sich freier und schneller bewegende Blut vermöge der größern Menge eingeathmeten Oxygens annimmt, wird das Kindbettfieber möglich gemacht. Ohne jene Bedingungen würde weder das so schnelle Absetzen eines Depots von diesem Nahrungs= stoffe, noch das so heftige Fieber denkbar seyn, welches uns Die in Rede stehende Krankheit kennen lehrt. Man bringe bei einem Weibe, bei welchem die angeführten Bedingun= gen mangeln, in der Bauch = oder in der Kopf = und Bruft= höhle Reize an, wie man will, und man wird nie ein Kindbettfieber darauf entstehen sehen. Krank kann es dar= nach werden, es kann sich an dem gereizten Orte sogar Entzündung und ein Depot bilden, allein nicht in dieser Schnelligkeit, wie bei ber Wöchnerin. Ferner ift auch bas Depot in solchen Fällen und überhaupt bei Entzündungen

andrer Art nicht in dieser Quantität zugegen, als es im Kindbettsieber gefunden wird. Wer hat jemals gesehen, daß in Lungenentzündungen, in Entzündungen der Pleura, des Peritonäums u. s. w., sich in Zeit von 24 Stunden ein Depot von 6, 8, 10 und mehrern Pfunden gebildet hat? Ich glaube nicht, daß Einer von den erfahrensten Aerzten diese Erfahrung wird gemacht haben.

# S. 745.

Che ich zu der Angabe des Verlaufes und der Zeichen Dieser Krankheit übergehe, muß ich noch erinnern, daß die= selbe am öftersten ihren Sit in der Bauchhöhle aufschlägt. Jedoch ereignet sich auch bisweilen, daß die Söhle des Kopfes des Krankheit zum Tummelplate dient, wobei der Unterleib größtentheils frei bleibt. Beide Fälle unterschei= den sich in hinsicht des Verlaufes und der Zeichen sehr von einander. Seltener wählt sich die Krankheit die Bruft= höhle, um ihr Wesen daselbst zu treiben, da die lettere mit dem Geschlechtssysteme in weniger Berbindung steht, als der Kopf, und da die äußern Brufte dieselbe einiger= maaßen dagegen schüßen. Ereignet sich indeg der Fall boch, so wird die Brusthöhle gewöhnlich nicht allein, sondern in Verbindung mit dem Unterleibe ber Schauplat der frant= haften Ereignisse. Desgleichen schlägt das Puerperalfieber seinen Sit auch in den Zwischenräumen der Musteln ber obern und untern Gliedmaaßen und sogar auch auf der all= gemeinen Saut auf. Eben so habe ich auch noch anzufüh= ren, daß diese verderbliche Krankheit, welche Sippokra= tes schon sehr gut kannte und welche er in seinen Büchern von den Krankheiten des Weibes fehr treu beschrieben hat, eben sowohl epidemisch, als sporadisch vorkommt, und daß dieses verschiedene Vorkommen dieselbe auch gewöhnlich ver= schieden modificirt.

S. 746.

Die Ursachen, welche dieses wichtige Leiden des Wei=

bes veranlassen, liegen theils versteckt, theils aber auch fehr offen vor unfern Augen. Am häufigsten wird das sporadische Kindbettfieber durch eine fehlerhafte Behandlung der Geburt und durch Sunden gegen die Diatetik der Woch= nerinnen hervorgerufen; plögliche Erkältung und badurch bewirkte Unterdrückung der der Wöchnerin so nöthigen Haut= ausdünstung kommen häusig vor, befordern aber auch ben Ausbruch des Kindbettfiebers sehr oft. Die peripherische-Thätigkeit, wie sie der scharffinnige Autenrieth\*) nennt, wird dadurch nach ber innern Flächen des Körpers hinge= drängt und badurch bas Wesen dieser Krankheit bedingt. Bu warmes Verhalten kann aber ebenfalls Nachtheil brin= gen, indem es den Schweiß über den rechten Grad ver= mehrt und dadurch die Gafte zu fehr von den Bruften ab= leitet, besonders wenn sich Friesel dazu gesellt. Eben so können auch zu große Quantitäten von Speisen und Ge= tränken schaben, indem sie den Darmkanal mechanisch und dynamisch zu heftig reizen und in zu hohe und anomale Thätigkeit verseten. Ferner können auch die Nahrungs= mittel in Hinsicht ihrer Qualität nachtheilig wirken, wenn sie Stoffe enthalten, welche die Gedärme zu fehr erregen; dahin gehören alle diesenigen, welche viel fixe Luft entwik= keln und welche Laxiren bewirken. Wie wir den Genuft unpassender Nahrungsmittel hier unter den Veranlassungen zum Puerperalfieber aufstellen, so müssen wir auch den Gebrauch unschicklicher Arzneien mit anführen. Eine Wöch= nerin bedarf als solche keiner Arznei, bedient sie sich der= selben indest doch ohne hinreichende Anzeige, so begiebt sie sich dadurch in Gefahr, sich krank zu machen. Diese Ge= fahr ist um so größer, je mehr die gebrauchten Medicamente Laxiren oder vermehrte Harnabsonderung erregen. Defte= rer habe ich schon nach einem Wiener Tranke das Kindbett= fieber und durch dieses den Tod erfolgen sehen. Diese äußerst nachtheilige Gewohnheit, welche sowohl von He= bammen, als auch von Pfuschern mit und ohne Diplom

noch genährt wird, und vermöge welcher gefunde Wöchne= rinnen den 2ten, 3ten oder 4ten Tag nach der Entbindung ein Abführmittel nehmen muffen, können die beffern Aerzte nach meinem Dafürhalten nicht genug befämpfen. Weiter rechne ich unter die Veranlassungen des Kindbettfiebers al= les, was das uropoëtische System in vermehrte Erregung versett, z. B. alle dinretisch wirkende Substanzen und be= sonders auch das Verhalten des Urins. Ferner muß auch das Nichtstillen bei hinreichender Milch unter den Ursachen des Kindbettfiebers mit aufgeführt werden, so wie auch das unzweckmäßige Benehmen bei bem Säugen bes Kindes, wie 3. B. das zu späte Anlegen ober das Zurückweisen deffel= ben, wenn die Warzen schmerzen. Außer diesen sind auch alle Gemüthsbewegungen im Stande, dieses Fieber hervor= zurufen. Bangigkeit und Furcht zeigen sich in dieser Hin= sicht als zwei vorzüglich starke Feinde des weiblichen Ge= schlechts. Das Kindbettfieber ist seit längerer Zeit auch ben Laien bekannt, und besonders den Schwangern und Wöch= nerinnen furchtbar geworden. Lettere leben daher bei je= der kleinen Unpäglichkeit in steter Angst, weil ihnen das Rindbettfieber und die damit verbundene Gefahr immer vor Augen schwebt. Kommt dazu noch einige Unvorsichtigkeit des Arztes in seinen Ausdrücken, so ist öfterer alle Ruhe verloren, und es geht deswegen öfters eine ganz gelinde Unpäßlichkeit in eine heftige und gefährliche Krankheit über. Je reizbarer an und für sich das Weib ist, je mehr etwa länger hinter einander dauernde Schlaflosigkeit (immer ein bedenklicher Zustand an Wöchnerinnen) diese erhöhte Sen= sibilität unterhält oder steigert, um so bestimmter und um so schneller brechen die Folgen der psychischen und somati= schadlichkeiten hervor. Endlich müssen noch Krank= heiten der innern Genitalien oder der übrigen Eingeweide der Bauchhöhle, und in seltenen Fällen auch solche der Bruft = und Kopfhöhle, wenn sie die productive Thätigkeit des weiblichen Organismus nach ihrem Siße hin = und von

den Brüften abziehen, und überhaupt alle heftiger eingrei= fenden Gebrechen in diesem Paragraphen mit erwähnt wer= Ich erinnere nur an die Verletzungen des Uterus, welche derselbe bisweilen in schweren und künstlichen Ge= burten erleidet, z. B. an Quetschungen, an Einrisse in denselben, an das Dehnen seiner Bänder u. f. w., wie leicht begünstigen diese nicht das Entstehen der in Rede stehenden. Krankheit? Wie leicht erregen nicht Zufälle, welche sich während der Schwangerschaft entwickeln, als Putrescenz, Abscesse der Gebärmutter u. f. w., ferner Entzündung der Urethra und der Urinblase und andere ähnliche dieses Uez bel? Desgleichen können auch rheumatische oder gichtische Schmerzen in den Muskeln der Gliedmaagen und Friesel auf der Haut das Puerperalfieber hervorrufen. Wer nur kurze Zeit mit Wöchnerinnen zu thun gehabt hat, wird mir auf diese Fragen zu antworten wissen, er wird mir aber auch recht gern den folgenden Sat, welcher alles das wiederhohlt, was im ganzen Paragraphen angegeben wor= den ist, zugestehen, daß alles, was die Geschlechts= thätigkeit der Wöchnerinnen schmälert oder von ben Brüsten abzieht, es mag dieß nun auf eine pathologische oder physiologische Weise gesche= hen, auch das Kindbettfieber verursachen könne.

\*) In dem Aufsate: Nuten der Einspritungen von Schierlingsabsub in die Gebärmutter bei dem Kindbettfieber. In den Versuchen für die praktische Heilkunde vom Prof. J. H. Autenrieth. 1ster Bd. 1stes Heft. S. 135.

#### S. 747.

Das epidemische Kindbettsieber, welches am häusigsten in überfüllten Gebärhäusern und Spitälern vorkommt, bricht jedoch öfters ohne eine der hier angeführten Ursa= chen hervor. Die Ansteckung allein reicht hin, um das Ue= bel entstehen zu lassen, und die beste und dauerhafteste Ge= sundheit ist nicht im Stande, gegen den Ausbruch desselben

zu schüßen. Morin aber die wahre Ursache oder das anssteekende Princip bestehe, wissen wir von dieser Krankheit eben so wenig, als von jeder andern. Doch läßt sich aus dem Borkommen solcher Epidemien zu naßkalten Jahreszeiten schließen, daß eine seuchte und kalte Lust am meisten geschickt seh, den epidemischen Charakter dieses Fiebers zu entwickeln. Selbst die sporadischen Kindbettsieber verlausen in naßkalten Herbsten und Wintern gefährlicher, kommen aber auch zu solchen Zeiten häusiger vor, als wenn die Lust trocken und warm ist. Ueberhaupt scheinen die Einsstüsse der Witterung aus die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett bedeutender zu sehn, als wir gewöhnlicht glauben. Eine Menge Ereignisse, welche wir hier nicht aufzählen können, sprechen in einem hohen Grade für die Wahrheit dieser Behauptung.

#### §. 748.

Der Verlauf des Kindbettsiebers ist mancherlei Modi= ficationen unterworfen, doch kann und muß er immer mit dem des acuten und sehr gefährlichen Typhus verglichen werden, und er muß es um so mehr, je schneller der Ein= tritt der Krankheit nach der Geburt erfolgt. Ein Puerpe= ralfieber, welches sich unmittelbar nach der Ausstoßung der Nachgeburt, oder wenige Tage nachher, einstellt, verläuft viel rascher und droht größere Gefahr, als dasjenige, wel= ches den Sten, 10ten, 12ten oder 14ten Tag und noch, später nach vollendetem Geburtsgeschäfte ausbricht. Mei= stentheils beginnt der Eintritt mit Frost, welcher bald län= gere, bald kürzere Zeit anhält, und welcher in heftige Hiße übergeht. Obgleich beides auch im Wund = oder rheumati= schen Fieber der Wöchnerinnen vorkommt, so ist doch der Kenner öfters im Stande, schon während des ersten Pa= roxysmus jenes von diesen zu unterscheiden. Das Kind= bettfieber kündigt sich schon bei seinem Eintritte als eine perniciöse Krankheit an; die Kranken klagen schon im ersten

Paroxysmus über Niedergeschlagenheit der Kräfte, über Benommensenn des Kopses, und über beunruhigende Beängstigung der Brust. Alle diese Erscheinungen sehlen in den mildern Fiedern der Wöchnerinnen. Gemeiniglich bricht schon in der ersten Pyrexie ein heftiger Schweiß hervor, allein dieser ermattet nur und erleichtert nicht, und wenn er es ja in seltnen Fällen zu thun scheint, so dauert doch die Erleichterung nicht lange.

#### S. 749.

Empfindet die Wöchnerin nicht schon vor dem Eintritte des ersten Paroxysmus an eirgend einer Stelle Schmerz, und wird die Krankheit nicht von einem örtlichen Leiden, als z. B. von Verwundungen des Uterus, von anomalem Befinden des Darmkanals oder eines andern Theiles der Bauch =, Brust = oder der Kopfhöhle, der Gliedmaaßen oder der Haut hervorgelockt, so entspinnt sich doch schon wäh= rend der ersten Pyrexie Schmerz und dieß meistentheils in der Bauchhöhle, seltner an einem andern Orte. Das to= pische Leiden wird in solchen Fällen durch das allgemeine gesteigert oder veranlaßt, öfterer ist es jedoch umgekehrt. Dieser Schmerz vermehrt sich fast mit jeder Viertelstunde und äußert sich als stechend und bohrend, wenn die Krant= heit ihren Sitz in der Bauchhöhle aufgeschlagen hat. Die Kranken sagen, es sen ihnen, als ware die ganze Stelle, wo sie ihn fühlen, verwundet. Wirft sich dagegen die normwidrig vermehrte Thätigkeit nach dem Kopfe, so er= folgen gewöhnlich die Erscheinungen und die Schmerzen, welche die Entzündung ber Gehirnhäute zu begleiten pfle= Geht dagegen die Krankheit nach der Brufthöhle, was aber seltner der Fall ist, so erregt sie die Schmerzen, den husten und die Symptome, welche die Entzündung der Pleura oder der Lungen charakterisiren, ohne daß jedoch allemal blutiger Auswurf sich einstellt. Wo sich aber auch immer der Schmerz festsetzt, da hat er doch dem Reize,

welchen die Krankheit auf den Theil ausübt, oder einer dadurch erregten Entzündung sein Daseyn zu danken.

#### S. 750.

Gleich bei dem Eintritte der ersten Hiße steigt der Durst dis zu einer außerordentlichen Heftigkeit und dauert auch gewöhnlich dis zum Nachlasse der Krankheit oder dis zum Tode fort. Der Appetit verschwindet mit einem Male und nicht selten zeigt sich Neigung zum Erbrechen, welcher öfters später auch noch wirkliches Erbrechen folgt. Nach und nach treten mehre gastrische Zeichen hervor, die Zunge wird belegt, der Geschmack meistentheils ditter und der Mund trocken. Sewöhnlich bleibt in der ersten Zeit der Krankheit der Unterleib verstopft, und nur gegen das Ende hin sindet sich Durchfall ein, welcher den Tod aber meisstentheils mit schnellen Schritten herbeiführt.

# §. 751.

Das Gefäßsystem wird durch diese Krankheit außeror= dentlich angegriffen und dessen Thätigkeit zu einem sehr hohen Grade gesteigert. Der Puls schlägt gemeiniglich während der Exacerbationen in einer Minute 100, 110, 120 bis 130 und mehre, und außer den Paroxysmen 90 bis 100 Male. Einige Aerzte wollen zwar bemerkt haben, daß er nicht immer so beschleunigt, sondern daß er biswei= len sogar langsam gehe, allein ich habe dieß nie gefunden, und eine große Anzahl von Arzneikundigen, welche das Kindbettfieber nicht allein in Büchern, sondern auch in der Natur beobachtet haben, stimmen mir bei. Wie indeß viele Praktiker meinen, Nervensieber zu sehen, wo Andere nur rheumatische, gastrische oder andre Fieber leichterer Art vor= finden, so mögen sich auch hin und wieder Freunde des Oberflächlichen eingebildet haben, Kindbettfieber zu behan= deln, wenn sie es mit mildern Uebeln zu thun hatten. Anfänglich der Krankheit schlagen die Adern oft groß, ge=

reizt und härtlich, besonders, wenn dieselbe mit Entzünstung vergesellschaftet ist, später aber fühlt man die Pulssschläge klein und schwach und die Gefäße zusammengezogen, jedoch treffen wir auch bei schwächlichen Kranken gleich ansfänglich den Puls klein und härtlich und um so accelerirster, je schwächlicher und gereizter sich die Wöchnerinnen besinden.

#### §. 752.

So wichtig aber auch immer die Veränderungen find, welche durch diese Krankheit veranlaßt im ganzen weibli= chen Körper vor sich gehn, eben so wichtig erscheinen die= jenigen, welche uns die Geschlechtstheile darbieten. Wa= ren die Brüste vor der Krankheit schon von Milch angefüllt, so werden sie entweder schon während des ersten Fieberpa= rorysmus, oder doch in dem zweiten oder dritten klein und welf, und es schwindet nicht allein die Milch aus densel= ben, sondern auch der Turgor vitalis, welcher die Milch= absonderung begleitet. Bleibt indeß ja einige Fluffigkeit in denselben, fo ift dieg eine febr bunne und mafferige Milch, welche wenig nährende Stoffe enthält, wobei die Brufte übrigens ebenfalls auch mehr zusammenfallen. Son= derten die Brüste bei dem Ausbruche der Krankheit noch keine wirkliche Milch ab, so sind sie auch später und so lange sich die Krankheit behauptet, unfähig, dieses Geschäft zu übernehmen, vielmehr verschwindet auch in diesem Falle der Turgor, welchen die Schwangerschaft erzeugt hat, nach und nach wieber ganglich.

#### §. 753.

Ueber das Befinden des Uterus und der Mutterscheide weichen die Ansichten der Schriftsteller von einander ab. Mehre sagen, die Lochien hören auf zu fließen, Andere behaupten wieder, daß das bei weitem nicht immer der Fall sey, sondern daß vielmehr der Aussluß aus dem Uterus

und der Mutterscheide unverändert fortdauere. Es fragt sich, was an der Sache ist. Jede Partei treibt meinen Einsichten zufolge ihre Behauptung zu weit. Hat das Ue= bel seinen Sit im Unterleibe aufgeschlagen, so leidet der Ulerus entweder primär oder secundär und es geht die Krankheit entweder unmittelbar von ihm aus, wie z. B. wenn er sich wegen einer oder ber andern in der Geburt erduldeten Beschädigung oder wegen einer später einwirken= den Schädlichkeit entzündet, oder wenn er putrescirt ift u. f. w.; oder es springt dieselbe von einem andern Drgane, 3. B. vom Darmfanale, von der Urinblase u. s. w., auf ihn über. In beiden Fällen ist er im höchsten Grade be= theiligt und kann daher den Aufgaben, welche das Wo= chenbett an ihn stellt, nicht in der gehörigen Maaße genü= gen. Die Heilung der, durch die Trennung der Placenta verursachten Verwundung wird unterbrochen, weil die rechte Contraction mangelt und die Lebensthätigkeit entweder zu hoch (wie bei Entzündung) gestiegen, oder zu tief (bei Pu= trescenz) gesunken ist. Dabei hört denn aber der Lochien= fluß entweder ganz auf, oder er verwandelt sich und besteht nicht mehr in der gutartigen Flüssigkeit, sondern in einer grünlichen oder schwärzlichen Jauche, oder in aufgelöstem Blute. In diesem Falle entdeckt man auch den krankhaf= ten Zustand des Uterus durchs Gefühl, er stellt sich dem Finger bei der Untersuchung durch die Mutterscheide här= ter oder weicher und heißer oder kälter dar. Wo aber die Bauchhöhle den Sitz der Krankheit nicht abgiebt, wo sich diese vielmehr nach dem Kopfe oder nach einem andern Theile hingeworfen hat, da treffen wir auch den Uterus weniger ergriffen. Bei diesen Richtungen der Krankheit wird die Lebensthätigkeit desselben antagonistisch mehr oder weniger vermindert, dadurch aber auch die Fähigkeit des= selben, sich immer mehr zusammenzuziehen und zu heilen, geschmälert oder gänzlich aufgehoben. Während er aber auf diese Weise mehre Tage lang in Unthätigkeit erhalten

wird, fließen die Lochien entweder gar nicht, oder in sehr geringer Quantität, verändern auch nach und nach ihre Qualität, wenn der Stillstand des Uterus aus Mangel an Lebenskraft Verderbniß und Putrescirung seiner innern wunden Fläche nachsichzieht.

# the state of the s

Defters stellen sich auch schon während des enfen Pa= rorysmus nervofe Zufälle ein welche dem Beobachter um so unvermutheter kommen mussen; je wohler sich meisten= theils die Wöchnerinnen noch kurz vorher befandenn Gine fehr gewöhnliche Erscheinung ist unter Diefen Die Berdun= kelung der Augen. Beim hellsten Sonnenlichte klagen die Kranken während der ersten Exacerbationen doch liber Fin= sterniß oder über Flor vor den Augen. Seltner bort man die Klage über Klingen oder Brausen vor den Ohren, nob felbige gleich auch als gewöhnliche Symptome biefer Krant= heit angesehn werden können. Ferner bemerkt man , bei einer gewissen Heftigkeit des ersten Anfalles, schon wäh= rend deffelben eine ungewöhnliche Unruhe, ein Zittern ober ein Beben in den Musteln, welches fich in den Extremitä= ten am meisten fühlen läßt: Andere nervofe Bufalle, tals Delirien, Flechsenspringen, Flockenlesen ud fo mit beginnen gewöhnlich erst mit ben spätern Exacerbationen, machdem die Krankheit schon längere Zeit und tiefer auf den Orga= nismusteingewirkt: hat. 1800 not ibe aus mitroult sie And serie in Barrenner i de fregue flei de marrensere in redo

## enderste gegen in the season of the season o

Nachdem der erste Fieberparoxysmus mehre Stunden gewüthet hat, mäßigt er sich, der heftige Schweiß läßt nach, die Beängstigung verliert sich und die Kranke athmet wieder freier. Das Dunkle vor den Augen schwindet, die brennende Hiße nimmt bedeutend ab, und der Puls versmindert seine Schläge um 20 bis 30 in der Minute. Alle Kranken dieser Art stimmen darin mit einander überein,

daß sie sich nach Beendigung des ersten Fieberfturmes bef= fer befinden, doch klagen auch alle darüber, daß sie durch den Anfall sehr geschwächt worden seyen. Im ganzen Kör= per empfinden sie, außer dem topischen Schmerze, jene Un= behaglichkeit, welche Gesunde nach anhaltenden Strapazen zu fühlen pflegen; es ist ihnen, als wären ihnen die Glie= ber zerschlagen. Diese Aussage bestätigen auch die Gesichts= züge; benn diese ähneln gemeiniglich benen, welche lange Debauchen, mehre durchwachte oder durchschwärmte Rächte hervorbringen. Der Turgor vitalis, welcher bei jungen Wöchnerinnen das Gesicht so angenehm schwellt, und die muntere Röthe ber Wangen werden oft durch den ersten Fieberparoxysmus vertilgt. Das Gesicht fällt ein, ber Aus= druck des Lebens verschwindet aus demselben und das vor= her helle Auge trübt sich und schwimmt in einem zähen und schleimigen Wasser. Die Augenlieder sind aufgeschwol= len und schmierig und die Lippen von der Fieberhite braun und trocken. Die Brufte findet man nach dem ersten An= falle schon weniger turgescirend und weniger prall, doch rührt dieß nicht sowohl vom Mangel oder von der Abnahme der Milch her, sondern von der geschwächten Lebensthätig= keit in denselben. Sat sich vor ober während der ersten Pyrexie der Schmerz im Unterleibe festgesett, so erfolgt meistentheils auch, wenn bas Fieber etwas nachläßt, einige Berminderung besselben; dieß geht indeß bisweilen so weit, daß die Kranken nur bei der Berührung des Unterleibes oder bei Bewegungen bes Körpers, in der ruhigen Lage aber gar nicht über schmerzhafte Empfindung klagen. Nichts besto weniger bleiben doch die Bauchbedeckungen einiger= maaßen gespannt, und dieß vorzüglich in der Präcordial= gegend, aber noch ist der Unterleib nicht etwa meteoristisch aufgetrieben. Wenn bagegen der Kopf den Heerd des Lei= dens enthält, bleibt der Unterleib gemeiniglich weich und ohne schmerzhafte Empfindung, selbst wenn man denselben mit der Hand eindrückt; der Kopf zeigt sich dagegen mehr

benommen; das Gesicht und Gehör verrathen gesteigerte Sensibilität und die Augen sehen wild und stier aus. Ge= wöhnlich findet sich auch an irgend einer Stelle ein sehr drückender oder bohrender Kopfschmerz ein, welcher bald heftige Delirien oder Raserei nach sich zieht. Die Lochien bören, wenn die Krankheit den Unterleib eingenommen hat, entweder schon während der ersten Eracerbation gänzlich auf zu fließen, oder vermindern sich doch wenigstens um ein Bedeutendes, je nachdem der Uterus mehr oder went= ger von dem Reize der Krankheit ergriffen ist; giebt dage= gen der Kopf den leidenden Theil ab, so fließen, wie schon erinnert, die Lochien gewöhnlich länger, vermindern sich aber boch auch allmählig oder seßen wohl auch ganz aus. Daffelbe geschieht auch, wenn das Puerperalfieber seinen Tummelplat in der Brusthöhle oder zwischen den Musteln des Rumpfeb und der Gliedmaaßen oder auf der allgemei= nen haut aufschlägt. Am Urine läßt sich während und nach dem ersten Paroxysmus wenig bemerken, er zeigt ge= wöhnlich eine dunkelrothe Farbe und bleibt, wenn er einige Stunden steht, wie er ift, und ohne einen Bodensat fallen zu laffen.

§. 756. Die Besserung und der Nachlaß des Fiebers bestehen jedoch nicht lange. Nach Verlauf von einigen Stunden befällt die Kranke ein neuer Paroxysmus, welcher den er= ften meistentheils an Stärke übertrifft, und auch noch län= ger anhält. Der topische Schmerz nimmt während dieses Anfalles noch mehr an Heftigkeit zu und überhaupt wer= den alle Symptome der Krankheit gesteigert. Im Munde vermehrt sich die Trockenheit, die Zunge wird noch mehr mit einem dicken und bräunlichen Schleime belegt, das Ge= sicht fällt noch mehr ein und die Rase spitt sich mehr zu. Häufig tritt schon um diese Zeit der Unterleib meteoristisch auf, zugleich werden aber auch die Brüste noch schlaffer

und die Lochien stocken nun gänzlich, oder sie fließen als Jäuche ab. Gemeiniglich mischt sich auch während des zwei= ten Anfalls der nervöse Charakter der Krankheit mit dem entzündlichen.

### 

So wie sich die nächsten Fieberparoxysmen mehr ver= schlimmern und längere Zeit dauern, so sind auch die Zwiz schenzeiten mit weniger Nachlaß der krankhaften Zufälle verbunden, und eigentlich verdienen sie nun nicht wohl mehr den Namen der Remissionen; denn der Puls schlägt während derselben in der Minute von 110 bis zu 120 und möhren Malen, und die örtliche Affection ist bei dieser Steigerung der Krankheit auch schon zu weit gediehen, als daß der Schmerz sich noch merklich mäßigen könnte. Am. allerwenigsten läßt sich aber während dieser Remissionen eine Verminderung des Schmerzes hoffen, wenn schon die Absehung einer Flüffigkeit an der gereizten Stelle, als: im Unterleibe, sim Kopfe u. f. w., begonnen hat. Goll= ten sich übrigens auch die folgenden Apprexien noch durch den Nachlaß einiger Symptome von den Paroxysmen un= terscheiden, so dauert dieß gewöhnlich nur kurze Zeit, indem sich die nächsten vier bis sechs Fieberanfälle fast aneinander anreihen und der folgende immer dann schon eintritt, wenn der vorhergehende kaum, oder vor kurzem erst geendet hat.

### §. 758. ··

Ehe ich weiter gehe, muß ich erinnern, daß die meissten von dieser Krankheit niedergeworfenen Kindbetterinnen auch schon den 4ten, 5ten, 6ten und 7ten Tag daran stersben, und daß diesenigen, welche den 7ten Tag überleben, die größte Gefahr überstanden haben und viel Hoffnung, mit dem Leben davon zu kommen, schöpfen dürfen. Diese so schnelle Todtlichkeit würde aber nicht möglich senn, wenn nicht der 3te, 4te, 5te, 6te, 7te und 8te u. s. w. Fiebers

paroxysmus den Körper eben so heftig und noch heftiger erschütterten, als wir die beiden ersten geschildert haben. Und wirklich wüthet immer jeder-folgende Anfall fürchter= licher, als der vorhergehende, und es bedarf nur, daß man einige Mal dabei Zuschauer gewesen ist, um sich nicht mehr zu wundern, daß öfters gang gesunde und blübende Bei= ber in Zeit von 3, 4 bis 5 Tagen dadurch dem Tode über= liefert werden. Die Beängstigung steigt während derselben aufs Höchste, das Athmen wird schnell und durch tiefes Seufzen und Stöhnen unterbrochen und der Durft im hoch= sten Grade qualend. Meistentheils empfinden solche Krante die Site gleich anfänglich des Leidens fehr brennend, aber eigentlich erreicht sie ihren hochsten Punkt erst mit bem 4ten, 5ten oder 6ten Anfalle, wo sie wirklich den Ramen Calor mordax mit Recht verdient. Um diese Zeit finden sich auch bisweilen Petechien ein, ober, was häufiger der Fall ift, es fest sich auf der haut ein weißes Friesel an, welches Wöchnerinnen auch in andern Krankheiten heim= sucht. In diese Zeit fällt aber auch bas wichtigste Ereig= niß der Krankheit, die Absonderung des Milchstoffes \*) aus dem Blute an dem Orte, wo der heftigste Reiz der Krankheit angebracht ift. Meistentheils geschieht dieß, wie schon oft erwähnt worden, in der Bauch = oder in einer andern Söhle, oder zwischen größern Mustelgruppen bes Rumpfes und der Gliedmaagen, oder auf der haut. Ohne Entzündung, oder ohne, auf andere Weise gesteigerte Thä= tigkeit der Gefäße in diesen Gegenden ift dieß nicht mög= lich, und nur erst durch Vermehrung der Gefästhätigkeit werden das Bauchfell, oder die Gehirnhäute, ober die Pleura, die Umgebungen der Musteln oder die allgemeine Haut, in Stand gesetzt, frankhaft Aehnliches von dem zu bewerkstelligen, was der Uterus während der Schwanger= schaft verrichtet und was nach der Geburt zu den Aufga= ben der Bruste gehört, den Ueberschuß von Nahrungöstoff aus dem Blute auszuscheiden. Dieses wichtige Ereigniß

ber Krankheit, das pathologische Aussondern des Milch= foffes aus dem Blute, wird durch eine bedeutende Ver= schlimmerung aller Zufälle bezeichnet. Der örtliche Schmerz und das Fieber freigen dabei bis zur möglichsten Sohe und qualen die Kranken mehr als vorher. Gemeiniglich beginnt Diese krankhafte Aussonderung mit einem neuen Fieberan= falle, welcher sich als der heftigste während der ganzen Krankheit darstellt und welcher öfters ohne alle Erkältung mit Frost oder Schauer anfängt, und in die brennendste hipe übergeht. Waren bas Bewußtseyn und bas Gelbstgefühl ber Kranken nicht schon vorher unterdrückt, so schwinden sie boch in diesem Paroxysmus in den meisten Fällen. Die meisten Wöchnerinnen fangen in Dieser Pe= riode der Krankheit an, zu deliriren und, bildet sich das Depot im Kopfe, heftig zu rasen. Die sanftesten Frauen verwandeln sich in Furien, und Weiber, welche in ihrem Leben nie beredt waren, sprechen und singen mehre Stunden und Tage hintereinander in den grellsten und schmet= ternosten Tönen. Nicht gar selten mischen sich auch Con= vulssonen in die Ausbrüche der anomalen Nerventhätigkeit und vermehren das Schaubervolle einer solchen Tragodie nicht wenig. Das Gesicht ber Kranken fällt um diese Zeit mehr ein, als vorher, die Blässe desselben nimmt zu, aber in dem Grade, in welchem dieß geschieht, werden die Au= gen wild und stier. Aus dem Munde dringt ein Strom von Site und von einer stinkenden Luft. Gin klebriger, colliquativer Schweiß bedeckt die Haut und eine ähnliche Diarrhoe stellt sich ein. Was in Folge dieses Durchfalles ausgeleert wird, besteht meistentheils in einer bräunlich= grünlichen wässerigen Masse, welche einen sehr fauligen Geruch verbreitet. Bisweilen zeigt diese Substanz eine andere Farbe und eine andere Beschaffenheit, allein nie habe ich dieselbe weder der Farbe, noch der Qualität nach für Milch halten konnen, obgleich mehre Merzte gemeint

ass Siris mid the

in the sound of th

haben, daß die Milch auch durch den Darmkanalmausge= führt werden könne. 333 auch durch den Darmkanalmausge=

\*) Das Depot, welches fich wahrend bes Rindbettfiebers entweder in einer der drei Höhlen des menschlichen Kurpers, ober bisweilen auch zwischen ben Musteln und Ligamenten ber Extremitaten, ober auf ber hant und auf letterer in Form von febr fetten, pockenabnlichen Friefelpufteln oder von einem pemphigusartigen Ausschlage, beffen Blafen die Größegvon Tauben = Souhner = und Ganfeeiern gerreichen, bildet, hat unter den Merzten einen heftigen Streit angefacht. Die Meisten unter benfelben waren ber Meinung, es wäre bie Fluffigfeit, welche ausgeschieden wurde, Milch, und daber benannten fie biefe anomate Ausscheidung Mitch ver sepung. Das die Briffe schlaff wurden und teine, ober fehr wenig Milch enthielten, führte sie ohne Zweifet auf biese Bermuthung. Andere leugneten bagegen die Versetzung der Milch und erklärten die Behauptung ihrer Geg= ner für gang widerfinnig. Beide Parteien hielten sich barauf an die Chemie; es wurde baber die Frankhaft ausgeschiebene Flussigkeit mehre Male analysirt, aber man gelangte auch badurdy zu feinem sichern Resultate, obgleich nicht zu leugnen ist, daß die meisten chemischen Untersuchungen bafür sprechen, daß die fragliche Fruffigkeit keine wirkliche Milch fey. Betrachtet man die Sache mit gang vornrtheilsfreien Angen, fo gelangt man bald zu der leberzeugung, daß keine Berfenung von wirklicher Milch, sondern eine Ansscheidung von bem Milchstoffe aus dem Blute Statt habe. Das, mas mabrend ber Schwangerschaft ben von ber Gebarmutter ausznarbeitenden Chylus und nach der Geburt die Mild liefert; was fich auf dem, aus der Alber gelaffenen Blute ber Schwangern als erusia lactea zeigt, und was nicht ohne alles Recht Milchstoff genannt werden kann, bieß ift es, was hier krankhaft abgesetzt wird. Allein eben so wenig, als dieser Stoff an der innern Fläche des Fruchthälters als wirkliche Mild jum Borfchein kommt, eben fo wenig kann er von den Ge= hirnhäuten, von der Pleura oder von dem Bauchfelle zu Milch um's geschaffen werden: denn jeder dieser Theile sondert, nicht allein phy= fiologisch, sondern auch pathologisch auf eine ihm allein innewohnende Weise aus und beswegen muffen anch die Fluffigkeiten, welche die schwangere Gebärmutter an ihrer innern Fläche für das Ei bereitet und welche die Brufte bem Kinde zuführen, fo wie bas, mas bas Bauch =, bas Rippenfell oder die Gehirnhäute frankhaft ausscheiden, G = und Producte gang verschiedener Natur feyn.

S. 759.

Bisweilen erfolgt aber auch die Ausschwißung unter weniger stürmischen Zufällen, jedoch geschieht dieß nur im-

mer danngewenn bie Krankheit weniger acut verläuft, und wenn sie erst in der 2ten, 3ten oder 4ten Woche oder auch noch später nach der Geburt eintritt. Die Kranken behal= ten ihr Bewußtseyn bis zum Tobe ober beliriren still. Ich besinne mich noch recht wohl, daß mir eine solche Kranke, welche nicht allein beträchtlich fieberte, sondern auch die heftigsten Schmerzen erlitt, und bei welcher ber Unterleib durch die ausgesonderte Flussigkeit in einem sehr hohen Grade aufgetrieben war, eine halbe Stunde vor ihrem Tode meine rechte hand, welche verwundet war, sehr geschickt verband. Indem ich an ihrem Bette saß und den in Un= ordnung gerathenen Verband mit meiner Linken von neuem anlegen wollte, erbot sie sich, dieses Geschäft zu überneh= men, und verrichtete es auch so, als es der beste Chirurg nur immer vermocht hätte. Gemeiniglich eilt aber in die= sem Falle der Tod nicht so schnell nach dem Anfange der Ausscheidung des Depots herbei, als er die Kranken über= rascht, wenn stürmische Zufälle diesem Ereignisse vorherge= hen und selbiges begleiten. So weiß ich mehre Fälle, wo die Ausschwißung des Milchstoffes unter Raserei und völ= liger Bewußtlosigkeit begann und fortgesetzt wurde, wo sich aber auch das Lebensende schon zwölf Stunden nachher einstellte, und so sind mir auf der andern Seite ebenfalls Wöchnerinnen bekannt, bei welchen diese normwidrige Aussonderung unter ruhigern Symptomen vor sich ging und welchen das Leben erst mehre Tage nach dem ersten Be= ginnen der Ausschwißung geraubt wurde.

#### S. 760.

Ist die Bauchhöhle der Schauplat der krankhaften Absfonderung, so schwillt der Unterleib in dem Maaße an, in welchem sich die Flüssigkeit in demselben anhäuft. Bisweislen werden die Bauchbedeckungen badurch eben so wie im letten Monate der Schwangerschaft ausgedehnt und die Bewegungen des Wassers in denselben auf dieselbe Weise,

wie bei einem hohen Grade ber Bauchmaffersucht gefühlt. Mitunter sondern jedoch die innern Flächen der Banchor= gane weniger Milchstoff aus? Die Flüffigkeitn dehnt Soaber die Bauchwände weniger aus nund mandnimmt entweder gar feine ober nur eine fehr Geringe Fluctuation wahr. Wird dagegen der Milchstoffnamm Ropfer ausgeschieden To zeigt sich zwar derselbe weniger im die Sinne fallend; bef= sen ungeachtete kann man auch dort das krankhafte Ereig= nig nicht verkennen. Das, was bas Gehirn und die Rerven babei leiden hubt zu vielnGinflug auf bie Dekonomie Trans, fals bag ber tranthaftet Zustandusich micht in neiner Menge von Erscheinungen aussprechen sollte, tobgleich nur eine fehr geringe Menge Fluffigkeit dafelbst ausgeschwitt Twird, oder sogar ber Tod schon wor der wirklichen Alus= scheidung und bloß in Folge der vorausgehenden gesteiger= fen Gefäßthätigkeit und der davon abhängenden Turgefcen; herbeieilt. Die bem Gehirn zunächst gelegenen Sinnesor= gane, das Gesicht, das Gehor und ber Geruch, unterliegen dadurch bedeutenden Umstimmungen, das Auge wird wild, stier, und die Pupille öfters un = oder schwersbeweglich. Defters geht dabei bas Bermögen, zu sehen, mehr oder weniger verloren, und eben so werden auch bas Gehör und der Geruch erschwert; doch sind mir auch Fälle bekannt, wo Die beiden lettern Sinne in einem hohen Grade verstärft wurden. Pluch gesellt sich gewöhnlich Raserei und heftiges Deliriven dazui. Ueberdieß verläuft die Krankheit in die= se sem Kallesimmer rascher, und der Tod erfolgt viel schneller, dals wenn die Bauchhöhle das Depot aufnimmt. Die ge= afährlichen Zeichen treten oft plöplich und gang unvermu= thet, gleich einem Deus ex machina, ein; ehe man es sich versieht, verschwindet das Bewußtseyn der Kranken und es Bricht die Raserer aus. Eine geringfügige Ursache ist oft mim Stande, es bahin zu bringen, vorzüglich aber bann, wenn sie besonders auf die Nerven und das Gehirn wirkt. Romnit zu biesen Ausbrüchen des gereizten und frankhaft

thätigen Revvensystemsenoch baschinzu, daß sich an keinem andern Orte Spuren wonneiner Ausscheidung des Milch= Roffes auffinden plassen, so kann man bann um so sicherer Achließen indaß der Kopfedieso krankhafte Ergießung in sich verbergerit Wirft siche der Milchstoff nachmer Brufthöhle, jo findadie dadurch erregten Bufälle ebenfalls fehr heftig, der Schmerz und der Husten erreichen eine ungewöhnliche Höhe und qualen die Kranke außevordentlich, die reichlichen Sputa zeigen sich ohne joder mit Bint vermischt, im Allgemeinen aber mehr ferös als schleimig, mit Luftblasen gefüllt und beim Abgange ohne Erleichterung & Sett sich der Milchstoff ein Gen Extremitäten und zwischen den Muskeln und den Wigamenten derselbem ab fosjieht sich dieß durch den to= pischen Schmerz ; durch woie Entzündung und Geschwulft und später durch die Fluctuation nicht undeutlich zu erken= men. Mommer mischtusich jedoch in diesem Falle einige Gi= terung mitiden Aussonderung und baher treffen wir auch hier die Fluffigfeit als ein Gemisch aus Eiter und Gerum. Bicariert endlichte haut auf eine so pathologische Weise für die Brüfte, fo verwandeln sich die kleinern Frieselpu= Afteln im größere pedem Menschenpocken ähnliche Geschwüre, melche theils Eiter verzeugen, theils auch Serum ausson= bernme Seltener erheben fichahin und wieder blaggelbe Bla= fen von der Größe ber Tauben =, der Hühner = und Ganfe= eier, welche an ihrer Basis einen sehr unmerklichen Ent= gundungsrand enthalten und deutlich mit Gerum gefüllt sind. Ich habe diese Blasen für sich allein, aber auch mit dem fetten Friesel der Wöchnerinnen vergesellschaftet, beobe achtet, aber jedesmal den Ausgang tödtlich wahrgenommen. eige who are

Moens we could also be the second

its and most of

Durch diese pathologische Aussonderung des Milchstof= fes, welche bisweilen während einer sehr kurzen Zeit im Uebermaaße erfolgt, sinken entweder die Lebenskräfte mit einem Male außerordentlich, oder es erregt das ausgetre=

tene Fluidum die nachtheiligsten Einwirkungen auf die na= hegelegenen Organe. Daher beobachten wir bald nachher die beträchtlichsten Störungen in der ganzen Dekonomie des weiblichen Körpers. Der dadurch verursachte Eingriff in die ganze Organisation wirkt sostart, daßisse municht mehr im Stande ift, sich dabei zu behaupten; das Leben entweicht und ber Tod nimmt, seine Stelle ein Allein auch dieses geschieht nicht immer ohne stürmische Ereignisse, auch im Enden behauptet die Krankheit noch ihren acuten und perniciosen Charafter. Defters stellt sich 12 bis 24 Stunden vorher ein Frost oder Schauer ein , mit welchem sich meistentheils der heftige topische Schmerz im Unterleibe vermindert, daher sich denn auch die Kranken, wenn sie noch bei Besinnung find, für erleichtert wähnens Die Ales celeration des Pulses, welche immer noch höher steigt, ente spricht jedoch dieser Erleichterung nicht, und eben so wenig stimmen auch die Züge des Gesichts damit überein; denn diese sind nun meistentheils hippotratisch geworden. Mei= stentheils kann man aus diesen, wenn man auch alle an= dere Zeichen, als: bas Sehnenhüpfen, das Zittern der Glieder, Die Kleinheit und Mattigfeit des Pulses, das Bu= nehmen des Depots und mehre andere unbeachtet läßt, den nahen Tod voraus verkundigen. Man darf mur einiger= maaßen die Meußerungen des kranken Organismus auszu= legen verstehen, und man muß finden, daß mit dem schnel= len Nachlasse des örtlichen Schmerzes in den ergriffenen Theilen Brand entstanden sey, in welchen die Absonderung des Milchstoffes Statt hatte, und daß dabei das Leben nicht lange bestehen konne. Ist aber der Milchstoff im Kopfe abgesetzt worden, so erfolgt gewöhnlich der Tod viel früher und ehe es noch zum Brande kommt. Das Depot reicht schon an und für sich hin, um das Leben durch Apo= plexie zu enden, indem es das Gehirn belästigt und mehr ober weniger zusammendrückt.

Das, was uns die Leichenöffnungen der am Kindbett= fieber Berstorbenen wahrnehmen lassen, beurkundet den ver= derblichen Charakter der Krankheit eben so wohl, als der Berlauf derfelben es nur immer zu thun im Stande ift; es besteht in Folgendem. Wie alle, durch sehr acute Krank= heiten Umgekommene sehr schnell in Fäulniß übergeben, so nehmen auch die Leichen solcher Wöchnerinnen bald die Zeichen der Fäulniß an, sjedoch werden sie unter übrigens gleichen Bedingungen fast noch schneller davon ergriffen, als die Cataver von Nichtwöchnerinnen. Meistentheils ent= stehen bald nach dem Tode die gewöhnlichen Todtenflecke in einem größern Umfange, als sie sonst gewöhnlich gefunden werden. Wurde der Milchstoff in der Bauchhöhle ausge= schieden, so treffen wir den Unterleib mehr oder weniger aufgetreten und die Bauchbedeckungen schiefer = oder blei= farbig. Hat sich dagegen ber genannte Stoff nach ben Ex= tremitäten hingeworfen, so sind die Stellen, an welchen sich das Depot gebildet hat, aufgetreten und wohl auch von einer andern, am gewöhnlichsten von einer braun=bläu= lichen Farbe. Die Brufte treffen wir eben so, wie die Schaamlefzen, schlaff und lettere sogar mehr von der Fäul= niß angegangen, daher auch mißfarbig, wenn sie auch in der Geburt nichts gelitten haben. Aus den meisten Deff= nungen, aus dem Munde, ber Nase, besonders aber aus der Mutterscheide tropfelt ein aufgelöstes, mässeriges Blut, welches, nebst dem ganzen Cadaver, bald einen sehr fauli= gen Geruch verbreitet. Erhob sich während der Krankheit ein Exanthem auf der Haut, so findet man die Spuren davon auch nach dem Tode; jedoch hat auch die in Rede stehende Krankheit in dieser Hinsicht mit andern acuten Hautleiden Aehnlichkeit; auch in dieser verändert sich kurz vor und während des Sterbens der Ausschlag, und nimmt in dem Grade ab, in welchem dem innern Todeskampfe heftige Zufälle vorausgehen.

War der Unferleib der leibendste Theil und wurde der Milchstoff in ihm abgesondert, so stoßen wir, nachdem die Bauchbedeckungen burchschnitten sind, auf Die ergoffene Flussigkeit. Wie in der Bauchwassersucht, so schwimmen auch in dem hier in Rede stehenden Falle die Eingeweide der Bauchhöhle in dem ausgeschwitten Wäffer und werden allenthalben von demselben bespühlt. In hinsicht der Quas lität Dieser Flüssigkeit findet eine große Verschiedenheit Statt; gemeiniglich ist sie von der Beschaffenheit des Liquor Amnios oder des gewöhnlichen Moltens aus Kuh= milch bereitet und auch rücksichtlich der Farbe kommt sie mit diesem überein, ob sie gleich bisweilen mehr hell = ober braungelb gefärbt erscheint. Zuweilen zeigt sie sich gang hell und klar, zuweilen aber auch mehr ober weniger ge= In den meisten Fällen habe ich gelbliche Flocken, gleich ben vom Eigelb in der Fleischbrühfuppe sich bilben= den Flocken, in derselben schwimmend gefunden. Micht felten waren mehre dieser Flocken zusammengeklebt, und in diesem Falle hatten sie sich in der Flüssigkeit niedergeschla= gen und lagen zu Boden, oder sie hatten sich an die Ein= geweide, an den Darmkanal, an die Dvarien, an den Ute= .. rus u. s. w., angehängt und schienen mit diesen verwach= fen. Immer hat fich mir zwischen Diesen Stücken und bem Hippomanes aus ber Allantois des Pferdes oder ber Kuh einige Aehnlichkeit aufgedrängt. Rücksichtlich des Geschmacks und Geruchs dieser Flüssigkeit, kommt nicht allein auf die Constitution der Kranken, auf den Verlauf und auf die Dauer der Krankheit, sondern auch auf die Zeit, zu wel= cher die Section angestellt wird, ob langere oder kurzere Zeit nach dem Absterben, viel an. Die Fäulniß schreitet im Unterleibe rasch vorwärts, und es wird daher diese Flussigkeit fast mit jeder Minute auch chemisch geandert, daher auch der mehr oder weniger fade und mehr oder we= niger salzige Geschmack und ber mehr ober weniger faule

Geruch berselben. Was die Quantität berselben anlangt, fod habe ich fie nur zu seinem Pfunde, aber auch zu 10, 12 16 und darüber gefunden, und man kann in dieser Sinsicht annehmen, daß diese Flussigkeit im Unterleibe in der= felben Quantität abgesett werden könne, in welcher die Bauchhöhle bei der Bauchwassersucht mit Wasser angefüllt 

Die Eingeweide der Bauchhöhle gewähren sehr verschie= dene und von einander abweichende Resultate ber anato= mischen Untersuchung. Der Uterus zeigt sich bisweilen an manchen Stellen, besonders in seinem vom Bauchfelle ge= bildeten Ueberzuge, entzündet, bisweilen nehmen wir jedoch nicht bas Geringste von Entzundung, sondern vielmehr ge= rade ben entgegengesetten Zustand in ihm wahr; benn in den meisten Fällen wird er größer, als er seyn soll, schlaf= fer, weicher und auch sogar weniger blutreich gefunden, als die Norm von ihm verlangt. Meistentheils fühlt er sich bei dieser Beschaffenheit schliffig an, und erscheint in seinem Parenchym von einer schmutig weißen und ins Gelbe übergehenden Farbe. Das Abnorme erstreckt sich in= deß bisweilen weiter. Die äußere und ben Gedärmen zu= gekehrte Fläche dieses Drgans ist bisweilen stellenweise ganz mißfarbig, und eben so auch die innere. Vorzüglich tref= fen wir lettere nach Boer's Beobachtungen mit einem braunen, scharfen und übelriechenden Kleber überzogen, un= ter welchem die Substanz nicht selten einige Linien tief gangränescirt, bleifarbig und aufgelöst gefunden wird. Im Grunde und Körper sehen wir jedoch die Zerstörung noch nicht so beträchtlich, als im Halse und an den Lippen des Muttermundes, von wo aus sie bisweilen auch auf die Mutterscheide übergegangen ift. Bon ber Decidua fiben bisweilen kleine Stücke noch so fest an der Gebärmutter an, daß sie nicht leicht vermittelft des Messers getrennt

werden können. War die Krankheit bis zur höchsten Stufe hinauf gestiegen, so beobachten wir alle hier aufgezeichnez ten pathologischen Verwandlungen in einem noch höhern Grade, und bisweilen ist (Boer's eigne Worte) "die Gezbärmutter besonders in der Gegend der breitern Bänder so schreckbar destruirt, daß die Substanz weniger dem Gebilde eines animalischen Körpers, als einem verfaulten Käse oder Honigsladen gleicht, so zerstört ist das Gewebe und so farz benspielend die stinkende Putrilage; die am wenigsten verzdorbenen Theile sind nur noch diesenigen, die Eiterheerde bilden, gleich den callösen Vomiken in bösartig schwärenzben Lungen."

#### §. 765.

Meistentheils sind die Eierstöcke, die Fallopischen Röh= ren und die Mutterbänder mehr ober weniger ausgeartet, doch darf man diese Veränderungen nicht immer auf Rech= nung des Kindbettfiebers setzen: denn öfterer findet man die Structur dieser Organe im zeugungsfähigen Weibe auch ohne diese Krankheit abnorm. Es ist bekannt, daß die Gi= erstöcke öfters wassersüchtig werden, in Hydatiden ausar= ten und Knochen, Zähne, speckartige Massen, Haare u. d. g. m., in sich erzeugen; wollte man biefes alles bem Kind= bettfieber zuschreiben, so würde man sehr irren. Defterer find die Dvarien zusammengeschrumpft und verkleinert, öf= terer aber auch wieder die Norm vergrößert, jedoch alles dieses ohne das Puerperalfieber (f. das 18te Capitel S. 418. u. ff.) Indeß dürfen wir nicht in Abrede stellen, daß diese Krankheit auch diese Theile, welche mit dem Uterus in so genauer Verbindung stehen, mehr oder weniger pa= thologisch verwandelt, da sie so nachtheilig auf den Frucht hälter einwirkt. Entzündung, Berdickung ihrer Wände, Berwachsung mit andern Eingeweiden oder unter fich, Ber= änderung der Farbe und dieser zum Grunde liegende Ber= letzungen der innern Bitalität derselben, Bereiterung u.

d. g. können wir, wenn wir sie an diesen Gebilden wahrneh= men, noch am bestimmtesten als durch das Pherperalsieber veranlaßte ansehen, dagegen wir die vorhergenannten Re= gelwidrigkeiten als vor demselben vorhanden und von vor= ausgegangener Entzündung herrührend denken müssen.

#### §. 766.

Der Darmkanal zeigt sich, nachdem der Milchstoff in der Bauchhöhle ausgeschieden worden ist, meist von Luft aufgetrieben und hin und wieder entzündet, an manchen Stellen bleifarbig, brandig, und bisweilen auch da, wo die Entzündung besonders Platz gegriffen hatte, mit einem weifigelben Eiter oder mit einer gelatinösen Masse von glei= cher Farbe, oder mit Stücken einer Membran, welche durch Ausschwißung entstanden ist und welche nicht selten mehre Därme untereinander oder mit andern Theilen zusammen= klebt, überzogen. Eben dasselbe treffen wir am Netze und am Bauchfelle. Defterer bieten jedoch alle diese Eingeweide, ungeachtet der Ansammlung eines reichlichen Depots, nicht die geringste Spur von Entzündung dar, vielmehr sehen dieselben blässer aus, als es recht ist, und fühlen sich auch, gleich dem Uterus, weicher und schliffiger an, als die ge= sunde Textur derselben es zuläßt. Die Leber finden wir ebenfalls öfters von solchen Pseudomembranen überzogen und meistentheils auch blässer von Farbe und weicher von Consistenz, als sie senn foll. Die größere Gallenblase ent= hält eine wässerige, aufgelöste und weniger gefärbte, meis stentheils aber in größerer Quantität, als die Regel ver= langt, anwesende Galle. Von der Milz kann ich fast das= selbe anführen, was ich von der Leber eben angemerkt habe. Je beträchtlicher die Spuren der Entzündung hervorstechen, um so mannigfaltiger nehmen wir auch die Verwachsungen der Bauchhöhlenorgane untereinander wahr.

Bat dagegen die Absonderung des Milchitoffes in ei= ner andern Gegend des Körpers und nicht in ber Bauch= höhle Statt gefunden, so stellen sich uns ber Darmkanal und die mit ihm verbundenen Eingeweide: als die Leber, die Milz, das Net u. f. w., gesund und nicht durch die Krankheit entartet dar, auch enthält die Bauchhöhle weder eine ausgeschwitte Flussigfeit, noch Giter in sich, allein am Uterus ftogen wir auf mehre, durch die Krantheit be= wirkte Metamorphosen: benn derselbe erscheint größer und weicher, als die Zeit des Wochenbettes gestattet, in seinen Manden dicker und in den Schnittflächen weißer und schlif= fig, an der innern Fläche wohl auch mehr ober weniger putrescirt. An den Muttertrompeten, und an den Dva= rien erblicken wir vielleicht die im 765sten Paragraphen auf= geführten Verwandlungen mit Ausnahme der Entzündung und der Bereiterung, allein alle jene Entartungen können auch schon vor dem Eintritte des Puerperalfiebers vorhan= den gewesen seyn. Dagegen zeigen sich da, wo der örtliche Schmerz seinen Sit aufgeschlagen hatte, in der Brufthöhle, im Kopfe oder in ben Extremitäten die Folgen der Erre= gung ober ber Entzündung, eine Ansammlung von feros= lymphatischer Flüssigkeit, hier und da noch mit Eiter ver= mischt, überdieß Schlaffheit und Weichheit der Theile, aus= geschwiste Membranen, Berdickungen mehrer Gebilde, Ber= wachsungen derselben u. d. g. In der Brufthöhle hat man das Depot zwischen der Pleura und den Lungen und sogar auch im Berzbeutel und außerhalb dieser Sohle zwischen der Pleura und den Rippenmuskeln, jedoch in geringerer Quantität und von einer dunnern Beschaffenheit, als in der Bauchhöhle getroffen. Da es im Kopfe seltner zum Depot kommt, indem die Kranken meistentheils schon vor= her sterben, so hat man auch daselbst seltner eine ergossene Fluffigkeit entdecken können; bagegen hat man aber bie Ge=

hirnhäute entweder stellenweise entzündet und von Blute stroßend, oder auch von Farbe blässer, als es die Norm heischt, gesehen. Meistentheils war in dem letztern Falle das Sehirn sehr weich und einer sulzigen Masse gleich. Merkwürdig ist es, daß man das Depot des Milchstosses auch in den-Augen gefunden haben will.

#### S. 768.

and the state of t

Bas die Bestandtheile der gesammelten Flussigkeit an= langt, so sind sie nach Jacquin's chemischer Analyse, welche und Boer in seinen Abhandlungen geburtshülflichen Inhalts mitgetheilt hat, folgende. Das Gemisch, welches Jacquin zu seiner Untersuchung benutte, war einige Stunden nach dem Tode aus dem Unterleibe genommen. Es bestand aus einem dunnen Fluidum, in welchem viele Stücke einer weißen, fettähnlichen und undurchsichtigen Membran schwammen. Lettere wurden vermittelst des Durchseihens aus der Fluffigkeit geschieden, um jede Sub= stang für sich allein untersuchen zu können. Diese so von den membranösen Stücken gereinigte Flüssigkeit war (ich fahre nun mit Jaequin's eignen Worten fort, da ich nicht kürzer sprechen kann, als er) "wenig trübe, hatte eine gelblichte Farbe, und glich dem äußerlichen Ansehen nach frischem Blutwasser. Sie hatte einen ekelhaften, et= was säuerlichen Geruch, fast wie sauer werdendes Kästvas= for und einen gesalzenen Geschmack. Für sich allein er= hist und bis zum Sieden gebracht, gerann diese Flussig= teit größtentheils zu sehr festen elastischen Klumpchen. In siedendes Wasser gegossen, verband sie sich aber damit zu einer milchigen, trüben Flüssigkeit, welche burch zugesetzte Salpeterfäure nicht gerann. Mit kaltem Wasser ließ sie fich in allen möglichen Verhältnissen und ohne Veranderung vermischen. Auf die Tournesoltinctur hatte diese Flüssig= feit gar feine Wirkung; der verdünnte Beilchensprup wurde aber davon grün gefärbt. Mit Alfohol gemischt, gerann

Die Fluffigkeit fogleich; noch stärker und vollkommener aber durch verdünnte Salpetersaure. Sowohl die concentrirte als verdünnte Salpetersaure, wie auch die verdünnte Schwe= felfäure, brachten nur eine Trübung, und erst durch Gulfe der Zeit und der Wärme eine vollkommene Gerinnung her= vor. Das gemeine Vitriolöl vermischte sich nicht damit, sondern blieb auf dem Boden als eine besondere Schicht liegen; nach und nach aber ging die Verbindung vor sich und die Mischung gerann vollkommen zu einer weißen un= durchsichtigen Sülze. Mit destillirtem Essig veränderte sich die Flüssigkeit fast nicht und wurde nur wenig getrübt. Die milben feuerbeständigen Laugensalze und das faustische Ammoniak schienen die Flüssigkeit anfangs eher zu verdün= nen, als gerinnend zu machen; das Gemisch wurde in je= dem Falle klar und setzte nach 24 Stunden eine helldurch= sichtige zähe Gallerte ab. Durch Eintröpfeln zerflos= senen salpetersauren Kalkes erfolgte ein geringer weißer Niederschlag; eben so auch durch salpetersaures Blei, wel= che Versuche auf das Dasenn eines freien Laugensalzes zu deuten scheinen. Eine warm bereitete, salpetersaure Queck= silberauflösung brachte eine vollkommene Gerinnung in eine rosenfarbige Sülze hervor, welches Phosphorsäure anzeigt. Für sich allein aus einer gläsernen Retorte bei allmählig verstärktem Feuer destillirt, gab diese Flüssigkeit zuerst ein unschmackhaftes, ekelhaft riechendes Wasser, bann einen flüchtig alkalischen Geist, etwas mildes Ammoniak in trock= ner Gestalt und ein wenig brandiges Del. Als Rückstand blieb sehr wenig Kohle, die nur sehr schwer einzuäschern war und sehr wenig Asche zurückließ, welche nach dem Ge= schmack fast bloß aus Kochsalz bestand. Sich selbst über= lassen veränderte sich die Flüssigkeit im chemischen Labora= torium, in einem offenen Gefäße aufbewahrt, bei einer Temperatur von beiläufig + 8 Graden Reaumur, erst nach 8 Tagen, wo sie anfing, sich zu trüben und eine Materie abzusethen, die der sogleich zu beschreibenden Substanz gleich

fam, und gegen ben 14ten bis 15ten Tag begann sie erft faul zu riechen. Die von dieser Fluffigkeit gleich anfangs durchs Filtriren abgesonderte Membran trocknete an der Luft zu einer hornähnlichen Substanz ein, welche aber den Sten Tag schon in Fäulniß überging. In lauem Wasser ließ sie sich mit Hulfe des Reibens in einem porcellanenen Mörser vollkommen auflösen, und diese Auflösung bildete, mit gleichen Theilen milder Pottaschenlauge gemischt, in wenigen Minuten eine durchsichtige, zähe Gallerte. kaustischer Pottaschenlauge und in concentrirter Salzfäure löste sie sich mit Hülfe der Digestion ebenfalls auf und bildete braune Auflösungen damit. Für sich allein, aus ei= ner gläsernen Retorte bei allmählig verstärktem Feuer de= stillirt, gab diese Membran die nämlichen Producte, wie die Flüssigkeit, nur weniger Wasser, mehr Del und mehr Kohle im Rückstande. Diese Kohle verbrannte auch sehr langsam zu einer fast bloß kochsalzigen Masse." — Aus die= fen Versuchen erhellet nun nach den bisher erlangten Kennt= nissen thierischer Säfte; daß die Flüssigkeit weder mit der Milch, noch mit was immer für einem Bestandtheile der= selben verglichen werden kann, sondern wahre Lymphe ist, welche dem Blutwasser in ihren chemischen Eigenschaften am nächsten kommt. Sind ferner die vom Herrn Gras= mayer angegebenen Entdeckungszeichen des Eiters ohne Ausnahme richtig, welches ich durch eigene Versuche zu bestätigen noch keine Gelegenheit gehabt habe, so war diese Lymphe hier mit Eiter vermischt, wie dieses immer der Fall seyn soll, wenn die Entzündung einen gewissen Grad er= Was endlich die wenigen Versuche mit der reicht hat. Membran betrifft, so scheinen sie zum Theil die Meinung derjenigen zu bestätigen, welche diese Entzündungshaut, wie auch die Speckhaut des Blutes mit dem faserigen Theile besselben für gleichartig halten: nur wäre sie in biesem Falle auch mit Eiter vermischt gewesen.

Das Puerperalfieber endet jedoch nicht immer mit dem Tobe, sondern geht bisweilen auch in Genesung oder auch in andere Krankheiten über. Der vollkommenen Gefund= heit weicht diese gefährliche Krankheit aber nur so lange, als noch teine Ausschwißung in einer der drei Höhlen des Körpers erfolgt ist. Aber auch in solchen Fällen, in wel= chen der Milchstoff nach einer andern Gegend, zwischen ge= wisse Muskeln oder nach der Haut hingelockt wird, ist nur äußerst felten ber weibliche Organismus im Stande, seine Integrität wiederherzustellen, nachdem sich die Krankheit schon so fehr an einer einzelnen Stelle concentrirt hat, daß die Ausscheidung des Milchstoffes dadurch bewirkt worden ist. So lange aber das örtliche Leiden nur in Erregung oder Entzündung, ohne Ausschwißung und ohne Ausson= berung besteht, läßt sich auch unter sonst günstigen Bedin= gungen noch gründliche Besserung erwarten. Es mag aber der Uebergang in die Genesung erfolgen, wie und wenn er will, so deutet sich derselbe doch durch einen allgemeinen Nachlaß der Zufälle, vorzüglich aber des topischen Schmer= zes und des Fiebers zugleich an. Die Fieberparoxysmen verlieren ihre beängstigende Heftigkeit und die Remissionen unterscheiden sich von den Exacerbationen viel mehr, als vor dem Anfange der Besserung. Das Selbstgefühl tehrt wieder zurück, wenn es gänzlich verschwunden war, oder es vervollständigt sich wieder, wenn es von der Krankheit geschwächt oder nur periodisch angegriffen wurde. Vorzüg= lich kündigt sich aber der Uebergang in die Genesung durch die Mückkehr des Turgor vitalis in dem Gesichte und in ben Brüften an. Ersteres gestaltet sich wieder voller und überkommt zugleich auch wieder mehr das Colorit des Le= bens und in lettern zeigen sich Spuren von Milch, wenn sie vorher ganz und gar nichts davon enthielten, oder die Quantität derselben nimmt wieder zu, wenn sie noch mehr oder weniger von dieser Flüssigkeit angefüllt waren. Je=

doch verändert sich die Milch nicht allein quantitativ, sons dern auch qualitativ. Während des höchsten Standes des Puerperalsiebers durfte man die in den Brüsten enthaltene Flüssigkeit nicht sowohl mit einer Milch, sondern mehr mit einem Serum vergleichen, jeht aber vervollkommnen sich das Leben und die Function der Brüste, und daher sondern sie nach eingetretener Besserung auch wieder eine wirkliche Milch in größerer Menge ab. So wie aber das Leben der Brüste an Bollkommenheit gewinnt, so verschwindet auch der trankhafte Zustand des Uterus, es wird derselbe ruhiz ger, wenn er vorher an Aufreizung oder Entzündung litt, oder thätiger, wenn er sich vorher kraftlos befand, der Heilungsproces beginnt wieder und mit diesem stellt sich auch der Wochensluß wieder ein.

#### §. 770.

Allen diesen im vorhergehenden Paragraphen angeführe ten vortheilhaften Veränderungen geht gewöhnlich ein reich= licher und unangenehm riechender Schweiß voraus, welcher jedoch schnell Erleichterung verschafft, und nach welchem sich die Kranken kräftiger und wohler fühlen. Wo dieser Schweiß aber ausbleibt, verwandelt sich der vorher helle oder molkige Urin in eine trübe Flüssigkeit mit einem reich= lichen Bodensatze. Am öftersten erfolgt jedoch die Krise auf beiden Wegen, sowohl durch die Haut, als auch durch die Nieren, und es stellt sich bann nicht allein der genannte Schweiß, sondern auch der trübe und oft eiterartige Urin ein. Mehre Aerzte wollen zwar auch bemerkt haben, baß die Besserung nach gewissen, nach molkigen, nach galligen und sehr übelriechenden, ja sogar nach milchartigen Aus= leerungen des Darmkanals eingetreten sen; allein viele An= dere und ich haben dieß nie beobachtet, vielmehr haben, nach meinen Erfahrungen, mehre wässerige ober laxirartige Stühle, besonders wenn sie sich schnell wiederholten, ber Krankheit eine nachtheilige Wendung gegeben, und eine

folche Verschlimmerung herbeigeführt, daß dadurch alle Hoff= nung zur Genefung geraubt wurde. Wenn man übrigens versichert, daß man wirkliche Milch burch ben Darmkanal habe abgehen sehen, und daß darauf Erleichterung und Nachlaß der Krankheit erfolgt seyen, so weiß man, was man davon zu denken und daß man es mit solchen Leuten zu thun habe, welche Wöchnerinnen noch täglich Abführ= mittel verordnen, damit die Milch in den Nachtstuhl gehe! - b. h. mit Menschen, welche von Neigung zum Schlen= drian und von Vorurtheilen und Aberglauben gefesselt, sich nie zur Anschauung und Auffassung einer Function des organischen Körpers haben erheben können, und welchen daher auch über dergleichen Dinge weder Stimme noch Glauben gebührt. Sollten indeß doch gewisse Ausleerun= gen bes Darmkanals als kritisch angesehen werden konnen, und in dieser Krankheit Erleichterung verschaffen, so ist dieß gewiß äußerst felten, und der Arzt darf es sich des= wegen nie angelegen fenn lassen, diese Krise zu begünstigen.

#### S. 771.

Wie, auf welche Weise und unter welchen Bedingunsgen aber auch die Genesung eintritt, so erfolgt sie doch gewöhnlich fast eben so schnell, als die Krankheit ausbricht und fortschreitet. Die Kranke ist in Zeit von einigen Tasgen dem Tode nahe, besindet sich aber auch schon wieder so ziemlich wohl. Das Acute zeigt sich in der Besserung eben so deutlich, als in der Berschlimmerung; die bildendzengende Thätigkeit, gestüht auf eine reichliche Ernährung, hilft der ganzen Dekonomie auch eben so rasch wieder aus, wenn es ihr vergönnt ist, in der normalen Richtung zu wirken, als sie auf Abwege geleitet dem Leben seindlich entzgegentritt. Alle Organe kehren schnell zu ihren physiologischen Functionen zurück, am schnellsten jedoch die Gebärmutter und die Brüste. Der Uterus und die Brüste eilen in dieser Hinsicht dem Darmkanale, der Leber, der

Haut meistentheils voraus. Je mehr indes das Gehirn und das Nervensystem angegriffen worden sind, desto länz ger behalten selbige die Neigung, von Kleinigkeiten heftig gereizt zu werden und diese Reize auf den ganzen Organ nismus überzutragen.

#### S. 772.

Bisweilen geht jedoch das Kindbettfieber auch in ans dere Krankheiten und meistentheils in chronische über. An die Stelle des acuten Fiebers tritt ein lentescirendes, welches den Tod gewöhnlich auch noch, jedoch nur mit lang= samen Schritten, herbeiführt, ober es verliert sich das Fieber nach und nach, es bleiben aber auf längere Zeit Ein= drücke zurück, welche entweder die körperlichen oder die geistigen Verrichtungen mehr oder weniger beeinträchtigen und also den Eintritt der völligen Genesung hindern. Die Leiden, welche das Puerperalfieber zurückzulassen pflegt, bestehen in folgenden: 1) in Krankheiten des Geistes, als: Melancholie, Manie, Blödsinn u. d. g. Am gewöhnlich= sten stellen sich diese ein, wenn das Puerperalfieber Erre= gung ober Entzündung im Kopfe bewirkt und daselbst ent= weder schon ein Depot von Milchstoff gebildet hat, ober nur zu bilden im Begriffe stand, und wenn die Berrich= tungen des Gehirns oder der Gehirnhäute dadurch gestört worden sind und besonders, wenn es deswegen schon zu heftigen Delirien, zu Raserei u. s. w. gekommen ist. In diesem Falle verbleiben bisweilen die Gehirnhäute, das Ge= hirn und die Nerven und mit diesen die Psyche, auf län= gere oder kurzere Zeit in einem pathologischen Zustande, nachdem die übrigen Organe zu ihrem Normalbefinden zu= rückgekehrt sind. 2) In Versetzung des Depots nach den Extremitäten, nach Gelenken, nach Drufen u. f. w. Wenn die Krankheit bisweilen bis zum höchsten Punkte gestiegen ist, und die Ergießung des Depots in eine der drei Höh= len mit jeder Minute befürchtet werden muß, mindert sich

bisweilen mit einem Male der topische Schmerz und es wird bafür eine Stelle in den Extremitäten, ein Gelenk oder eine Drüse schmerzhaft, allmählig entwickeln sich da= selbst Entzündung und Geschwulft, und in turzer Zeit er= folgt auch die Ausscheidung des Milchstoffes nebst einem Eiterungsprocesse, worauf meistentheils alle heftigen Zu= fälle bald nachlassen, und wodurch öfterer die dem Anscheine nach außerordentlich große Gefahr abgewendet wird. 3) In Verwachsungen mehrer Organe des Unterleibes obergeber Brust. Defters verwachsen der Uterus, die Dvavien, die Muttertrompeten, die Gedärme, die Urinblase und mehre, während sie entzündet sind, mit andern oder unter sich auf eine sehr mannigfaltige Weise, wodurch seder Dieser Theile eben sowohl mehr oder weniger von seiner gehörigen Stelle verrückt, als auch in seinen Functionen gestört wird. Da= her geben auch solche Verwachsungen öfterer zu einer lans gen Reihe von Leiden Beranlassung. Die Reconvalescenz tritt in einem folchen Falle bei weitem spater und unvoll= kommener ein, als wenn das Puerperalfieber solche Norm= widrigkeiten nicht zurückläßt. Der örtliche Schmerz bleibt bisweilen, nachdem sich bas Fieber vermindert hat, längere Zeit und hält sogar mehre Jahre hintereinander an, bis das örtliche Leiden eine neue Krankheit hervorruft und der Tod bem Leben ein Ende macht. Selten schweigen folche Berwachsungen, wenn sie nur von einiger Bedeutung sind, ganz, sondern meistentheils erregen sie über furz oder lang ein neues Leiden, chronische Entzündung, Bereikerung und mehre andere. 4) In Tabes puerperalis, Schwindsucht und ähnlichen. Sat das Kindbettsieber den Darmkanal beson= ders angegriffen und geschwächt, und dadurch die Assimi= lation in einem hohen Grade beeinträchtiget, so fällt die Erholung nach einer so wichtigen Krankheit unmöglich. Das acute Fieber und der örtliche Schmerz verlieren sich zwar, alleim deffen ungeachtet kommt die Wöchnerin nicht zu Kräften, sondern magert immer mehr ab und versinkt

immer tiefer in Schwäche. Es ereignet sich dieß um so mehr, je häufiger die Milch abgesondert und aus den Brusten gezogen wird und je reichlicher die Lochien fließen. Zu diesen schwächenden Einwirkungen gesellen sich auch gewöhn= lich heftige Schweiße und lentescirendes Fieber und rauben der Kranken langsam das Leben, nachdem sie bem heftigen und acut verlaufenden Puerperalfieber entkommen ift. Dis= weilen mischt sich zu diesem lentescirenden Fieber Bereite= rung ber Lungen ober eines andern Organs, und es endet die Nachkrankheit als Schwindsucht der Lungen u. s. w. 5) In Wassersucht der Ovarien und der Bauchhöhle. Wie leicht entzündete Theile, besonders wenn die Entzündung denschronischen Charafter annimmt, geneigt sind, in einer normwidrig vermehrten Thätigkeit zu verharren, ist bekannt und eben so auch, daß sich biese Thätigkeit meistentheils als eine absondernde beurkundet. Je mehr aber das Blut diese Ab = und Aussonderung begünstigt; um so reichlicher geht bieselbe auch vor sich.

#### S: 773.

Die Prognose kann bei einer so schnell verlaufenden und so gesährlichen Krankheit, als das Puerperalsieber ist, nicht günstig ausfallen. Dem einstimmigen Zeugnisse aller der Aerzte zusolge, welche Gelegenheit hatten, dasselbe in der Natur kennen zu lernen, sterben die meisten Wöchnezinnen, welche davon ergrissen werden. Zedoch ist es auch falsch, wenn man behaupten will, daß gar keine Genesung davon möglich sey: denn viele daran Leidende werden dem Tode entrissen, ob es gleich nicht abzuleugnen ist, daß die Meisten als eine Beute desselben verloren gehen. Die Fälle, in welchen sich eher ein glücklicher Ausgang hoffen, als ein unglücklicher sürchten läßt, sind folgende: 1) Wenn die Krankheit längere Zeit nach vollendetem Gedurtsgeschäfte, 14 Tage, 3, 4 Wochen und noch später und also nur nachdem die Ausscheidung der Milch zu Stande gekommen

ist, und nachdem sich die Reizbarkeit des weiblichen Kör= pers um ein Bedeutendes vermindert hat, meintritt. Wenn das örtliche Leiden, es habe seinen Sit im Unter= leibe, oder an einem andern Orte aufgeschlagen, gleich an= fänglich weniger hervorsticht, ober wenn es sich bald wie= der andauernd mäßiget. Anhaltender Nachlaß von dem örtlichen Schmerze, und ein, diesem entsprechender, und also nicht zu sehr accelerirter Puls, gewähren die deutlich sten Merkmale von der Gelindigkeit oder von der Abnahme der Krankheit. 3) Wenn das Gemeingefühl gleich anfäng= lich nicht zu sehr unterdrückt, oder bald wieder frei wird. Je weniger die Kranken über Niedergeschlagenheit der Kräfte und über Benommenseyn bes Kopfes klagen, besto größere hoffnung zur Genesung können wir uns machen. 4) Wenn die Functionen des Uterus und der Brufte nicht gänzlich ober nicht lange stocken. Dauert der gutartige Wochen= fluß nur einigermaaßen fort, und verschwindet die Milch nicht gänzlich aus den Bruften, so darf man auch eher Hoff= nung zur Besserung nähren, als wenn diese gänzlich feh= len. In hinsicht der Lochien darf sich aber der Arzt von den Wärterinnen und dergleichen Leuten nicht irre führen laffen. Defters geben diese vor, daß der Wochenfluß fort bestehe, untersucht man aber das, was abgeht, selbst ge= nau, so findet man boch wohl, daß es Jauche oder ein aufgelöstes Blut und keine gutartige Wochenflüssigkeit sen. Sobald es baber darauf ankommt, sicher zu wissen, ob und wie die Lochien erfolgen, so muß der Arzt immer selbst nachsehen. 5) Wenn sich ferner noch kein Depot in einer der drei Höhlen gebildet hat, so kann man auch eher hof= fen, daß die Krankheit noch einen guten Ausgang nehmen werde, als wenn schon Milchstoff an einem der genannten Orte ausgeschieden worden ist. Endlich ist es 6) von nicht ganz übler Vorbedeutung, wenn sich der örtliche Schmerz entweder nach der Oberfläche des Truncus oder nach ben Extremitäten hinwirft und auch die Aussonderung bes

Milchstoffes daselbst vor sich geht. Es leiden bei dieser Richtung weniger edle Theile, als wenn sich der Milchstoff nach einer der drei Höhlen wirft, und daher wird das Lezben dabei weit leichter erhalten. Je mehr aber von den hier angeführten Bedingungen in einem Falle zusammenztreffen, desto günstiger läßt sich auch die Prognose stellen. Ueberhaupt muß sich aber der Arzt hüten, auch beim Berzeinigen mehrer günstigen Zeichen nicht zu viel zu versprezihen, da das Kindbettsieber immer, ja selbst bei dem besten Berlause, eine heimtückische Krankheit bleibt, welche oft in wenigen Stunden eine andere Wendung nimmt, und den Tod schnell herbeisührt, wo es kurz vorher noch nicht den Anschein dazu hatte.

#### 

Die Prognose kann bagegen nur schlecht gestellt wer= ben, und nichts anderes als den Tod voraussagen, wenn folgende Bedingungen eintreten, a) wenn sich das Puer= peralfieber unmittelbar oder bald nach der Geburt einstellt; wenn sich also das Uterinsystem noch in einem mehr gereiz= ten Zustande befindet; wenn die oft genannte Berwundung des Uterus, welche ihm durch die Trennung der Fötalpla= centa zugefügt wird, noch neu oder frisch ist; wenn sich ferner die Gebärmutter noch wenig zusammengezogen und wenn endlich das Lactationsgeschäft noch nicht begonnen hat. Der Uterus wird in diesem Falle schnell und heftig in die krankhaft afficirten und eben so wirkenden Organe mit verwebt, das örtliche Leiden wird dadurch bald bis zu einem hohen Grade gesteigert, und der Berlauf der Krankheit noch acuter gemacht. b) Wenn irgend eine wichtige Verletzung der Gebärmutter oder Putrescenz derselben die Krankheit herbeigeführt hat, und eben so, wenn sie den epidemischen Charafter an sich trägt. Kindbettsieber, welche epidemisch entstehen, werden viel seltner geheilt, am sel= tensten aber in größern Gebärhäusern, wo die Anzahl der

Wöchnerinnen und Schwangern beträchtlich ist. c) Wenn sich die Krankheit nach dem Kopfe wendet und dort das Depot abzusethen broht. Gemeiniglich sterben diese Kranken alle, und zwar immer sehr schnell: denn der 4te, 5te oder 6te Tag ber Krankheit rafft sie gewöhnlich weg. Selten kommt es bei ihnen wirklich zum Depot, sondern der Tod erfolgt, ehe sich der Milchstoff noch ausscheiden kann; schon die Vorbereitung dazu in den Gehirnhäuten oder in der Gehirnsubstanz selbst ist dem Leben so nachtheilig, daß es bisweilen schon baburch unterfrückt wird. d) Wenn bie Ergießung des Milchstoffes in einer der drei Söhlen schon Statt gefunden hat und der topische Schmerz sehr hoch ge= stiegen ist. Selten, sehr felten ist bann noch Rettung mög= lich; gemeiniglich erfolgt der Tod bald, und er erfolgt dann um so eher, je mehr sich Frost und Schauder unter die qualende Site mischten. Tritt in einem solchen Falle noch Nachlaß bes heftigen Schmerzes, verbunden mit der möglichsten Schnelligkeit des Pulses, ein, so kann man immer das nahe Ende vorherbestimmen, gemeiniglich leben solche Kranke nicht über 12 bis 24 Stunden. e) Wenn der Lebensturgor schnell schwindet, die Gesichtszüge schnell ein= fallen, und das lebhafte Colorit sich bald verliert. Es sind dieß die zuverlässigsten Zeichen, welche mich in dieser Krank= heit nie betrogen haben, und durch welche man schon nach der ersten Fieberexacerbation den ganzen Verlauf der Krank= heit so ziemlich richtig vorherzusagen in den Stand gesetzt wird. Findet man die Wöchnerin nach dem ersten Paroxys= mus im Gesichte blaß, die Augen derselben matt und ein= gefallen, und überhaupt die Gesichtszüge so beschaffen, als anhaltende Debauchen und das Durchwachen mehrer Nächte sie zu gestalten pflegen, so kann man sicher einen unglücklichen Ausgang prophezeihen. Je mehr der Lebensturgor gleich nach dem ersten oder zweiten Fieberparoxysmus schwin= det, desto eindringlicher wirkt das Fieber, desto größer ist aber auch die Gefahr. f) Wenn sich während bes ganzen

Verlaufes der Krankheit kurze und schnell vorübergehende Schauer in die Hiße mischen. Während die Kranken von der Hitze gepeinigt werden, und im Schweiße gleichsam baden, laufen ihnen doch kalte Schauer durch den Körper und besonders durch das Rückgrath. Ich bin nicht im Stande gewesen, eine einzige von den Kranken, bei wel= chen sich gleich anfänglich des Leidens solche Schauer in die Hitze mischten, zu retten, alle sind mir gestorben, und zwar noch ehe es im Kopfe, wohin die Richtung der Krank= heit ging, zum Ausschwißen einer Flussigkeit fam. Wenn sich die Fiebereracerbationen einander zu schnell fol= gen. Die reißende Schnelligkeit, womit das Kindbettfieber verläuft, verursacht ohnedieß die große Gefährlichkeit des= felben, es bleibt der Kunst wenig Zeit übrig, daffelbe zu bekämpfen; find nun überdieß die Remissionen sehr kurz, so wird das ärztliche Handeln dadurch noch mehr beschränkt und dem Organismus weniger Zeit zur Erholung verstat= tet. h) Wenn die Kranke alles Schlafes beraubt ist. Ze länger eine Puerperalkranke nicht schläft, um so höher stei= gen die Sensibilität berfelben und die Gefahr für das Le= ben. Einige Stunden ruhiger Schlaf nüten daher oft auf= sevordentlich viel. · Marker of the second of the

# 1 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180

Rrankheit anlangt, so ist man darüber eben so verschiedes ner Meinung, als man es über das Wesen derselben nur immer seyn kann. Horn sagt in einer bald zu nennenden Abhandlung: "das Kindbettsieber ist in vieler Hinsicht keine eigenthümliche, selbstständige Fieberart: denn wenn auch ihre specisike Form im Allgemeinen stets wiederkehrt, so ist doch weder der Grad, noch der Charakter desselben stets derselbe. Unter diesen Umständen ist es unmöglich, an irsgend eine bestimmte Heilmethode zu denken, die in allen Fällen heilsam sey, und daher allgemein anempsohlen wers

ben konne." Daß bem nicht so sen, glaube ich, ist theils schon dargethan, theils soll es auch jest noch erwiesen wer= den. Das Kindbettfieber ist allerdings, so wie die Lun= genentzündung, eine eigenthümliche, selbstständige Krank= heit, ob es gleich in Hinsicht des Grades und des Charak= ters sehr verschieden, bald entzündlich und bald nervös ver= läuft. Allein bleibt benn die Lungenentzundung nicht im= mer Lungenentzündung, wenn sie auch den acuten oder ben chronischen Charafter an sich trägt, und bald in einem höhern, bald in einem geringern Grade besteht? Wer wird ihr beswegen, daß sie so sehr verschieden modificirt vor= kommt, die Selbstständigkeit absprechen? Sobald sich aber das Puerperalfieber als eine eigenthümliche, als eine selbst= ständige Krankheit ausspricht, sobald muß auch das dage= gen einzuschlagende Heilverfahren in den Hauptsätzen ein eigenthümliches seyn, in so weit jede Krankheit sui generis auch ihre eigenthümliche Heilmethode zuläßt. Hauptindicationen muffen in allen Fällen immer dieselben bleiben, die Krankheit mag verlaufen, wie sie will. Und ist denn dieß nicht der Fall, ergeben sich in dem fraglichen Leiden nicht von selbst Anzeigen, welche wir als in allen Fällen gegenwärtig und constant anzunehmen gezwungen Diese Hauptanzeigen charakterisiren aber bas Eigen= thümliche der Behandlung des Kindbettfiebers am deutlichs sten und werden sich aus ihrer Darstellung ergeben, daher wir sogleich zu berselben übergehn.

# S. 776.

Wenn es wahr ist, daß die vermehrte productive Thä= tigkeit, welche mit der Empfängniß im weiblichen Körper beginnt, und welche während der Schwangerschaft das In= nere der Bauchhöhle beschäftigt, sich nach der Austreibung der Frucht aus dem Uterus der Brüste bemächtigen und in diesen ihren Sit aufschlagen soll, wenn es ferner wahr ist, daß das Kindbettsieber ausbrechen muß, sobald sich

Dieses erhöhte plastische Leben nach vollendetem Geburtsge= schäfte auf ein anderes inneres oder außeres Organ wirft, um, anstatt in den Bruften, den Milchstoff in jenen auß= zusondern, wenn überhaupt das Wesen des Kindbettsiebers dadurch gegeben wird, daß irgend eine innere oder äußere Partie des Körpers durch ihre patholo= gisch erhöhte Gefäßthätigkeit, bestehe diese in Entzündung oder Erethismus, die Brüfte über= stimmt und ihre aussondernde Function nach ber Geburt mehr oder weniger an sich reißt, aber auch dadurch die übrigen Wochenverrich= tungen stört und ein sehr heftiges anhaltend nachlassendes Fieber verursacht, so kann es nicht schwer fallen, die Hauptindicationen gegen dieses Leiden aufzusinden. Die pathologisch erhöhte Thätigkeit in einer der drei Höhlen oder zwischen den Mus: keln des Truncus und der Gliedmaaßen oder auf der allgemeinen Haut muß theils an Ort und Stelle vermindert, theils auch nach den Brüsten hingeleitet werden. Darin besteht das eigenthümliche und gegen diese Krankheit gerichtete medi= einische Verfahren. In diesen wenigen Worten liegt die gesammte dem Kindbettfieber entgegenzustellende Heilmethode So kurz aber auch die Haupttendenz in der Be= handlung dieses Leidens angegeben werden kann, so schwie= rig ist es oft, ihr in allen Punkten gehörige Genüge zu leisten und alle die Rücksichten und die Modificationen zu befolgen, welche in jedem einzelnen Falle unsere Aufmerk= samkeit erheischen. So viel, als es einem Schriftsteller möglich ist, die Behandlung einer so vielseitigen Krankheit zu analysiren und im Detail darzustellen, will ich versu= chen, die Regeln für dieses Verfahren hier anzudeuten.

S. 777.

Die eben ausgesprochene Heilanzeige zerfällt bei ge=

nauerer Betrachtung in mehre Hauptindicationen. Erst= lich müffen wir ihr zufolge bie örtliche Krant= heit, bestehe sie, worin sie wolle, zu heben su= chen, wenn wir das Anziehen und Aussondern des Milchstoffes durch dieselbe verhindern wollen. Zweitens ift es unsere Pflicht, Die aussondernde Thätigkeit der Brufte auf alle mögliche Weise zu vermehren. Da aber das er= höhte plastische Leben in den erregten oder entzündeten Theilen immer mit dem heftigsten Fieber, und mit allge= meinen Störungen für den ganzen Organismus verbunden ift, so gebietet eine dritte Indication, bag wir diesem allgemeinen Leiden ebenfalls nach Kräften steuern. Wo die Wochenverrichtungen burch den örtlichen Krankheitsproceß antago= nistisch nicht allein in ben Brüsten, sondern auch in dem Uterus und in der Haut gehemmt sind, da müffen wir viertens auch möglichst örtlich für die rechte Beilung der Gebärmut= ter und für die hinreichende Sautthätigkeit forgen. Bevor der Arzt aber zur Befolgung der Haupt= indicationen übergeben kann, muß er vorher zu erforschen suchen, welche Organe am meisten von der Krankheit er= griffen find, und von wo aus dieselbe ihren Weg genom= men hat. Er muß in Erfahrung zu bringen wissen, ob die erste Anregung zu den pathologischen Ereignissen vom Uterus oder vom Darmkanale, vom Gehirn oder von der Haut u. f. w., gegeben worden ist und worin die erste Veranlassung zu der abnormen Richtung der genannten Thätigkeit bestanden hat, um darnach sowohl das allge= meine, als auch das örtliche Benehmen einrichten zu kön= nen. Ferner muß genau untersucht werden, ob die Krank= heit den Charakter der Entzündung oder des Erethismus an sich trägt, da ohne Berücksichtigung besselben eine glückliche Eur des Uebels unausführbar bleibt; und nur erst,

nachdem dieß bewerkstelligt worden ist, nachdem die Ursache, der Charakter und der Siß des Uebels genau ausgeforscht sind, ist es möglich, durch ein doppeltes Verfahren, ein allgemeines und ein örtliches, den aufgestellten Anzeigen Genüge zu leisten.

## S. 778.

Findet man, daß die erste Beranlassung zur Krankheit, wie am öftersten, im Uterus liegt, daß derselbe in der Ge= burt auf irgend eine Weise mißhandelt wurde, ober daß sich derselbe schon vorher abnorm befand, daß er z. B. schon vorher putrescirte u. s. w., und daß durch den, in ihm auf diese Weise angebrachten Reiz die oft genannte Thä= tigkeit in seinen Wänden unterhalten oder, wenn sie ihn nach der Geburt schon mehr oder weniger verlassen hatte und auf die Brufte übergegangen war, wieder angezogen wird, so müssen wir durch die örtliche Behandlung weit mehr auszurichten streben, als durch die allgemeine. Das Beseitigen oder das möglichste Unschädlichma= chen des frühern oder durch das Geburtsgeschäft veranlaßten Uebels giebt in diesem Falle das zweckmäßigste Heilverfahren gegen das Puerpe= ralfieber ab. Ist Putrescenz zugegen, so schlagen wir das gegen diese Krankheit angerathene ärztliche Verfahren ein; wurde dagegen der Uterus in der Geburt auf irgend, eine Weise verwundet, gequetscht oder gereizt und dadurch mehr ober weniger in entzündlichen Zustand verset, so bedienen wir uns der Mittel dagegen, welche ebenfalls schon gegen diese Gebrechen zu Anfange dieses Abschnittes genannt worden sind. Die Einspritzungen in die Mutterscheide und die Gebärmutter von warmer Milch, von einem Aufgusse des Melilotenkrautes oder der Fliederblumen, und vor allen, der Cicuta, sind da die passendsten. Es wird da= durch und namentlich durch das lettere Kraut nicht allein der Entzündung vorgebeugt, sondern auch der unterhaltene

Reiz in einem hohen Grade abgestumpft. Was Auten= rieth über ben Rußen der Einspritzungen von Schier= lingsabsud in dieser Krankheit gesagt hat, verdient von allen Aerzten, welche bieselbe zu behandeln haben, berück= sichtigt zu werden: benn öfterer habe ich bloß mit diesem Mittel das angehende Puerperalfieber unterdrückt. Sollte jedoch das Befinden des Uterus von der Beschaffenheit senn, daß erweichende Einspritungen nicht nüten können, foll= ten sich gangränescirte Stellen an bemselben angesett baben, oder sollten die ihm in der Geburt zugefügten Ber= letzungen zu heftig eitern, so würde man mit ber Cicuta aromatische Kräuter, Serpillum, Absynthium, Arnica u. d. g., verbinden muffen. Daß übrigens dergleichen Ginspripun= gen in 24 Stunden 6 bis 8 Mal zu wiederholen find, wenn sie unsern Wünschen entsprechen sollen, versteht sich von felbst.

## S. 779.

Während aber das örtliche Benehmen dahin strebt, den pathologischen Reiz im Uterus und vielleicht auch in der Mutterscheide zu mäßigen oder gänzlich niederzuschla= gen, barf bas allgemeine nicht verfäumt werden. Gleich anfänglich der Eur muffen wir den Charakter der Krank= heit, der sich zwar häufig als entzündlich zeigt, doch aber auch den nervosen Antheil nicht verkennen läßt, in unserm Beilplane berücksichtigen und kräftig bekämpfen. Blutaus= leerungen nüßen nur dann, wenn sich die Entzündung als solche deutlich zu erkennen giebt, schaben aber, sobald das örtliche Uebel in bloßer Erregung besteht, besonders weil bei der Wöchnerin dadurch die Wochenfunctionen gehemmt werden, wie ich oben S. 704. nachgewiesen habe. sichtlich der innern Mittel halte ich in dem vorstehenden Falle Folgendes vorzüglich für bemerkenswerth. Da ber Uterus und der Darmkanal mit einander fo fehr genau aufammenhängen und da ferner Entzündung bes erstern

auch leicht Entzündung des lettern nach sich zieht, da man endlich im Kindbettfieber, welches von der primär leiden= den Gebärmutter ausgeht, immer Entzündung bes Bauch= felles, des Darmkanals und mehrer Eingeweide der Bauch= höhle zu fürchten hat, so muß auch die innere Behandlung so ziemlich der gleich eingerichtet werden, welche wir der Darmentzündung entgegen zu setzen pflegen. Auch in dem Darmkanale muß, wie im Uterus, jeder ano= male oder erhöhte Reiz unterdrückt oder ver= mindert werden, bamit weder die Darmwände felbst, noch ihr Ueberzug, das Bauchfell, die Brüste überstimmen und den Milchstoff an sich reißen und pathologisch aussondern. Wie können wir aber dieser Anzeige Genüge leisten, wenn wir nach dem gewöhnlichen Schlendrian verfahren und solche Mittel verordnen, welche in einem höhern oder geringern Grade reichlichere Ausleerung des Darmkanals erzeugen? Wel= chen Nuten sollen denn die Mittelsalze, die laxirenden Pflanzensubstanzen, das so beliebte versüßte Quecksilber und mehre ähnliche stiften, selbst in der rein entzündlichen Affection mehrer Bauchhöhleneingeweide? Alle diese Arz= neien können nur dazu beitragen, die Entzündung daselbst zu vermehren und die Aussonderung des Milchstoffes zu begünstigen. Nach meinen Erfahrungen vermag anfänglich der Krankheit nichts so sehr den Darmkanal vor der Ent= zündung zu schützen, und von der Theilnahme an der pla= stischen Thätigkeit zurückzuhalten, als die öfters erwähnte Emulsion von den Saamen des weißen Mohns (Zvj) und dem Wasser der schwarzen Kirschen (Zvj). Zugleich ist die= ses Mittel auch dem Fieber angemessen, und es verdient daher um so mehr, in dem ersten Stadium der Krankheit angewendet zu werden. Die meisten Kindbetterinnen, welche ich durch diese Krankheit hindurch gebracht habe, verdanke ich diesem Mittel. Defters habe ich daffelbe während der Fieberexacerbationen gebrauchen lassen, wenn andere Fieber

der Wöchnerinnen in das Puerperalfieber überzugehen drohe ten, und öfters habe ich zu meinem nicht geringen Staus nen gesehen, daß sechs Unzen einer solchen Emulsion, in einer Racht, und während eines heftigen Paroxysmus nach und nach verschluckt, die Gefahr verscheuchten. Wöchnerinnen, welche ich des Abends mit viel Fieber und heftigem Schmerze im Unterleibe, mit blaffem und einfallendem Gesichte verließ, fand ich des Morgens, und nach dem Gebrauche dieses Mittels, welches mir für den Darm= kanal das zu senn scheint, was Autenrieth's Einsprizzungen von Schierling dem Uterus sind, wohl, munter aussehend und ohne Schmerz in der Bauchhöhle. Defterer habe ich dasselbe aber auch im Kindbettsieber verordnet, wenn die Entzündung oder die nervose Erregung so hoch gestiegen waren, daß die Ausschwißung des Milchstoffes nahe bevorstand, und auch diese wurde öfters noch vermie= den, und dadurch der ganzen Krankheit eine andere und gunstigere Wendung gegeben. Bei dem rein entzundlichen Charafter derselben ist dieses Mittel meinen Erfahrungen zus folge innerlich meistentheils hinreichend, und größtentheils habe ich dadurch die Blutigel oder den Aderlaßschnepper entbehrlich gemacht. Besteht das örtliche Leiden aber nicht sowohl in Entzündung, als vielmehr in Erethismus, so eignet sich die Aqua Laurocerasi vorzüglich als Zusaß zu der genannten Emulsion. Alle 2, 3 oder 4 Stunden las= fen wir von dem Kirschlorbeerwasser vier, sechs bis acht Tropfen nehmen, während die Kranke die Mohnsaamen= milch alle Stunden zu 1 Eflöffel verbraucht. Alle reizen= den Medicamente, als: Valeriana, Serpentaria, Camphor u. d. g., konnen auch bei diesem Charakter nur Unheil an= richten und beswegen dürfen sie nie dagegen in Gebrauch gezogen werden. Mag auch diese Krankheit ohne alle Ent= zündung verlaufen, so verträgt sie wegen des heftigen Fiebers keine Reizmittel, außer wenn dieselbe in ein chroni= sches Leiden ausartet.

# §. 780.

Da ber Darmkanal im Kindbettsieber äußerst zart behandelt seyn will, so verdient auch die Aussonderung des= selben die Aufmerksamkeit des Arztes in einem sehr hohen Es gewährt nie ein gutes Zeichen, und beutet immer auf einen zu gereizten Zustand besselben bin, wenn sich die Ausleerungen desselben bald nach der Geburt häufig einstellen. Wenn eine Wöchnerin in den ersten 4 Tagen nach der Geburt keine, und später täglich einmal Deffnung des Leibes bekommt, so reicht dieß für sie vollkommen hin. Eben so verhält es sich auch während des Puerperalfiebers, auch in diesem ist es besser, wenn die Ausleerungen sich einander weniger schnell folgen. Der Arzt hat daher in dieser Krankheit häufiger dafür zu sorgen, daß der Stühle nicht zu viel werden, als sie zu vermehren. Wir muffen aber die durch freiwilliges Laxiren angezeigten Mittel nicht erst dann, nachdem daffelbe schon überhandgenommen hat, sondern schon dann, wenn sich die Reigung dazu äußert, in Gebrauch ziehen, weil es sich sonst nicht leicht mehr un= terdrücken läßt, oder auch vielleicht schon nachtheilig ge= wirkt hat. Nur wo etwa die öftern Darmausleerungen mit vermehrter Gallenbereitung zusammenhängen und wo sich die dunnen Stühle durch die gallige Farbe auszeichnen, oder wo die Diarrhöe auf eine andere Weise als Erise er= scheint, da hindere man sie nicht ganz, lasse sie jedoch auch keinen excentrischen Grad erreichen. Sollte es aber doch bisweilen die Nothwendigkeit erfordern, den verstopften Leib künstlich zu eröffnen, so darf dieß nicht anders, als vermittelst gelinder und nicht stark reizender Alustiere ge= schehen. Salz, Seife u. d. g. den Darmfanal stark an= greifende Dinge muffen wir möglichst vermeiden. Gine ein= fache Abkochung von Leinmehl oder von Hafergrüße, let= tere mit mehren Löffeln Dels vermischt, giebt dazu die beste Masse ab, doch kann man auch gewöhnliche Kuhmilch an deren Stelle mählen.

# 5. 781.

Es reicht jedoch nicht hin, wenn sich das Kunstbeneh= men des Arztes auf die innere Fläche des Körpers aus= debnt, und wenn es die krankhaft erhöhte Sensibilität und Activität derselben herabzustimmen sucht. Auch die äußere Fläche nimmt die Bemühungen des Heilkundigen auf ver= schiedene Weise in Anspruch: einmal nämlich, indem die allgemeine Haut, und das zweitemal, indem abgesonderte Stellen derfelben eine besondere Behandlung verlangen. - Wie aber das Streben des Arztes dahin gerichtet senn muß, die Thätigkeit und das Gefühl an der innern Fläche des Körpers bis zu einem gewissen Punkte einzuschläfern, so muß hinsichtlich der Haut gerade das Entgegengesetzte ge= schehen. Die Sensibilität und die Thätigkeit der äußern Fläche mußerhöht und vermehrt werden, damit diese das Uebergewicht über die innere erhalte, und damit in ihr das Verarbeiten ber nährenden Stoffe vor sich gehe. Wir bewerkstelligen dieß, wenn wir den Körper in eine gehörig warme Temperatur versetzen, welche die Haut auf eine angenehme Weise reizt. Der Aufenthalt im Bette ist solchen Kranken absolut nothwen= dig, doch glaube man ja nicht, daß es um so zuträglicher fen, je warmer fich bieselben bedecken. Was die gemäßigte Temperatur übertrifft, gereicht zum Nachtheile. Ferner wird die Thätigkeit der Haut vermehrt, wenn sich solche Kranke von Zeit zu Zeit mit gewärmten Flanelltüchern behutsam reiben lassen. Es erscheint dies vorzüglich noth= wendig, wenn sich die Haut trocken, unrein und hart an= fühlt: denn öfters bricht in diesem Falle der Schweiß schon durch, nachdem das Reiben nur ein einziges Mal und kurze Zeit hintereinander angestellt worden ist, und es ver= dient daher dieses Mittel öfters angewendet zu werden, da es sich besonders ohne große Mühe und Aufwand gebrau= chen läßt. Einen fräftigen und eindringenden Reiz gewäh=

ren uns auch die warmen Bäder, wenn wir darauf ausgehen, vermehrte Hautthätigkeit und Schweiß zu erzeugen.
Berbietet uns aber die Heftigkeit des Fiebers nicht, Gebrauch davon zu machen, so muß uns die Furcht, das Fieber zu steigern, von diesem, in dem vorliegenden Falle
höchst zweideutigen Mittel abrathen, so herrliche Dienste
dasselbe auch in andern Krankheiten leistet.

## S. 782.

Die örtliche und äußere Behandlung ber ichmerzhaften Stelle bes Unterleibes macht unter ben, dem Kindbettfie= ber entgegenzustellenden Seilungsversuchen einen wesentli= chen Theil aus. Meistentheils bedienen sich die Aerzte der erweichenden Umschläge, ber Einreibungen von Linimenten und der Besicatorien, um den topischen Schmerz zu unter= brücken. Ich kann ben erweichenden Breiumschlägen und den Fomentationen von erweichenden Kräutern das Wort nicht reben; bavon zu schweigen, daß bei bem Gebrauche der lettern leicht Erkältung vorfällt, muß ich von beiben Mitteln erklären, daß sie die Ausscheidung des Milchstoffes im Unterleibe in einem hohen Grabe befördern. Zwar ver= mindern sie den topischen Schmerz gewöhnlich einigermaas= fen, jedoch nur immer auf kurze Zeit und bis die Aus= schwitzung begonnen bat. Zwedinäßiger wurden daber bie Einreibungen flüchtiger Salben, ober Linimente und ähn= licher Arzneien senn, wenn bas kräftige Reiben an und für sich die Entzündung nicht verstärken und ben Schmerz nicht steigern könnte und wenn überhaupt das Anbringen folcher Medicamente an die Haut die innere Erregung oder Ent= zündung bestimmt zu heben geeignet ware. Nach ber Mei= nung ber meisten Aerzte, und selbst nach bem Rathe bes Prof. Autenrieth, soll man auch auf die schmerzende Stelle Besicatorien legen, um die krankhafte Thätigkeit von innen weg und nach der Oberfläche hin zu leiten. Allein ich kann den Gebrauch des Kantharidenpflasters bei Kind=

betterinnen eben so wenig empfehlen, als ich die Applica= tion der erweichenden Umschläge und der zertheilenden Fo= mente gebilligt habe. Go lange als die Kanthariden bloß auf die Saut wirken, läßt sich gegen ihren Gebrauch in dieser Krankheit weniger einwenden; sobald sie indeß ihren Einfluß bis auf die Nieren und die Barnblase ausdehnen. sobald find sie höchst schädlich, sie versetzen den Uterus vom uropoëtischen Systeme aus in vermehrte Erregung und größere Thätigkeit, und muffen auf diese Weise vieles gur Verschlimmerung der Krankheit beitragen. Da aber Nie= mand voraus bestimmen fann, unter welchen Bedingungen und in welchen Fällen die Urinwertzeuge von der diureti= schen Kraft derselben verschont bleiben, so sollte man sich auch billig derselben bei Wöchnerinnen ganzlich enthalten, um die Richtung ber Geschlechtsthätigkeit und consecutiv des Milchstoffes nach der Bauchhöhle nicht noch mehr zu befördern. Uebrigens springt bisweilen die nachtheilige Wirkung derselben so in die Augen und erfolgt so schnell, daß ich einige Male plötliche Verschlimmerung darnach habe eintreten sehen. Sind daher in dieser Krankheit bla: senziehende Mittel nöthig, so wähle man nur immer folche, welche die Haut allein, aber nicht auch zugleich andere in= nere Organe ergreifen. Der Senfteig steht unter allen die= sen Mitteln oben an: denn derselbe reizt nur die Haut, aber keinen andern Theil und wirkt viel schneller und ein= dringlicher als das Pflaster von spanischen Fliegen. Grof= sere Pflaster von Senfteig sind daher auch, besonders wenn sie in kurzer Zeit mehrmals wiederholt werden, für sich al= lein im Stande, den örtlichen Schmerz gänzlich auszulö= schen, und Blutigel oder den Aberlaßschnepper entbehrlich zu machen.

# §. 783.

So bestimmt es auch zu den Obliegenheiten des Arz= tes gehört, den topischen Schmerz örtlich kräftig zu be=

kämpfen, eben so nothwendig ist eine geschickte Besorgung der Brüste, wenn die Eur zu einem glücklichen Ende füh= ren soll. Wir wissen es Alle, daß ohne den Reiz, welcher burch das Saugen an den Warzen auf die Brüfte hervor= gebracht wird, die Abfonderung der Milch bald ins Stocken geräth und später gang und gar aufhört. Fällt aber die= fer Reiz während des Kindbettfiebers, in welchem die Brufte ohnedieß zu wenig arbeiten, gänzlich weg, so erfolgt die Absonderung der Milch auch unvollkommen. Daher muß man es einer jeden Kranken Dieser Art zur Pflicht machen, so lange davon für das Kind nichts zu fürchten steht, das= selbe von Zeit zu Zeit anzulegen. Darf dieses aber aus irgend einem hinreichenden Grunde nicht mehr geschehen, z. B. weil die Wöchnerin sich ihrer nicht mehr bewußt ift, oder war das Stillen schon vor der Krankheit aufgegeben, fo muß bas Säugen bes Kindes durch Ziehen an den War= zen vermittelst der Finger ober eines Saugglases ober ei= ner Milchpumpe ersetzt werden, ohne jedoch dabei einen starken Reiz auf den ganzen Körper zu verursachen: benn dieser würde die allgemeine Sensibilität und das Fieber steigern. Ueberdieß belegt man die Brufte öfters mit bit= ten Bauschen von Schaafwolle und baht dieselben mit war= men Wasser, ober mit einem Infusum Flor. Sambuci ober mit warmer Milch und ähnlichen Flussigfeiten, um die Thätigkeit in benfelben zu erhöhen ober doch wenigstens nicht gang auf Null herabkommen zu laffen. Zugleich musfen auch die Arme, vor allen aber die Oberarme und die Schultern, so wie der ganze Brustförper (vorzüglich durch Bekleibung aus Flanell) warm gehalten werden, um auch baburch der Verrichtung der Brufte Vorschub zu leisten.

# §. 784.

Wird aber das Kindbettsieber du ch krankhaftes Be= finden des Darmkanals, durch einen gastrischen Reiz in demselben, durch die Wirkung abführender Arzneien u. d. g.

veranlaßt, so muffen wir vor Allem auf Entfernung die= ses anomalen Zustandes bedacht seyn. Das entstandene Brechen oder Laxiren muffen wir so schnell, als möglich, unterbrücken, und überhaupt das Anomale in der Ber= danung schnell und auf die gelindeste Weise beseitigen. Während wir aber die deswegen angezeigten Mittel vérord= nen, wenden wir auch zugleich die dem Kindbettfieber ent= sprechende allgemeine und örtliche Curart, in so weit sie sich mit jener verträgt, an. Wir verschreiben innerlich solche Medicamente, welche mehr oder weniger diaphoretisch wirken, und welche die Geschlechtsthätigkeit von innen nach außen hin weisen. Leidet der Uterus primär oder secundär mit, so wird auch durch Einsprisungen oder durch Halb= bader für diesen gesorgt, und an der außern Fläche eben fo verfahren, als wir es in den vorhergehenden Paragras phen angerathen haben.

## \$. 785.

Wirft sich die Krankheit nach bem Kopfe, und brobt fie, dort den Milchstoff abzusetzen, so haben wir Alles aufzubieten, um die pathologisch erhöhte Thätigkeit des Ge= hirns zu vermindern. Man läßt in diesem Falle, ohne die Haare abzuscheeren, unter ber gehörigen Borsicht, und ohne den übrigen Körper zu erkälten, Umschläge von kal= tem Waffer und Essig auf die schmerzhafteste Stelle, ober auf den ganzen obern Theil deffelben legen. Anfänglich nimmt man jedoch die Flüssigkeit weniger kühl, und erst nach und nach läßt man sie kälter aufschlagen. Wäre in= deß schon ein Depot vorhanden, so würde die Kälte nur schaden, und man würde sie baher vermeiden müssen. statt ihrer wurde man sich reizender Einreibungen, g. B. von kaustischem Salmiakgeiste, von Naphtha und von ähn= lichen Dingen, und sogar ber Sturzbäder auf den Kopf bedienen müffen. Im Uebrigen wurde aber die ganze Be= handlungsart eben so einzurichten seyn, als wir sie ange=

deutet haben, ausgenommen, daß hier in der Gegend des Nackens ober der Schultern Senfpflaster angebracht und wiederholt besonders dazu dienen konnten, kräftig vom Gehirne abzuleiten. Auch gewährt in diesem Falle das versüßte Quecksilber und besonders das Calomel großen Vortheil, wenn man durch einen Zusat von Sennablät= tern oder Jalappe dafür forgt, daß es den Darmkanal schnell aufregt, ohne heftiges Laxiren zu bewirken. Je mehr da= her die Puerperalkrankheit ihre Richtung nach dem Kopfe nimmt und in bem Gehirn und deffen Bäuten vermehrte Turgescenz oder Entzündung bedingt und die Ablagerung des Milchstoffes daselbst droht, um so kräftiger stemmt sich die künstlich erhöhte Erregung des Darmkanales nebst der vermehrten Absonderung in selbigem dem pathologischen Acte im Kopfe entgegen. Daher verordnen wir das Calo= mel aller 2, 3 bis 4 Stunden zu einem Viertel oder hal= ben Gran, mit 6, 8 oder 10 Granen Senna oder Jalappe auf die Gabe, und setzen dasselbe nicht eher wieder aus, als bis wir zwei oder drei stinkende und schleimige Stuhl= anbleerungen damit bewerkstelligt haben. So schädlich als sich das Calomel zeigt, wenn das Kindbettfieber seinen ört= lichen Sit in der Bauchhöhle aufgeschlagen hat, so herr= lich wirkt es, wenn das Gehirn den Tummelplat der pa= thologischen Vorgänge abgiebt.

## S. 786.

Erwählt sich aber die Krankheit die Brusthöhle und deren Eingeweide zum Ausscheiden des Milchstoffes, und deuten der daselbst wüthende örtliche Schmerz und Husten auf den Vorsatz hin, dort diesen krankhaften Proces zu beginnen, so wird gegen diese Höhle das örtliche Versahzren eingeschlagen, welches wir im 782sten Paragraphen gegen die gleiche Affection des Unterleibes angerathen haz ben. Vorzüglich viel kommt aber gewiß in diesem Falle auf die Behandlung der Brüste selbst an, da sie der Werkz

stätte der Krankheit so nahe liegen. Befolgt die Kranke hinsichtlich dieser äußern Geschlechtsorgane die ihr zu er= theilenden diätetischen Regeln genau, so kann man die Aussonderung des Milchstoffes in der Brusthöhle dann noch hindern, wenn schon alle Anstalten dazu getroffen find. Es ift in diesem Falle höchst nöthig, daß die Brufte und die nahegelegenen Theile gehörig warm gehalten werden, und daß man durch die erforderlichen Handleistungen in ihnen die rechte Thätigkeit, die Ausarbeitung der Milch zu wecken oder zu erhöhen sucht. Uebrigens bleibt die all= gemeine innere und äußere Behandlung dieselbe, welche schon angepriesen worden ist, außer daß wir bei vielem und qualendem Buften die Emulfion aus dem frisch aus= gepreßten Mandelöle (3j), aus Gummi arabicum (3jj) und der Aqua Cerasor. nigror. Zvj. bereiten und zum ge= wöhnlichen Getränk ein Decoct aus der Farina seminum Lini wählen laffen. Wenn wir aber in diesem Krankheits= falle das Verfahren einschlagen, welches wir der Entzün= dung der-Lungen oder der Pleura entgegensetzen, so darf doch der Uterus auch nicht unbeachtet bleiben. Befindet sich derfelbe anscheinend normal, was öfters der Fall ist, wenn sich die Krankheit nach dem Kopfe oder nach der Brust wendet, so unterlassen wir auch die Einspritzungen. Sollten dagegen die Unterleibsorgane und das Uterinspftem zugleich mit der Brusthöhle an Erregung ober Entzündung leiden und deswegen auch von der Ausschwißung des Milch= stoffes bedroht seyn, so werden sowohl die Einspritzungen oder die Halbbäder als auch die Sinapismen mit in Ge= Bleibt aber, wenn das Puerperalfieber brauch gezogen. seine Richtung nach der Brust oder nach dem Kopfe, nach der Haut oder nach den Extremitäten nimmt, der Lochien= fluß gänzlich aus und ersehen wir daraus, daß der Uterus, obgleich schmerzlos, doch auf irgend eine Weise krank sey, so müssen wir schließen, daß er sich weder weiter zusam= menziehe, noch heile, weil ihm durch den pathologischen

Proces zu viel von seiner Bitalität entzogen wird. Daß aber ein solcher Zustand nie lange ohne Nachtheil dauern könne, daß er vielmehr bald in Putrescenz übergehe, ist schon oben im 705ten Paragraphen erwähnt worden. Das her sprißen wir auch in diesem Falle leicht reizende, geswürzhafte Kräuterbrühen, als: Infusum Serpilli, Majoranae, Calami aromatici mit und ohne etwas Wein in die Scheide und in die Gebärmutterhöhle des Tages mehre Male ein, bis der Wochenfluß wieder in der rechten Maaße zurücktehrt.

#### S. 787.

Mit allen diesen diätetischen und medicinischen Anord= nungen wird jedoch gewöhnlich nichts ausgerichtet, wenn der Arzt der Krankheit nicht zuvorzukommen vermögend ist. Nach meinen Erfahrungen sind wir nicht im Stande, das Kindbettfieber zu heilen, sobald die Ausscheidung des Milchstoffes in einer der drei Höhlen des Körpers angefangen hat, und tritt nicht noch bisweilen die Natur in einem solchen Falle als Heilkunstlerin auf, so ist es nach meiner Ueberzeugung um die Kranken geschehen. Die größte Anstrengung des Arztes muß daher dahin gerichtet senn, die Krankheit gleich bei ihrem Eintritte als solche zu erken= nen, den Ort der bevorstehenden Ausschwißung zeitig aus= zuspähen, und die Ursache derselben unverzüglich auszus mitteln. Nachdem er alle diese Punkte hinlänglich ins Reine gebracht hat, muß er das Uebel unverweilt von al= len zugänglichen Seiten angreifen, und es gleichsam noch in seinem Entstehen erdrücken. Die ersten zwölf oder 24 Stunden eignen sich bazu am meisten und sind diese un= genutt verflossen, so hat sich der Arzt weniger guten Er= folg von seinem Handeln zu versprechen. Nichts nimmt aber bei dem ersten Angriffe gegen das Puerperalfieber die Thätigkeit des Arztes mehr in Anspruch, als der topische Schmerz, und die Stelle, an welcher die Krankheit den

Milchstoff auszusondern beabsichtigt. Ist es nur immer möglich, den übermäßigen und pathologischen Reiz daselbst zu ersticken oder zu vermindern, so müssen wir und alle Mühe geben, es dahin zu bringen, indem wir dadurch der weitern Ausbildung des Leidens die sichersten Grenzen sezzen. Die fernere Besserung tritt in diesem Falle sehr schnell ein, und es bedarf östers nur einer passenden Diät und keiner weitern Arzneimittel, um die Natur auf dem guten Wege zu erhalten. Den örtlichen Schmerz, und die, demzselben zum Grunde liegende Entzündung oder Aufregung besiegen wir aber am schnellsten durch größere und mehrzmals wiederholte Sinapismen, im Nothsalle auch durch Aderlässe und Blutigel.

# §. 788.

Erreicht die Krankheit aber doch eine solche Höhe, daß die Ausscheidung des Milchstoffes an einem falschen Orte vor sich geht, so muß dessen ungeachtet die Hauptindication immer noch verfolgt werden; allein weil sich auf dieser Höhe auch mehre nervose Zufälle, Delirien, Convulsionen, colliquative Durchfälle u. s. w., zu den frühern Zufällen gesellen, so müssen wir zugleich auch diese im Curplane mit beachten. Ueberhaupt muffen wir um diese Zeit die Mittel stärker und flüchtiger, als früher verschreiben, weil besonders der anomalen Aussonderung des Milchstoffes bald allgemeiner Collapsus virium zu folgen pflegt. Wie in ei= nem höhern Grade des Typhus, so spielen auch bei dieser Steigerung der Krankheit Campher, Hirschhorngeist, Bale= riana, Serpentaria, Naphtha, Zimmt, Banille, Wein, äthe= rische Dele und ähnliche eine wichtige Rolle. Wie Ver= zweifelte greifen wir auch noch nach diesen reizenden Me= dicamenten, um bas Leben möglichst lange zu fristen und um badurch der Natur länger Gelegenheit zu verschaffen, das traurige Ende des Leidens durch eine unverhoffte Wen= dung abzuwehren. Eben so suchen wir auch durch diese

Mittel den nervösen Zufällen, und durch das Beimischen kleiner Gaben vom Opium den Colliquationen u. f. w., ent= gegenzutreten. Anbei stellen wir aber auch das allgemeine und örtliche Verfahren fort, ausgenommen die halben und gangen Baber, weil bie meiften Kranken in Diesem Sta= dium des Leidens das Bewußtseyn verloren haben. Wo es indeß möglich ist, die Bäber fortzusetzen, da schwängere man sie mit aromatischen Kräutern, vorzüglich, wenn die Aussonderungen der Haut colliquativ geworden sind. Auch könnte man wohl in solchen Fällen das kaustische Kali in dem Badewasser auflosen lassen, um die haut fräftiger zu Sind die Delirien ungewöhnlich und rasen die reizen. Kranken heftig, so muffen immer mehre entschlossene Per= sonen um sie seyn, damit sie nicht etwa aus dem Bette ober wohl auch gar aus dem Zimmer entwischen, wozu fie häufig Reigung zeigen.

#### §. 789.

Nachdem aber die Excretion des Milchstoffes im Un= terleibe oder in der Brusthöhle wirklich begonnen hat, muß der Arzt darauf achten, ob nicht etwa die Natur bemüht ist, die ausgeschiedene Flüssigkeit auf irgend eine Weise zu entfernen, und dadurch zur Erhaltung des Lebens noch beizutragen. Die Verrichtungen der Haut und der Nieren, im Kindbettfieber meistentheils der Organe der Erisis, ver= dienen vor allen seine Aufmerksamkeit. Es bricht, wenn wirkliche Besserung eintritt, entweder ein sehr reichlicher und erleichternder Schweiß aus, oder es fängt der Urin an, sich zu verdicken und fast dem Eiter ähnlich abzugehen. Beide gehören, wenn sie sich mit dem Nachlasse mehrer heftiger Zufälle vereinigen, zu den Vorboten einer gunfti= gen Wendung des Uebels und dürfen deswegen vom Arzte auch nicht gestört werden. Liegt es außer seiner Macht, die Ausleerungen zu befördern, so begnüge er sich mit der Aufrechthaltung der Kräfte, und dem vorher angeführten

Verfahren. Läßt allmählig das Fieber nach, und bleibt der Unterleib von der ergossenen Flüssigkeit aufgetrieben und fluctuirend, so rathe er nicht zum Abzapfen, sondern zu solchen Mitteln, welche die Einsaugung vermehren und die Thätigkeit der Haut und der Nieren erhöhen. Nur erst, wenn damit nichts ausgerichtet wird, was aber bei fortgehender Genesung und Erholung gewiß nicht zu fürcheten steht, würde ich mich zur Paracentese entschließen.

## S. 790.

Ergiebt sich während des Werlaufs der Krankheit, baß bas Depot seine Richtung nach einer ber Extremitäten, oder nach der Haut nimmt, so behandelt man im erstern Falle die leidende und schmerzhafte Stelle anfänglich wie eine ernsipelatöse Entzündung; man läßt trockene und zer= theilende Kräuter oder Bauschen von Schaafwolle auf die= felbe legen und sie überhaupt vor Erkältung, vor Druck u. b. g., schüten. Kommt es aber wirklich zur Ergießung einer Flussigkeit, was immer mit Entzundung und Gite= rung verbunden ift, so werden erweichende Umschläge an= gewendet, um das Reifen des Absceffes zu befordern; fpa= ter wird dieser, wenn die Eröffnung nicht von selbst erfolgt, geöffnet, und auch wie ein Geschwur geheilt. Bisweilen erstrecken sich diese Milchstoffabscesse in den Extremitäten fehr weit, und bilden zwischen den Muskeln lange Gange, welche die Schließung nicht wenig erschweren. So besinne ich mich auf einen, vor einigen Jahren erlebten Fall, wo ein solcher Absceß etwa vier bis sechs Wochen nach über= standenem Kindbettfieber oberhalb bes rechten Knies geöff= net wurde. Nachdem man eine Menge Blutwasser, mit Eiter vermengt ausgeleert hatte, untersuchte man die Söhle, und es ergab sich, daß sie weit in dem Dberschenkel hin= auf reichte. Später wurde dieser Gang erweitert, und es zeigte sich barnach, daß er sich bis in die Bauchhöhle er= streckte, und daß die in der Bauchhöhle ausgeschwißte Flüssigkeit sich durch diesen Kanal ergoß. Ungeachtet die Kranke längere Zeit einem Skelette glich, wurde sie doch gerettet und befand sich später vollkommen wohl.

## S. 791.

Wirft sich der Milchstoff nach der Haut, so wird er daselbst entweder in Frieselpusteln oder in größern Blasen, wie ich sie oben Paragraph 760. beschrieben habe, ausge= sondert. In diesem Falle treffen wir die Haut immer mehr oder weniger entzündet, an manchen Stellen wie mit Strei= fen des Scharlacheranthems überzogen, oder doch sehr auf= geregt. Während wir aber in diesem Zustande die zu hef= tige allgemeine peripherische Wirkung, größtentheils durch übermäßige Bett = oder Zimmerwärme hervorgerufen und unterhalten, nicht verkennen dürfen, beobachten wir gleich= zeitig' nach innen bin, im Darmkanale-und sogar im Uterus Torpidität und Schwäche, daher hartnäckige Berfto= pfung und Aufhören des Wochenflusses, weil die Gebär= mutter ihre weitern Contractionen und ihre Heilung aus Mangel an Bitalität einstellen muß. Im Allgemeinen be= handeln wir eine solche Kranke beruhigend, aber von der Peripherie ab = und nach dem Darmkanale hinleitend, bis wir den rechten Antagonismus zwischen innerer und äußes rer Fläche hergestellt haben. Bur Beruhigung dienen die Emulsionen und zur Leitung nach innen die ganz leichten Abführmittel, die wir für diesen Fall sehr zweckmäßig mit einander vereinigen. Wir verschreiben z. B. Fol. Sennae 3jj, lassen diese mit hinreichendem Wasser kochen und mischen die Colatur von vier Unzen mit Gummi arabic. Zist und frisch ausgeprestem Mandelöle 38-3vj zusammen und lassen davon alle 2, 3 oder 4 Stunden 1 Eglöffel voll neh= men, bis wir täglich 1 ober 2maliges Ausleeren bes Mast= darmes bewerkstelligen. Beginnen die Lochien zu stocken, so machen wir Einspritzungen von gewürzhaften und leicht reizenden Kräuterbrühen; sondern die Brüfte zu wenig und

dünne Milch ab, so suchen wir die Function derselben durch öfteres Ziehen an den Warzen, durch Warmhalten derselben u. s. w. zu verbessern, dagegen vermindern wir die übertriebene allgemeine äußere Wärme behutsam bis auf den rechten Grad.

## §. 792.

Geht das Kindbettfieber in eine andere Krankheit, in Bauchwaffersucht, in lentescirendes Fieber, in Schwind= sucht u. d. g. über, so wird mit der Umwandlung auch das Heilverfahren geändert, und nach der neuen Krank= heit modificirt. Was jedoch in allen diesen verschiedenen Uebeln, welche das Puerperalfieber herbeiführt, zu thun sey, können wir hier nicht auseinanderseten. Sinterläßt aber das Puerperalfieber Geisteskrankheiten, als Melancho= lie, Manie oder Blödsinn, so dienen lange Zeit fortgesetzte Abführmittel, Vesicantia in den Nacken oder an die Un= terschenkel und laue Bader als die sichersten Hebel, die Ge= fundheit wiederherzustellen. Lettere findet sich um so eher wieder ein, je früher die Menstruation oder weißer Fluß wieder zum Vorschein kommen, oder je mehr die abführen= den Medicamente schleimige Stühle bewirken. diese Geistesverirrungen bald nach der Geburt hervor, so werden sie behandelt wie das Puerperalfieber mit Richtung nach dem Gehirn und diese weichen öfters, wenn die rechte Milch = und Lochienaussonderung eintritt.

Beobachtungen über das Irreseyn in Folge der Nieder= kunft, von Esquirol, in der Zeitschrift für psychische Aerzte v. F. Nasse. Leipzig Ites Vierteljahrsheft 1820. S. 629 u. ff.

# §. 793.

Fast bin ich mit dem, gegen das Kindbettsieber einzu= schlagenden Heilverfahren zu Ende, und noch habe ich eines Mittels nicht gedacht, welches man seit längerer Zeit fast als specifisch gegen diese Krankheit anempsohlen hat, ich

meine das Antimonium. Ich selbst habe irgendwo die gute Wirkung von diesem Minerale, obgleich unbestimmt, an= gegeben, und doch übergehe ich es hier mit Stillschweigen. Seitdem ich in der Behandlung der in Rede stehenden Krantheit mehr planmäßig verfahren bin, seitdem verordne ich dieses Mittel nicht mehr und zwar aus folgender Ur= fache: Häufig wirkt das Antimonium, in manchen Prapa= raten mehr, als in andern, reizend auf den Darmkanal, und erregt Laxiren; dieß geschieht um so mehr, je mehr sich derselbe schon gereizt befindet. Wo man daher von diesem Mittel ein Treiben nach der Oberfläche verlangt, da wird man öfterer betrogen: benn öfterer verursacht es in folchen Fällen Laxiren, und läßt den Kranken nicht allein im Stiche, sondern führt ihn auch noch tiefer in das Lei= den hinein. Bei so bewandten Umständen kann ich mich nicht mehr entschließen, das Antimonium in einer so schnell verlaufenden und so gefährlichen Krankheit auf gut Glück zu reichen. Meiner Ueberzeugung zufolge, darf man in förperlichen und geistigen Leiden von so reißender und ge= fährlicher Natur keine zweideutigen oder ungewissen Mit= tel anrathen, sondern man muß nur nach den zuverlässig= sten greifen.

# S. 794.

Eben dasselbe muß ich auch von dem Quecksilber und vorzüglich von dem so beliebten Präparate desselben, von dem Salomel, behaupten. Auch dieses reizt als Kalk den Darmkanal und nöthigt ihn meistentheils zu häusigern Auseleerungen, wirkt daher auch in mehren Formen der vorziehenden Krankheit nur nachtheilig, keineswegs aber vorztheilhaft. Nichts desto weniger hat man es doch auch fast zu einem Specisicum in allen Arten des Kindbettsiebers erzhoben. Trop dem bleibt es aber doch ein Mittel, was man dann immer fürchten und vermeiden muß, wenn die Baucheingeweide schon durch die Krankheit, welche ihren Sit in

der Bauchhöhle aufgeschlagen hat, mehr oder weniger aufsgeregt sind. Anders verhält es sich in den Fällen, in welchen der Unterleib primär nicht mit ergriffen ist, und in welchen die krankhafte Thätigkeit ihre Nichtung nach der Brust oder nach dem Kopfe, nach größern Muskelgruppen des Rumpses oder der Extremitäten oder nach der Haut genommen hat. In diesen erfordert die Natur des Leizdens, daß wir einigen Reiz im Unterleibe andringen, und wir werden daher bei diesen Richtungen des Uebels, unter gehöriger Borsicht, und in nicht zu großen Gaben verschrieben, das Salomel eben so herrlich wirkend kennen lernen, als es Schaden anrichtet, wenn wir es bei hervorstechender Erregung der Organe der Bauchhöhle in Gebrauch ziehen.

# §. 795.

Moch ist von dem psychischen Heilverfahren nicht die Rede gewesen, obgleich daffelbe sowohl in dieser, als in jeder andern Krankheit der Wöchnerinnen von der größten Wichtigkeit erscheinen muß. Das Puerperalfieber ift als eine sehr gefährliche Krantheit befannt, und überdieß seben die meisten Weiber es als eine fehr üble Vorbedeutung an, wenn sie nicht die gehörige Milch in die Brufte bekommen, oder wenn sie ihnen bald nach der Geburt aus denselben verschwindet, und wenn die Lochien nicht gehörig fließen. Wollte man ihnen nun sagen, daß sie am Kindbettfieber litten, wenn sie wirklich davon ergriffen sind, so würde man sie in die größte Besorgniß, ja sogar in wirkliche To= desangst versetzen. Das Verschwinden der Milch aus den Brüften, und das Außenbleiben der Lochien würde sie noch mehr in ihrer Meinung bestärken. Angst, Furcht, Unruhe des Gemüths und überhaupt alle deprimirenden Leidenschaf= ten verursachen aber nicht allein öfters die in diesem Ca= pitel begriffene Krankheit, sondern sie sind auch im Stande, dieselbe zu verschlimmern und in kurzem auf eine außeror= dentliche Höhe zu treiben. Daher darf der Arzt gegen die

Kranken selbst über ihr Befinden nie Bedenken außern, er darf nur mit einem ruhigen und bie größte Zuversicht auß= sprechenden Gesichte vor sie hintreten und die wichtigsten Fragen nur gleichsam anbei, und ohne einiges Gewicht darauf zu legen, an sie thun. Die Fragen: wie steht es mit der Milch? und fließen auch die Lochien noch? muffen mehr umgangen, als wörtlich angebracht werden. Weni= ger bedenklich stimmt man eine Wöchnerin, wenn man ihr fagt, daß sie keine Milch in den Brüsten haben könne, weil sie nichts genieße, und daß ihr Körper während der Dauer der vorhandenen Krankheit weniger oder keine Milch bereite. Auf diese Weise hebt man zugleich die Hauptbedenklichkeit, daß sich nämlich die Milch etwa nach dem Kopfe oder nach einem andern innern Theile wenden möchte, wovor sich die meisten Wöchnerinnen außerordentlich fürchten, von weitem. Eben so drehe man sich auch, um in hinsicht der Lochien allmählig genaue Auskunft zu erlangen. gens lasse sich ber Arzt durchaus nicht in Verlegenheit bringen, wenn ihm die Kranken mit häufigen Fragen über ihr Befinden zuseben, wenn er während der Fieberangst beschworen wird, Hülfe zu schaffen und wenn die halbstie= ren und halbmatten Augen ängstlich fragend auf sein Ge= sicht geheftet sind, ob er auch etwa eine bedenkliche Miene mache. Siegt in solchen Fällen die ärztliche Klugheit über das Gefühl, bleiben die Gesichtszüge des Arzneiverständi= gen ruhig und Trost verkündigend, so rettet er bisweilen noch manche Wöchnerin, welche ohne dieses psychische Be= nehmen dem Tode als Raub verfallen seyn würde. Wo wir indeß auch den Tob dadurch nicht zurückscheuchen, da wird doch die Furcht und Angst der Kranken vermindert und schon dadurch nicht wenig ausgerichtet. — Es genügt jedoch noch nicht, daß man von diesen Kranken alle Angst, Furcht u. d. g. zu entfernen sucht, man sorge auch dafür, daß Geist und Gemüth ruhig bleiben und daß alles, was

die Thätigkeit derselben erhöht, und was besonders den Schlaf stört, vermieden werde.

# S. 796.

Was das diätetische Verhalten anlangt, so ergiebt sich dasselbe fast von selbst aus dem, was wir bis jest über Die fragliche Krankheit vorgetragen haben. Eine gemäßigte und weder zu warme, noch zu kalte Temperatur umgebe die Kranken in ihren Betten. Das Zimmer, in welchem sie sich befinden, liege in der Rube, und alles Getofe, Ge= lärme u. d. g., bleibe davon entfernt, auch schaffe man in demselben alles bei Seite, was die Sinnenthätigkeit ver= mehren und firiren kann. Die Luft reinige man forgfältig täglich ein oder zwei Mal und verbiete alle Besuche, außer die der nächsten Anverwandten, welche die Wöchnerin zu sprechen wünscht, welche aber auch die Kranke nicht aus der Ruhe bringen durfen. Bum Getrante werden Waffer, Wasser mit Zucker, Wasser mit Milch, Aufgüsse von Fen= chelsaamen, von Lindenblüthen, von Fliederblüthen, von Königskerzenblumen, von Feldkummel, von Pfeffermunze und mehren ähnlichen, Graupen = oder Safergrütsschleim, mit oder ohne Wein, Bier, welches mit abgekochtem Was= fer verdünnt ist, verdünnte Milch und ähnliche gewählt, je nachdem sie sich für die besondern jedesmaligen Heilin= dicationen schicken. Zu Nahrungsmitteln passen Suppen von Wasser und schleimigen Zuthaten oder schleimige Mit= tel, als: Reis= und Graupenschleim, Fleischbrühe mit oder ohne Eidotter, mit oder ohne Gries, Sago, Grüße u. d. g., leichtes Fleisch, z. B. von Tauben, Hühnern, Reben, Ha= fen, und auch von zahmen vierfüßigen Thieren, von Min= dern und Kälbern. Da jedoch während der eigentlichen Krankheit gewöhnlich aller Appetit zum Fleische unterdrückt ist, so kann auch meistentheils nur während der Reconva= lescenz davon Gebrauch gemacht werden.

#### S. 797.

Schriften, welche über das Kindbettsieber nachzule= fen sind:

- Kritik der vorzüglichsten Hypothesen, die Natur, Ursache und Heilung des Kindbettsiebers betreffend, von Dr. D. W. Sachtleben. Leipzig 1793.
- L. J. Boer's Abhandlungen und Versuchere. 2tes, 3tes und 4tes Buch der 2ten Auflage.
- Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwangern durch John Leake. Aus d. Engl. Leipzig 1775.
- D. Thomas Kirkland's Versuch über die Kindbett= fieber. A. d. Engl. von Dr. J. E. F. Scherff. Go= tha 1778.
- Hulme von dem Kindbettfieber. A. d. Engl. Leipzig
- Untersuchungen über die Natur und Behandlung des Kindbetterinnensiebers oder die Entzündung der Einsgeweide bei Wöchnerinnen. A. d. Franz. des de la Roche. Mit Anmerk. von Dr. E. G. Selle. Berslin 1785.
- Archiv für medicinische Erfahrung von E. Horn, D. u. Prof. 1sten Bds. 1stes u. 2tes Heft. 2ten Bds. 4tes Heft. u. 5ten Bds. 1stes u. 2tes Heft.
- J. H. Autenrieth's schon genannte Versuche für die praktische Heilkunde.
- J. A. Schmidtmüller, Handbuch der medicinischen Geburtshülfe. 2ter Bd.
- Versuch einer pathologisch = therapeutischen Darstellung des Kindbettsiebers, nebst Schilderung desjenigen, welsches im Februar, März und April 1825. in der Gesbäranstalt der königlichen Universität zu Berlin gesherrscht hat, von Dr. Ad. Elias v. Siebold. Frankf. a. M. 1826.

# Gechs und dreißigstes Capitel.

Bon bem Friesel ber Wöchnerinnen.

# 5. 798.

Nicht selten werden Wöchnerinnen von einem Friesel befallen, welches dem gewöhnlichen weißen Friesel gleich tommt, ausgenommen, daß es die Bläschen meistentheils etwas größer und mit einer milchartigen Fluffigkeit ange= füllt enthält. Ich sage jedoch nur, mit einer milchartigen Flüssigkeit, und nicht mit wirklicher Milch, wie Mehre ge= wollt haben, welche meinten, es finde eine wirkliche Ber= setzung der Milch in diese Frieselblasen Statt. Ich habe mich gegen diese Milchversetzungen schon weiter oben er= klärt und deswegen kann ich hier mit Stillschweigen bar= über weggehen. Ich glaube aber, daß das mit dem Milch= stoffe so reichlich geschwängerte Blut der Wöchnerinnen die Ueppigkeit dieses Friesels verursache, nicht aber, daß wirk= liche Milch in die Blasen desselben ausschwiße. Zweifel entsteht dieses fette Friesel, wenn der Ueberfluß von Nahrungsstoff in zu hohem Grade von der Haut an= gezogen und zum Theil auf irgend eine Weise ausgeson= dert wird. Gewöhnlich geschieht dieß, wenn sich die Wöch= nerinnen zu warm halten und dadurch die Saut in einen gereizten ober entzündeten Zustand verseten.

## §. 799.

Man hat das Friesel der Wöchnerinnen von längerer und kürzerer Zeit als äußerst gefährlich angesehen und es auch als solches dem Publikum dargestellt, allein gewißmit Unrecht; denn es verläuft dasselbe so unschuldig und so wenig angreisend für die weibliche Dekonomie, daß es häusig gar nicht einmal Fieber erregt. Diesenigen Wöch=nerinnen, welche zu viel schwißen, werden von demselben heimgesucht, ohne sich dabei wirklich unwohl zu besinden,

das Fressen und Jucken auf der Haut, das es immer mehr ober weniger nach sich zieht, abgerechnet. Zwar befällt es auch Kindbetterinnen, welche auf eine andere Weise erkrankt find und entweder am Wund = oder rheumatischen Fieber, ober auch am Puerperalfieber u. f. w., leiden, allein es ist in dieser Berbindung außerwesentlich und macht ben Verlauf der Krankheit weder gut = noch bösartig. Wenn daher mehre Schriftsteller das Friesel der Wöchnerinnen als sehr gefährlich schildern, so haben sie ohne Zweifel das, was die daffelbe begleitende Krankheit bewerkstelligte, für feine Wirkung gehalten, und es ist daher ber Jrrthum durch das Verwechseln der Erfolge entstanden. Wo daher von den gefährlichen Frieselfiebern der Wöchnerinnen die Rede ist, da sprechen die meisten Autoren, ohne es zu wissen, vom Puerperalfieber. Man lese nur mehre und man wird es den Beschreibungen bald anmerken, daß das fogenannte Frieselfieber ganz wie das Kindbettfieber, zu welchem sich dieses Friesel gern gesellt, verläuft, ober viel= mehr, bag es wirklich Kindbettfieber ift.

## \$. 800.

Der Verlauf dieses Friesels gleicht vollkommen dem des gewöhnlichen Frieselausschlages, jedoch verursacht es weniger Jucken und Brennen auf der Haut und trocknet etwas langsamer ab, als das gewöhnliche. Ich übergehe daher dasselbe hier gänzlich mit Stillschweigen, und würde auch über dieses Krankheitssymptom die wenigen Worte nicht verloren haben, wenn ich nicht öfters so ganz falsche Begriffe darüber gefunden hätte.

#### \$. 801.

So wie sich das Heilungsgeschäft mit dem gewöhnliz chen Friesel wenig oder nichts zu schaffen macht, so auch mit dem der Wöchnerinnen. Besteht es ohne eine andere Krankheit, so erfordert es keine besondern therapeutischen, wohl aber diätetische Vorschriften. Die Wöchnerin muß
sich in einem solchen Falle mäßig warm halten, und Erkäl=
tung eben sowohl als Erhißung durch übertriebene Zim=
mer= oder Bettwärme vermeiden, aber auch den Leib täg=
lich hinreichend öffnen. Ist die vom Friesel Behaftete aber
zugleich von einer andern Krankheit ergriffen, so bekämpft
der Arzt diese, und bekümmert sich um das Exanthem nur
wenig. Da indeß die Meinung, als sey das weiße Friesel
überhaupt sehr gefährlich, und breche es nur kurz vor dem
Tode aus, was in manchen Krankheiten wohl zu geschehen
pslegt, unter den Laien sehr verbreitet ist, und da sich vor=
züglich die Wöchnerinnen davor fürchten, so suche der Arzt
diese Besorgniß immer zeitig genug zu entsernen, damit
die Kranken nicht etwa dadurch in eine nachtheilige Stim=
mung versest werden.

# Sieben und dreißigstes Capitel.

Von einer eigenthümlichen Eiterung an den Schaamtheilen der Wöchnerinnen.

# §. 802.

Unter dieser Eiterung verstehe ich den Krankheitsprocess an den Schaamtheilen der Wöchnerinnen, welcher sich mehr in Folge einer Versehung des Milchstosses, als einer äussern Verletung einstellt und wo die reichliche Erzeugung von einem dünnen und übelriechenden Siter mit der wenisgen Entzündung in einem offenbaren Misverhältnisse steht. Sie ergreift besonders die großen Schaamlippen, aber auch die Stellen neben denselben, das Mittelsleisch, und steigt von da auswärts, dis zu den äusern Bedeckungen des Steiss und Kreuzknochens, und verbreitet sich nicht allein an der Obersläche mit reisender Schnelligkeit, sondern dringt auch eben so geschwind in die Tiefe und richtet da in kurzem sehr beträchtliche Zerstörungen an, wenn die

Kunst dem wuchernden Processe nicht in Zeiten Einhalt zu thun versteht.

# §. 803.

Eine kleine und an und für sich höchst unbedeutende Excoriation der Haut oder ein kleines Blüthchen bilben bisweilen den Anfang solcher Geschwüre, bisweilen entste= hen diese aber auch ohne jede vorhergehende Beschädigung; in diesem Falle erhebt sich eine Pustel gleich einer größern Frieselblase, füllt sich in kurzem mit einem dünnen weiß= gelblichen Eiter, öffnet sich aber auch schnell und hinterläßt einen Absceß mit concaver Eiterfläche. Durch die Art der Entstehung und Weiterverbreitung, ferner durch die Gestalt der geschwürigen Fläche und der Wundränder und durch den üblen scharfen Geruch des Eiters kann der Arzt leicht verleitet werden, diese Abscesse mit Chankergeschwüren zu verwechseln. Je mehr er sich aber durch das Aeußere die= fer eiternden Flächen zu der erwähnten Verwechselung hin= gezogen fühlen mag, um so bestimmter wird er davon zu= rucktommen, wenn er ein solches Geschwur nur kurze Zeit beobachtet. Der Chanker greift bei weitem weniger schnell um sich, zerstört viel langsamer und erzeugt bei mehr Ent= zündung weniger Giter.

# §. 804.

Das in Rede stehende Uebel befällt am gewöhnlichsten Wöchnerinnen, an welchen nicht allein das Zellgewebe, sondern auch eine gewisse Weichheit der Muskeln und der Haut hervorsticht, und welche entweder gar nicht stillen oder diese Mutterpflicht nur unvollkommen in Ausübung bringen. Nach meinen Beobachtungen entspinnt es sich vom 3ten und 4ten Tage nach der Geburt bis zum 7ten und 8ten und erreicht in Zeit von 4,5 bis 6 Mal 24 Stunden eine solche Bösartigkeit, daß der Verlust der Schaamlippen oder anderer Theile gefürchtet werden muß.

In einem Falle mußte ich eilen, um das Vordringen des Eiterns von dem äußern Rande der großen Schaamlippe bis zur Pfanne zu verhindern. So reißend aber auch diesfer Krankheitsproceß die nahe liegenden Gebilde zerstört und auflöst, so bestimmt steht er stille, wenn die passenden Mitztel dagegen angewendet werden.

#### §. 805.

Während dieser wuchernde Eiterungsproces an irgend einer Stelle der Schaamtheile vor sich geht, befindet sich die Wöchnerin leidlich, sie ist und trinkt mit ziemlichem Appetite, schläft auch und siebert nur mäßig. Die Haut-ausdünstung erfolgt eher zu reichlich, als zu sparsam, alelein die Milchaussonderung vermindert sich von Stunde zu Stunde und eben so sließen auch die Lochien weniger, als es der Zeit des Wochenstandes nach geschehen soll. Der Absces verursacht weniger schmerzhafte Empfindung, als Geschwüre anderer Natur von derselben Ausdehnung erzregen.

# §. 806.

Die entferntern Ursachen liegen ohne Zweifel in dem Andrange und in dem Stocken des Blutes, welchen die Schaamtheile während der Schwangerschaft und Geburt ausgesetzt sind, und in dem Dehnen und Drücken, das sie beim Austreten des Kindes aus dem Becken erleiden, bez gründet. Auch mögen der Wochenfluß, der reichliche Schweiß und Mangel an Neinlichkeit während der ersten Tage des Wochenbettes mit beitragen, diese Theile in einen erregten Zustand zu verseben. Besinden sich aber diese Gebilde in einem gereizten Zustande, so bewirken sie auch die nähere Veranlassung: denn sie überstimmen die Brüste und ziehen den Milchstoff an sich, der von den entzündeten Flächen theils als Eiter abgesondert, theils aber auch als Serum ausgeschwißt wird. Daß aber in diesen Abscessen, nebst

der Eiterung, auch noch eine besondere Ausschwißung Statt habe und daß deswegen dem darin erzeugten Eiter eine größere Quantität Blutwasser beigemischt sen, bezweisle ich keinen Augenblick. Wie das entzündete Bauchfell der Wöchenerinnen Eiter und Serum ausscheidet, so sondern gewiß auch die wenig entzündeten, aber mehr speckigen innern Flächen der hier besprochenen Geschwüre nehst dem Eiter auch Blutwasser aus.

# \$. 807.

Ich habe diese uppige und eigenthümliche Eiterung mehrmals behandelt und jedes Mal glücklich bekämpft, da= her zähle ich dieselbe zu den Leiden, welche eine gunstige Prognose zulassen. Als mir der erste Fall zu Gesichte kam, hielt ich die Geschwüre, die an einer und derselben Person an mehren Stellen entstanden, für Chanker und ließ baher reichlich verfüßtes Quecksilber einstreuen. Giterung, Ge= fank und Zerstörung erreichten darnach einen furchtbaren Grad, den dritten Tag nach dem Gebrauch dieses Mittels überzeugte ich mich von der Schädlichkeit deffelben und wählte die Chinarinde in der Abkochung, brachte diese auf Charpiebauschen in die Abscesse und von Stunde an trat Stillstand ein. Nach einigen Tagen reinigten sich die in= nern Flächen von dem speckigen Ueberzuge, es kam eine reine Fleischwand zum Vorschein, diese füllte sich nach und nach wieder aus und heilte in kurzem so, daß auch nicht die geringste Vertiefung übrig blieb. Später streute ich in andern Fällen das Chinapulver auf die geschwürigen Rän= der, belegte sie darauf mit trockner Charpie und dieses Ber= fahren bewerkstelligte die Heilung noch schneller. Nach die= sen Erfolgen darf ich kein Bedenken tragen, das fragliche. Uebel, falls es passend behandelt wird, als gefahrlos auf= zuführen. Weber die Gesundheit, noch die Bildung der Schaamtheile dürfen badurch beeinträchtigt werden.

## §. 808.

Die ärztliche Behandlung zerfällt in die Unterdrückung des örtlichen Krankheitsprocesses und in die Herstellung der Wochenverrichtungen, besonders der Ausscheidung des Milchstoffes in den Brüsten. Den üppigen Eiterungs = und Ausschwißungsproceß befämpfen wir durch Einstreuen vom Pulver der Chinarinde, der Kalmuswurzel, der Gichenrinde und ähnlicher, in 24 Stunden zwei oder drei Mal wieder= holt, und durch Einbringen von Charpie in die Geschwüre. Anbei lassen wir die nicht ergriffenen Schaamtheile täglich mehre Male mit einer gewürzhaften Kräuterbrühe ober mit Waffer und Branntwein forgfältig reinigen. Auch dienen Sitbäder von gleichen Kräuterbrühen als treffliche Mittel, theils die Reinlichkeit, theils aber auch die Beilung zu be= fördern. Während wir die Geschwüre auf diese Weise zu heilen streben, verordnen wir, wo uns das Ausbleiben des Wochenflusses das Stocken des Heilungsprocesses in der Gebärmutter ankundigt, reizende Ginspripungen von einem Infusum Serpilli, Calami aromatici und ähnlicher in die Gebärmutterhöhle und bas Säugen des Kindes ober bas Bieben an den Bruften durch eine andere Person. Innere Arzneien sind nur da nothwendig, wo die Assimilation un= vollkommen vor sich geht. Die Nahrungsmittel richten sich übrigens nach dem Befinden der Wöchnerin und dürfen anfänglich der Eur meistentheils nur dunn und fparsam gereicht werden.

# Udit und dreißigstes Capitel.

Bion den Schenkelschmerzen und der weißen Schenkel= geschwulft an Wöchnerinnen.

(Phlegmatia alba dolens puerperarum.)

#### §. 809.

Wöchnerinnen werden bisweilen nach leichtern und schwerern Geburten von sehr heftigen und Wochen und

Mondte lang andauernden reißenden Schmerzen befallen, welche sich von der Weiche oder der Hüfte, besonders an ber vordern und innern Fläche eines, selten beider Schen= tel, herab bis zum Knie und tiefer erstrecken und welche bisweilen nachlaffen und bisweilen wieder exacerbiren, aber nie die einmal eingenommene Stelle wechseln. Ohne vor= hergehende Krankheit, ohne Entzündung und Eiterung in der Bauchhöhle und ohne sichtbare Störung der Wochen= verrichtung stellen sich diese Schmerzen gewöhnlich einige Tage nach ber Entbindung plötlich ein, verursachen anhal= tendes Fieber, ohne jedoch Geschwulft oder Härte, noch fonst eine Beränderung in dem Aleußern des Gliedes nach sich zu ziehen. Mur erst später gesellt sich bisweilen Härte oder Geschwulft hinzu, bisweilen verbleibt aber auch der leidende Theil die ganze Krankheit über bei seinem natür= lichen Ansehen, bei seiner normalen Temperatur und Weich= beit, ungeachtet die Empfindlichkeit deffelben von Zeit zu Zeit gesteigert wird. Wie in ber Ischias nervosa hinken die Kranken, sie vermeiden das Auftreten der heftigen Schmerzen wegen und schleppen den Schenkel mehr hinter sich her, wenn sie zu gehen versuchen. Wird das Uebel nicht zeitig genug betämpft, so kann es zu Milchstoffver= setzungen, daher zu Kindbettfieber Beranlaffung geben und den Tod herbeiführen; auch dauert es bisweilen Jahre lang oder befördert ein Migverhältniß der Schenkelmuskeln und bedingt dadurch das lebenslängliche Hinken. Diese rheu= matischen Schenkelschmerzen scheinen übrigens weit mehr eine Folge von Erfältung, während der Geburt und im Wochenbette erlitten, zu seyn, als vom Drucke mehrer Mervenäste herzurühren.

#### §. 810.

Wir setzen diesem Leiden theils das gemäßigte antiphlogistische, theils das diaphoretische Verfahren entgegen. Müssen wir aus den Zufällen schließen, daß die Nerven=

scheiden wirklich entzündet find, so bedienen wir uns äuf= ferlich der Blutigel ober einer Aberlaß und innerlich der Emulsionen mit Nitrum. Spricht sich aber das Leiden als rheumatische Affection ber Nerven-aus, so wenden wir ort= lich alles das an, was die Therapie gegen den Rheumas, tismus verordnet, wir legen Schaafwolle oder Flanell auf, reiben die schmerzenden Stellen entweder mit Flanell oder mit einem flüchtigen Linimente, ferner bedienen wir uns der frisch bereiteten Senfteige in größerer Ausdehnung oder der Salbe mit dem Brechweinsteine bis zum Hervorsprossen des eigenthümlichen Ausschlages. Endlich will Boer das Uebel in furzer Zeit mit einem spanischen Fliegenpflaster gehoben haben, welches er zwei Querfinger breit da rund um den Schenkel herumziehen ließ, wo man über (nicht unter) dem Knie die Strumpfe zu binden pflegt. Während man aber örtlich den Schmerz zu beschwichtigen sucht, darf man nicht unterlaffen, die Wochenverrichtungen gegen Storungen zu schützen, oder, im Falle selbige schon mehr oder weniger unterdrückt find, wieder herzustellen.

Ueber eine Art Schenkelschmerzen bei Kindbetterinnen und Mittel dagegen. In Boer's öfters genannten Abhandlungen zc. im 2ten Buche S. 131. u. sf. der 2ten Auflage.

#### §. 811.

Die weiße Schenkelgewulst der Wöchnerinnen, eine von mir nie beobachtete Krankheit, soll sehr selten vorkom= men, aber noch seltener Schwangere und auch Männer be= fallen. Den Angaben zufolge stellt sich dieselbe erst 8, 14 Tage und noch länger nach der Geburt ein, beginnt in ei= ner Schaamlippe, steigt von da am Schenkel ab=, biswei= len auch etwas aufwärts und bildet eine sehr schmerzhafte, heiße Geschwulst von milchweißer Farbe, welche fast immer nur einen Schenkel einnimmt und scharf begrenzt bleibt, aber ein anhaltendes Fieber veranlaßt. Scarissiert man dieses harte Dedem, so sließt eine geringe Quantität hellen

Wassers aus. Dieses Leiden währt von 3, 6 bis zu 8 Wochen, und vermindert sich später die Geschwulst, so gesschieht dieß in derselben Reihenfolge, in welcher die Versbreitung Statt hatte. Bisweilen hinterläßt dasselbe langswierige Schwäche des Schenkels, bisweilen geht das Dedem auch in Eiterung über, auch soll es, vermuthlich durch Erstegung des Kindbettsiebers, den Tod nach sich gezogen haben:

# §. 812.

Ueber das Wesen dieser Krankheit stimmen die Beobachter eben so wenig überein, als über die veranlaffenden Ursachen. Will man dieselbe vom Drucke oder von Zer= reißung mehrer Lymphgefäße in der Geburt und das We= sen von Stockungen und Ausdehnungen der Lymphgefäße des Schenkels und der Haut ableiten, so bedenkt man nicht, daß der Ausbruch des Uebels erst längere Zeit nach der Geburtsanstrengung erfolgt, daß es sich übrigens nach leichten und schweren Entbindungen einstellt und daß wir erweiterte und stockende Lymphgefäße geradezu mit bem Finger als Schnuren fühlen können. Eben so wenig ge= nügt es mir, das Wesentliche des Leidens in Entzündung der Lymphgefäße zu suchen, da die Geschwulft so genau begrenzt erscheint. Ohne Zweifel begründet sich diese Krank= heit auf etwas Eigenthümliches, wofür mir die blasse, milch= weiße Farbe der Geschwulft und der damit verbundene Schmerz zu sprechen scheinen. Der Umstand, daß sie jun= gere und ältere, zarte und robuste, vornehme und gerin= gere Wöchnerinnen befällt, daß sie nach der ersten und nach wiederholten Geburten beobachtet wird, daß sie, wie die vorhin genannten Schenkelschmerzen, die Wochenfunc= tionen wenig oder gar nicht beeinträchtiget, scheint mir anzudeuten, daß sie mit dem eben angeführten Leiden in näherer Verbindung stehe oder wohl auch eine Modification desselben ausmache.

### S. 813.

Wenn sich eine sichere Prognose nur aus der genausern Kenntniß einer Krankheit ergeben kann, so springt es in die Augen, daß der Arzt hier nicht viel vorhersagen darf, besonders da auch das Heilversahren noch auf unssichere Vordersäße gegründet ist. Im Anfange soll man den antiphlogistischen Apparat anwenden, und später zu der reizenden Methode übergehen. Ich für meinen Theil würde mehr den diaphoretischen Heilweg allgemein und örtlich einschlagen und dabei besonders noch ableitende Mitztel in Gebrauch ziehen. Daß aber auch bei der Anwensdung dieser Medicamente die Wochenfunctionen im rechten Laufe erhalten werden müssen, versteht sich von selbst.

- K. White, Untersuchung der Geschwulst bei Kindbette= rinnen an den untern Gliedmaaßen. A. d. E. von B. W. Seiler. Wien 1802.
  - J. L. Casper Commentarius de phlegmatia alba dolente. Halae 1819.

## Reun und dreißigstes Capitel.

Bon den Krantheiten der Brufte im Wochenbette.

## §. 814.

Die Brüste, welcher sich die Geschlechtsthätigkeit nach der Geburt bemächtigt, sind für Wöchnerinnen außeror= dentlich wichtige Organe, und bedürfen daher einer zweck= mäßigen Pflege und einer guten Behandlung in einem ho= hen Grade. Allein öfters entbehren sie einer solchen Vor= bereitung und werden auch wohl im Wochenbette eben so= wohl, als vorher mißhandelt und sind deswegen auch un= vermögend, die Milch gehörig auszusondern, und selbige dem Kinde zu überliefern; daher aber auch die verschiedenen Krantheiten derselben, von welchen die Wöchnerinnen so gewöhnlich heimgesucht werden. Wir gehen dieselben hier nach der Neihe durch; da es indeß nicht einerlei ist, ob

eine Wöchnerin ihr Kind stillt, oder nicht, da vielmehr eine Stillende andern Krankheiten der Brüste unterworfen ist, als eine Nichtstillende, so muß dieses Capitel auch in zwei Abtheilungen zerfallen, wovon die eine die Krankheizten der Brüste bei stillenden, und die zweite die bei nichtstillenden Wöchnerinnen schildert.

Die Krankheiten der Brüste bei fäugenden Wöchnerinnen.

#### §. 815.

Gewöhnlich werden die Brufte von Jugend auf ent= weder zu warm gehalten, zu sehr in die Kleider und vorz züglich in die Schnürbrüfte eingeengt, oder zu bloß getra= gen und Wind und Wetter ausgesetzt. Beide Extreme sind der Entwickelung dieser so zarten Organe und der Ausbil= dung der Milchgefäße hinderlich. Die Bruftdrusen vermö= gen unter solchen Einflüssen nicht, sich gehörig zu entfal= ten und aufzulockern, und die Milchgefäße können sich nicht sattsam erweitern. Nach der Geburt bestimmt, die Milch auszuarbeiten und längere Zeit in sich aufzubewah= ren, leiden solche Brüste in einem hohen Grade: denn ob sie gleich die Milch in einer geringern Quantität ausschei= den, so werden die Milchgefäße davon doch zu sehr gereizt, und es schwellen baher, wenn der Zug vom Saugen hin= zukommt, die ganzen Brüste nicht allein bedeutend an, fondern sie gerathen auch in einen entzündlichen und schmerz= haften Zustand. Dieser erschwert aber bas Saugen, indem die entzündeten Milchgefäße die Milch schwer durchlassen: erfreut sich daher das saugende Kind nicht eines kräftigen Zuges, so ist es oft gar nicht im Stande, etwas von Flüs= sigkeit durch die Warzen herauszubringen. Gine leichte Röthe, Schmerz beim Berühren, und eine ber Anhäufung der Milch nicht entsprechende, sondern dieselbe weit über= steigende Geschwulft der Brufte bezeichnet diesen Zustand,

welcher sich meistentheils den 3ten oder 4ten Tag nach der Entbindung einstellt, und mehre, 4, 6 bis 8 Tage fortz dauert, bis die Milchgefäße sich an den Reiz der Milch und des Saugens gewöhnt haben, und der Flüssigfeit den Durchgang leichter gestatten. Immer sind diese Geschwülste und diese leichte Entzündung der Brüste mit Fieber und mit einem allgemeinen Uebelbesinden verknüpft. In seltznen Fällen zerreißt auch bei einer solchen Ueberfüllung der Brüste ein oder das andere Milchgefäß und es ergießt sich darauß eine kleinere oder größere Menge Milch in das Pazenchym, schwellt entweder die schadhafte Gegend oder die ganze Brust sehr auf und stagnirt bisweilen längere Zeit, bis sie Entzündung und Eiterung erregt. Die schnell solzgende Fluctuation läßt uns das Uebel von andern Gebrezehen unterscheiden.

#### §. 816.

Wird bei der Ueberfüllung und entzündlichen Reizung der Brufte das Stillen nicht mit aller Sorgfalt und mit aller Ausdauer fortgesett, so giebt dieses abnorme Befin= den zu einem wichtigern Leiden Beranlassung. Die Milch stockt in ben Gefäßen, es entwickeln sich baber entweder die fogenannten Milchknoten (Anschwellungen weniger oder mehrer Milchgefäße auf einer Stelle), oder es verhärten auch wohl die ganzen Brufte, die Entzundung erreicht ei= nen höhern Grad, und führt Eiterung herbei, welche bis= weilen die ganzen Brufte einnimmt, bisweilen aber auch nur einzelne Stellen derselben trifft. Daß diese Entzün= dung und Eiterung mit dem heftigsten Schmerze verbunden seyn müffen und daß sie nicht ohne ein bedeutendes Fieber und ohne wichtige Störung für die allgemeine Dekonomie bestehen können, leuchtet wohl von selbst ein. Meisten= theils rauben sie den Kranken auf längere Zeit den Schlaf und allen Appetit und schwächen sie deswegen in einem ho= hen Grade. Bisweilen folgt der Entzündungs = und Eite=

rungsproces bem ersten Stocken ber Milch gleichsam auf dem Fuße, bisweilen stellt er sich aber auch erst später ein und es gewinnt dann bisweilen das Ansehen, als wollte sich die Verhärtung zertheilen, sie entzündet sich längere Zeit nicht weiter, zertheilt sich aber auch nicht, und schwankt gleichsam zwischen beiden inne, bis nach und nach die Ent= zündung doch noch die Oberhand behält und die Eiterung nach sich zieht, wodurch benn, wenn sie sich über die ganze Brustdrüse erstreckt, die Absonderung der Milch gänzlich aufgehoben wird. Nehmen dagegen die Entzündung und Eiterung, wie in einem Blutschwären, nur einen kleinen Theil der Brust ein, so geht gemeiniglich in den übrigen und gesunden Strecken die Milchabsonderung noch vor sich, und es wird auch sogar dadurch das Stillen nicht gänzlich unterbrochen, dagegen es im erstern Falle gänzlich unter= bleiben muß.

#### S. 817.

Bu ben gewöhnlichen Leiden der Brufte stillender Wöch= nerinnen gehört auch das Wundwerden der Warzen, nach= dem die Kinder längere oder kurzere Zeit an denselben ge= zogen haben. Meistentheils stellt es sich den 3ten, 4ten ober 5ten Tag, auch später, nach der Geburt ein: die Warzen fangen um diese Zeit an, zu schmerzen, und be= sonders vermehrt sich der Schmerz, wenn das Kind daran trinkt. Bei genauerer Ansicht findet man, daß sich das Oberhäutchen hier oder da losgelöst hat, und daß diese wunden Stellen entzündet sind. Wird bas Stillen noch weiter fortgesett, so bilden sich bald nachher da, wo die Epidermis getrennt ift, Bertiefungen, Schrunden oder Riffe, welche in Eiterung übergehen und welche während des Sau= gens, besonders aber während bes ersten Anziehens nicht allein heftigen Schmerz verursachen, sondern auch einiger= maaßen bluten. So lange die Warzen ruhen und das Kind selbige nicht reizt, bilden sich auf diesen kleinen Wunden

Schorfe, welche bei dem Wiederholen des Saugens wieder weggezogen werden. Dadurch werden aber die entblößten Stellen jedesmal wieder frisch verwundet und die Schmerzen außerordentlich gesteigert. Defters ist dieses Leiden auch mit Fieder und mit andern Störungen für die ganze Dekonomie verdunden, die Wöchnerinnen stehen während des Trinkens der Neugebornen außerordentlichen Schmerz aus und gerathen dabei fast in Berzuckungen, der Angsteschweiß bricht ihnen am ganzen Körper aus, die Kräfte schwinden, die Senssbilität steigt bis zu einer krankhaften Höhe, der Appetit vermindert sich u. s. w.

#### S. 818.

Ein anderes und nicht unbedeutendes Uebel für stil= lende Wöchnerinnen besteht in den zu kleinen Warzen der Brüste, welche die Sänglinge nicht gehörig zu fassen ver= mögen. An und für sich verursachen dieselben der Kind= betterin weder Schmerz noch sonst ein anderes Leiden, al= lein sie erschweren das Stillen ober machen es auch gang unmöglich. Die Reugebornen sind entweder gar nicht im Stande, an benselben zu ziehen, und es muß daher bas Stillen ganglich aufgegeben werben, ober fie faugen nur mit vieler Mübe an benselben, und in Diesem Falle bedarf es oft von Seiten ber Stillenden vieler Geduld und Aus= dauer im Anlegen. Die Kleinen entschließen sich oft bann erit zum Ziehen, nachdem ihnen die Warzen auf eine mehr= fache Weise in den Mund gegeben worden sind, und nach= bem die Wöchnerinnen in der Geduld fast ermüdet und schon entschlossen sind, vom Säugungsgeschäfte abzustehen. Dabei geräth denn aber doch bisweilen die Milch ins Stot= ten, und es wird auch badurch zu Entzündung und Gite= rung ber Brufte Beranlassung gegeben.

#### §. 819.

Ferner müssen wir noch, da der Platz hier nicht ganz unschicklich dazu ist, unter den Leiden der Stillenden die

zu reichliche Aussonderung der Milch (Galactorrhoea) auf= führen, welche sich aber nicht sowohl während des Wochen standes, sondern später einstellt und nach und nach Schwäche des ganzen Körpers, Auszehrung (Tabes nutricum, atrophia lactantium und tabes lactea) und den Tod nach sicht: In Folge dieser wuchernden Thätigkeit ber Brufte fließt bei kräftigern Weibern, während des Stillens, viel Milch nebenbei aus, auch geht dieselbe nach bem Entwöhnen bes Kindes noch Wochen und Monate lang in reichlicher Quanz tität ab. Schwächliche und sehr reizbare, mit sehr ausges bildeten Brustdrusen und mit bieser übermäßigen Milchbe= reitung begabte Frauen werden bisweilen schon in den er= sten Wochen der Stillungsperiode von Schwindel, von Ohrenbrausen, von Funken vor den Augen, von außeror= dentlicher Neigung zum Schweiße, von Kardialgie, von Mattigkeit u. d. g., heimgesucht, und sie werden es um so mehr, je öfterer sie ihren Säuglingen bie Brufte reichen und je mehr nebenhei und in den Zwischenzeiten die Milch freiwillig abtröpfelt und die Kleidungsstücke folcher Perfo nen burchnäßt. Bei robustern und gesundern Stillenben finden sich diese Zufälle zwar auch bisweilen ein, jedoch aber erst später, im 6ten, 8ten, 9ten und 10ten Monate. Es bleibt jedoch, wenn das Stillen nicht aufhört, nicht allein dabei, sondern es gesellen sich Fieber, Abmagerung, Schmerzen in den Gliedmaaßen und im Ruckgrathe, Stiche in der Brust, früher trockner, später mit eiterartigem Aus= wurfe vergesellschafteter Husten, Verfallen des Gesichts und Abnahme der Lebensfarbe hinzu, und erreicht das Uebel einen noch höhern Grad, so werden solche Mütter Schat= ten gleich, sie fangen an, zu lentesciren, und sterben, ber zeitigen Hülfe entbehrend, an einer auszehrenden Krank= heit. Die Brüste sondern in diesem Falle mehr ab, als dem ganzen Organismus zusagt, ihre Function ift norm= widrig erhöht, und eben weil sich dieß so verhält, beobach= ten wir sie in einem bedeutenden Migverhältnisse zu bem

abgezehrten Körper: denn sie zeigen weder eine Spur von Abmagerung, noch von Verzehrung, sie turgeseiren viel= mehr beträchtlich und vorzüglich ragen an ihnen die War= zen hervor, fühlen sich wärmer als gewöhnlich an und sind von Farbe röther, als wir sie sonst kennen. Fast immer tröpfelt eine sehr süß schmeckende Milch, in welcher man den Milchzucker in einem hohen Grade vorherrschend ge= funden haben will, aus benselben aus und dieß zwar im= mer dann am färksten, wenn die Arme bewegt werden, ober wenn die Kranken 2 bis 3 Stunden vorher Nahrungs= mittel zu sich genommen haben. Stellen solche Kranke das Stillen fort, so fühlen sie sich nach dem jedesmaligen Säu= gen des Kindes in einem hohen Grade ermattet oder sie werden auch wohl dabei oder gleich nachher von Schwin= del, heftigen Kardialgien oder von Ohnmachten ergriffen. Joseph Frank, welcher in den Actis instituti clinici caesareae universitatis Vilnensis, annus secundus, S. 86. den Verlauf einer Galactorrhoea erzählt hat, vermuthet eine Verwandtschaft dieser Krankheit mit der Harnruhr.

#### §. 820.

Endlich muß hier noch angeführt werden, daß die Brüste bisweilen zu wenig Milch ausscheiden und daß sie mitunter auch plößlich aufhören, diese Flüssigfeit auszussondern, obgleich beide Fehler häusiger nach den Wochen, als während derselben vorkommen. Es giebt gesunde, gut genährte und robuste Weiber, bei welchen aber die wenizger ausgebildeten Brüste die Milch in so geringer Quanztität bereiten, daß sie öfterer dadurch gehindert werden, daß Stillen fortzusehen. Ferner hören die Brüste bisweizlen plöhlich auf, Milch auszuscheiden, und das Stillen wird dadurch nicht selten mit einem Male abgebrochen. Die Milch bleibt, so pslegt man es zu nennen, aus, und dieß zwar am gewöhnlichsten, nachdem Schreck, Furcht, Lergerniß, Eisersucht u. d. g., anhaltender Hunger, Durst,

Mangel an Schlaf, eindringende Erkältung und ähnliche Schädlichkeiten auf den Körper eingewirkt haben. Bisweizlen ist dieß jedoch mit mehr oder weniger Störung für die ganze weibliche Dekonomie verknüpft, und es erfolgen sogar Krankheiten darauf. Bisweilen geht es indeß auch ohne allen nachtheiligen Einfluß für den ganzen Organiszmus ab, und das Abnorme erstreckt sich bloß auf die Brüste.

#### S. 821.

Was das übliche Heilungsgeschäft in den verschiede= nen Gebrechen der Brufte fäugender Kindbetterinnen an= langt, so besteht dasselbe eigentlich mehr in einem bewußt= losen, und durch den ältern Gebrauch sanctionirten, als in einem rationellen, und auf feste Principien gestütten Ban= Nur wenig Aerzte und Wundärzte wissen sich in den Krankheiten der Brufte so zu benehmen, als es die wahre Natur dieser Leiden erfordert. Es ist zum Wohle der Stillenden sehr zu wünschen, daß sich das heer von Chirurgen und gemeinen Aerzten in der Behandlung die= ser Uebel beffere, vernünftige Grundsätze zu eigen mache und gewissenhaft befolge. Gemeiniglich ist man bis jett gegen die genannten Leiden der Bruste übertrieben thätig und künstlich verfahren, und es ist die Natur fast nirgends weniger geachtet und nirgends mehr gemißhandelt worden, als in den Heitungsmethoden gegen kranke Brufte. rationellen Regeln dieser Therapie schreiben ohngefähr Fol= gendes vor.

#### §. 822.

Bei Geschwulst, hoher Empfindlichkeit und bei leichter Entzündung der Brüste, welche wir im 815ten Paragrasphen angegeben haben, und bei dem diese Zufälle begleitens den Fieber verhalte sich die Kranke im Bette, und mäßig warm; sie genieße keine reichlich nährende Kost, also kein Fleisch, kein Bier und keinen Wein, um den Andrang der

Milch zu beschränken, vielmehr halte sie sich an leicht und wenig nahrende Mittel, an dunne Suppen von Wasser ober von halb Waffer und halb-Fleischbrühe. Zum Ge= trante bediene sie sich eines Aufgusses von einem beliebis gen, aber nicht fark reizenden Thee, warm oder kalt, oder des Wassers. Im Uebrigen sorge sie möglichst für Ruhe bes Körpers und Geistes. Ift es nöthig, dem Fieber ent= gegenzuarbeiten, so geschieht dieß eben so, wie wir bei der Behandlung bes Mitchfiebers S. 740, angegeben haben. Die Brufte selbst muffen, damit der Schmerz durch ihr Berab= hängen nicht vermehrt werde, immer hinaufgebunden blei= ben. Um aber auch das Ausfließen der Milch zu erleich= tern und die Spannung in den Milchgefäßen zu verminbern, lasse man sie fleißig mit einem Aufgusse von Flieder= blumen, von Melilotenkraut und ähnlichen baben, und nach einer jedesmaligen Bähung bas Kind anlegen, weil baf= felbe bann eher im Stande ift, Die Milch ins Fließen zu bringen. Sollte ber Säugling beffen ungeachtet nicht ver= mögend seyn, die Milch zu erziehen und deswegen die Warzen nicht behalten wollen, so giebt es nichts Besseres, als wenn eine erwachsene Person so lange behutsam und mit steigender Kraft an den geschwollenen Brüsten saugt, bis die Milch auszusließen anfängt. In Ermangelung ei= nes folden erwachsenen Sänglings muß man seine Zuflucht zu einer Milchpumpe nehmen, welche indeß jonem immer weit nachsteht, da ihr der Lebensreiz auf die Warze fehlt, welchen der warme Mund bes Saugenden auf dieselbe un= terhält. Wird dieses Verfahren einige Tage hintereinan= der fortgesett, so verschwinden gewöhnlich die Geschwulst und die Entzündung, der Schmerz läßt nach, die Milch strömt gehörig durch die Milchgefäße und der höchste Ge= winn ber paffenden Behandlung, bas Stillen, fann nun fortgestellt werden. Berweigern bagegen die Wöchnerinnen des heftigen Schmerzes wegen das Saugen ober Ziehen an den Brüften die wenigen Tage hindurch, so folgt nicht al=

lein heftigere Entzündung nebst Eiterung, sondern es wird auch die Möglichkeit bes Stillens dadurch gänzlich aufgehoben. Extravasate von Milch suchen wir, wenn sie nicht zu beträchtlich find, durch Bermehrung der Einsaugung zu bekämpfen, wir verordnen zu diesem Zwecke Bauschen von Schaafwolle od er Kräuterpulver, 3. B. von Serpillum, Ma= joran, Lavendel, Wermuth und ähnlichen, auf Werg oder Baumwolle gestreut und trocken aufgeschlagen. aber die ergossene Milch einen großen Seerd ein und kann selbige ber zu großen Menge wegen nicht weggesangt wer= ben, so bleibt nichts übrig, als vermittelst eines Troicarts eine Deffnung und die stagnirende Flussigfeit ausfliegend zu machen. Geht aber ein folches Extravasat in Entzun= dung und Eiterung über, so behandeln wir dasselbe, wie den Absceß in der Bruft und wie dieß im folgenden Pa= ragraphen weitläufiger auseinandergesett werden foll.

1

#### §. 823.

Dauern die Stockungen der Milch in einzelnen Milch= gefäßen als sogenannte Milchknoten längere Zeit fort (5. 816.), so seten wir ihnen daffelbe Berfahren entgegen, welches wir oben §. 429, als gegen die gutartigen Berhär= tungen der Brüste nühlich anempfohlen haben. Bei Ent= zündung und Eiterung der Brüfte kommt in therapeutischer Hinsicht alles darauf an, daß man den Uebergang ber er= stern in lettere genau kennen lernt, und diese von jener gehörig unterscheibet. Während eine Bruft bloß entzundet ist, aber noch nicht eitert, muß die ärztliche Behandlung bloß darauf hinstreben, die Entzündung noch zu zertheilen, und wenn man auch fest davon überzeugt ift, daß dieß nicht mehr gelingen werde und könne. Man muß in ei= nem so feinen, so gefäßreichen und zelligen Gewebe, als das der weiblichen Brufte ift, der Eiterung fo lange vor= beugen, als es nur immer geht, weil diese sonst zu viel zerstört; verhütet man zwar dadurch den Uebergang in Gi=

terung in den meisten Fällen nicht, so bewirkt man doch, daß dieselbe nicht so weit um sich greift, sondern sich auf eine kleinere Stelle beschränkt. Man lasse baher die ent= zündete Brust so lange mit Schaafwolle oder mit dem Pul= ver von zertheilenden Kräutern belegen, als man noch keine Absehung von Eiter muthmaaken darf, und enthalte sich vorzüglich während dieser Zeit aller feuchten Mittel, z. B. der erweichenden warmen Umschläge, der Fomentationen und aller Pflaster. Kann man aber sicher auf das Daseyn von Eiter schließen, oder fühlt man schon bestimmt Fluc= tuation, so ist es Zeit, nach erweichenden warmen Umschlä= gen von hafergrüße mit Cicuta, mit Melilotenkraut und ähnlichen zu greifen, und diese ununterbrochen fortzuseten. Bildet und erhebt sich während des Gebrauches dieser Mit= tel der Absceß in Form eines Blutschwären und zeigt sich die Spite besselben zum Eröffnen geneigt, oder wird die haut auf eine andere Weise an irgend einer Stelle dun= ner und weicher, als an andern, so bedeckt man dieselbe mit einem kleinen Zugpflaster und legt auch den Umschlag vorzüglich dorthin, um dadurch das freiwillige Aufgehen derselben möglichst schnell zu befördern. An das Aufschnei= den des Abscesses vermittelst des Messers darf der Arzt nicht] eher denken, als bis er das Selbstöffnen deffelben lan= gere Zeit umsonst abgewartet und erstrebt hat: denn durch die Lancette werden die Zerstörungen zahlreicher gemacht, als durch die Eiterung. Eine vermittelst des Messers ge= öffnete Brust heilt gewöhnlich in 6, 8, 10, 12 Wochen wieder zu, dagegen fich eine freiwillig entleerte in Zeit von 14 Tagen schließt. Sollte man aber ja gezwungen seyn, was nur höchst selten der Fall seyn kann, das Messer zu gebrauchen, so hüte man sich so viel als möglich, die Milch= gefäße zu treffen, sondern führe dasselbe immer zwischen denselben und schneide die Deffnung so klein, als es nur immer geht. Nach künstlich unternommener, oder von selbst erfolgter Eröffnung des Abscesses, wird der Eiter be=

hutsam ausgedrückt, auf die Deffnung ein heftpflaster ge= legt, und mit den Umschlägen fortgefahren, bis sich die Barten zertheilt haben und der Ausfluß geendet hat. Mei= stentheils geschieht dieß, wenn anders Fehler in der Be= handlung oder in der Diät nicht begangen werden, bald, und es verläuft dabei kein solcher Zeitraum, als ihn die gewöhnlichen Chirurgen mit der Heilung eines solchen Abscesses auszufüllen pflegen. Vorzüglich schädlich ist das so gewöhnliche Anfüllen der Eiterhöhle mit Charpiebauschen, welchem die meisten Chirurgen noch so sehr anhängen. ler dieser Kunstgriffe, fast möchte ich sagen, Kunstkniffe, bedarf es bei dieser Heilung gar nicht, und hätte man das zu frühe Schließen der Hauptwunde ja zu fürchten, so lege man in diese einige Fäden Charpie ein, allein es ist dieß von dem gewöhnlichen Ausstopfen der Eiterhöhle him= melweit unterschieden. Sollten nach der Eiterung noch harte Stellen übrig bleiben, fo zertheilen fich dieselben ge= meiniglich, wenn man ein rauches Kapen=, Kaninchen= ober Haasenfell Sarauf tragen läßt, ober auch nach bem Gebrauche des Emplastri de Cicuta, de Meliloto, de Hyoscyamo u. s. w. Das, was neben biesem äußerlichen Be= nehmen innerlich nothwendig seyn möchte, und die dabei zu beobachtende Diät, habe ich nicht nöthig, hier weiter auseinander zu fegen.

#### §. 824.

Möchten wir in irgend einem Leiden der Säugenden ein genugthuendes Heilverfahren wünschen, so ist es wohl gegen das Wundseyn der Brustwarzen, da uns bis jest noch jedes Mittel dagegen verlassen hat, und da wir bis jest nicht im Stande gewesen sind, dasselbe zu unterdrüf= ten, sondern nur einigermaaßen zu erleichtern, sobald das Stillen dabei fortgesest worden ist. Zwar heilte die Na= tur diese kleinen Wunden trop des wiederholten neuen Ausziehens doch endlich von selbst, allein es waren nur

wenig Wochnerinnen im Stande, ben beim Saugen ob= waltenden Schmerz so lange Zeit auszuhalten, als die Natur zu dieser Heilung bedurfte, und sie waren baber gezwungen, vorher zu entwöhnen, oder sie ließen wegen dieses Schmerzes die Bruste nicht immer gehörig austrin= ten, so setzten sich daher Knoten in denselben an, welche allmählig in Entzündung und Eiterung übergingen, und welche bann gewöhnlich bas Stillen unmöglich machten. Meistentheils bedienen sich die Wöchnerinnen gegen das Wundseyn der Warzen erweichender Mittel, als z. B. der Weintraubenpomade, des Eieröls, ber ungefalzenen But= ter u. d. g. Bon den Aerzten werden nicht selten Blei= mittel, z. B. Goulardisches Wasser und ähnliche, angewen= det, auch hat man, wie noch vor furzem angerathen wurde, eine Auflösung des Sublimates gebraucht. Sowohl jene, die erweichenden, als auch diese, die eintrocknenden Medi= camente, muffen vermieden werden, weil jene das Aufzie= hen noch mehr begünstigen, und diese den Säuglingen leicht schaden können. Um schicklichsten sind nach meinen Erfah= rungen für wirklich schon wund gewordene Warzen Spi= - rituosa, als Franzbranntwein, Rum, Arack, Arquebusade u. s. w., für sich allein aufgeschlagen, oder auf irgend eine Weise mild und weniger zusammenziehend eingerichtet. Gewöhnlich bediene ich mich folgender oder einer ähnlichen Mischung:

R. Balsam. Peruvian. 3j. Solv. c. Vitell. ovi q. s.

Spirit. Serpilli vel Aquae vulner. spirituosae 3j.

M. D. S. Bum äußerlichen Gebrauch.

In dieser ist das Geistige mit dem milden Eidotter verbunden, und es wird dadurch die Wunde weder erweicht, noch zu spröde gemacht. Mit einer dieser Flüssigkeiten läßt man die Wunden sedesmal, nachdem die Kinder gesaugt haben, sorgfältig und behutsam beneßen und die Warzen mit einem Hütchen, auß Wachs verfertigt, bedecken, das

mit sie nicht an die Rleider ankleben. Es mussen indeß dieselben, bevor man sie den Reugebornen wieder anbietet, jedesmal mit reinem Wasser abgewaschen werden, um ben Geschmack des gebrauchten Spiritus gang zu beseitigen, weil sonst die Kleinen das Saugen verweigern. Bei dem Gebrauche eines solchen Mittels kommt jedoch viel darauf an, daß eine jede wunde Warze längere Zeit ruhig bleibt, und daß die Kleinen nicht zu oft daran trinken: denn wird sie zu oft in Requisition gesetzt, so vergrößern sich badurch die wunden Stellen mehr, als sie in den kurzen Pausen von Ruhe zu heilen vermögend find. Richten wir aber durch alles dieses nichts aus, und haben die Wunden ei= nige Tiefe oder Breite erreicht, so kann man auch nach dem jedesmaligen Abnehmen des Kindes von der Brust eine Mischung von halb Chinapulver und halb gepülvertem Gummi arabicum ober Colophonium in dieselben einstreuen, um dadurch die schnellere Heilung zu bewirken. Defterer hat mir dieses Pulver, welches ebenfalls vor dem folgenden Anlegen abzuwaschen ist, sehr gute Dienste geleistet. Würde aber auch dieses umsonst gebraucht, so müßte man entwe= ber das Stillen gänzlich aufgeben, oder daffelbe burch ein gläsernes oder elfenbeinernes Hütchen, an welches vermit= telst eines Stückes Hausen= oder Schweinsblase ein Schwamm in Form einer Brustwarze gebunden ist, fortsetzen lassen. Es trinken jedoch nur wenig Kinder an diesen künstlichen Warzen, und sie eignen sich schon deswegen nicht zum gewöhnlichen Gebrauche; ferner begünstigen sie auch die Unreinlichkeit und das Säuern der Milch, wenn sie nicht jedesmal nach dem Saugen rein ausgewaschen werden. Da aber die Heilung der wunden Brustwarzen der Kunst so selten gelingt, so bleibt es wünschenswerth, daß sie das Wundwerden derselben zu verhüten sucht, und dieß ge= schieht gewöhnlich, wenn man die Warzen vier bis sechs Wochen vor der Niederkunft täglich 2 mal mit Arquebusade, mit Rum, mit farkem Branntwein, mit colnischem Baf=

ser und ähnlichen geistigen Dingen reichlich benetzt. Durch dieses Befeuchten verhärtet die Haut derselben so, daß sie dem Aufziehen widersteht, und jede Schwangere, welche eine nur einigermaaßen reizbare und dünne Haut besitzt und vorzüglich jede, welche das erste Mal schwanger ist, sollte diese Vorsichtsmaaßregel nicht unbenutz lassen.

#### §. 825.

Auch die zu kleinen Warzen lassen sich vor der Geburt mit mehr Erfolg behandeln, als nachher, wenn sie dem Kinde ohne langen Verzug gereicht werden sollen und mussen. Findet eine Schwangere, daß ihre Warzen zu kurz sind, so sorgen sie den ganzen letten Schwangerschaftsmo= nat hindurch für die Verlängerung derselben. Sie ziehe Dieselben nicht allein des Tags öfters mit den Fingern her= vor, sondern auch vermittelst einer Ziehflasche oder einer Milchpumpe. In Ermangelung eines solchen Instruments verrichtet auch eine gewöhnliche Tabakspfeife mit einem kleinen Kopfe dieselben Dienste. Nach ber Geburt set man das Herausziehen immer noch fort und besonders vor dem jedesmasigen Anlegen des Kindes, bis sich die War= zen nach und nach an das Hervorstehen gewöhnt haben, und vom Säuglinge gut gefaßt werden können. man das angegebene Verfahren erst nach dem Geburtsge= schäfte an, und wenn das Kind ber Warzen bedarf, so ge= lingt dasselbe weniger, und es muß deswegen das Stillen oft unterbleiben, wenn es eine früher angewendete Sorg= falt wurde möglich gemacht haben. Berharren indeß die Warzen trot allem fleißigen Hervorziehen doch bei ihrer Kleinheit, was gemeiniglich der Fall ist, wenn sie in mehre Theile zerspalten sind, so eignen sie sich nicht zum Stillen, und es muß daher die Wöchnerin ganz von diesem Ge= schäfte abstehen.

#### S., 826.

Wenn stillende Weiber anfangen, über Schwindel, über Mattigkeit, über Kardialgie, und über die im 819ten Paragraphen angeführten Zufälle zu klagen, so kommt als les darauf an, auszumitteln, ob irgend ein Fehler ber Berdauungsorgane die Ursache davon sen, ober ob der Grund davon in dem Abgange, welchen der Körper durch die zu reichliche Aussonderung der Milch erleidet, liege. Im erstern Falle reichen solche Mittel, welche den Fehler in der Verdanung heben, bin, das Uebel zu beseitigen, im zweiten aber wird alles Andere umfonst angewendet, wenn das Stillen nicht unterbleibt. Meistentheils sind alle die in dem genannten Paragraphen verzeichneten krankhaften Erscheinungen eine Folge der zu lange dauernden oder zu copiosen Milchabsonderung, und in den meisten Fällen ge= währt daher auch nur das Entwöhnen das beste Beilmittel dagegen. Dadurch entsagen wir aber keineswegs dem Get brauche anderer und vorzüglich der stärkenden Arzneien und einer gleichen Diät, vielmehr ordnen wir diese Mittel an= bei um so mehr und um so anhaltender an, je fester sich das Uebel schon gesetzt hat. Sind die Brüste aber schon so an die zu beträchtliche Absonderung gewöhnt, daß die Galactorrhoe auch nach Beendigung des Stillens fortdaus ert, so muß auch diese anomale Thätigkeit bekämpft wer= den. Kühleres Halten der Brufte und der Oberarme, of= teres Waschen derselben mit kaltem Wasser, mit gewöhnli= chem oder mit Franzbranntweine benette Compressen ofters auf die Brüste aufgeschlagen, oder auf die Oberarme ge= setzte Ventosen oder Sinapismen, sind vorzüglich geeignet, die zu reichliche Milchsecretion zu unterdrücken. Auch kann man von leichten Abführ = und urintreibenden Mitteln ei= nige Mithülfe erwarten.

Etwas über die Anwendung der trocknen Schröpfköpfezur Verminderung der Milch in den Brüften von A. F. Nolde, in dem Hamburger Magazin für die Geburts= hülfe im 2ten Stücke des ersten Bandes S. 133.

#### §. 827.

Bei verminderter oder plößlich unterbrochener Abson= derung der Milch kann man meistentheils nichts Besseres rathen, als das Kind zu entwöhnen und das Stillen zu. beendigen, wenn die Bruste nicht bald wieder zu ihrer Pflichterfüllung zurücktehren. Zwar kann man bei bieser Regelwidrigkeit die Diat verändern, man kann Speisen und Getränke, welche mehr als die vorhergenossenen näh= ren, vorschlagen, man kann ferner durch wärmeres Bedek= ken der Bruste und der Oberarme, durch Ziehen vermit= telst der Ziehgläser, und durch Manipuliren an den Brust= warzen die Milchsecretion wieder in den alten Gang zu bringen suchen, allein darin besteht auch alles, was die Kunst vermag. Reichen wir damit nicht aus, wie es of= ters geschieht, so sind wir auch verlassen, da wir bis jest kein Mittel kennen, was innerlich gegeben die milchberei= tende Thätigkeit ber Brufte zu erhöhen im Stande ift.

Die Krankheiten der Brüste an nichtstillenden Wöchnerinnen.

#### §. 828.

Jede Wöchnerin, welche sich eines gesunden Körpers erfreut, muß ihr Kind dem Willen der Natur gemäß mit ihrer Milch nähren; weicht sie aber von dieser heilsamen Regel ab, so verfällt sie auch in Gesahr, deswegen auf mehrfache Weise zu ertranten. Da es indeß zur Schande der Menschheit noch häusig Mütter giebt, welche diese Gesfahr der Pflicht, ihre neugebornen Kinder zu säugen, vorziehen, so sind wir auch gezwungen, von den Krankheiten zu reden, welche durch das Nichtstillen veranlaßt werden. Unter diesen steht die Ausscheidung des Milchstoffes an eis

nem unpassenden Orte, oder wie man sie sonst nannte, die Milchversehung, oben an. Das Blut der Wöchnerin ist, wie schon oft erinnert worden, sehr geneigt, den Milchstoff abzusehen; wird aber in den Brüsten nicht der Reiz unter=halten, welcher nöthig ist, um diesen Stoff nach ihnen hinzuleiten, so wählt er sich leicht einen andern Ort. Nichtstillende Wöchnerinnen sind daher dem Kindbettsieber mehr ausgeseht, als diesenigen, welche das Säugungsgesschäft auf sich nehmen. Da wir jedoch hier nur von den Krantheiten der Brüste sprechen, und da wir überhaupt die sogenannten Milchversehungen schon weiter oben abgeshandelt haben, so gehen wir zu andern Leiden der Nichtsstillenden über.

#### §. 829.

Entzündung und Eiterung der Brüste bestrafen das Nichtstillen am allergewöhnlichsten. Häuft sich die Milch zu sehr an, was doch fast immer geschehen muß, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit weggesaugt wird, so reizt sie die Milchgesäße zu sehr, und verseht dieselben meistentheils in einen entzündungsartigen Zustand. Nach und nach entsteht wirkliche Entzündung, und dieser folgt bald Eiterung, wie dieß bisweilen auch, aber viel seltener, bei Stillenden vorkommt und wie es schon im 816ten Paragraphen, auf welchen ich auch in hinsicht der weitern Darstellung dieses Krankheitszustandes verweise, auseinandergesest worden ist.

#### §. 830.

Was das Heilbenehmen gegen diese Entzündung und Eiterung der Brüste anlangt, so ruse ich hier das zurück, was ich im 823sten Paragraphen über denselben Gegenstand vorgetragen habe. Auch hier handeln wir eben so einfach und eben so wenig künstlich, wenn die Eiterung nicht zu lange dauern soll. Da jedoch ein gutes diätetisches Ver=

halten Nichtstillende auch vor mehren Krankheitszufällen schüßen kann, so will ich hier mit wenig Worten genauer angeben, was darunter zu verstehen ift. Im 665sten Pa= ragraphen ist die Diätetik der Wöchnerinnen mit kurzen Zügen angedeutet worden; es erhellet jedoch aus dem Gan= zen recht deutlich, daß dort bloß von stillenden Frauen die Rede gewesen ift. Nichtstillende, übrigens gesunde Kind= betterinnen haben in vieler Binsicht eine andere Diat zu befolgen. Diese muffen sich durchaus in den ersten 4 bis 6 Tagen nach ber Geburt ber nährenden Speisen und Ge= tränke enthalten, um den Milchstoff dadurch nicht zu ver= mehren. Wasser = oder dunne Fleischbrühsuppen, in welchen' die nährenden Stoffe, als: Reis, Gräupchen, Nudeln u. d. g., sparsam enthalten senn dürfen, geben die beste Kost für solche Wöchnerinnen ab. Fleisch, Gier, Bier u. d. g., müffen gänzlich vermieden werden, und bedarf es ja eines reizenden Getränkes, so wähle man Wein, reichlich mit Wasser vermischt. Uebrigens müssen sich nichtstillende Kind= betterinnen in jeder Rücksicht strenger halten, z. B. län= gere Zeit im Bette verweilen, mit Geist und Körper ruhi= ger seyn u. s. w., als solche, die ihren Kindern ihre Milch nicht verweigern. Am allermeisten haben sie sich vor La= xirmitteln und harntreibenden Arzneien zu hüten; benn badurch wird die Ausscheidung des Milchstoffes in der Bauch= höhle sehr begünstigt. Diejenigen Aerzte, welche nichtstil= lenden Wöchnerinnen Abführmittel reichen, um die Milch aus den Bruften zu entfernen, haben ohne Zweifel nie be= dacht, daß einer Wöchnerin nichts Gefährlicheres begegnen kann, als dieses. Ueberdieß hat die Diatetik für die Be= handlung der Brüste noch folgende Anforderungen aufzu= stellen: sobald sich die Milch in denselben beträchtlich an= sammelt, läßt man sie mit Schaaf = oder Baumwolle bele= gen, und vermittelst schicklicher Tücher in die Höhe binden, damit sie nicht durch ihr eigenes Gewicht zu sehr nach un= ten hingezogen werden können und Schmerz erregen. Zu=

gleich läßt man selbige aber auch, wenn sie bedeutend von der Milch aufgeschwellt werden, gegen allen Druck und überhaupt, gegen jede mechanische Einwirkung sorgfältig schützen; daher ist es nothwendig, daß solche Wöchnerin= nen, während die Bruste von Milch stroßen, immer auf dem Rücken, und nicht auf den Seiten liegen, weil durch letteres die Arme an die Bruste angedrückt werden, und diesen daher leicht Nachtheil verursachen. Sollte sich die Milch zum Ausfließen geneigt zeigen, und hätte man über= haupt durch das Abziehen derselben Erleichterung der Span= nung oder Vermeidung der Entzündung zu hoffen, so müßte dieß einige Tage hintereinander, des Tags zwei, drei auch mehre Male, vermittelst eines Saugglases oder einer Milch= pumpe und mit Vorsicht geschehen. Wo sich jedoch die Milch nicht mit Leichtigkeit entleeren läßt, da stehe man von dem Ausziehen ab, indem ein zu reichlicher Kraftauf= wand dabei Schaden anrichten, die Brüfte in einem zu ho= hen Grade reizen und dadurch die Entzündung befördern fann.

Ueber die Säugung und Behandlung der Brüste bei Kind= betterinnen. Im 5ten Buche von Dr. L. J. Boer's Abhandlungen und Versuchen geburtshülslichen Juhalts, 2te Auflage.

# Vierzigstes Capitel.

Von solchen allgemeinen und örtlichen Krankheiten, welche dem Wochenstande nicht eigenthümlich sind, aber doch öfters Kindbetterinnen befallen.

#### S. 831.

Obgleich eine Wöchnerin in einem höhern Geschlechts= acte begriffen und durch die Heilung des Uterus, serner durch die peripherische Thätigkeit im Allgemeinen und durch die Richtung des Milchstoffes nach den Brüsten insbeson= dere, in einem hohen Grade beschäftigt ist, behält sie doch ihre frühere Constitution bei und bleibt bem zufolge auch allen Krankheiten ausgesetzt, welche bem Menschen eigen= thümlich sind. Ja die vorausgehende Schwangerschaft und Geburt disponiren Wöchnerinnen in nicht geringer Maaße zu mancherlei Leiden, welche früher, und während das Weib der Ernährung des Fötus im Uterus oder der Aus= stoßung desselben obliegt, nicht zum Ausbruch kommen. Vom Typhus, von Masern oder von andern ähnlichen Krankheiten angesteckte Schwangere widerstehen bisweilen dem Ausbruche dieser Leiden so lange, bis der Geburtsact vollendet ist, vorausgesett, daß die Ansteckung in der letz tern Zeit der Schwangerschaft erfolgte. Erkälten sich Ge= bärende heftig, so zeigt sich öfters während des Geburts= actes, während also der Uterus alle andern Organe über= stimmt, nicht die geringste Einwirkung davon, nachdem aber die Nachgeburt den Uterus verlassen hat, beginnt der heftige rheumatische Husten, der Brustschmerz u. s. w. Des= gleichen erkranken auch schwangere und gebärende Weiber und treten also schon ungefund ins Wochenbett über. Aber auch im Wochenbette selbst können mancherlei schädliche Einflüsse das Weib örtlich und allgemein krank machen, weil es ja in diesem Zustande für somatische und psychische Eindrücke noch empfänglicher ift, als zu einer andern Zeit.

## §. 832,

Mag aber auch die Kindbetterin von dieser oder jener Krankheit, welche dem Wochenstande nicht eigenthümlich ist, befallen werden, so verläuft selbige entweder ohne oder mit Störung der Wochenfunctionen. Ungeachtet das Erzstere das Vortheilhaftere ist, so geschieht es doch weit seltzner, als das Zweite, weil jede kräftigere pathologische Einwirkung der Natur der Sache nach die Wochenentwikztelung beeinträchtigen muß: denn zeugen und krank seyn, widersprechen sich einander. Wenn aber die Wöchnerin, als solche, im höchsten und schwersten weiblichen Zeugungsz

acte begriffen ist, wie das weiter oben angegeben wurde, so muß sie auch von jeder örtlichen oder allgemeinen Kranks heit leicht in diesem Processe gehemmt werden können. Dieß beobachten wir aber vorzüglich: 1) wenn sich die patholo= . gische Affection zu der Zeit einstellt, wo sich der weibliche Körper noch in einem gewissen Schwanken zwischen Geburt und Wochenbett, zwischen äußerer und innerer Fläche be= findet, wo also die Wochenfunctionen noch nicht gehörig zu Stande gekommen sind. Je mehr sich die letztern aber in den dazu bestimmten Organen festgesetzt haben, je mehr selbige überdieß dem Körper schon zur Gewohnheit gewor= den sind, um so weniger lassen sie sich hemmen oder unter= drücken. 2) Wenn die Geburt auf irgend eine Weise ano= mal verläuft und beswegen die Metamorphosen nicht in der rechten Maaße einleitet, welche das Wochenbette im weiblichen Organismus überhaupt und in den Geschlechts= theilen insbesondere zu vollenden hat. 3) Wenn die frag= liche Krankheit einen überwiegenden Reiz in einem oder dem andern Organe hervorbringt und unterhält, wie 3. B. Entzündung innerer Eingeweide, ober rheumatische ober gichtische Schmerzen u. f. w. 4) Wenn das Leiden die Tem= peratur des Körpers zu sehr erniedrigt oder erhöht, wie 3. B. in sehr acuten Fiebern. 5) Wenn die Assimilation beträchtlich gehindert und überhaupt große Schwäche durch das pathologische Besinden veranlaßt wird. Je mehr aber eine solche Krankheit die Wochenfunctionen beeinträchtiget, um so mehr nimmt sie den acuten Charafter an und um so mehr vermischt sie sich mit den Symptomen des Puer= peralfiebers, bis dieses, das pathologische Ziel aller Krank= heiten an Wöchnerinnen, sein Recht behauptend sowohl das frühere Leiden verdrängt, als auch das Leben des Weibes endet.

§. 833.

Eben so wenig, als eine Beschreibung der, Wöchnes rinnen nicht eigenthümlichen, Krankheiten hierher gehört,

eben so wenig darf ich mich hier mit einer Angabe sder Heilregeln befassen. Nur in sofern der Arzt, gegen alle folche Leiden kämpfend, die Wochenfunctionen in seinem Curplane berücksichtigen muß, sollen hier einige specielle Regeln für das Benehmen desselben beigefügt werden. Alle bergleichen örtliche und allgemeine Krankheiten suchen wir auch an der Wöchnerin nach den Grundsätzen und mit den Mitteln zu heben, welche die Therapie dagegen aufstellt; habei hüten wir uns aber möglichst: 1) vor allen folchen Methoden und Arzneisubstanzen, welche dem Wochenstande auf irgend eine Weise Nachtheil bringen können, ja wir bemühen uns sogar: 2) die Wochenverrichtungen auf alle Weise zu fördern oder wenigstens unversehrt zu erhalten, während wir die anwesende Krankheit zu beschwichtigen streben. Die erstere Regel befolgen wir, a) wenn wir alle kräftig eingreifende Mittel, erregende sowohl, als schwäs chende, vermeiden und mehr mit mildernden und beruhi= genden Dingen auszukommen suchen; b) wenn wir aber auch alle reichlicher abführende und alle diuretisch wirkende, welche entweder den Darmkanal oder das uropostische Sy= stem vermehrt reizen und dadurch die rechte Ruhe und Hei= lung des Uterus stören, ungebraucht lassen; daher enthalte ich mich der spanischen Fliegenpflaster bei Wöchnerinnen stets und wähle an ihre Stelle die Sinapismen, ausgenom= men, wo eine Erregung des schwachen Uterus als noth= wendig erscheint. Der zweiten Regel genügen wir, c) wenn wir das Kind möglichst saugen lassen, um die Milchabson= derung im rechten Gange zu erhalten. Nur wenn die Wöchnerin heftig belirirt und wüthet, und man deswegen für das Kind fürchten muß, oder wenn die Schwäche einen hohen Grad erreicht, oder die Krankheit bösartig zu wer= den beginnt, entfernt man das Kind von der Brust und der Mutter, sorgt aber durch Ziehen an den Warzen mit den Fingern, mit Sauggläsern oder Milchpumpen u. f. w. und durch wärmeres Einwickeln der Brufte doch für einige

Aufregung berselben. d) Wenn wir die rechte Temperatur für die Kranke zu erzielen wissen, damit die Haut auf die rochte Weise thätig senn, in der rechten Maage ausdunsten und turgesciren kann. e) Wenn wir endlich ben erwünsch= ten Grab von Lebensthätigkeit im Uterus erstreben, damit dieser gehörig heilt und sich zusammenzieht. Theils durch Warmhalten, durch Bedecken des Unterleibes mit Klanell, theils durch Reinigen der äußern Schaamtheile, theils durch Einspritzungen in die Scheide und in die Gebärmutterhöhle läßt sich öfters viel ausrichten, um den Wochenfluß, das äußere Zeichen bes Wohlbefindens der innern Gebarmut= terfläche, zu erhalten oder wiederherzustellen. Ist der Ute= rus zu vital, zu sehr gereizt und mehr ober weniger dem entzündlichen Zustande genähert, so nüpen Einspripungen von einer Abkochung des Schierlings, des Melilotenkrau= tes, ber Malven, der Mohnköpfe und ähnlicher sehr viel, dagegen bei Mangel an Lebenstraft und Reigung zur Pu= trescenz Einspritzungen von gewürzhaft bittern oder säuer= lichen Dingen nicht wenig ausrichten. Wenn es aber wahr ift, daß alle bergleichen Krankheiten leicht und gern in. Puerperalfieber übergehen, so muß auch der Arzt in ihrer Behandlung alles das zu entfernen suchen, was als dieses höchste Leiden der Wöchnerinnen veranlassend im 35sten Capitel aufgeführt worden ift.

# Anhang.

Von den Krankheiten, welche das Weib nach den zeugungsfähigen Jahren befallen.

### §. 834.

Nachdem der Ueberschuß von Nahrungöstoff längere Zeit im weiblichen Körper vorgeherrscht hat und unter den man= nigfaltigsten Formen physiologisch ober pathologisch aufge= treten ist, verschwindet berselbe wieder. Der Darmkanal nütt sich durch seine vermehrte Thätigkeit allmählig so ab, daß er nicht mehr im Ueberflusse assimiliren kann, und er ber ganzen Maschine nur noch so viel auszuarbeiten ver= mag, als diese zu ihrer eigenen Eristenz bedarf. Die Folge bavon ist, daß die Zeugungstraft schwindet, und bag die Geschlechtstheile ihre Verrichtungen einstellen, und wieder zu dem Zustande zurückkehren, in welchem sie sich vor der Pubertät befanden. Daher bleibt auch die Menstruation aus, und es welken und verkleinern sich auch zugleich nicht allein die Bruste, sondern es schrumpfen alle die Organe zusammen, welche durch den Ueberschuß von Rahrungsstoff und durch die productive Thätigkeit in ein höheres Leben und in Turgescenz versett wurden. Gewöhnlich verliert das Weib dabei viel von seiner Schönheit, und auch in der Psyche geben bei ungebildeten Personen Veränderungen vor, welche dieselben nicht liebenswürdiger machen, sondern allerdings zu ber Meinung beitragen muffen, welche man allgemein von nicht gebildeten alten Weibern begt.

#### §. 835.

Treten die Geschlechtstheile auf die eben genannte Weise aus der Reihe der thätigen Organe heraus, und verliert sich die Menstruation, sobald das Plus von Nah= rungsstoff zu mangeln beginnt, so geschieht dieß ohne alle tranthaften Ereignisse. Gleich einem Lichte, bem es an Wachs oder Del gebricht, erstirbt das höhere Leben des Uterus und des ganzen Geschlechtssystems nur nach und nach. Wie an jenem die Flamme nicht mit einem Male verlischt, sondern von Zeit zu Zeit wieder von neuem auf= zulodern strebt, so schwindet die Menstruation auch nicht plößlich, sondern nur nach und nach, und nachdem sie mehre Male, zwei, drei und mehre Monate ausgesetzt hat. Defters cessirt jedoch die Menstruation abnorm, und rich= tet sich nicht nach der Assimilation des Darmkanals, son= dern nach irgend einem pathologischen Einflusse, und ver= ursacht dadurch nicht selten viele krankhafte Zufälle. Die verschiedenen Abweichungen, welche in dieser Hinsicht vors kommen, find folgende: a) die Menstruation hört zu zeitig und bei noch hinreichendem Ueberschusse von Nahrungsstoff zu fließen auf. Torpidität, Schwäche, Verhärtung und andere Krankheiten des Uterus, so wie Mangel an gehö= riger Reizung der Geschlechtstheile bedingen die gewöhnlis chen Ursachen dieser Anomalie, welche entweder zu starke Erregung anderer Organe, Anfälle von Bollblütigkeit ober krankhafte Wucherung in andern Genitalien nach sieht. b) Die Menstruation behauptet sich zu lange und übersteigt daher die Kräfte der ganzen Dekonomie, und dieß öfters in mehr als Einer Rücksicht: benn sie fließt nicht allein in ber normalen Quantität über die rechte Zeit hinaus, fondern bisweilen geht jedesmal auch mehr Blut ab, als die Norm fordert, und zuweilen stellt sie sich auch anbei noch öfterer ein, als es Recht ift. Ein überreizter Zustand bes Uterinsustems, so wie Schwäche und Auflockerung der Ge= barmutter find am meisten geeignet, die Menstruation über

die gehörige Zeit hinaus im Gange zu erhalten, und das durch den weiblichen Körper in vieles Ungemach, besonders aber in allgemeine Schwäche, verbunden mit zu großer Empfindlichkeit des Nervensystems, zu verseßen.

#### §. 836.

Diese eben angeführten pathologischen Ereignisse gehö= ren jedoch nicht sowohl unter die Krankheiten, welche das Weib nach den zeugungsfähigen Jahren befallen, als viel= mehr unter die, welche das Verschwinden des Fortpflan= zungsvermögens begleiten. Deswegen können sie auch füg= lich in der Einleitung zu den Leiden, welche der Anhang enthalten soll, aufgeführt werden, wenn wirklich derglei= chen Gebrechen gefunden würden. Allein da mit dem Schwinden der Zeugungstraft und mit dem Ginschlummern der Geschlechtstheile die physiologischen Verrichtungen des Weibes, welche diesem allein zukommen, aufhören, so kon= nen sich auch keine pathologischen Processe entwickeln und beswegen fällt auch die Annahme folcher Krankheiten von selbst weg; benn wo kein physiologisches Leben Statt hat, da kann auch kein pathologisches bestehn. Mur in wie fern die verschiedenen Geschlechtsorgane nach dieser Periode ve= getativ fortleben, in sofern können dieselben von Anomalien ergriffen werden. Daher finden wir öfters den Uterus, die Ovarien, die Muttertrompeten u. f. w., verhärtet, zusam= mengewachsen, verunstaltet, ausgeartet u. s. w. Jedoch entstehen die meisten Leiden dieser Art, welche das Weib noch nach dem zeugungsfähigen Alter zu ertragen hat, in den Jahren des vorhandenen Zeugungsvermögens und wer= ben daher auf jene Zeit mit hinübergenommen. Wenn aber dieß auch nicht der Fall ist, und wenn sich selbst der= gleichen Normwidrigkeiten auch nicht immer während ber zeugungsfähigen Jahre entwickeln, so kann man boch im= mer überzeugt seyn, daß dieselben auch zeugungsfähige

Weiber befallen, und daß sie daher in den vorhergehenden Abschnitten mit aufgeführt worden sind.

#### §. 837.

Daß das Weib nach Zurücklegung des zeugungsfähi= gen Alters den Krankheiten, welche durch die Geschlechts= organe, oder durch den Ueberschuß von Nahrungsstoff her= vorgebracht werden, nicht mehr ausgesetzt ist, beweist die tägliche Erfahrung. Viele Frauen befinden sich nach bem Ausbleiben der Menstruation wohler als vorher. Weil dieß den Laien bekannt ist, hört man auch viele frankliche Weiber sagen, daß sie sich auf das Aussetzen ihrer Men= struation freuen, weil sie hoffen, um diese Zeit von ihrem Uebelbefinden befreit zu werden. Gemeiniglich täuschen sie sich auch nicht, wenn nicht etwa organische Fehler, Aus= artungen der Ovarien, des Uterus oder anderer. Theile ihren Wünschen entgegen stehen. — Wie man sich in den Krankheiten, welche sowohl während des Erlöschens der Menstruation, als auch nachher vorkommen können, zu verhalten habe, übergehe ich hier mit Stillschweigen, theils weil schon in dem Vorausgeschickten davon gesprochen worden ist, theils weil sich dieses Verfahren aus der Analogie von felbst entnehmen läßt.

 $\chi_{ij}^{\mu}$ 

# Erklärung des Kupfers.

Fig. I. stellt eine einfache, aber sehr zweckmäßige Bauch= binde für Schwangere vor, welche von feinem Rehleder, von Barchent oder von Leinewand, verfertigt, den Unter= leib eben sowohl gegen Erkältung zu schützen, als auch mit zu tragen und dadurch bessen Last zu erleichtern, geeignet ift. Dieselbe besteht aus zwei Hälften, deren eine in a. a. zu sehen, deren andere dagegen unter dieser liegend und dieser übrigens ganz gleich gedacht werden muß. Diese beiden Hälften sind da, wo sie auf die vordere Wölbung des Bauches zu liegen kommen, convex geschnitten, d. e. f., damit beide zusammen an ihrer innern Fläche eine Aus= höhlung bilden, welche auf die Convexität des Leibes paßt. Beide Hälften sind daselbst mit Schnürlöchern versehen und werden durch ein dünnes Bändchen an einander geschnürt und nicht zusammengenäht, damit man sich in den verschie= denen Schwangerschaftsmonaten mit der Aushöhlung der Binde genau nach der sich verändernden Convexität des Lei= bes richten könne. b. c. zwei Riemen nebst Schnallen, ver= mittelst welcher die Binde am Leibe befestigt wird; anstatt ihrer können auch Bänder zu diesem Zwecke angebracht werden. - Fig. II. dieselbe Bauchbinde von vorn, wo beide Hälften a. b. zusammengeschnürt sind. c. d. die Schnürlö= cher. ee. ein Vorstoß, welcher innerlich an einer Hälfte befestigt ist und über die Schnurfläche hinwegreicht, damit der Unterleib von dem Bändchen oder von den Schnürlö= chern nicht gedrückt werden kann.

Die Nummern III. — VII. zeigen den von mir anges gebenen Polypenunterbinder, welcher aus zwei 8 bis 12 Zoll langen Röhren a. b. Fig. III., die vermittelst zweier Halter c. d. aneinander befestigt werden können, besteht. Zwischen diesen beiden Tubulis liegt vorn das Mittelstückt e. inne, welches an die Röhre a. fest angenietet ist, und

welches die Schraube f., an welche ber Faden g. g. g ver= mittelft der Löcher h. h. gebunden wird, aufnimmt. i. ein Stift, welcher an der Röhre b. befestiget ist, und in ein Loch in dem Mittelstücke e. paßt. k. eine kleine gehörig abgestumpfte Hervorragung, welche dem Ausschnitte I. ent= spricht und beim Einführen des Instruments in den Ute= rus den zurückgeschobenen Halter d. befestigt. m. ein Loch an der hintern Fläche des Halters d. zur Aufnahme des Führungsstäbchens k. Fig. IV. n. die Rinne des Halters d., welche den Tubus b. aufnimmt. — Fig. IV. a bis h. alles eben so, wie an der vorigen Figur, außer daß das Instrument hier von der Seite vorgestellt ift, damit man die Krummung deffelben und ben Führungsstab an demfels ben erkennen kann. i. das Loch an dem Halter d., in welches die Spite i, des Führungsstabes k. eingeschraubt wird, um nach der Application damit den Halter d. in die Höhe zu schieben. m. die Stelle ber Röhre b., welche dunner ift, damit sie in die Rinne n. des Halters d. Fig. III. einge= bracht werden könne. - Fig. V. die beiden Röhren a. b. auseinander genommen. c. c. der Faden, welcher durch beide hindurchgezogen ist. d. die Schraube. e. das Mit= telstück, welches an die Röhre a. befestigt ist. f. die Deff= nung für die Schraube in dem Mittelstücke. g. das Loch, in welches der Stift i. paßt. h. die ganz glatt und eben gearbeitete Fläche der Röhre b., welche mit der gleichen Fläche des Mittelstückes genau zusammen passen muß. k. der Halter, welcher beim Einführen des Instruments bis zu der Hervorragung oder zu dem Zapfen n. zurückgebracht werden muß. 1. die Rinne, welche die Röhre b. aufnimmt, welche aber nur so weit sehn muß, daß die genannte Röhre nur mit ihrem dunnern Theile (m. Fig. IV.) in sie hinein= gebracht werden kann. Wird dagegen der Halter d. wei= ter an den Röhren hinaufgeschoben, so muß diese Deffnung auch die Röhre b. festhalten, da lettere weiter oben dicker ist, wie dieß in b. Fig. V. sehr deutlich zu sehen ist. m.

die Deffnung für das Führungsstäbchen. — Fig. VI. der Ming, welcher beide Röhren zusammenhalten muß. — Fig. VII. die beiden Nöhren, das Mittelstück und der Ring von oben. a. die Röhre, welche immer unter a. dargestellt wors den ist. b. die Deffnung für die Schraube. c. die Röhre, welche immer mit b. bezeichnet worden ist. d. der Ring.

Fig. VIII. gewährt die Abbildung des im 184sten S. und mehrmals erwähnten blechernen Röhrchens zum Einzlegen in die Mutterscheide. Dasselbe ist in der vorliegenz den Zeichnung hinsichtlich seiner Länge und Dicke um die Hälfte verkleinert. a. das dickere Ende, welches vor der äußern Mündung der Mutterscheide liegen bleiben muß. b. das dünnere Ende, welches in die Mutterscheide einzuführen und bis in die Nähe des Mutterhalses hinaufzuleizten ist.



×





I plate at end

